

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Realschule in Eilbeck. Hamburg.

Schulbibliothek.

Realkatalog No U 208 7.

Zugangsverzeichnis 13 /199.





STANFORD VNIVERSITY LIBRARY

Pl. 7.

·

·

.

•

.

.

.

.

֥

430.6 A43

Stanford Librar

DEC 10 1952

## Beitschrift

bes

## Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

Begründet von Herman Riegel

Im Auftrage des Borftandes herausgegeben von Oskar Streicher

XVII. Jahrgang

Sterlin

Berlag bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins (F. Berggolb)

1902

## Berfasser-, Orts- und Sachverzeichnis 1902.

Die Bahlen verweisen auf die Spalten.

ablégen 121 abmauten 207 Abonnement 153 abpatrouillieren 166 abreichen, abrufen 121 Abiceg, fubphrenifcher 246 Abteilung 91 Abwandlung abwarten 121 ber Eigenschaft&= Swörter 143 a.c.g. n. Bon Imhoff 311 ach, Endung 268 [B 227 Ubamet, Goethes italienische Reife A.D. C. = Dride. Burfchenschaft 289 afficierte Stelle 246 Afritanerdeutich 133 Mgent 176 Agglutination 248 Migner, R., Dan. Bolfslieber 2887 Mlamoberei 3 326 Albanus, Das Rot-Testament. Bon R. Bruns B 261 Mlienift 310 Alleeen 293 Allemand, Jean Louis 97 Allgemeiner Berein für verein= facte Rechtschreibung 61 allos (erft) 221 als 124 -, Rochmals bo -, Rochmals das iver= gleichende a. Bon J. E. Bülfing als folder 331 Altbapern, Anfange ber Auf= Marung, Göbel & 179 Altbeutiches Recht i. b. Sprache der Gegenwart, Hunger 28 85 Altherrenverband 228 Altpreußische Überbleibiel in ber bijd. Sprache, Kanigowski B 25 Altweibergeschwäß 228 Amerika, Dische. Sprache 288 -, Unterrichtswesen B 295 - nischer Eifenbahndienft, Bennfylvania= Deutich 45 Amtebezeichnung bes Mannes beim Ramen ber Chefrau 228 Amtebezeichnungen der Boft 77 amtsfprache, reine, empfohlen in Ludwigsburg 44, in Charlottensburg 44, in Botsdam 44, in Ronneburg 213, in Ruhrort 258, in Schweg 74, Universität Wien Anfang — Toto 157 [348]

anfangs Dezember 361 Anfangsbuchstaben 29 Angeber 177 angeben, anzeigen 19 angrenzende Rachbarstaaten 268 anschneiben, eine Frage 25 B 54. an sich 331 Anstich 331 Anthropologie 210 antisemitisch 46 Anz, Sprachverderber in Deutsch= Südwestafrifa 170 B 27 -, Bortrag in Windhoef 129 anzeigen, angeben 19/ Apposition, B. Henje 28f. - 57 **U**réa 270 Argentinien, Schulverband 44 armet 333 Armfunderglode 228 Arndt, E. W., Trapet B 23. 24 Arnstadt, Frz. Tanzunterricht315 Artifel 299 ärztliche Fachsprache, Reue Beisträge. Bon E. Graef 245 Usphalt — Erdpech 35 Ahmann, A., Die unbestellten Bu-fendungen. Bon R. Bruns B 48 Aufgabepapiere 203 äu nicht au 228 Ausgrabung 25 austunften (austunftieren) 124 Musland, Dijd. Bolfstum im M., **R**od) 175 Muslanderei 332 -, geschäftliche 124 -, faufmann. 92. 173. 186. Ausschaltung 246 Nußerungen u. Aussprüche über die disch. Spr. Bon B. Pietsch II. 200. III. 249 Musiprache, R. Müller 824 - bes Deutschen 8 154 - von Mutafort 185 - von Reglement 329 ausstechen 331 Muftralten u. Dzeanien, Deutich tum **B** 325 Auswandererwohlfahrt, Ber-Mut, Much 28 88 [ein für A. 213 Autafort, Ausprache 185 Automobil: Garage 333 Wien Avantgarbe 163 [3 297 Betriebs= [348 Avenarius, F., Gutes Beutich, Biffer 86

baaten (hinten) 221 Baben, Staatsminifter v. Brauer Batterien 209 Balladenbichter und Ergabler, Riefenberg B 226. Balfamindel, Oberbied B 111 Banater Schwaben 140 Baron, Die Sprache Luthers B 182 banrifdes Staatsministerium, 78 -, Etat 45 [fällung 248 Bagillenvertlebung, Bagillen-Beamte, Die, = Beamtin 301 Beanus, Beana 185 [31 Bechholb, J. S., Umicau 289. Bed, cours de danse privé 315 Bed, P., Patvarift u. Patvarie 290 - Ubers Meer, über den Rhein, über die Donau schwören 3 266 -, Wielandiana 3 298 Beeiben, beeibigen 230 Beer, R., Sprachvereinlers Leib u. Freud 275 Beet=hoven 321 Befahren = ristieren. Bon R. Sprenger 109 Behaghel, D., Seiteres 364 -, Difch. Sprache. Bon Th. Imme 8 353 -, Bur neuen Sebelaus-Beichte 59 [gabe 215 Beisat (Apposition) 57 betlugtifc 268 Belgien, Deutsche in B. 348 -Deutsch=Frangösisch 104 Beliebenen 58 Benbel, 3., Sprachgeschichtliches in b. Boltsichule 3 357 Bender, Berbeutichungstafeln für Geichaftsleute 25 Bensemann, Deutsche Pflanzen-u. Tiernamen B 183 Bergnamen, Wesfall 300, - und Flugnamen, Wesfall 229 Berliner Gemeindeschule, Lehrplan 347 - Bornamen B. E. Reuter Bestattungshalle 172 betätigen (fich) 89 Betätigung 89 beton[n]ieren 268 Betonung 88. 91 157. 186. 229 Betriebs: Roeffigient = Betr.

Bibel, revidierte (burchgesehene) 88 Bilb, unangemeffenes 10 Bilberfprache der eraften Biffen= ichaften Rebmann 28 86 Bindeftrichb. Strafennam. 3224 Bismard-Frauenfalenber 8 49 blasé 19 Blum, Bennfylvania Deutsch 45 Bobe, B., Goethes Afthetik. Bon O. Streicher B 179 -, Goethes Bersonlichkeit. Bon O. Streicher Böhmen, Deutsche Sprachinfel 286 Landes = Lehrer verein 141 Bohne, Bernaletens Sprachrichtigfeiten 2 24 Bonneterie 222 Bofe, Bund Stroh 286 Börsenblatt, Fremdwörterei 157 Bowit, Disch. Gem. in Böhmen brauch, Formbildung 330 [287 brauchen (zu) 330 v. Brauer, Schreiben an Dr. Brunner 140 ner 140
Brendel, H., Weidmannssprache
Brenner, D., Was dürfen mirvom
d. best. Rechtschreibg. sord.? 193
-, Erbe, Rechtschreibung. V 145
-, Erbe, Wirterb. V 293-, Gemß
V 220-, Göbel V 179-, Watsthias, Wörterbuch V 219, Regeln
V 219-, Waag V 145-, Weyde
V 145 [seinen Sohn 105
V 145 [seinen Sohn 105 Briefe eines Baters u. Arztes an Brieffadel 286 Briefsädel 286
Briger Anzeiger 18
Brobbed, J., Fremdw. im Gessichersberfehr Z22
Brunner, A., Sin lustiger Aussigs V. Schmellers 97
Brunner, K., Reichsamt f. dtsch. Sprache B24
Bruns, K., Albanus B261 -, Assunds B261 -, Borsiber 255 -, Bechselvordrude, Ordervan. (Ausgabenaviere) 203 Orderpap. (Aufgabepapiere) 203 Bruns, 28., Liederdichtung ber Gegenwart 28 55 Buchdruder und Schriftgießer Wörterbuch 8 49 Budruder, Abalb. Stifter 8 267

Butowiner Deutsch. Palleste B 20 v. Bülow, Antwortschreiben a. b. Borfigenben bes Bereins 135 Bürd, H. Das Fülilierbataillon v. 12. Gren.=Rgt. B. Krafft B 20 Bureau=Stelle 44 [weise 328 Bürgerliches Gesehh., Schreib-Burghold, J., Sprachphydologie 351 -, Entwidlung der Ehe. Bon D. Streicher B 112 Bürkli 317 Burichenichaft (» Difch. Burichenbufper 361 [fájafte) 289

Cabaret 301 cabotage 19 capitalifieren 148 Charlottenburger Stabtverwitg. Amtsiprache 44 Chile, Deutsche Sprache 318 China, Deutsche Sprache 16 Chinafahrten, Gert Janfens & Christian III., Schleswig = Hol= fteinische Rirdenordnung 31? Cincinnati, Dtid. Unterricht 44 **Cöln** 93 Columbarium 135 Condition 69 »Conducteur« (Schweiz) 317 Contact 148 control, to 138 conversazione 19 [Streicher 315 Copyright 90 [Streicher 315 Cours de danse privé. Bon D. Crematist, Crematistit. Bon S. Dunger 134 [mieren uim. 135 Crematorium, Cremation, cre-Cronpringeh 93 Curtius, Deutsche Sprache 202

Däg (Tage) 225 vereine \$887 Dahms, hause u. Grundbesitere Bor G. Saaljeld B 82 Dammfeichte 331 Daniels, E., Frembwörterei 11 Danifche Boltslieder B87 Darbietung 90 Dauben fped, S., Die Sprache in ben gerichtl. Entscheibungen 6 Deifem, Sefe 286 Deflamiert 67 benaturiert 35 Denungiant. Bon E. Soffmann= Rrayer 177 -- Strafantragft. 19 - Berleiber 79 Departement 329 Deponie 58 ber, beren 230 berfelbe 216 Detachement 166 Detail 67 Detaillistenkammer 7. 172 Deutsch=Umeritaner 174 Deutsch=Französisches a. Belgien. Bon &. Rauter 104 Deutsch=Südwestafrifa, Sprach= verderber, Ang. B 27, 173 -, eine ernste Gesahr 129 -, Ein Rachswort zur Gesahr für D. Bon D. Streicher 170

Bon R. Deutsch, Gutes D. 3 297 -, Unser Eintagswaren B 48 liebes D. 3 52 -, in einer Eintragung b. Berer eiben a. d. Lehrerzeitung 92 - u. Latein Eisenbahn=Deutsch 3 84 Deutsche Abende in Lübed 28 87 - Erbe 142 - 3 262 - Mundsarten, Ragl 3 21 -, Zeitschr. Aufruf 319 Deuticher Unterricht in Dienvest 107, in Reval, Reu= Port, Mexito 108 Deutschlunde 262 Deutichtum in Elfaß=Lothringen, Peterfen B 258 Degel, Fremdwesen in Deutsch= land v. b. dreißigjährigen Rrieg 28 117 Dichter=Gebachtnis=Stiftung 214. 257 Dieberichs=Stiftung 244 Dienstmanner v. Dfen=Beft 287 Dienstordnung 28 54 biesseitig 330 Dilthen, Fremdwörterei 29 Dingname 267 birett, -er, -eft 356 ditto 321 bonett (ungefähr) 221 boppelfällig 321 Dose, J., Trommler von Duppel. Bon D. Streicher B 357 Drainage 148 Dram 216 drater (überall) 221 Dred Bol Dresdner Umgangssprace 28 24 Dreyer, Mag B 226 Drifte, Trifte 362 Dronte, Biariftenorden B 86 Drufchel 291 Buden, K., Deutsche Rechtschrög. Bon G. Saalseld B 147 -, Orthographisches Wörterbuch. Bon G. Saalseld B 146 Dutmeher, F., Die Deutschen in Tolstois Schilberung Z 224 Dunger, H., Brieflasten 228 -, Crematist, Crematistik 134 -, des Herrn Zahnarzi A. 312 Schleim haben ufm. 167 Schriftleiter ober Rebatteur? 278 -, Sprache des Feuerbestattungs= mefens 171 -, Wesfall bei Titeln B 182 -, Bur Erinnerung an Hugo Häpe 305 f. Düffelborfer Ausstellung, Aus-länderei 320 -, franz. Speises farten 186 - Musfrellungemarte

> Cbenift 310 Ebner-Eichenbach, Rrambambuli 138 Chrentrang, Deutscher Sprache E. **29** 261 Chreismann, E., Frangof. Wörter im elfässichen Dialett 3 181 Eigennamen, & in E. 157 Eigenschaftswörter, Abwand: lung 89. 143. 268 Ein drei, ein vier 3 22 Eines Soben Mimpteriums ergebener 300 Einräumer 301. 322

Gintragung b. Bereine 33 f. 62 Gifenbahn=Deutich 3113 Efftase 299 el (aber) 221 Elfaß, Deutsche Sprache 106 - im Rrange beuticher Blatteru. Bluten, Rranze beutscher Bläter u. Blüten, Reuter B 23 - , Literarisches Leben, Stord B 328 Estässer, Stord B 328 Estisser, R., Bom fausmännisichen Deutsch Z 149 Ester, A., Interpunktionslehre 283 Embolie 246 Ende Overe 157 Ende - Queue 157 Endlinge 252 [3 326 Engel, E., Deutsche Alamoberei Engels, A., Die Rache bes Sprach= geines 99 Engemann, Sprachgefellicaften bes 17. Jahrhunderts B 155 England, Deutsche Sprache 16 -, Eroberung d. Kontinents 3 297 Englanderei 11. 28. 58. 168. 237. 345. 356 - überall 363f. Englert, Rechtschreibung 28 54 englert, nedfigitoling & 34 englische Ausbrücke im Deutschen 3 327 - Fremdwörter, deren Grichlecht im Deutschen 19 - Sportausbrücke 30 - Sprache ihre Ausbreitung. Bon A. Röbel englische Weltsprache 350 ent Berneinung 220 entblöben, sich nicht e. 299 Enterdigung 25 Erbe, R., Die neue beutiche Recht= fcreibung. Bon D. Brenner 8 145 , Klunzinger B 324 -, Ludwigs= burger Familiennamen. Bon R. Ruboloh B 50 -, Rechtschrei-bung B 88 -, Sagler B 324 -, Wörterbuch d. beutschen Recht--, 250rtecoug 0. veuligen nechts schreibung. Bon O.Brenner B 293 Erbe, M., Find B 178 -, Jung B 325 -, Petersen B 258 -, Stern B 178 -, Birk B 261 - 3 148. 223 st. 263 st. 297. 326 st. Erbgericht. Bon R. Sprenger 290 Erbbebenmarte 183 Erbgeichoß 147 Erbmann, R. D., Beziehung von Laut und Borftellung B 114 -, Typen der Begabung 3 148 Erhalt 58 Erfült 38
erklären 228
Erler, J., § 172 bes Reichsstraf=
gesethuches 169
Ernst, Georg Eberhard, Nachruf
von G. Saalselb 211
Erstaufführung 184 erwidern 333 es (auf es, für es) 229 Esperanto 351 e tag er acht 322 Etat des Bagrifchen Staatsmini= steriums. Bon C. Frantel 45 Ewert, M., Max Dreyer B 226 Extraschlag 384

Fachsprace, Reue Beiträge gur ärztlichen F. Bon E. Graef 245 Fahr(t)richtung 56 Fahrzeuge 165 Fallbiegung bei Titeln 312

Familienforschung 215 Familiennamen, Dtiche., Imme 285. 152 -, Lubwigeburger 28 50 - Befels \$ 50 Farbieihols 57 Feditunit, Deuifde. Bon Rrafft fehlfam 186 Feldmann, 28., Das vergleichenbe salse 281 [D. Streicher 355 Felfing. D., Chinafahrten. Bon Fenstertuchel 286 Feuerbestattung 137 -, Sprachreinheit 213 Feuerbestattungswesen, Spra-de. Bon S. Dunger 171 feuerkliticherot 331 Find, F. N., Die Rlassissation b. Sprachen. Bon W. Erbe B 178 Firlefanz B 264 [17 Fischel, A., Osterr. Sprachenrecht Flamme, Die, Zeitschrift 171 flange, Flanslifte 268, 361 Flensburg als dänische Stadt 317 Fluch ber Fremdwörter 3 327 Flugnamen, Bufammenfepungen auf e 267 Forcierte Mariche 167 Formauen 209 (Unmerfung) formbar - plastisch 36 formieren 167 fort u. meg. 352 Fortbildungeichule, taufmannische 228 Fortidritte 213. 258. Frankel, R., Etat d. bayrifchen Staateminifteriums 45 -, Batterien 209 Frankfurter Deutsch Z 225 Französsische Sprache, Riedergang 3224 - Wörter im elfässischen Dialett 3181 Französsicher Tanzunterricht 315 Frangofifches (Deutsch=F.) aus Belgien 104 Frauenkalenber(Bismard-)B49 Fraulein Damen 331 Freiheit, bie ich meine. Bon M. Beller 253 Fremdwörterim Gefcaftsvertehr, 3 222 -= Berfcwommenheit. Bon R. Gomolinsty 337 -, migver= ftandene 54 - in einem Rinderbuche. Bon H. Taufcher 137 -, Uber F., Boigtländer 275 Fremb= u. Lehnwörter B 82 Frembwörterei 11. 58. 59. 78. 92. 157. 301. 356 - ber Ccmab. Ghronif 157 -, J. Grimm 202, Fr. Th. Fischer 202 Fremdwörterunwesen, Schmidt 98 226 freuen, Freude 332, -to 363 Friedrich Bilhelm III. 348 rieren 298 Brifd, Rechtschreibung & 183 Fröbelverband, Sprachunterr. froh dazu 332

Sangart 165 Gang im Gegenteil (Wernete) 309 Gange 121

Frommel, D., Deutiche Ratiel

für einen Berichmenber erflärt 228

garage 333 Gartner, Th. Sebel B 178 Gafthofe im Basgau 258 Gaftroenteroftomie 246 Gau, ich geh' ins G. 29 Gefechtsabiconitt 167 Gefertigte 268 Gelanbe 322 Gellerts Leben, Reinig 2 25 Bemeinbeidule, Grundlehrblan. Bon J. Moegelin 347 Gemß, G., Börierbuch f. d. deutsche Rechtschreibung. Bon O. Brenner Genitiv, sächsicher 10 [B 220 Gerde, S., Sprachen u. Seemefen 3 298 Berichteider (=fefretar) 29 German Instruction in American Schools, Viereck \$295 Germanen, Urfprungu. Urheimat, Müller 28 87 Bermanifches Dufeum in Rurn= berg, Festfeier 212 efalgen, Gesalzenheit 248 gejaizen, Seinigengen - - Gefamtborftanb, Erganzungs-wahl 59 -, Sigung am 5. 1. 02 in Berlin 60 Gefdäftliches 30. 59. 94. 125. 158. 192. 237. 334. 364 [218 [218 Gefdäftsauffäße, bürgerliche B Beidaftsbriefe, Stilfunden 3 Gefchlecht b. englischen Frembw. im Deutschen. Bon F. Wappenspans 19 - bes Schiffes 286 Beidlechtswort bei Berfonennamen 299 gefchloffene Anficht bes Arbeitsbentell uim. 57 [B 358 Gefchwandiner, Rechtschreibung Gefellichaft für beutsche Sprache in Zürich 106 Gejegesstelle. Bon R. Scheffler gefinnt - gefonnen 47 gefpannte Brude 184 gefprengte Steinbrüde 184 Geftritten = gefchritten. R. Sprenger 176 Gewerbe, Menich u. Tier in seiner Sprache 3 263 [statut 225 statut 225 Bemerbegericht Sannover, Ort&= Gewett 185 gewöhnlicher Mann, Schriftver= tebr 333 Biftfraft, giftfraftig 248 Gigglberger, Gefundheitspflege Glafemald, einheitliche Aussprache bes Deutschen & 154 Gloël, Deutschtum u. die deutsche Sprachbewegung **B** 27 -, Fami= liennamen Wefels. Bon R. Rus bolph B 50 -, Boltsetymologie in Familiennamen 3 53 gloriiren 66 Glüdsmann, S. 10 Gnabenbrief 298 goal 19 Gobel, G., Auftlärung in Alt= Gobesberg, Sprachreinheit 213 Golbichmidt, L. 10 **Golf** 206 Golther, 28., Wägner 28 221 Somolinsty, R., Berichwommen= beit ber Frembwörter 337

Goethe 18 49 - u. die Fremdwört. | ber u. bin, Busammensehungen 28 | Initiative 167 Bon Th. Matthias 65 - Bon Eb. Reftle 254 -, Rochmals G. Bon S. D. Brem 290 Goethes Afthetit 8 179 tenntnisse einer schönen Seele, Prüger=Belthusen B87 - ital. Reise, Abamet B 227 - Persön= lichkeit B 179 Gottiched=Forichungen, Releter B 182 -= Börterbuch 73 Goge, A., rebenbe Belege & 113 Graef, E., Reue Beitrage gur argilicen Fachiprache 245 v. Graffenried, B., Denunziant = Berleider 79 Grenzbote, 3tg. in Chile 318 Grimm, J., Dijch. Sprache 201 Groschum, beutsche Gemeinde in Böhmen 287 Groß Reuporf, Bereinigte deutsche Gesellichaften 108 Grund u. Bobens, bes &. \$ 184 gut 362 Safte 220 Balter, Cb., Baruber im Elfag 3 hamburger Sypothetenbt., Sprach: reinheit 258 Samburgifcher Genat, Rleinhandelstammer 172 Sammacher, Deliusu. Co., Preis-buch. Bon B. D. Stieb 320 Sammele, Schinken 286 Sandel, Berdtichgeheft. 125 Sandelstorreipondenz B 218 handtauf **8** 48 handvertauf 172 hanns, Dtich, Rechtschreibg. B 329 hape, h., Nachruf 305f. -, Bur Erinnerung an Hogo h. Bon S. Dunger 305 f. Saruber im Elfaß 3 298 hat, es h. mir gut gegangen 56 hatte reden gehört 57 Sauptbahnhof 7. 157 -, Leip= giger 139 - ob. Bentralbahnhof? Von A. Blum 102 Sauptton in Zusammensepungen Saus= u. Grundbefiger=Berein & Sausbing, A., Botichgewörterb. Bon G. Rauter 355 Saufer, D., Gubbeutscher, wehre bich beiner Sprache 3 265 Sebel, 3. B., Allemannische Ge-bichte. Bon Th. Gartner B 178 Bebelausgabe, Bur neuen S. Bon D. Behaghel 215 Bebraifche Fremdwörter 3 224 eeresfprache u. Rlaffiferüber= fegung. Bon Rrafft 161 Deerfprache, öfterreichifche 107 Beibt, Rarl, Goethe u. b. Frembwörter 254 heifesch (nach Hause) 221 Heilanstalt 275 Seilig, D., Sebels Allemann. Ge-bichte B 178 -, Ruppurr 40 Heimattlänge 8 82 Beiteres 334. 364 Bemm, Ab., Griech .= btich. Fremd=

herculano, Ditide. Spr. 202 Herber, J. G., Außerungen über bie biich. Sprache 200 Hermann, A., Erenst un Snack En lüttgen Back. Bon Karl Scheffler B 19 hermann, R., physiologisch rich-tiges Sprechen 3 53 Beroen 291 Herzöge od. Herzoge 330 Bergwaffer 360 Seufer, E., Reuer Pfalzführer. Bon D. Streicher B 220 Heyse, Paul, Apposition 28 Silfsgerichtsichreiber 29 Sille, Bur Bflege bes Schönen. Bon R. Balleste 217 bin u. ber, Busammenfegungen 28 hinterfront 100 binterfüllen 122. 185 Sinterland 19 hochunterstod 147 hoden 206 Bobermann, Unfre Armeefpr. 161 Hoffmann, Sprachl. Beobachtgn. in d. Geschäftsstraßen Ratibors B118 Hoffmann=Krayer, E., Denun-glant 177 -, Worte ob. Wörter? 109 -, Zur »Rache des Sprach-geistes« 210 [feld B 22 Boffmann v. Fallersleben, Gaal-Soffs, van, Stormbentmal 257 Bofgen, Gehler b. Dresben. Um= gangesprache 28 24 hohenzoller(i)fcen 321 Holland, Dtiche. Sprache 16 Horn, B., Dijch. Börterbuch. 383 hotelier 148 hriot 40 hubbe 301 hunger, Altbifch. Recht in ber Sprache b. Gegenwart B85 Supe 301 Suppupflopfen 301 Suffong, Difc ob. fremb? 2 223 hybraulifc 36

Jahn, Friedrich Ludwig 250 Jahns » Deutsches Boltstum . Serph B 54 Jahresbeiträge, erhöhte 30. 125. Jahresbericht, August 1901 bis Juli 1902. Bon D. Sarrazin 241 alousie - Fenfterladen 26 Jarbon, Schiffer 8 220 Ibeal=Ronturreng 7 Ibeen 67 [B 56 Jehle, Luthers Bibelüberfetzung jemich, jemer, jemine Z 22 Jerome, K. J., Three Mon on igeln 57 [the Bummel 41 illig (immer) 221 Istetal u. Isenburg 267 Imhoff, a. c. g. n. 311 Imme, Th., Behaghel B 354 -, Orich Familiennamen B 85. 152 -, Difc. Personennamen 8 53 Immunitat 248 Inauguration 90
Infinitiv, Bulassung von J. 120
Inhaltsverzeichnis 13 (Gesamt-)
Rleinigkeiten. Bon A. heinhe 10
Inhaltsverzeichnis 13 (Gesamt-)
Rlemzig, Deutsche Sprache 326 Antündigung 365

Inttiator 46 Inlinge 252 in mein (meinem) Haul(e) aufnehmen intereffant, Intereffe 67 Interpunttionslehre, Elfter 283 Interpuntitonutrere, Einet205
Johannisburg, Dentiche Schule
Ibrn Uhl 302. 332 [77
Journal of Geographie 174
Journalifi—Tigesichrifteller184
Irmiich, L., Wörterbuch b. Buchhriden und Schriftsteller Won bruder und Schriftgießer. Bon R. Scheffler 8 49 381and, Fremdwortfrage 3 327 -, als außerfter Borpoften europ. Rultur, Balleste B87 Jugenbbücherei Lohmeyers vater= land. **B** 355. 357 judenfeindlich 46 Jung, E., Deutschtum in Auftra= lien u. Dzeanien. Bon DR. Erbe **29** 325 Jung = Elfaß in ber Literatur. Stord 329 Juriftendeutsch 312 Juriftenftil. Bon R. Bruns 5

Rable, 28., Röthener Schulmann 3 265 -, Reftor Betterlein B 183 Rai 148 Raiser, Unser R. u. d. Fremdw. Raiser=Friedrichquelle; Ent= gegnung 191 Kaiserrede in Aachen 212 talt, ich habe t. 298 Raltschmibt, J. S., Difc. Witb. Bon R. Scheffler B 110 Rampf gegen Fremdw., Grenzen B 360 Ranigowsti, Altpreußische liber= bleibsel in d. dtich. Sprache B 25 Rapland, Deutschbewußtfein 15 Rargau, E., Niebergang ber fra. Sprache im Auslande 3 224 Rarner u. Rerner 229 tärntisch ob. färntnerisch 58 Raffeler ober Raffelaner 148 -Sausbefiger = Berein 8 147 Raffenprufer 61 Raufmannsidule 228 Raufmannifches Deutsch 3 149 - Bentrasblatt 141 Z 149
- Bentrasblatt 141 Z 149
Rauhich, »Extraschlage Z 84
Keller, L., Graf Will, v. Schaum=
burg=Lippe B 150 Reller, Robert, Batterien 210 Reilervogt 176 Keileter, Gotisched Forschungen Kerner u. Karner 229 [B 182 Kettensat in der Worterstärung Killing of Languages 174 [B 181 Rinderbuch, Fremdwörter 137 Rinbergarten 19 Rlagenfurter Gemeinderat, Theaterzettel 289 klaffiffation d. Sprach. B 178 Klaffiffetion d. Sprach. B 178 Klaffiferübersetungu. Heeres: sprache. Bon Krafft 161 Rlatschrot 331 Rleinhandelstammer 7. 172

flitidrot 331.

u. Lehnwört. Bon Th. Matthias

B 25 [foridung 3 113. 264 Luge, Fr., Beitidit. f. difd. Bort-Lunginger, C. L., Sprachfünd. in d. Boologie. Bon R. Erbe 324 Rnaufer 331 Rnigge = Leveste, DR., Balb = u. Baibmannssprüche. Bon B. u. Baidmannsipi Sahlender B 295 Rnubbel (Rartoffel) 221 Inufeln 331 Roch, A., Deutsches Bolfetum im Auslande 175 [274 Rod, M., hinweis auf ben Sprv. Rollowis, Dorf in Bohmen 287 Röln, Schreibung 16 Rölnische Zeitung, Ub. d. Sprachverein 256 Rolonien, Ramen 348 tonden fiert = eingebidt (Mild) 35 Rongreß b. btid. Gefellicaft für Rönig: Raifer 202 [Chirurgie 246 Ronfret 267 Ronftanger Beitung 30 Ronftitution - Berfaffung 100 Rontrolieren. Bon Bimmermann 138 Röpenid. Bon Bolff 105 Röpjach 268 Rote 331 Rrafft, Burd 8 20 -, Deutsche Fechitunft 342 -, Heeressprache u. Rlassiterübersetz, 161 Lrafauer Dijch., Stobielsti B 23 Rrambambuli v. Ebner= Efchen= Rraufe, Chriftian Friedrich B 182 Rraufe, G., Bilberfprace B 359 Rrefelb, Schreibung 16 Rreuggeitung, Ub. Deutsch=Sub= Rridet 206 [westafrifa 173 Rriegerverein Tilfit, Sagungen Prifis 300 Rruger=Belthufen, A., Goethes Betenntniffe einer ichonen Geele 28 87 Kuhn, H., Unf. liebes Dtfc. 3 52 Ruhn, Bh., Impjung gegen Wa-laria 248 (Wüller B 117 Rulturgeichichte u. Ortenamen, Rulturgeichichtliches aus unf. Sprache, Bollmann 8 54 Runft ber Sprache, Rob. Müller Runft wörter (neue) der Rechts-wiffenschaft & 48

Lachede f. Lachtabinet 192 Ländlich = lanbichaftlich. Bon R. Sprenger 321 Land(8) mann 57 landicaftlich 321 Landwirt 148 Langhans, B., Deutsche Erbe 142 Laspeyres, S., Das Sieben-gebirge 300 Latein in b. Töchterschule 105 Latembach 40 Launhardt, Schultonfereng 14 Meyer, Kriegerverein Eilfit 15 Meyer, Rich. M., Reklame 3 113 Meyerfeld, M., Einige engliche Laut u. Borftellung, Erdmann **\$** 114 Lawn=Tennis=Bund 205

Lehnwort, Reinig 28 118

Plopftod, Schriftftellereh 281 -8 | Lehrervereine in Böhmen 25.141 | Mexito, Difch. Unterricht 108 Anfichten ub. bifc. Spr., Munder Lehrerzeitung, Deutsch in einer Leichenverbrennung 25 Leibziger Count Leipziger Sauptbahnhof 139 Straße 3 224 Leithäufer, 3., Bergifche Orts-namen. Bon R. Rubolph B 111 Lesebuch f. Handelsschulen 275 Sichtbilde, Berein in Reichenberg 213 [250 Liederbuch für Sprachvereine 62. Lieberbichtung ber Gegenwart, 28. Bruns 2855 Liefegang, E., Blämifche Be-Liewel 286 [wegung 76 [wegung 76 Linotype 321. 349 Literatur 57 -geschichte, Difc. Löbl, E., Schriftleiter 278 [B 326 Lohn, der u. das 29 Lubwigsburg, reine Amtejpr. 44 -er Familiennamen 8 50 Lund, S., Schleswig Dolfteiniche Sagen. Bon D. Streicher B 180 Luther u. b. btich. Spr., Bebnert B 182 -8 Bibelüberfegung, Jehle B 56 -8 Spr., Baron B 182 -8 Sprichwörtersammlg., Thiele B 24 Luge, Migbraucht. Weglasig d. see im Wemfalle B 183 Machtbereich, Aus b. M. b. btfc. Sprache 16. 74. 106. 138. 140. 174. 286. 317. 348 Mabame — Gnädige Frau 124 Magnus, R., Wenzely B 218 Mähli, J., Sprache und Sprach= laune 3 114. 265 Mahner, Grenzen bes Kampfes gegen Fremdwörter B 360 manche 209 Marichner B., Aussprüche Jahns Marichtafel 165 [250 Mary, Duffelborfer Ausstellg. 321 Matthias, Th., Goethe und die Fremdwörter 65 - Trunk & 324 Semme 2882 - Wörterb. b. btich. Rechtschreibung. Bon D. Brenner B 219 - Regeln f. d. btfc. Recht-fchreibg. Bon D. Brenner B 219 Mättig, E., Aus d. mundartlichen Sprachichage b. Oberlaufig B 120 Mauden, Mau(g)e, mauen 209 Maute 123 - Bon R. Sprenger 206 Maut, Mautich, Mautig, mauten 123. 207. 208 Mautje, Mauge 123. 206. 208 May, R., Engländerei 11 [78 May, M., bayr. Staatsministerium Maner, B., Reuterforichungen 856 Meerschaum 19 meinen = minnen 253 Menge, R., Revue 11 Mens, F., Thimbach 40 Menich u. Tier i. d. Sprache bes Gewerbes 3 263 Menu 186

Michel, Der bifd. M. in englischen Stulpgamaichen, Böhringer 284 Michel, Frantfurt. Deutsch. 3 225 militärisch 340 Militar=Bochenblatt 237 minberwertig 144 Miffouri=Snnobe 288 Mißfrauchte Sprache 3 326 Mißftändig (eftändlich) 268 Mißftimmen, Betonung 186 mißverstandene Fremdwörter 26 Mitgliederbeftand 60 Mitgliederverzeichnis v. Rarleruge w 227 [169 Mitigulbigen, An beffen M. 69. Mittelftandsbund, Deutscher, Sagungen 15 Mittelform (Partizipium) 219 Mittelwort, ber Gegenwart 123 ungebogen vorangestellt 292 Modeberichte, Sprache d. M. 92 Modern Language Notes 351 Moegelin, 3., Lehrplan b. Ber-liner Gemeinbeichule 347 molice 208 Monat, einen M., e. Tag später 298 Monat snamen, Dische., 24. 26 Monoline 321. 349 Moot 208 mora debendi 🛭 48 Morgenstunde hat Gold i. Dimbe. Bon R. Sprenger 321 Mostau, Difche. Sprache 287 Mot 207 mouwe, mouwtje 123. 209 Much 209 Much, R., Das Aut B 88 mubete, mute, muetiche, muetichig Mulhouse 28 [206. 208 Müller, A., Ursprung u. Urheimat ber Germanen 28 87 Müller, K., Sprachreform und Fremdwörter 309 -, Wie spricht der Deutsche? B24 -, Schmül-lende Bentlein Z23 Müller (Bsorzheim), Kulturgesch. und Orthammen V 117 [3 181 Müller, Rich., 3 51 ff. 114 -, Rüller, Rob., Die Kunst ber Sprache V 184 Müller, Friedrich v. B 179 Müller = Saufen, Bortrag Bortrag von Dichtungen B 23 Mumber 286 Diunder, Rlopftods Unfichten über deutsche Sprache B 25 Mundart, Schlej., Gebichte 8 111 Mundartenabende 86 Münfter R., v., Briefe e. Baters u. Arzies an seinen Sohn 105 Mupch 207 Murauer, Franz Stelzhammer Murten, Morat 318 [B 154 Mufterleistungen 192. 301 Mufterleistungen 192. 301 Mutch, Mutch, Mutich 207 Muttersprache, Bolfstählg. 257 muybid, munt 208

Nachgeschwulft 246 nachften Schuffes erftes Biel 229 Ragi, 3. B., Dtiche. Mundarten 321 -, Rettenfat in ber Borterflärung 3 181

Ramen (vgl. Familien=, Berfonen =, Bornamen) & 50 B 53 - in Be-fehlsform 346 Namenbüchlein 38 na fe 3 22 Ratur in Rebensarten 3 223 Reiben 269 Reftle, Eb., Der rote Faben 103 Reite, Co., Der rote gaven 103
-, Goethe u. d. Fremdwörter 254
Retolig, Disch, Sprachinsel 286
Reumann, Die Kunst ber Parlamentsrede B 56
Reu-Pork, Disch, Unterricht 108
Reu-Porker Staatszeitung 174 »nicht (nach »bis 299 nicht (nichts) Stellung 121 Ronnemann, Fr., Baterlandsliebe u. Muttersprache 883 Rordamerita, Renntnis b. btich. Sprache 44 Ruginaderiprache 256 n. v. n. v. (nicht verwandt, nicht verschwägert) 311 Oberammergauer Bauern, Speisekarte 332 Oberdied, M., Balfamindel. Bon Baul Bietsch B 111 Ober=Groschum, Deutsche Ge-meinde in Böhmen 287 Oberlander, Jagbidrifisteller 284 Oberlausiger Sprachschat B 120 obliegen 121 Octroi 148 D biefe Frembwörter 321 Ofen=Best, Difch. Unterricht 107. 287 -, Dienstmänner 287 Ohneland, S., Worauf warten wir Proletarier? 289 Dtulift 310 Opal(Opalescent)glas 36 - Dpalsübersangglas. Bon P. Sebastian Orderpangglas. Bon P. Sebastian Orderpangere 203 [109 Ortsnamen, Bergische B 111 ber beutschen Rolonien 348 -Burudfepung beutscher D. 76 Defterlen, Rlara, Bortragsabenb **23** 114. 116 öfterreichischer Thronfolger 74 Diterreichisches Sprachenrecht, A. Fischel 17 Oftseprovinzen, Otsch. Sprache 318 -, Disch. Sprachunterricht 141 Dift 310 Ottereleber - Otterelebener 116 Baalzow, H., Sprachenrecht u. Sprachenpolitik Z 266 Balleste, R., Butowiner Difch. B 20 -, Hille B 217 -, Island als äußerster Borposten europ. papierner Stil, Folgen.
B. Reichel 73
parafitare Barifer Brief 3 297 Barlamenterebe, Die Runft b. B., Reumann B 56

Bartieen 293

Pavillon 270

Pafewalfer Reiterverein 93

Patvarift und Patwarie. Bon B. Bed 290

Baul, S., Umschreibg. b. Berfett. mit shaben« und sein« B 117

vereine 8 155

Mengl, Die Tätigfeit ber Zweig= Mergenthaler (Linotype) 359 Merian-Genaft, Der Deutsche

Sprachb. in der Schule 273

Musbrude im Deutschen 3 327

Bennfplvania - Deutsch i. amerit. | Quabutterde 225 Eisenbahndienft. Bon Blum 45 Quale und Quid 298 Berfettum, Umfdreibg., S. Baul Quallen, bilblich 10 Queue und Tête 157 98 117 Berjonennamen, Braunichweig B 177 -, Geschlechtswort bei B. 299 -, Imme B 53 Beters, D., Altertümliches im Reuhochbeutschen 3266 Petersen, 3., Das Deutschum in Elsaß=Lothr. Bon M. Erbe **8** 258 Betroleum (Erbol, Steinol) 35 Bfaffenholz 8 21 Bfalgführer 8 220 Pfalzische Boft 288 Pfatten, Amtssprache 287 pfepen, tupieren 286 Bflangennamen, Deutsche B 54 - u. Liernamen, Deutsche, Bense mann **B** 183 Phonix, Sprachreinheit 213 Bhnfiologie 268 phnfiologijch richtiges Sprechen A 53 Biaristenorben, Dronte 2886 Bietich, B., Außerungen u. Aussiprüche üb. b. Deutsche Sprache II 200 - III 249 -, Oberdied B111 -, Baterunser 27 -, Borte -, 3 262 ober Börter? 109 -, Brieftaften 27 Bigmentfarben - Rorperfarben ober Dedfarben 36 Birlepaufe 8 112 Blattac 268 Blattbentiche Gebichte B 19 plattes Land 300 Plausibel 270 Bolizeiagent 176 Bolyp, bilblich 10 Bolger, A., Theodor Bernaleten Bopp, 3., 321 [37 portable Electric Light Co 28 Bost, neue Amtsbezeichnungen 77 Bostamt in Schanghai 350 Botsbamer Stabtverordnetenverfammlung 44 Bowell, Deutsche Sprache 326 Brag, Fremdwörter im Zeitungs-wesen 280 Brabl, E. v. Wilbenbruch B 151 prattifche Erfahrung 79 Brechel 330 Preisbuch v. Hammacher, Delius u. Co. 320 Breifer, R., Menich und Tier in ber Sprache bes Gemerbes 3 263 Brem, G. Dt., Goethe. Bon A. -, Nochmals Schluifer 2 49 Goethe u. Die Frembwörter 290 l'remière — Erstaufführung, llr= aufführung 184 Premontval, Gallifomanie 201 Preußische Jahrb. 294 -, Fremdmörterei 11 Pring Heinrich u. die Fremdwörter 142 Profcmiper, E., Deutsch u. Lat. prostituiert 68 [3 84 Brufungsausschußf. d. Sprachs gefühlssähe 302 Pfychologie 268 Bulvermacher, Berlin. Bornam. | Revue = Runbichau. Bon Rari Buriftenbummheit 170 [277

Quirlequitich 3264 Raabe, 28., Deutsche Sprache 202 -, Warnele B 358 Rache bes Sprachgeistes. Bon A. Engels 99 -, Bu bem Auffage. Bon D. Streicher 209 Rabstall 333 Raerener Mundart 8 220 Raritäten 66 Ratfel, Deutsche 28 112 Ratfelhafte Infdrift 352 Rauter, G., Deutsch = Frangöfisches aus Belgien 104 -, Schuhmarfen 343 -, Hausding B 355 Raydt, Lefebuch f. Handelsschulen Realtauf 8 48 [275 Hebmann, Bilberfprache b. eraft. [275 Biffenichaften & 86 Rechnungsüberficht für 1901 Rechtschreibung, K. Erbe B 145 B 88 -, Einhettliche beutsche Z 328 -, Englert B 54 -, Frisch B 183 -, Gemß B 220 -, Ges ichwandiner B 358 -, Hanns
B 329 -, Arinische Betrachtungen
B 328 -, Watthias B 219 -, Was
dürsen wir von der besten R. sobern? Bon O. Brenner 193 -, Wörterbuch von Erbe B 293 Rechtsfähigfeit b. Bereins 33/4. Rechtsftille 124 Rechtswiffenschaft, neue Runft= wörter **B** 48 Recital 79 recognoscieren 166 Redatteur 278 Reben u. Auffage, Richter 276 rebenbe Belege 3 113 Reglement (Aussprache) 329 Reiche, Unferer 229 [73 Reichel, E., Gottiched-Wörterbuch Reichel, B., Folgen b. papternen Still 73 Reichenberg, Berein »Lichtbilde Reichsamt für beutsche Sprache, Brunner B24 Reichsgerichtsurteil 5 Reichstangler, Schreiben von Sarrazin 133 Reichspoft, Neuerung 349 Reichelprachamt 383 Reichsftrafgefegbuch, Bon 3. Erler 169 Reinhold, D., Juriftenftil 5 Reinis, Das Lehnwort & 118 -, Gellerts Leben 2 25 Renbezvous 165 f. Renonce 214 Refection 246 resoldatios 192 Reuleaux, F. 255 [277 Reuter, E., Berliner Bornamen Reuter, J., Elfaß im Kranze euter, J., Elfaß im Rranze beutscher Blätter und Blüten B 23 Reuterforschung, Mayer 256 Reval, Deutscher Unterricht 108 Reventlow, E., Schiffsnam. 286 Menge 11

Richter, R., Reben u. Auffage 276 Richter, Chirurg. Gefellsch. 247 Ribel=rabel=rumpel B 112 Riefenberg, Balladendichter und riot 40 [Ergähler 28 220 riskieren = befahren. Bon R. Sprenger 109 Rittershaus=Bjarnefon, Fremb= wortfrage in Island 3 327 Robel, Rot(t)el, rotulus, rôle 361 Röbel, A., Ausbreitung d. engs lifchen Sprache 41 [schau 11 Robenberg, 3., Deutsche Runds Ronneburg, Sprachreinheit 213 Röntgenlichtbilb 246 Rofder, A., Hornhautgefcwur 247 Rögger, Lefebuch f. Handelsichul. 275 Roter Faben 10 -, Bon Cb. Reftle 103 Rudolph, R., Erbe & 50 -, Gloël 8 50 -, Leithäuser & 111 -, 3 53 Ruhestandsbestimmungen Ruhrort, Sprachreinheit 258 Rundichau, Deutsche 11 Rüppurr. Bon O. Seilig 40 Ruffische Mittelfchulen 288 - Ofts feebrovingen 108 Saalfeld, G., Dahnhardt B 82 -, Duben, Rechtschreibung B 147 Duben, Borterbuch 8 146 -Gründung b. 150. 8meigv. 3 125 -, Soffmann v. Fallersleben B 22 -, Nachruff. Georg Eberhard Ernft 211 -, Theobor Storm B 328 -, Stord B 326 - 3 265 Sadfifder Genitiv 10 [9 295 Sahlender, B., Rnigge= Levefte Saifonartitel 28 48 Salamanberlaten 360 Salisburg, Deutscher Sprach= unterricht 141 Sanatorium 275 Sang, Dijch. S., Lieberbuch 255 Sarrazin, D., Gottiched Börters buch 73 -, Jahresbericht August 1901 — Juli 1902 241 -, Schreis ben an den Reichstangler 132 . Sprache b. neuen Bolltarifgefeges 72 -, Sprachverberbnis in Deutsch= Sübwestafrita 173 Sartori, Befifal. Bolfsüberlieferungen 2 359 Sauer, A., Abalbert Stifter als Stilfunftler 3 263 Säzler, Sprachreinheit u. Unter-richt. Bon R. Erbe B 324 Schabbesbedel 225 Schabden 225 Schantung, Deutsche Sprache 16 | v. Sedenborf, Schulkonferenz 14 Schar, Traubenschar 363 | Seelenlehre (= kunde) 268 Scharfung b. Sprachgefühls, Bur S. 46.79.143.215.273.291.323. 352 Scharling 322 v. Schaumburg = Lippe, Graf

Brieftaften 56. 88 ff. 120 ff. 156. 184. 228 ff. 267 ff. 298 ff. 329 ff. 360 ff. Schiffer, S., Raubritter v. Reiffersicheibt. Bon Jarbon B 220 Schiffenamen, (Brimus) 286 Schillerglas 37 Schlaun haben 168 Schlegel 361 Schlein haben, Schwein haben, Schleim haben auf jemand. Bon 5. Dunger 167 Solefifche Munbart, Gebichte B Schleswig, Deutschum 317 -, Otiche. Sprache 43 - Holsteinsiche Kirchenordnung 317 - Holsteinsiche Sagen, Lund B 180 Schluifer, A., Prem B 49 Schmedete (Barfum) 286 Schmeller, Gin luftiger Auffat. Bon A. Brunner 97 Schmidt, D. Fremdwörterunwesen im Gefcafteleben 2 226 Schmidt, 28., 3 297 Schmits, A., Abwandlung ber Eigenschaftswörter 143 Schmudenbe Beimorter 3 223 foneien, foneeen 56 fon 362 Schoof, Berwandtichaftsnamen 3 Schraber, D., Der Sprachverein in ber Schule 273 Schriftleiter ober Rebatteur? Bon S. Dunger 278 Schriftsteller 281 Schröber, D., Bom papiernen Stil. Bon D. Streicher B 294 Schule, D. Deutsche Sprachv. in b. Schule. Bon Merian-Genaft 273 Schultonferenz. Bon &. Bappen. hans 14 Soulfprache b. Schutgebiete 213 Soulgenftein, Ginheitl. beutsche Rechtschreibung 3 328 Schumann, Diich. Bersbau B 87 Schütte, D., Braunschweiger Berfonennamen. Bon R. Scheffler 28 177 Schungebiete, Schulfprache 213 Soupmarten. Bon G. Rauter [wörter 2885 343 Somanber, Elberfelber Bolts-Schwein haben 167 Someig, Deutsche Sprache 18. 75. 141 -, (fdweizerifche) Bundesbant 124 -, Fahrplanbuch 317 -, Schulwandfarte 318 -, Sprachentampf 107 -, Sprachfunden 58 Schweg, Landrat 74 jê B 22 Sebaftian, B., Opalescentglas - Opalüberfangglas 109 sec 46 Sellerie 222 Serbien, Deutscher Verein 142 Serpp, A., Jahns Deutsches Sich 122 [Boltstum B 54 [108]Sicht 48 Schaumwein, trodener 46
Scheffler, K., Eine Gesetsstelle 8 in Eigennamen 157
69 -, Hermann B 19 -, Irmisch Stobielski, Krakauer Deutsch B 23
B 49 -, Kaltschmidt B 110 -, Slünen, slünen 168
Schütte B 177 - Z 51. 181 -, sobalb 300

p oft 300 Sophotleffens 216 Sobe 36 Span 363 Sparviertel 384 Speisekarten, frangösische, Dus-jeldorfer Ausstellung 186 -, für Oberammergauer Bauern 332 -, Schlangenbab 364 Speyer, fozialbemotr. Berein 288 Spezerift 310 Spilling, S., Fechten 342 Sportel B 53 sport, spaurds, spurt 229 Sportausbrüde, englische 30 Sprachbewegung in weiteren Kreifen 288.319 - v. heute 3 265 Sprache u. Sprachlaune 8 114.265 Sprachede 28 54.55 - i. b. Zeiz tungen. Bon J. Bollmann 1 Sprachen und Seewesen 3 298 Sprachentampf i. b. Schweiz 107 Sprachenrecht u. Sprachenpolitit **'**R 266 Sprachgefühl, Deutsches 141 Sprachgefellichaften bes 17. Jahrhunderts, Murauer B 155 Sprachinfel b. Sieben Gemeinden 108 -, bei Retolit 286 Sprachpsychologie 351 Sprachreform u. Fremdwörter. Bon R. Müller 309 Sprachreinheit 15, 44, 213, 258. und Unterricht 28 324 Sprachunterricht, Hebung 8324
- in Salisburg 141 - 352
Sprachverberbnis in Deutsch Südwestafrila 173 Sprachverein, M. D., u. preug. Boltsichule. Bon Dornbedter 340 Sprachvereinlers Leid u. Freud. Bon R. Beer 275 Sprenger, R., Befahren = ris-fieren 109 -, Erbgericht 290 -, Gestritten - geschritten 176 -, Ländlich = landschaftlich 321 -, Mauke 206 -, Morgenstunde hat Gold im Munde 321 -, Terrain **— Gelände** 322 -, Tram 215 Trulle 291 -, Berlurft 290 Sprengwert 185 Staatsiprache, Augerung über bie öfterr. St. 74 Stadtverwaltung, Charlotten= ftaten 331 [burg 44 Standiger Ausschuß 61 Star Printing Office. [länderei 173 ftaunend 124 ftechen, fteden 331 Stecher 148 fteden 331 ftebenbleibenbe Schrift 253 Steiger, Abfall d. Deutsch=Ame-rifaner 174 Stelle für Bureau 44 Stelzhammer, Franz B 154 ftereoftopisch 246 Stern, E., Tropus u. Bebeutungs-wandel. Bon D. Erbe B 178 Stieb, P. D., Preisbuch für Hamsmacher, Delius u. Co. 320
Stifter, Abalbert B 267 - als Stifflinstier B 263 Theaterzettel, Klagenfurt 289 Thiele, E., Luthers Sprichwörter= Stil, Bom papiernen St. 8 294 -, papierner, Reichel 73 Thimbach. Bon F. Mens 39

Stilfünben in deutschen Geschäfts= | Thorn, Lieberbuch 62. 255 briefen 3 327 | threahs, threx 3 51 Striften & 327
Stock, Stocknert 268
Stoll, Kh. & 357
Stoltenhoff, H., Elijabeth Charslotte von Orleans B 85 Stord, R., Deutsche Literatur= geschichte. Bon G. Caalfelb 8 326 Literarisches Leben im jungen Elfaß B 328
Storm, Theodor, Saalfeld B 328
Stofch, J. Tölpel J 114
Strafantragsteller — Denunziant 19 Straßeneinräumer 301 Stredweg 299
Streicher, D., Bismard-Kalender
B 50 -, Bobe, Goethes Aftisheit
B 179 -, Bobe, Goethes Perjönslichkeit B179 -, Burghold B 112 -, Cours de danse privé 315 -, Dose B 357 -, Ein Nachwort zur Gefahr für Deutsch = Sudwest= afrika 170 -, Felfing B 355 -, Frömmel B 112 -, Heufer B 220 -, Lund B 180 -, Schröber B 294 Union postale universelle 79 Billmerei und Einraumer 322 -, Bu bem Auffate »Die Rache b. Sprachgeistes 209 -, B 83 ff. 149. 222. 298. 328 -, Brieftasten 28 ff. 57 ff. 90 ff. 123. 157. 185. 191. 230. 237. 269. 301. 332 ff. 363 ff. - Rl. Mitteilungen Streing, Weltsprache 352 ftriten, firben 176 Strittschip, Pfarrein Böhmen 287 Stromfclieger 148 [54 Stubentenfprache, Sallifche 18 fubmucofes Gewebe 248 [15 Sübafritanifches Gemeinbeblatt Subbeuticher, wehre bich beiner Sprache 3 265 fübtiroler Gemeinbe 287 Tagesichriftsteller 184 Tanglehrer, frangof. Unterr. 316 Tateinheit 7 tätigen 90 Tatsachen 269 taubstumm, Betonung 88 Tauscher, H., Fremdwörter in einem Kinderbuche 137 Teaching of the English Tongue & 357
telben, graben 286
Temesvar 75 Temuco, Deutsche Sprache 318 tennis 230 Tennis, Englanderei 58. 237 Tennisausdrücke, Dische. Bon F. Wappenhans 205 Tennisbund 242 Terrain = Gelände. Bon R. Sprenger 322 Terrasse - Rampe 26 Teftament 8 261 Tête und Queue 157

Three Men on the Bummel, St. 3. Jerome 41 Tiergeschichten 137 Titel, Fallbiegung 312 -, große Ansangsbuchstaben b. T. 300 -, Traininecht 166 Tram 185 transshipped, Transshippun Trapet, E. M. Arnot B 23. 24 trennbare Zusammensetzungen 121 Trimester 299 Tripetrille 3 264 Erifte 362 trodener Schaumwein 46 Trommler von Duppel 8 357 Trompeter, Betonung 91 [178 Tropus u. Bedeutungswandel B tropdem 300/1, tropdem daß 301 Trulle, von R. Sprenger 291 trum 216 Tründel 88 Trunt, S., Sebung b. btich. Sprach-unterrichts. Bon Th. Matthias trunt (trint) fest, 57 [B 324 trunt (trint) feft 57 (8 324 Turnericaft, Ofterreich., Unterftügung b. Sprachvereine 15 Typograph 321. 349 überfangen 109 überfegen 121 Ubers Meer, über ben Rhein, über die Donau fcmoren 3 266 Uberweifungstarten 94 umgehenb 333 umgegeno 355 Ilmhängel 286 Umschau, Aufruf 289. 319 unausweichlich 121 unentrinnbar 121 Ungarn, Deutsch- Ungarn 122 . Deutsche Sprachlehre 333 Ungarifcher Minister, Gintreten für die deutsche Sprache 75 Union postale universelle 79 Unfer Bater 27 Unterfertigte 268 unterfötig 331 Unterrichtsminister, Sprach reinheit 213 Unterschleimhautgewebe 248 Unterstod 147 Untersuch 58 f. unwideriprechlich 121 Uerpmann, Zwecke u. Ziele bes Sprachvereins B 154 Uraufführung 123. 184 Urschrift 123 Baterhausu.Wuttersprache Z1327 Baterlandsliebe und Mutteriprache 3 83 Vaterunser 27 - 3 22 Bebette 167 »ver « in d. Sprache d. Technik 185 Beranda = Laube 26 Berband alter Berren 228 Berbeutichungen 3 265 Berbeutidungsbucher, Daffen-verbreitung 62

Berbeutichungstafel München 54 - n f. Gefchaftsleute, Benber 25 vereiben, vereibigen 230 Bereinsregister, Eintragung bes Bereins 33 f. 62 Berfassung - Konstitution 100 verfehlen 293 Anfügung des s im Bessalle, verfüllen 122. 185 Tölstei Z 114 [Dunger B 182] vergiß an sie zu denken 229 Tolstois Schilberung d. Deutschen verhalten 121 Tozin 248 [Z 224] verkungen 132 rainfnecht 166
rain 185 -, traam. Bon R. Serleider — Denunziant 79.177
Sprenger 215 [350]
ransshipped, Transshippung
rapet, E. M. Arndt B 23. 24
rennbare Zusammensehungen121

line Kospe B 24 - Bon Aure:
line first 200 Berneinung a. Schlusseb. Sapes 6 verpflichten, ber britte Fall bei Berfand 58 Bersbau, Deutscher 2887 Berichwommenheit ber Fremtwörter. Bon R. Gomolinsty 337 Bersendung ber Zeitschrift 120 versegen 122 Bermandtschaftsnamen 3 51 Bergug B 48 [berg 212] Better, Ferdinand, Rede in Mirus Betterlein, Rettor B 183 - C. F. R. 3 265 Biered, L., German Instruction in American Schools Bon &. Wappenhans B 295 Biruleng 248 Bifcher, Fr. Th., Frembwort 20.1 Blamif de Bewegung, Liefegang 76
Bogt, Beinbergsvogt, Obervogt 176
Bogtlander Börterbuch 286
Böhringer, Der beutsche Michel
in englischen Stulpgamaschen 284
Bogtlander, R., Über Fremt Boftslieder, Danische, Aigner Boltsschule, preuß., u. Sprachverein. Bon Dornheckter 340.,
Sprachaeschicht! Sprachgeschichtl. in b. B. 3 357 Boltstum, Deutsches, Jahn 249 252 Boltsunterhaltungsabend 27 Bolfswörter, Elberfelber B85 Bolfszählung in d. Schweiz 75 - in Bezug auf d. Mutterspr. 257 > von« f. Wesfall 363 Borläufer d. Sprachvereins B182 Borlinge 252 Bornamen, Berliner B. 277 Borsiger. Bon K. Bruns 255 Borspiegelung salscher Tatsachen Bortrupp 163 [26:)

> Baag!, A., Deutsche Einheitsschrei-bung. Bon O. Brenner B 145 Bach(t) stube 57 Bachler, Aufruf 319 Wagenfabritanten 122; Bagner, B., Unfere Borgeit. Bon B. Golther B 221 Balb = u. Beibmannsfprliche B 295 wan, niwan 284 wanichauen (warnen) 221 Bappenhans, F., Copyright 91
> -, Deutsche Tennisausbrude 205 -, Fremdwörter im Bohnungs: wefen 8 147 -, Geschlecht ber

iammlung **B** 24

» was für (ein) « 88 Basgau, Gasthöfe im BB. 238. 258 was find das? 156. 302 **28** affer(8) not 57 Waffermann, J., Mißbrauchte Sprache, mißbr. Kunstform 3328
Wastian, H., Deutsche Frau B 116
weg u. fort 352, in alleweg 362
Wech selvordrude, Orderpapiere.
Bon R. Brund 203
Wehnert, Luther und die deutsche Sprache R 182 Sprache **B** 182 Weibmannssprache 3 52 Weise, D., Firlesan, Duirlequitsch, Tripstrille 3 264 Weltsprache 3 51 f. 298. 350 Wensall bei Zeitangaben 298 Bengely, 3., Sandelstorreiponsbeng, Kontorarbeit. u. Geschäftsauflite. Bon R. Magnus B 218 Bernele, H., Sprachreform 309 |
wer (was) find das? « 88
Besels Familiennamen B 50
Beskall bei Eigennamen 157 - bei Bergnamen 300 - bei Berg-u. Flusnamen 229 - bei Titeln B 182 -, bafür svon« 363 Beftfal. Bolleüberlieferung. B 359 Benbe, Joh., Borterbuch für bie beutiche Rechtschreibung. Bon D. Brenner 8 145 wie 124 Bielandiana 3298 Bielandiana F2188
Bie spricht der Peutsche? K. Müller
F24
Bien, Universitätssprache 348
v. Willen mowitz Möllendors, Kurristendummheit 170
v. Wildendummheit 170
v. Wildendummhe Bindhoet, Bortrag von Ang 129 Binter, Fremdes Schrifttum im beutschen Gewande B 120 - Bolltarifgeses 33
Binterer, K., Die Ratur in Bolltarifgeses, Sprache. Bon Rebensarten Z 223 - Bimmermann 33 - Bon D. Sar-**B**irtschaftsausschuß 60 Birt, Deutscher Sprache Chrens Zoologie, Sprachsünden V 324 franz. Bon M. Erbe B 261 [78] > Zu « bei brauchen 330 wiffenschaftliche Fremdwörterei Zufuhr 166

-, neue Amtsbezeichnungen 19 Bosff, Köpenick 105
-, neue Amtsbezeichnungen bei Bollmann, F., Kulturgeschichtsber Post 77 -, Schultonferenz 14
-, Viereck B 295 -, Z 84. 113
Barnete, B. Raabe B 358
Barte 183
Barte 183
Barte 183
Barte 183 worten B 48 - 93 | Büftreden 299 | B 48 Börterbuch, Deutsches, Ralt= Buftredeweg 299 | Sweigverein Berlin= Charlotten= Borterbücher, Deutsche 383 Borthülfen 252 Bortgutjen 252 Bortmann, AussprücheJahns250 Bilfing, J. E. Z 51. 224. 265. 327. 357 -, Nochmals bas vergleichende »als« 281 -, Rätselshafte Inschrift 352 -, Rocital 79. —, Wissenschaftl. Fremdwörterei 78. Bürttemberg. Staatsministerium Sprachreinheit 213

Bahnarzt, Des Herrn 3. A. ober Des Herrn Bahnarztes A.«
Bon H. Dunger 312 Banber, Hallische Stubentens sprache B54
Beine, Korb 286
Beite, Aus der guten alten 258
Beitenarbeiter B48 geitsebens 216
Beitschrift, Beurteilung 183
-, ihre Bersenbung 120 - für beutsche Wortforschung 3113.264 - für hochbisch. Munbarten 351 Beitungsmefen, Frembmört.280 Beller, D., Freiheit, die ich meine 253 Zelluloib 35 Zelluloje 35 (M. Billmer). Bon D. Streicher 322 Bimmermann, Kontrolieren 138 razin 72

Büge, B. Baterhaus u. Mutter- Rattowis 115 gumal 300 [sprache 3 327 Rlagenfurt 153 Burich, Gefellich. f. btich. Spr. 106 Bufammenfegungen 229 -, maß= lose 362 Bufendungen, Die unbeftellten burg, 1000. Mitgl. 139 - Thorn, Bericht 125 8 weigvereine, ihre Tätigkeit B 155 -, Berzeichnis 231 3wiebelholz 821

#### Bweigbereinenachrichten.

Nachen 182. 358 Angerburg (gegr.) 125 Attendorn (gegr.) 93 **B**armen 328 Baugen 150 Berlin = Charlottenburg 22. 150. Bonn 23 Boppard 182 Celle 182 Chemnit 85 **Ciai** 150 Czernowik 23. 182 Danzig 85. 151 Delitich 151 Dregden 24. 114. 182 Duisburg 151 Duren (gegr.) 334 Eisleben 114 Elberfelb 85. 267 Eppelborn (aufgel.) 125 Effen (Ruhr) 53. 85. 152 Gelsenkirchen (gegr.) 334 Gotha (gegr.) 158 **Graj** 152 Grimma 53 Salle a. d. S. 24. 225 Samburg 115. 152 Sannover 225. 358 Hörde 359 Janowis (gegr.) 364 Karlsruhe 24. 152. 227

Roblenz 153 Röln 24. 86. 153. 359 Königstein (aufgel.) 364 Köslin (gegr.) 192 183 48 Röthen 183 Krems a. d. D. 54. 153 Laibach 183 Leipzig 115 Liegnis 359 Linz a. b. D. 87 London 87. 227. 359 Lübed 87 Magdeburg 24. 116. 154 Marburg a. d. Drau 25. 54. 11 154. 183 Marienwerber 24 Markirch 116 Meigen (Sachfen) gegr. 93 Mühlhausen (Thür.) gegr. 158 Mülheim (Rhein) 154 München 25. 54. 117 München : Gladbach (gegr.) 334 Münden (Hann.) 55 Münfter 25. 55 Naumburg (gegr.) 125 Reuftrelit (aufgel.) 237 Rurnberg 117 Oldenburg 55 Oppeln 87 Bforzheim 117 Potsbam 118 Ratibor 25. 55. 118. 155 Reichenberg (Böhmen) 25. 119. 151 184. 227. 360 Rheydt (gegr.) 334 Ruhrort (gegr.) 334 Stettin 55. 155 Stuttgart 56. 87 Tetschen=Bobenbach u. Umge Thorn 156 Tolfemit 119 Trier 26 Troppau 184. 360 Bersmold (aufgel.) 125 Bierfen (gegr.) 125 Bermelsfirchen 26. 119 28efel 156 Beglar 27 Wien 88 Windhoef 27 Beulenroba 119 Rittau 27. 56. 120. 329

🎙 = Bücherschau. 🕏 = Bortrag (Aus den Zweigvereinen). Z = Zeitungsschau.

Raffel 115. 359



# Zeitschrift

## Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

## Begründet von Berman Riegel

3m Auftrage des Borffandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Zeitschrift erscheint jahrlich zwölfmal, zu Ansang jedes Monats, und wird ben Mitgliebern bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Sahung 24).

Die Zeitschrift tann auch burch ben Buchhanbel ober bie Boft für 8 & jährlich bezogen werben.

Inhalt: Bebeutung und Einrichtung einer Deprachedes in den Zeitungen. Bon Prof. Dr. Franz Bollmann. — Duriftenstil.s Bon Landgerichtsrat Karl Bruns. — Zentralbahnhof oder Hauptbahnhof? Bon Oberlehrer Dr. Karl Scheffler. — Kleinigkeiten. Bon Prof. A. Heinigkeiten. Bon Prof. A. Heinigkeiten. Bon Prof. A. Heinigkeiten. Bon Prof. Dr. Rarl Menge. — Zum Hälden Unfug. Bon Prof. Dr. R. Koch. Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Bücherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieftasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

## Bedeutung und Cinrictung einer "Sprachcde" in den Zeitungen.

Reben ber Anwerbung neuer Mitglieber burch persönliches Ginwirfen, durch Aufruse und Werbevorträge und neben ben bessonderen Bemühungen, hochgestellte Persönlichteiten mit einem großen Birkungsfreise für unfre Sache zu gewinnen, muß die Berbetätigkeit der Zweigvereine hauptsächlich darauf gerichtet sein, in den breiten Schichten der Bevölkerung den Sinn und das Berständulsassur unfre Bestrebungen zu weden. Diese Arbeit bleibt größtensells noch zu leisten. Denn im Bergleich zur Gessamtheit des Bolles sind doch nur ein geringer Bruchteil Boltse genossen ausgesprochene Anhanger unser Sache. Selbst ein großer Teil der Gebildeten kennt sie noch nicht oder hat davon eine unsrichtige Borstellung.

Run ift aber unfre Sache fo gut, daß fie bei bem frifchen nationalen Buge, ber jest burch bas gange beutsche Bolf geht, auf Beiftanbnis und Forberung in allen Bevolferungefreifen rechnen barf, wenn biefe nur beständig barauf aufmertjam gemacht werben. Dag es oft und dabei regelmäßig geschehe, ift fehr wichtig; benn nur, wenn immer und immer wieder bas Bild ber mighandelten Muttersprache vor die Hugen gestellt und ber Tater gebrandmartt wird, fann die Dacht ber Bewohnheit befiegt und bas fprachliche Gemiffen gewedt werben. gelegentliche hinweis auf unfre Beftrebungen, die einmalige Mahnung an die Sprachverberber wird und nur vereinzelte Mitglieder guführen, nicht aber bie Aufmertfamfeit ber großen Menge auf unfre Cache lenten. Diefe ift aber für bie Butunft unfrer Sprache fo wichtig, daß wir fein Mittel unversucht laffen burfen, um bas gange Bolt bafur gu gewinnen. Bu biefem Bwede muffen wir und bor allem in gang anderem Dafe und in andrer Art ber Tagespreffe bedienen, als es bisher ge= ichehen ift. Denn die Beitungen find heutzutage für die breitesten Schichten ber Bevollerung ein tagliches und für viele fogar bas einzige Bilbungemittel geworben und tragen beebalb gur Bildung Der öffentlichen Meinung unbestreitbar das meifte bei. Gin Mittel, und biefe gewaltige Macht dienstbar ju machen, febe ich nun in Der Einrichtung einer »Sprachede« in den Zeitungen, d. h. eines Raumes, ber für die Erörterung sprachlicher Dinge im allgemeinen ward bes Fremdwörterunfuges im besonderen bestimmt ift.

Die Einraumung folder »Spracheden«, und zwar »nach bem Borbilbe von Rorden«, ift in ber Bereinegeitschrift u. a. von bent rührigen Zweige Raffel gemelbet worben. Diefe Mitteilung freute mich um fo mehr, als ich, ohne von diefer Einrichtung bes madern Brubervereins Rorben Renntnis ju haben, benfelben Bebanten feit bem 1. Dez. 1900 in brei &remfer Zeitungen gleichmäßig durchgeführt hatte. Die Mitteilung aus Raffel bewies mir aber auch, wie leicht man eine turze Bemertung über ein oft febr wirtfames Berbemittel ber Zweigvereine in ben Bereinsberichten überfeben fann. Wenn ich baber an biefer Stelle meine Anfichten fiber bie Bedeutung und die Ginrichtung einer . Sprachedes nieberlege, fo geschieht es einzig und allein aus zwei Grunden: einmal mochte ich baburch die Aufmertfamleit aller Zweigvereine auf biefes nach meiner Meinung und Erfahrung fehr mirffame Berbcmittel lenten und die Grundung möglichft vieler . Spracheden. anregen, und zweitens munichte ich, bag berufene Bereinsmitglieber, besonders die Leiter icon bestehender Spracheden, in biefer Reitschrift bas Wort bagu ergriffen und ihre Anschauungen und Erfahrungen jum allgemeinen Rupen barlegten. Der Inhalt einer jeden . Sprachede« wird fich zwar zunächst bem befonderen Leferfreise des Blattes, sowie örtlichen und landschaft= lichen Berhaltniffen anpaffen muffen. Die Deprachede« einer hauptstädtifchen Zeitung wird anders aussehen als die eines Provingblattes, und eine nordbeutiche wird g. B. gegen Borter wie Etage, Logis, logieren usw. antampfen, die wir in Ofterreich taum gebrauchen. Aber wenn wir von diefen Rudfichten abfehen, fo laffen fich boch allen gemeinfame Umriffe und Grundgüge feststellen, die jeder einzelnen »Sprachede« noch binlängliche Bewegungefreiheit laffen.

So wird natürlich ein Sauptzwed jeder »Sprachede« ber maß=
und takwoll geführte Kampf gegen das Fremdwörter=
unwesen sein. Die Besprechung der entbehrlichen Fremdausdrücke und ihrer deutschen Ersatzwörter auf den verschiedenen Gebieten der menschlichen Tätigseit wird ein stets ergiebiges Arbeiteseld bilden. Im Anschlusse daran mag jedesmal ein Aufzuf an die betreffende Berufeklasse solgen, wie z. B. an Geschäftsleute, Bitte, Krzte, Beamte, Lehrer, an Bereine und Körperschaften usw. unnötige Fremdwörter im allgemeinen und die in der Besprechung angesichten im besonderen zu vermeiden. Tabei wird man, schon um diesen Erörterungen mehr Abwechstung zu geben, die teils

in ber Gefchichte, teils in ber Eigenart unfres Bolfes liegenben Urfaden ber Fremdivörterfeuche barlegen. Durch folche Betrach= tungen und die als Belege bagu angeführten Beispiele wird fo manchem minder gebildeten Lefer allniählich ber richtige Begriff bes Fremdwortes überhaupt oder bes entbehrlichen im besonderen flar werden. Denn es ift ja Tatfache, baf viele gar nicht recht wiffen, mas ein Fremdwort ift, und daß fie baber entbehrliche Fremdausbrude anwenden, tropbem fie den guten Willen haben, folde nach Döglichfeit zu vermeiben. Die richtige Ertenntnis biefes Begriffes ift aber die Borbebingung für ein erfolgreiches Berdrängen der fremden Schmaroper. — Überhaupt wird fich die Leitung einer Deprachede nach meiner Meinung immer bor Mugen halten muffen, bag fie nicht für Gelehrte ober Sach= genoffen ichreibt, fondern fur Lejer von verschiedenen Berufen und Bilbungegraben. Sie wird also nicht allgu angitlich fein in ber Auswahl bes Stoffes und gang wohl Dinge gur Sprache bringen, die uns in Bleifch und Blut übergegangen und felbftverftanblich geworden find; anderfeits wird fie freilich nicht den Umftand aus dem Huge verlieren burfen, daß bie . Sprachede gunachft von Gebildeten im weitesten Ginne des Bortes gelesen werden wird. -Ferner jollen in ber Drachede« Fremdwörterungeheuer, alte und neue Digbildungen, wie fic befonders die hauptstädtischen Beitungen täglich liefern, etwa unter bem regelmäßig wieber= fehrenden Titel . Zeitungebentich . ober . Dufterbentich . von Beit ju Beit angenagelt werden. Geschmacklose sprachliche Auswüchse unfrer Salbbildung, die dem gewöhnlichen Manne unverständlich find, dem fprachlich gebildeten aber ein Greuel, werden auch Gleich= gültige und Begner unfrer Cadje davon überzeugen, wie berechtigt unfre Beftrebungen find. Huch auf alle überflüffigen und uniconen Fremdausdrude im Antundigungsteile ber Reitungen, auf Maueranichlägen, Schilbern und Aufschriften, in Geschäfts: anzeigen und Rundidreiben uff. moge man ein wachsames Huge haben. Db die Form folder Ausstellungen mild oder icharf fein joll, hängt von den Umftanden ab. Doch burfte im allgemeinen beißender Spott erft dann am Plate fein, wenn freundliches Erfuchen nichts gefruchtet hat. Schließlich fann bie Mannigfaltigfeit diefes Teiles ber . Eprachede noch erhöht werden durch Bemertungen über bie Fremdwörter in anderen Sprachen, burch Mitteilung paffender Gebichte (Deutscher Sprache Chrenfrang), wie burch möglichste Husbeutung der Bereinezeitschrift (auch ihrer früheren Jahrgange) und ber sonftigen Beröffentlichungen in allem, was fich auf Fremdwörterei jowie auf Erfolge und Fortschritte unfrer Bestrebungen bezieht und auf allgemeines Berftandnis rechnen baif.

Indes würde sich boch mit der Zeit eine gewisse Gleichsörmigsteit einstellen, und man könnte uns den Vorwurf von Einseitigsteit machen, wenn in der Sprachede« nur das Fremdwörtersunwesen bekämpst würde. Taher wird die Sprachede« entsprechend den Sahungen unstes Vereins nicht minder die Ausgabe haben, Liebe und Verständnis sür die Muttersprache überhaupt zu wecken und den Sinn sür ihre Richtigkeit und Schönheit zu schärfen. Sie wird also zu zeigen haben, daß die Sprache kein wertloses Gut, sondern ein wertwoller, mit der Geschichte und dem Wesen unseres Volked eng verbundener, in ihnen wurzelnder Bestandteil unieres Volketums ist, und daher in jedem das Gesühl der Verantwortung für ihre einheitliche Fortentwickelung wachzurusen trachten.

Diefer geschichtliche Blid für das Sprachleben tann meiner Ansicht nach erreicht werben: 1. durch turze, allgemein versständliche Mitteilungen aus der Sprachs und Wortsgeschichte, 2. durch Plaudereien über Sprachgebrauch

und Sprachrichtigfeit. 3ch habe bamit icon angebeutet, bag id) für den erften Buntt bente an Bemertungen über die Bufammenfegung und die Geschichte unfres Bortidages, über Lebu= wörter, das Eindringen der Fremdwörter und die Wegenbewegungen, über doppelte Entlehnung aus dem Lateinischen (Brief - Breve, Bogt - Abvolat ufw.) ober anderen Sprachen (Lial; - Balaft -Balais, Banner - Banier, Bartei - Bartie, Briefter - Bresbyter), über Rüdentlehnung (Balton, Loge, Garbe, Berold, Quai uff.), Boltsbeutung (Sündflut, Maulwurf, Bufthorn, Armbruft, zu guter Lett ufw. vgl. Andrejen: Deutsche Bolfsetymologie), über bie Deutung merfwürdiger Husbrude wie Sageftolg, Bapfenftreich, Beichbild, Taufendguldentrant u. a. (Kluge, Beigand, harder, Andresen) oder über Bedeutungewandel (Gaul, Alexper, Dafre, Pfaffe, Tolpel, Gefindel, Maricall, Rede, geil, niederträchtig, flein ufw. vgl. A. Baag: Bedeutungsentwidlung unferes Bortfcapes), bilbliche und iprichwörtliche Redensarten (b. Schraber, 28. Bordjardt), Kulturgeschichtliches aus ber Sprache (Blumschein), über Doppelbezeichnung (Tautologie) wie in Damhirich, Manlefel, Maulbeere, Balfifch, Bindhund, Beichselfirfche ufw., ebenfo fiber lautliche Beränderungen z. B. Angleichung, (Affimilation) wie etwa in himbeere, Bimper, empor, Imbif uff., über nieder- und hochbeutiche Formen (Born - Brunnen, Bappen - Baffen, Lute -Lod, Nichte - Riftel u.a.) ober über alte Borter, die fich noch in Bu= fammenfegungen erhalten haben, wie Spanjertel, Frohnleichnam, Rarwoche, Deineid uif. Betrachtungen biefer Urt werben gwar jedem Lehrer des Deutschen und den meiften Lefern diefer Beit= ichrift geläufig fein, aber nicht allen Lefern einer Tageszeitung. -Endlich werden Erflärungen von Familien= und Ortenamen ftets erwünscht sein, und es wird dabei die willtommene Gelegenheit nicht fehlen, die Bedeutung der Mundart in das rechte Licht gu feten.

Für den zweiten Punkt liefert in erster Linie wieder die Bereinszeitschrift selbst reiche Husbeute. Unter anderm können z. B. hier die Säße zur Schärsung des Sprachgesühlse herbeisgezogen werden. Fast unerschöpstlichen Stoff geben serner die in der Zeitschrift von Zeit zu Zeit unter 3. Sprachrichtigkeite empsohlenen Bücher (Bustmann, Matthias). Taß außerdem hier sowohl wie bei dem wortgeschichtlichen Teile die einschlägigen Berke von Grimm, Heine, Paul, Heinge u. a. benutt werden müssen, ist selbstwerständlich. Derartige Erörterungen über Sprachdummheitene, über Schwankungen und Schwierigkeiten des Sprachgebrauchesssind der allgemeinen Teilnahme der Lefer immer sicher, besonders dann, wenn sie durch zeitgemäße oder wißige Beispiele belegt werden und auch die Mundart, wo es angeht, mit hineinsgezogen wird.

Bei biefer Gulle und Mannigfaltigfeit bes Stoffes, bem bie Bereinegeitschrift, die Tagesblätter und bas Leben immer neuen Buwache liefern, burfte in absehbarer Beit taum Mangel eintreten, wenn man gudem 1. ben Raum fur die Sprachede nicht zu reichlich bemißt und 2. fie etwa wöchentlich ein= mal, bei Tagesblättern Sonntags, ericheinen läßt. Das erftere bürfte fich schon beshalb empfehlen, weil fprachliche Bemerkungen, ausgenommen wenn fie die Form einer Planderei oder eines Aufruses tragen, lieber gelesen werden, wenn sie nicht allzulang find. Eine Spalte, glaube ich, follte nie überichritten werden. und für gewöhnlich wird eine halbe vielleicht noch wirffamer fein. Bei baufigerem Ericheinen ber Sprachede wurden meiner Meinung nach nicht nur die allgemein anregenden Stoffe rafder verbraucht und allmählich Dinge gur Sprache fommen, auf die nur noch ein fleiner Leferfreis verfländnisvoll einginge, jondern die Sache wurde auch eber ermudend wirfen. Durch bas einmalige Ericheinen in ber Boche hebt sich bie Sprachede vom Gesantinhalt ber Zeitung besser ab, sie wird als besondere Beigabe erwartet und gelesen.

Roch fei erwähnt, daß die Sprachede« auch auf die Zweigsvereine belebend wirfen kann. Denn zur Mitarbeit daran sind natürlich alle Mitglieder berufen, und das durch gemeinsame Beiträge Geschaffene wird sicherlich in den Monatsversammlungen ansregenden Stoff zu Erörterungen und gelegentlich vielleicht auch zu Feststellungen und Untersuchungen von allgemeinem Werte geben.

Bas alfo die Bereinszeitschrift für die Taufende von Bereins= mitaliebern, bas foll bie seprachedes ber Reitungen fur bie Millionen ihrer Lefer werden: ein belehrender und mahnender treuer Edbart, ein Mittel für die fprachliche Bilbung, ein Weg, auf bem wir einbringen tonnen in die Beschichte und die Schon= beit unferer herrlichen Muttersprache. Der Ginn für sprachliche Dinge ift bei une fiarter vorhanden, als mancher glauben mag. In den letten Jahren ift er, gewiß nicht ohne Butun bes Sprach= vereins, bei alt und jung, bei Gelehrten und Ungelehrten in erfreulichem Bachstum begriffen. 3ch erinnere nur an die immer mehr in Mode fommenden » Sprachlichen Plaudereien « in Tages: blättern und Monatsichriften, an die Blogftellungen fprachlicher Unrichtigkeiten im Berliner &Rladberadatich. und in ber Biener »Fadel« ober an den erstaunlichen Erfolg von Buftmanus »Sprach= bummheiten . Gine gut, b. h. nach ben Grundfaten bes Sprach= vereines geleitete, bem Leferfreife bes Blattes angepaßte . Sprach= ede wird alfo ficherlich auf Beachtung rechnen durfen und mit ber Zeit eine willfommene und fruchtbare Beigabe werben.

Rrems a. b. D.

Dr. Frang Bollmann.

#### »Juristenstil. «

Unter biefer Überschrift ist schon vor mehreren Monaten in der Butunit« ein Aussachen, durch bessen schalt ber als Bersasser unterzeichnete »Otto Reinhold« vielen, die es angeht, ein vergnügtes Stündchen bereitet hat. Näheres darüber hier zu berichten, muß ich mir versagen. Nur möchte ich betonen, daß man sich danach auch in Richterkreisen zweisellos um die Besserung der deutschen Sprache durch scharfe Selbstzucht bemisht. In dem Aussach geschieht das insbesondere durch Bersbesserung der Bründe eines Reichsgerichtsurteils«. Der getadelte Wortlaut ist solgender:

Das vorderrichterliche Urteil läßt jede nähere Auftlärung und Begründung dafür vermiffen, warum in dem Inhalt ber Berufungrechtfertigungichrift bes Befcwerbeführers, von ber bas Urteil felbst fagt, daß durch diefelbe das Berhalten des Amts= gerichterate G. ale Borfitenben bee Schöffengerichte in einer bestimmten konfreten Sigung biefes Gerichts einer für beleidi= gend erachteten Rritit unterworfen fei, insbesondere in den Behauptungen, daß Amtegerichterat G. in jener Sigung eine monotone Sprechweise an ben Tag gelegt habe, gar nicht bei ber Sache gewesen fei, nicht gewußt habe, mas er eigentlich fragen wollte, und als Menfc an Gebachtnisschwäche leibe, ber Thatbeftand einer nach Daggabe bes § 185 bes Strafgefet= budis ftrafbaren Beleidigung erblidt, bagegen ber Thatbeftand bes § 186, welcher ben Babrheitsbeweis julaft und die Reftftellung, wenn nicht ber objektiven Unwahrheit, fo boch ber Richterweislichkeit ber aufgestellten thatfachlichen Behauptungen erforbert, für ausgeschloffen erachtet würde.

Sollte aber, wie es den Anschein gewinnt, aus einzelnen Redewendungen, welche sich auf das Berhalten des Antisgerichtsrats S. in der schöffengerichtlichen Berhandlung vom 1. März 1899 bezogen, im Wege ber Auslegung der Schluß gezogen werben, daß durch jene Redewendungen objektiv dem Amtsgerichtsrat S. der Vorwurf gemacht würde, er sei, absgesehen von dem am 1. März 1899 verhandelten Falle, übershaupt und im allgemeinen ein zur Führung des Vorsises ungeeigneter richterlicher Beanter, welcher Vorwurf die Anwensdung des § 185 des Strasseschwaß gerechtsertigt haben würde, so wäre doch näher darzulegen gewesen, ob der Angeklagte auch subjektiv diese sich keineswegs ohne weiteres von selbst versstehende Aussaliang teilte, die von ihm gebrauchten Worte seinerseits gleichsaus in diesem Sinne verstanden wissen wollte und unter dieser Boraussehung des beleidigenden Charakters berselben sich bewußt war!«

Das Beispiel fchließt noch damit, bag in bem Urteil gefordert ift, es fei feftgustellen,

sinwiefern ber Borwurf ber einschläfernden Sprechweise und ber Gedächtnisschwäche überhaupt für ben badurch Betroffenen nicht nur in seiner Eigenschaft als Mensch, sondern auch als Beamter und Richter beleidigend ist und eine Berletzung seiner allgemein menschlichen und berussichen Ehre enthält.

Als verbeiferte Faffung wird vorgeschlagen:

Der Borwurf gegen einen Richter, daß er in einer Situng einschläsernd gesprochen und zerstreut plaidiert habe, auch an Gedächtnisschwäche leide, ist an sich noch keine sogenannte Injurie im Sinne des § 185 St. = B. (Schimpfrede), sondern nur eine "üble Rachrede" (§ 186), die durch den Beweis der Bahrheit straffrei wird. Zur Injurie wird er erst, wenn er den Betroffenen überhaupt als ungeeignet zum richterlichen Borssis hinstellt. Diese Bedeutung seiner Borte und ihr beleidigender Charakter nuß dann aber auch dem Schreiber bewußt gewesen sein. Der Borderrichter hat zu Unrecht ohne Prüsung dieser Boraussehungen und ohne Erhebung des Bahrheitsbeweises verurteilt; betress der einschläsernden Sprechweise und der Gesbächtnisschwäche hätte er sogar erst prüsen müssen, ob sie sibershaupt der menschlichen und richterlichen Ehre Eintrag thun.

Dennoch ware es durchaus unrichtig, wenn man die große Besserung verkennen wollte, die sonst in sprachlicher Hinsicht gerade in vielen Reichsgerichtsentscheidungen zu Tage tritt. Ist doch die 1893 erschienene Schrift Die Sprache in den gerichtlichen Entscheidungen« von dem vormaligen Mitgliede des Reichsgerichts herm. Daubenspeck verfaßt.

Ein Stedenpferd ber Rechtsgelehrten bilbet aber, um einzelnes zu erwähnen, was noch abzustellen ift, immer noch die meift unnatür= liche, tabelnewerte hingerrung ber Berneinung an ben Schluß langerer Sate und die Berteilung bes feiner, feine, feines in einer nicht, eine nicht ufm., und bes nichts in etwas nicht. Einer einzigen Reichsgerichtsentscheibung aus bem Jahre 1899 entnehme ich folgende bierber gehörige Bendungen: »Insbesonbere fann die Ruge ungenügender Begründung . . . für gutref= fend nicht erachtet werben. (ftatt: nicht für gutreffenb). = »Daß, wie der Angeklagte auszuführen fucht, der erfte Richter- ufw. - es folgen 18 Borte - » fann als notwendige Folge nicht anerfannt werben. (ftatt: es tann nicht anerfannt werben. bag). - Die Folgerung bes Borberrichters fteht in einem inneren Biberfpruch mit feinen Bramiffen nicht. (ftatt: fteht in feinem inneren Biderfpruch) sund fann baber einem Bedenten nicht unterliegen« (ftatt: tann daber teinem Bebenten unterliegen). - Die Fesistellung, bag Beschwerbeführere usw. — es folgen 14 Worte — . tann baber als rechtsirrtumlich ober auch nur als unzureichend nicht erachtet werben-(ftatt: Dager fann es nicht als rechtsirrtumlich ober

aur auf anguretern ernate, mirter men bengen. " in Germmereeflitte nor ter ... Bit im Bustrud imber al ber Gente, bar bi giete in bat, ar Sattu er the me to t. he names he among husemonhore est ab nichte tribite ningemeb merbei in. Di finn if beilie i data aember, das e ils idas mainden must, meni daфаци пад на етт Кстпения, амеря. - 🗦 ил аме ба-Austrim Borrengeier : 60 Gunt er Ragentermmariger in einer Geimafisimeie, fie melder nich beid Rantere auf fier be incimareaniations i other Bornerrains omnorman find wir itt Samidertellim i in martinder - nat fint Sa guerne ordat aug do et i nedent mat bis all onhatt vin mar, der fin mint ind bieb de Greicher Jim protekerraum: Ban: ein giandinn bine eine Ditter nie revolutionime: mether ibent e- banbet fur h. un ein befrimmt granding, mit in titte granding bag pån bie da. nicht vo odume amer werde tufer. Richti inde nud . I. des Peutimet Microritans Genendunger. Weide sin en peranner Giaumer vin e bem e bandel die auf die un pefitimmit Berioner bir fie wied mielben, warren fin meltein aufr beieiten Bernonen mielber - itern mar bie talige

Tie amitime Perantimaminer iet in non mit Der an andere Tier Leacernnaer ernert inte non mit Daut. In to a der allager betreit in der Raut. In to a der allager betreit hier Saut. In to a der allager betreit hier Street in der in auf der der andere der allager in der andere der Lauteriagdimen nur landiert das in der Lauteriagdimen nur landiert das in der Lauteriagdimen und landiert das in der Lauteriagen der der Lauteriagen in der andere erner in der andere erner bestreit in der andere erner bestreit in der andere bestreiten der andere erner bestreiten der andere erner bestreiten. Bander um de andere bestreiten der andere eringen Erranter Bander um de andere erner erner Erranter Bander um de andere erner Erranter bander Erranter und der Erranter banderen Toermometer all benetitet matt das Erranter an in der Erranter an

Er it emme oo Bert nat, mont in the net in the man at time, 189 E. To an name permendiar Selecti imm fr fores Anneumen in Stretten on Ber D. timi (i) permagen. [. ] her hamile vol hem teman out bieite yandiun: ococi rerimiceen Straigeisbort berief orten: ba. . E burt Begebun, eine geftlichter Beamis im inmot de Berrud, mi de limundenflitzium imiller gemach ne gur ne r Sitte it Catter it ris litter t 82 Zurn, begannen - Di Steinbertriziterrizitetzinet inti mai see over to the first than the state of the state of trafficio de enco mar brilliano de licentario de les significa es Comus Engligeringe, in biler teme naber Co same in it for iter in interillian in on Seate Parties and the same of the sa manner of the men and the first thorough un continuentes et la Respondi d'act unité la la Promis ETT A LOUIS LANG.

The state of the s

#### Sententeapppe der Traueteapppet

de intere dan der enterer Sene i. die der de Germanische State intereschen und er de de Sene der Konten und der de Sene der Germanische der Ge

einer anderer Krage die von eine Labredreit in der Hamburger Bilditert ausgesauch und venandelt worden ift, und auf die dies noc einme ausünkurkommen num zu war feit, einzig

In Spremiaal, bei hampurgiften korremonien von 2 Runni 190 wir: Die Frage aufgeworter. Bie wil ber nem gramburge: Babubei neiften ! Der Cimenor: tomm: vor allen pon nanonaler Standpuntte aus au den Graconific das be: Renn De neuer Braumpores Deutin feit, Das et a hauwtbabuhof. beiter munt. Bingenen wender im it ber hampurger Reuefter Regerichter von 2. Runni: en Deutimet und Greinit remei Spram n giemitt überiegenen Don, abet mie une ichein: mi mente Berechtigung. Er ertenn imat bie ber angeführter Grint ale immermiegent an verma, inner icona nicht unbebine augufrimmen, et mant pietrien einer linterimiet gwiicher Rentralvamme unt Hauvenannne ausfindt ber bagt führt; bai mar bei neuen hamburge: Sabung. Rentralbahm per nenner mur. De vertoon: fid mon, Diefer Begriffeidel. bunt nabet ju treien. De neißt da. Ge tam umer einen hauptnabung u. verfiebet, ien bie erfte. Die verwerragenbite unt nebentenbit. Statter imte: familimer Stattener eine: Gifenbabn imit bei Nusaangs und Sielvunt bei Dint, es fann abe aus barunte: at veriteber ien bit größte unte: bet. Stationer eme 2mi ar emen mit bemielner Im En Rentral nahnde if nur aber eimas pan- anderes Ge if bei Dittel mant eines gangen Renes von Linien, das fientrum: bei Enembanmertebre it einen nab aller Goner bir fic erftreden per Gebie. Dies Babnner fint nich tief ber Linegange un' sielmint eine emielner bint, non meniger bie greiber Sinner unte nichterer famerer bewieber Dies ioniben bei Princepanie und inchimt er Ditte un Berrimgungennit eine banier Diena vor Linier be nad al in Glatiungen, nad Rorber umd Giber, nas Dier um Beren faben. Dier fribm: per Aserten, eines meiter Genbietes aufanimet, ber nier frent: 2022 Secretic, mieber aus. Geben bi & immenefinmmung wen grant transper in country murts emangenden, mir fir fie nicht vinunde. Libe bie fin fin mi be Cimend. bei Bigrif Bentrainammer auftast idem um mid satreren it tem

the min bod auffalbe enthemen, bar bie elemiralbannhofer nur it großen Gillber unt Mandebull Minimir t. a finden. mentale bageon at firmere Diet, in Die aus nicht felter eretreite ginner errerimer auter mar ben nit einma, eine Combabilitiet at Standard bie eine Mittelnunfte be a la Main dua - Countral inners - 1 14 tabren in pien Ommer und mein Beidelungen. Die beit im genen einen "Ren trainabille in Sen eber gwarel fer Eine mearter, fonnie: and et has all three the first money for the other tollicinen Bannia. Die gleichalbeital in haber dur bie mun premue, dat ettill did til Befond fin noredig i be ber inten Uniong nenmer und miet bie eide Double berbeiten ban nort eartene und die La er bei der beim Buge fit und find the field that a die bei bei bei bei bei bei bei beite ber Durche  $\operatorname{dim} \operatorname{Schap}^{\bullet} = \operatorname{Constable} = \operatorname{dim} \operatorname{Constable}$ " anoteupunite, me Beingemeine Linesand in in beine ben rungen from in Bound office of the first of the Annual Commit e nin brechen in Solen bie Solen in der Sehre. Berfebt made other to table the company of second in mattemit Sie the min on the wife is a constant bent their States and the min of the modern fid uture interier richer a ner-

From the time that the plant that the best tonger groups Tables timber to be become from Tables beck

wohl darin, daß mit dieser Bezeichnung der Gegensatz zu kleineren (noch bestehenden oder durch den Zentralbahnhof verdrängten) Bahnhösen ausgedrückt werden soll; solche Einzelbahnhöse sinden sich aber gerade in großen Städten. Wir meinen also, daß der Ausdruck »Zentralbahnhos« überhaupt nicht das besagen soll, was der Einsender will. Er soll nicht den Mittelpunkt eines ganzen Nebes von Linien, sondern den Mittelpunkt des Eisenbahnverlehrs eines bestimmten Ortes bezeichnen. Nur hierfür ist das Bedürfnis einer besonderen Bezeichnung vorhanden. Die Zusammensehung mit »Zentral« ist gewählt mit Beziehung auf die Bahnverhältnisse des einzelnen Ortes, nicht eines ganzen Gebietes. Ist dem aber so, soll »Zentralbahnhos« den wichtigsten, hauptsächlichen Bahnhos bezeichnen, dann kann man dassür gestrost »Hauptsächlichen Bahnhos bezeichnen, dann kann man dassür gestrost »Hauptsächnhos« sauptbahnhos« sauptbahnhos» word ieder "Freund reiner Spraches wird das Wort vorziehen.

Ein Bedürfnis für eine nabere Bestimmung bes Bortes »Bahnhof « liegt überhaupt nur bor, wenn eine Stadt mehrere Bahnhöfe besitt. Rimmt der Bentralbahnhofe etwaige frühere Einzelbahnhöfe famtlich in fich auf, fo ift er eben ber » Bahnhof « schlechtweg, mag er noch so groß sein und mögen noch so viel Linien in ibn als . Bentrum . einmunden. Befteben aber neben ihm noch andere Bahnhöfe fort, sei es Nebenbahnhöfe an einer von jenem ausgehenden Linie, oder Ausgangspunkte von Reben= linien, fo ift er ber »hauptbabnhof«. Das Wort ift nicht nur ebenso gut wie » Zentralbahnhof«, sondern es ift um vieles beffer. Denn, abgeseben von feinem halb undeutichen Aussehen, tann » Bentralbahnhof e irreführen, wie die ichiefe Begriffebeftim= mung des Ginfenders beweift. » Sauptbahnhof « aber ift völlig unzweideutig. Es ift felbst an Orten, wo ein amtlicher »Rentral= babnhof . besteht, allgemein verständlich. Man frage in Magdeburg nach dem Sauptbahnhofe: jeder wird miffen, mas gemeint ift. Ein Bedürfnis aber, die gang großen » Bentralbahnhöfe « von den weniger großen » Hauptbahnhöfen « ju unterscheiden, tann boch gewiß nicht anerkannt werden. Der ift es mit ber Burbe einer Großstadt wie hamburg nicht vereinbar, wenn es wie die kleinere Rachbarftadt Altona nur einen » Sauptbahn=

Daß der Ausbrud » hauptbahnhof« dem zu bezeichnenden Begriffe wirklich entspricht, braucht wohl nicht auseinandergeset zu werden. » haupt «= als Bestimmungswort bezeichnet in un= gabligen Fällen das Grundwort als das in feiner Urt Bichtigfte, Bornehmite, Sauptjächliche. Dan dente etwa an » Sauptpoft= (amt), Hauptgollamt, Sauptwache, Sauptquartier« ufw. Bumal » haupthoft« erscheint uns als ein besonders genau entsprechendes Gegenstüd zu » Hauptbahnhof«, und baran nimmt doch niemand Anftog. Freilich, wenn etwa früher ber Ausbrud . Bentralpost= amt . geschaffen ware und er nun in » hauptpostamt . umgewan= belt werden sollte, dann wurden gewiß wieder scharffinnige Denter tommen und nachzuweisen versuchen, bag » Bentralpoft= amte boch etwas gang anderes fei und ja nicht burch » haupt= poftamt . erfest werden burfe. Dant Stephans Fürforge ift bem aber rechtzeitig vorgebeugt worden. Und es ift zu bedauern, daß ber » Bentralbahnhof « nicht auch schon im Reime erstidt ift.

» Bentral = « in Zusammensehungen läßt sich gar nicht selten durch » Haupt: « ersehen; so ist » Zentralstelle — Hauptstelle, Zentralseitung — Hauptsteitung « usw., und sür » Zentralsriedhos swürde man viel besser » Hauptsriedhos sagen. Damit ist aber selbstverständlich nicht gesagt, daß in allen Fällen » Zentral = « und » Haupt = « sich beden und sich gegenseitig ersehen können. Der Einsender hätte nicht nötig gehabt, darauf hinzuweisen, daß man doch statt » Hauptmann « nicht » Zentralmann « sagen könne.

Man sagt auch nicht Bentralstadt«, sondern Bauptstadt«, obs wohl da oder Berkehr eines weiten Gebietes zusammenströmt und von da wieder ausstrahlt«.

Bas der Einsender noch weiter hinzusügt, um den » Zentralbahnhos zu retten, steht auf schwachen Füßen. Er sührt eine
Reihe eingebürgerter Fremd und Lehnwörter an, wie » General,
Kaiser usw., um daran zu zeigen, daß man nicht alle Fremd wörter entbehren könne. Sehr richtig; aber um so mehr muß man die vermeiden, die sich ersehen lassen. Ferner sagt er:
Benn Magdeburg und Hannover und andere Städte einen Zentralbahnhos haben, kann die uralte deutsche Stadt Hamburg doch auch einen haben. Alls ob ein übel durch weitere Bersbreitung weniger schlimm würde. Biel löblicher wäre es, wenn er so sagte: » Wenn Frankfurt einen Hauptbahnhos hat, so wollen wir in Hamburg auch einen haben. Denn Frankfurts neuer großer » Zentralbahnhos — im Sinne des Einsenders — heißt tatlächlich » Hauptbahnhos, ebenso in Dresden.

Daran zweiseln wir ja mit dem Einsender nicht, daß Hamburg anch mit Bentralbahnhof die deutsche Stadt bleiben wird, die es bisher gewesen ist. Aber besser wäre es doch, wenn sich dem neuen Deutschen Schauspielhause gegenüber dereinst ein Hauptsbahnhof erhöbe, und noch besser, wenn auch sonst das gute deutsche, klare und unzweideutige Bort Hauptschnhof eingessührt würde.

#### Aleinigfeiten.

1. Eine eigentümliche Unangemessenheit bes bilblichen Ausbrucks tritt in einer fürzlich erschienenen Schrift von Husbrucks tritt in einer fürzlich erschienenen Schrift von Hüdsmann über Thomas Carlyle hervor, wenn es dort heißt: Die hundertste Jährung seines Geburtetages muß denn auch bei und geseiert werden, muß uns zu andächtigem Bersenken in seine Werse veranlassen, welche seine Reigung für deutsche Bildung als roter Faden (besser: wie ein roter F.) durchzieht, und aus denen und seine Seele wie ein Polyp mit hundert brünstigen Armen umfängt. Der Vers. will doch etwas liebevoll Umfangendes, angenehm Fesselndes schildern, und dazu bedient er sich der Verzgleichung mit einem der schrecklichsten Seetiere, welches seine Beute vermöge seiner langen Fangarme, die mit Saugnäpsen dicht bessetzt sun ausstaugt!

In ahnlicher Beise unangemessen vergleicht Leonor Golbschmidt (»Im Morgengrauen «) schöne dichte Loden mit Quallen, biesen gallertartigen Strahltieren, deren Berührung keinesweges angenehm ist: "Sozi hatte sich ihm geschidt entduckt, noch ehe er mit seiner Knochentage die diden Lodenquallen im Raden ums spannt hatte.«

2. »Sächsischer Genetiv. In neueren deutschen Stilbüchern (Sanders, Wesselch u. a.) sindet man nicht selten sür den vorangestellten zweiten Fall (z. B. » des Baters Hause) die Bezeichnung sächsischer Genetiv. Dieseist der englischen Sprachlehre entlehnt. Dort ist sie ja auch an der Stelle; denn die mit dem Biegungs-s bezeichnete, nur in der Boranstellung erhaltene Form des Genetivs (king's servant — the servant of the king) stammt aus dem Angelsächsischen, z. B.: On vintres däge him com to godes engel on ouman hive (Homitie auf den Bischos Cudberhus). In die deutsche Sprachlehre gehört sie aber nicht hinein; denn diese Boranstellung ist auch im Hochdeutschen schon von jeher üblich gewesen, z. B. althochd.: gotes boto (neben boto gotes), thes mannes jungiro; mittelhochd.: des landes herre, Sigemundes sun. Hier ist also die Bezeichung sächsischer (d. i. aus dem

Angelindsfichen finmmender Genern burdans ungebörig und verkebra

3 Ein Lemer Nammag ju Ernf. Dungere febr geitgemößer Schrift: Biber bie Englanterei im ber beuriden Gprade.

Bebrent üt fribere Schrifteler, wie Gerfischer, Milbaufen, in thren nordamerikanischen Komanen von englischen Kudenlich sau gang frei erbielten. Int die auf demielden Soden spielenden Romane von Karl Mar. 3. S. »D. demielden Soden spielenden Romane von Karl Mar. 3. S. »D. demielden Isels davon in einer widerlichen Seife dunchigt. Tabin gebören die Ausdrücke Scout ür Kundickerer. Begwennt Horspinant, fillip (Raienstüber, Braces Hofernüger, Augger Goldforn, Mortles wreath Wortenkranz u. a. Ganz besonders aber tritt dieß in den hurgen Austreich bertar, deren üch eine lange Reibe durch die drei Kände des genannten Komanes zieht. An der Zoipe üeben well und zeinsme ichließen üch en behold, welcome, good everling, a. devils, tunier-storm, beavens, zounds (= god's wounds, u. a. m.

4. Frembweiterei. Die Preußischen Jahrbücher entshalten in dem 199. Bande einen Auflas — Berzeibung! Effai von Dr. Emil Taniels über "Rapoleon I. und seine "Jamitie", der in seltenem Raße mit Fremdwörtern geipidt ist, so daß diese Ausdruckweise selbst in den Preußischen Jahrbüchern, dieser Hochsburg der Fremdwörterei, aussallen muß. Da sinden sich, um allgemeiner Gebräuchliches zu übergeben, unter andern solgende Ausbrücke: »deplacierter Individualismus", »galloromanische Huperscivisisation«, »Batina der Legitimität«, »Quasitegitimität«, »ein leidlich qualissierter, provisorischer Thronsolger« (warum nicht auch: Successor?), »direste Descendenz«, »Inaugurationsecremonie«, »Fixierung des Krönungszermoniells«, »eine Forderung eludieren«, »Affront«, »ein lester Conseil«, »Extragratissicationen«, »der unerwartete Resus«, »Empressement«, »von der Idee choquiert«, »(die Emigranten) seinem Regime zu ralleieren« usw. usw.

Belchein geschmacklofer, häßlicher Mischmaich! Daniels hatfeinen Geffals aus einer französischen Quelle (Masson, Napoleon et sa samillo) geschöpft, und babei ist offenbar zu viel Französisch an seiner Feber hangen geblieben. Es tann ihm baber nur geraten werben, bei seinen geschichtlichen Forichungen sich an beutsche Quellen zu halten, bamit er das Deutsche nicht schließlich ganz verlernt.

Etolp i. P.

M. Beinge.

#### Revue : Rundschau.

Im erften Salbmonatehefte bes Jahrganges 1899/1900 ber Deutschen Rundschaus giebt ihr Herausgeber J. Robenberg einen Allerblich über bie ersten 25 Jahre dieser Zeitschrift, von dem einiges auch benjenigen Bereinsmitgliedern bekannt zu werden verdient, welche jene Zeitschrift nicht lesen oder jenen Aussah übersehen haben.

Robenberg hatte 1874 zunächst einen »Prospekt« entworsen, worin noch der Titel » Deutsche Revüe« gewählt war, » weil diese Wort, obgleich aus einer fremden Sprache, doch als Bezeichnung sür einen litterarischen Gattungsbegriff angenommen worden ist, welche sich weder übersehen noch ersehen läßt und am genaueiten das ausdrückt, was wir beabsichtigens. Dieser Prospekt lag auch schon gedruckt bereit zur Massenverbreitung sür den 1. September 1874, wurde aber gar nicht veröffentlicht, weil swir, d. h. hier wohl Herausgeber und Berleger, das Gesühl hatten, daß hier irgend etwas noch nicht recht stimme . . . Das Fremdswort im Titel war auch uns ein beständiger Borwurf und ein

Torn im Auge. Bie, fagten wir uns, wir wollen eine Zeitschrfft für das gesamte geistige Leben unseres Bolles ichaffen und die beuriche Errache follte feinen Musbrud baifir baben? Bir bachten an Max v. Schenfenboris . Mutteriprache, Mutterlaut! . . . . Bir gaben Storm recht, wenn er uns beswegen getabelt 1), unb Laube, wenn er fich jelbft barüber ertappt batte." Bir ent: idulbigten une vor une und vor dem Publitum, fo gut et ging, waren une aber mobl ber Bahrheit beffen bewußt, wofür freilich auch nur ber frangofische Sprachgenius die Formel geprägt bat squi s'excuse, s'accuse «.3) Da ichlug nun ber berühmte Burgburger Philiologe Gid in feinem Buftimmungeichreiben, weil auch ibm bas frangofiiche Bort an der Stirn ber beutichen Zeitichrift anstößig mar und ihm die Grunde dafür wohl noch als gewichtig. aber boch nicht ale burchichlagend ericienen., ben Titel » Teutiche Rundichaus oder allenfalle » Teutiches Mufeum. vor, welch lepteres gwar auch ein frembes Bort, aber wenigftens aus einer alten Eprache fei.

Aber noch zogerten wir, ber Anregung gu folgen. »Die Bezeichnung .Rundichau mar in biefem Ginne nicht gebrauchlich und unseres Biffens bisher nur einmal angewardt worden von dem "Rundichauer ber Rreugzeitung. Spater freilich haben wir erfeben, daß der Titel ichen damals Nachfolge gefunden hatte . . . (Bon 1851 an mehrere, allerdings furglebige, vollswirtichaftliche bezw. medizinische Zeitschriften, 1866 auch ichon eine aftbetische und 1867 jogar icon eine . Deutiche Rundichau, Zentralblatt für Biffenschaft, Bolitit und jogiales Leben', also inhaltlich ihrer 1874 geborenen Namensichwester ichon fehr nahe tommend.) Bir aber fonnten und noch immer zu diefem Titel nicht entichließen . . . Da fam das erlösende Bort — aus Amerifa in Geitalt eines Kabeltelegramms: eine der großen Buchhandlungen in Rem-Port bestellte, ich weiß nicht genau, wie viele hunderte von Exemplaren und fügte bingu, fie wolle bie Beftellung verdoppeln, falls mit ber Zeitschrift ftatt bes frangofifchen einen beutschen Ramen gaben. 3ch erinnere mich biefes Momentes noch gang deutlich, als wir dreit) in dem Gartenhauschen der Lupowitrage die Depeide lajen, uns anfahen und dann wie jum Rutlischwur die Sande ineinander legten mit bem Ausruf: -3a, jo foll fie beifen "Teutiche Rundichau!" - was dann jofort nach Rem : Port gurüdgefabelt wurde.«

Bir haben Robenbergs in mehr als einer Beziehung höchst lehrreichen Bericht möglichst mit seinen eignen Borten wiedergegeben und möchten saft hinzusehen: Tantae molis erat germanum condere nomen: So ungeheuere Mühe hat es gekostet, einen beutschen Titel zu schaffen! Geschadet hat der jungen, rasch zu großer Blüte gelangten Zeitschrift der deutsche Name » Rundschausnicht, geschadet auch dann nicht, als bald eine ähnliche Zeitschrift in Bettbewerb mit ihr trat und mit dem wieder hervorgeholten Titel » Tentsche Revies mehr Glüd zu haben hoffte. Bohl aber ist nach ihrem Vorgange 1877—1882 die Zahl der »Rundschauenmit den verschiedensten Nebentiteln auf 13, 1883—1886 auf 29, 1887—1890 auf 65 gestiegen! Lebte Webers Arnswalde noch,

4) Rodenberg und die beiden Gebrilder Baetel.

<sup>1)</sup> In seiner Antwort auf die Einladung zur Teilnahme: » Barum atbeiten Sie denn aber immer unter franzosischer Flagge? Salon! (So hieß bekanntlich Rodenbergs frühere Zeitschrift) — Revue — — «

<sup>2)</sup> Bei gleichen Anlaß hatte L. die von ihm gebrauchten Botte » Novelle oder Essay« durch den Zusat (» Lauter Fremdworte!«) jelbst ironisiert.

<sup>3)</sup> Je nach dem Kreise, sur den man schreibt, wäre doch auch wohl die Uberschung zu versuchen wer sich entschuldigt, beschuldigt sich «.

fo wurde er fein berühmtes: »Es geht auch fo!« wieder bestätigt finden. Wir aber sagen: Es ist so auch beffer gegangen.

Boppard.

Dr. Rarl Menge.

#### 3um Batden . Unfug.

(Bgl. Rr. 7 ber Beltidrift 1900, Sp. 187.)

A. Heinze eifert mit Recht gegen ben Unfug, der mit dem Höcken (Apostroph) getrieben wird. Daß dieser Unfug nicht allein in neuster Zeit und nicht allein beim Genitiv getrieben wird, basur möchte ich einige Beispiele ansühren.

D. Fr. Strauß schreibt nicht nur Jehova's, David's, Jsai's, Jsrael's, Simeon's, Salomo's, Daniel's, Wose's u. bgl. m. (Bd. 4 der Ges. Schr.), sondern auch Motto's als Mehrzahl (Bd. 3, 39), die Erzählung ist halb Schleiermacherisch, halb Baulus'isch (ebb. 45), Baum'sche Abhandlung (139), Reimann's sche Frage (15), der Paulus'sche Kommentar (17), Paulus' Kommentar (16), Maria's als Gen. (72), in's, aus's, Goethe's Gedichte, Ewald's Geschichte Christus' (1, 139), dagegen Thespis Fuhre (2, 348); Rubens' und Beronese's Gemälbe (11, 45) Hoch's als Mehrz. (11, 230), bei'm (11, 233) u. a. m.

Paul Helpse schreibt (Welusine und andere Novellen, Berlin 1895) Ehr' ausheben (S. 8), reis'te (S. 14), gereis't, hab' ich ist's, eh' sie, so'n (371), lös'te (287), ausgelös't (104), dich's (402), man's (370), aber auch wieder ins, hinters, hinterm Alfred de Musset's (318), Trippel'sche Büste u. a. m.

hans Blum (Mus geheinnisvollen Aften, Berlin 1889) fchreibt: Genelli'sche Malulatur, Rubens'scher Intarnat (S. 30).

R. Frenzel (Erinnerungen und Strömungen, Ges. 28. 1) S. 84 wär' es, 92 bes Komittee's, 187 die Marquis', 286 Bog' Schilberungen, 343 Strife's, 360 das Reich des Nero's und des Dioftetian's, 366 Strauß' Kritif, 320 es sind Danton's u. ä.

Muf Stettiner Strafenschilbern fand ich öfter . Souper's und Diner's und einmal fogar eine . Glaf'erei .

Leiber macht die Beimarer Goethe-Ausgabe einen sehr ausgiebigen Gebrauch von den Hälchen, offenbar in treuer Anlehnung an die Ausgabe letter Hand, die für sie maßgebend ist. Aber müssen wir denn wirklich immer und immer wieder diese Unzahl von Hälchen sehen, wie: wär' ich, ist's, wie's, in's, bei'm, vor'm und tausend andere? Sie sind doch etwas rein Außerliches, wie etwa Druck oder Papier, stehen doch nur fürs Auge da. Andere Herausgeber Goethes haben diese vielen Hälchen mit Recht getilgt.

Stettin.

A. Koch.

#### Rleine Mitteilungen.

Das Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang 1901) unserer Zeitschrift, das dieser Nummer beiliegt, ist nach etwas anderen Grundsäßen als sonst bearbeitet worden, um die Aufsindbarkeit und die Nuybarmachung alles darin enthaltenen Stoffes zu ersleichtern. Zu dem Zwede hat es erstens eine Erweiterung ersschren, einerseits indem nun auch der Inhalt der Zeitungsschaus und der Mitteilungen »Aus den Zweigvereinens mit berücksichtigt worden ist, diese, so weit sie nicht bloß Namen oder rein örtliche Angaben oder von unserm begrenzten Arbeitsselbe Abliegendes dieten. Das wird besonders Mitgliedern der Zweigvereine nicht nur zur Wahl von Gegenständen sür Vermittelung von Quellen und Arbeitsgenossen dienen können. Anderseits sind aus allen Abeis

lungen der Zeitschrift außer den Über= und Unterschriften auch andere geeignete Stichworte ausgenommen. Ferner aber ist die Sinteilung in verschiedene Abschnitte diesmal unterlassen und der gesamte Stoff in ein einziges, Bersassen, Orte und Sachen umssassendes und nach dem Abe der Stichworte geordnetes Berzeichnis vereinigt worden. Der Beweggrund zu dieser Umgestaltung war, wie oben erwähnt, die gute Absicht, die fruchtbare Berwertung der in unserer Zeitschrift niedergelegten oder gebuchten umsangreichen Arbeit auf die Dauer zu sördern. Aber es ist ein Bersuch, und wie weit er gelungen ist, muß erst ausgeprobt werden. Dem Einen wird er zu viel, dem Andern zu wenig enthalten. Der gute Rat sleißiger Benuter soll uns zur Berzvollsommnung der Arbeit in künstigen Jahren willsommen sein.

— Auf der Schultonferenz im Mai 1901 hat sich, wie nun burch die Berhandlungen über Fragen des höheren Unterrichts. (Halle, Baifenhaus, 1901) S. 172f. bekannt wird, auch eine beachtenswerte Stimme für die Beftrebungen bes Sprachvereins und zwar im besondern gegen die Englanderei im Sportwesen erhoben. Bei Erörterung ber Frage, mas gur Forberung ber Leibesübungen an ben böheren Schulen gefchehen fonne, fagte nämlich Geheimrat Brof. Launhardt: » Mit den alten beutichen Turnspielen find in letter Beit die Spiele in Bettbewerb getreten, bie wir aus England entnommen haben: Lawntennis, Jugball und Rudersport. Mit Diesen Spielen zusammen ift eine gange Flut englischer Worte in unfre deutsche Sprache eingedrungen, und es ift ichmerglich für einen beutichen Mann, ber auf einen Jugendspielplat tommt und die Ausrufe hört: advantage, deuce, wenn er die gablen hört: fifteen, thirty usw. Ich möchte sagen, es ist emporend, und ich mochte bitten, daß wir unfre Jugend erziehen, deutsch zu fprechen, und fie vor der albernen Befpreigt= heit der Rellner und folder Leute bewahren, die in bem Gebrauch von Fremdwörtern fich vornehm dunken. Ich habe wohl nicht nötig, die hohe Unterrichtsverwaltung zu bitten, nicht nur in biesem Besichtspuntte, sondern überhaupt bei der Einwirtung auf bie Schule dabin ju ftreben, daß ber unnüte Gebrauch ber Fremd= wörter, die unire icone Mutteriprache verungieren, gurudgebrangt wird. Rum Schlusse richtete ber Redner die Anfrage an ben Bertreter bes Rabettenforps, ob die Rabetten bei ihren Spielen ufw. ebenfalls die englischen Ausbrude brauchten. General von Seden= borf bewies burch feine Antwort, daß irrige Anschauungen über bie Ziele ber Sprachreinigung auch ba noch vorwalten, wo man mehr Berftandnis bafür erwarten tonnte. Er meinte nämlich, baß, fo febr die Augerungen Geheimrat Launhardts in feiner beutschen Seele Untlang gefunden hatten, er boch auch bie Rehr= feite der Medaille berühren muffe. Zwar werde in den Radetten= anstalten beim Rubern beutsch tommanbiert, er lege aber ben größten Wert barauf, bag wir von ber beutschen Brüderie gurudtamen und une auch außerhalb ber Rlaffe in allen fremben Sprachen übten. Es fei ihm baber fympathifch, wenn feine Erzieher bei Spaziergangen die Böglinge frangofisch ober englisch anredeten, und er habe mit bem allergrößten Rugen an ben Binterabenden Konversationsstunden eingerichtet. Diese Ausführungen gaben Beheimrat Launhardt Beranlaffung zu folgen= ber Erwiderung: . herr General! Das ift boch etwas gang anderes, ob man englisch und frangofisch fpricht, ober ob man in unfere deutsche Muttersprache völlig ent= behrliche Fremdworte hineinbringt, die uns in den Augen ber gangen Welt herunterfepen. Das Bolt hat es fich gefallen laffen, daß feine Sprache fo verunftaltet und verdorben ift burch frembe Musbrude. 3ch bin fein Burift, aber es ift boch entfetlich mit unserer Sprachmengerei geworben. Bir find jum Glud auf

gutem Bege, die deutsche Sprache in ihrer Reinheit und Schönsheit wieder herzustellen. Doch es darf diese Konserenz nicht vorzübergehen, ohne daß auch diese volkstümliche Seite betont wird. Das höchste Gut eines Bolkes ist seine Sprache, und wer seine Sprache nicht wert hält, ist nicht wert, seinem Bolke anzugehören. Es kann nicht oft und deutlich genug betont werden, daß wir nicht die fremden Sprachen als solche, sondern lediglich ihre Verzwendung innerhalb der deutschen Rede bekämpsen. Dafür, daß Geheimrat Launhardt nicht bloß dies getan hat, sondern überhaupt so krästig für. Sprachreinheit eingetreten ist, zumal in einer Versammlung, deren Mitglieder zum nicht geringen Teile unsern Besstredungen tühl dies ans Herz hinan gegenüberstehen, sind wir ihm zu lebhaftem Danke verpflichtet.

- Der Kriegerverein zu Titsit, der schon seit längerer Zeit bestrebt ist, in seinen Bekanntmachungen usw. entbehrliche Fremdwörter durch gute deutsche Wörter zu erseten, hat in der letten
  Mitgliederversammlung beschlossen, in seinen Satungen alle
  entbehrlichen Fremdwörter zu beseitigen und überhaupt auf Schonheit der Sprache besonders zu achten. Wögen ihm alle übrigen
  Kriegervereine im Deutschen Reiche solgen!
- Der im Dai 1901 zu Pojen gegründete Deutsche Mittel= ftandebund, der die Bebung ber wirtschaftlichen Lage der Deutschen in der Proving Bosen bezwedt, hat Wert darauf gelegt, seine »Sapung« in reinem Deutsch zu verfassen. In ber Tat hat man außer dem burch das Burgerliche Gefetbuch gebotenen Bereinsregister in ben 16 . Sapen diefer Sapung, die unter 7 . Abschnitte eingeordnet find, jedes fremde Wort und zwar, was die Sauptfache ift, volltommen ungezwungen vermieben. Begenwärtig, wo viele Bereine ihre Sapungen andern ober neu bearbeiten, um fie mit ben Borfdriften bes Burgerlichen Gefetsbuches in Ginklang ju bringen, ift ein hinweis auf bas löbliche Beifpiel angemeffen, burch bas fich auch anderwarts unfere Bereinsgenoffen zu ähnlicher Einwirfung mogen anregen laffen. Bichtig genug find berartige Bereinsfapungen; benn ihre Sprache beeinflußt natürlich ftart bie ganze geschäftliche Husbrucksweise bes Bereinelebens.
- »Unterstützung des Deutschen Sprachvereins e bieß ein Buntt ber Tagesordnung, die ber Rreisturnrat ber Deutsch= öfterreichischen Turnericaft unter Borfit feines Obmannes Brof. Frit Sirth= Zwittau in Wien am 2. u. 3. Nov. vor. Jahr. verhandelt hat. Auf Antrag bes Kreisvertreters und Gruppenver= treters für Steiermart, Karnten, Rrain und Ruftenland Jofef Boriupp: Brag hat man beschlossen, eine entsprechende Auf= forberung zu erlaffen, und bemgemäß wird in Rr. 12 der » Dit= teilungen bes Kreisturnrates« ben Bereinen bes 15. Turnfreijes empfohlen, »behufe Forderung ber Beftrebungen des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins nach Tunlichkeit der nächsten Ortsgruppe diefes Bereins oder unmittelbar bem hauptverein als Mitglieder beizutreten und die Reitschrift ihren Bereinsmitgliedern zugänglich zu machen . Für die Burdigung diefes fehr erfreulichen und an= erfennenswerten Borgebens ift es von Bebeutung, mitzuteilen, daß der Turnfreis Deutsch : Ofterreich (ein Teil der großen » Deutschen Turnerschaft.) in 546 Bereinen 61 322 Bereinsange= börige zählt.
- Bor wenig über Jahresfrist ist an dieser Stelle schon einmal die Ausmerksamkeit auf eine Kundgebung deutscher Landseleute im englischen Raplande als ein erfreuliches Anzeichen wachesenden Deutschbewußtseins im Auslande hingelenkt worden (Beitschrift 1900 Sp. 323). Jest bringt das Südafrikanische Gemeindeblatt abermals einen solchen Beweis und zwar in Gestalt eines Aufruses: »An unsere deutschen Landsleute in der

Stadt und dem Distrikt East London. In diesem Orte hat sich aus einem ehemaligen deutschen Kindergarten eine deutsche Schule entwidelt, die vor kaum anderthalb Jahren mit einer Schülerzahl von 20 Schülern begonnen, rasch auf über 70 Kinder gestiegen ist und gegenwärtig unter Berusung eines neuen Lehrers eine nochmalige Erweiterung erfährt, deren Bedeutung freilich durch die fremden Bezeichnungen Sud-Standards und Standards für den Uneingeweihten verschleiert bleibt. Aber wir erkennen das, worauf es ihnen dabei vor allem ankommt, wenn wir in dem Schriftstude den Rahnruf lesen:

Pflegt die deutsche Sprache, Pflegt das deutsche Wort, Denn der Geist der Bäter Lebt in ihnen fort.

Wahrt ber Heimat Erbe, Wahrt es euch zum Heil, Noch den Enkelfindern Werd' es ganz zu teil!

In diesem Sinne richtet der Schulvorstand der aufblühenden Anftalt an alle dort lebenden deutschen Eltern die herzlichste Bitte, ihm bei seinem schönen vaterländischen Werke nach Kräften beshilstich zu sein und ihre Kinder einer echt deutschen Schulerziehung zuzusühren, damit deutsche Sprache, Zucht und Sitte, deutscher Sinn und Sang in den deutschen Familien immer sortleben. Wir wollen herzlich wünschen, daß diese warmen Worte dei allen Landsleuten dort auf guten Boden gefallen sind.

- Im Oftober hat in Nimwegen die Bersammlung für niedersbeutsche Sprache und Literatur getagt, die deshalb für unsere Sache Bedeutung hat, weil sie die Berbreitung der dentschen Sprache in Holland und grundsäpliche Berdrängung des Französischen aus dem niederländischen Gebiete für eine Notwendigkeit erklärt hat. Die Bersammlung, die aus hervorragenden Prossessionen und Schriftstellern bestand, beschloß daher Mahregeln zur Förderung der deutschen Sprache in den Niederlanden.
- Rach einer Londoner Zuschrift an die Münchener Allgemeine Zeitung ist die Renntnis der deutschen Sprache in England in ebenso starter Zunahme begriffen, wie die des Französischen zurückeht. Der Grund liegt auf dem Gebiete des äußeren Boreteils. Man erkennt, daß der deutsche Bettbewerb in Handel und Gewerbe nur durch größere Bekanntschaft mit der deutschen Sprache erfolgreicher bekämpft werden könnte. Die Folge davon ist, daß sich in den letzten zehn Jahren die Zahl der Schüler, die freiwillig beutsch lernen, mehr als verdreisacht hat, und daß jest überall Unterricht im Deutschen durch deutsche Sprachsehrer erteitt wird. Waren diese früher nur vereinzelt zu sinden, so haben sie jest den ehemals unumgänglich notwendigen Franzosen ersett, gewöhnlich sogar in dem Sinne, daß sie neben anderem Sprachunterzicht auch den französischen geben.
- Nach einer Zeitungsmeldung wird eine für die Berbreitung ber beutschen Sprache wichtige Magnahme binnen kurzem in der chinesischen Provinz Schantung verwirklicht werden. Bischof Anzer wird in Penstschouss unt Unterstützung der chinesischen Regierung eine Schule errichten, in der ein Teil des Unterrichts in deutscher Sprache gegeben werden soll.
- Der sonderbare Streit um die Schreibung von Roln und Arcfeld ist auch in der Zeitschr. 1901 Sp. 123/24 schon berührt worden; nur berührt allerdings, weil über die Richtigkeit dieser Schreibung ernsthaft eben kein Streit sein kann. Die Oberbürgermeister der beiden Städte haben schließlich gegen jene Bestimmung der Regierungspräsidenten, die Scolns und Screselds anordnete, nach sruchtloser Beschwerde beim Oberpräsidenten Nage-

führend die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes angerusen. Run ist diese erfolgt, und durch die Blätter erfährt man, daß die Rlage als unbegründet abgewiesen worden ist. Denn erstens und im allgemeinen sei Anderung und Berleihung von Ortsenamen der Entscheidung des Landesberrn vorbehalten, und die Feststellung einer amtlichen, maßgebenden Schreibweise, die durch die öffentliche Ordnung geboten ist, gehöre zur Zuständigkeit der Landespolizeibehörden. Zweitens aber und im besonderen könne nicht anerkannt werden, daß im vorsiegenden Falle diese Landespolizeibehörde mit ihrer Anordnung sache und zweckwidrig geshandelt habe. So etwa lautet das Urteis.

Danach mare benn nun ben beiben beutschen Stabten bas Recht genommen, ihre beutschen Namen mit beutschen Buchstaben gu ichreiben; C ift bekanntlich tein beutscher Buchftabe und wiberspräche schon ber bisherigen preußischen Rechtschreibung, selbst wenn Roln und Rrefeld Lehn= oder gar Fremdwörter maren. Aber Roln und Prefeld werden fich mohl barüber beruhigen. Die neue beutiche Rechtschreibung fteht vor ber Tur. Gie bebeutet einen weiteren großen Schritt gur Berbrangung fremblanbifcher Schriftbilber, felbft in fremben Borten, erträgt alfo erft recht frembe Lautzeichen in beutschen nicht, und fie wird gludlicher= weise nicht wie ihre Borgangerin auf die vier Schulmande beschränkt bleiben, sondern unzweifelhaft über furz oder lang - und jenes ift mahricheinlicher als dies - im gangen Gebiete beutschen Schrifttume durchdringen. Sicherlich wird fie im gangen beutschen Staategebiete und in allen Teilen ber Berwaltung amtlich werben, auch in ben beiben burch bie amtliche Schreibung ihrer Namen davon allein ausgeschloffenen Städten. Dann wird eines iconen Tages die Lesart Coln, Crefeld und ihre amtliche Behütung zu einer unterhaltenden Schnurre geworben fein. Ginft= weilen ift es genug, daß bie gange überfluffige Befchichte bem Auslande einen Begenftand billigen Spottes gegeben bat; brachte boch ber » Temps « am 8. Dezember einen langen Leitauffat bar= über: Histoire d'un C et d'un K.

- Fast gleichzeitig mit Prof. Zorns wichtiger Abhandlung fiber die deutsche Staatssprache (vgl. Zeitschr. 01, 326) ift Das öfterreicifche Strachenrecht von Dr. Alfred Sifchel ericienen (Brunn 1901, Berlag von Fr. Jrrgang), das eine Sammlung aller seit bem 16. Jahrhundert auf dieses Gebiet bezüglichen Gefepe, Berordnungen und Erläffe enthält. Rach einem ausführ= licheren Berichte ber Grazer Tagespost ift bas unansechtbare Ergebnis Fischels, ber ju feinem Berte eine treffliche, von ein= bringender Geschichtstenntnis zeugende Einleitung geschrieben bat, baß geschichtlich betrachtet in ben öfterreichischen Erblanden - mit alleiniger Ausnahme ber italienischen Landesteile — die beutsche Staatssprache von alters ber zu Recht bestehe. Mit der Ginrich= tung einer gemeinsamen Staatsverwaltung in Wien für bie bereinigten Lander Ofterreichs, Bohmens und Ungarns burch Ferbinand I. tritt Deutsch als beren Geschäftssprache, in ber mit ben Landesbehörden ausschließlich verkehrt wurde, in Rraft. Infolge weiterer Berordnungen Ferdinands II. (1627) und Ferdinands III. (1640 und 1644) wurde es für Böhmen und Mähren, beren Stände durch wirklich bratonische Landtagsbeichlüsse bas Tichechische ju retten fuchten, tatfachlich als Staats = und Regierungsfprache burchgeführt. Bon Rofef II. rubren bann endlich bie befannten Erlässe ber, in benen Deutsch die Sprache ber Monarchie genannt und verfügt wird, daß fie allgemein und überall ausgebreitet werden folle«. Trop eines Rudichlags banach blieb boch feitbem bis 1848 ber Buftand besteben, daß von landesfürstlichen Gerichten im allgemeinen nur beutiche Entscheidungen berausgegeben wurden. Richt beutsch abgefaßte Entscheidungen 3. B. böhmischmährischer Untergerichte, die dis dahin nicht taiserlich waren, mußten, wenn sie an das Obergericht kamen, nach einer Berordnung von Raiser Franz ins Deutsche übertragen werden. Bon einer tschechischerseits behaupteten Berfügung entgegengesetter Art hat Fischel keine Spur entdeden können. Jene Geset, durch die das Deutsche bei allen Staats und Gerichtsbehörden zur inneren Amtssprache gemacht wurde, sind nach Fischels Darstellung gesehlich niemals aufgehoben worden, sie müßten also nach rechtsgeschichtlichen Grundsgen eigentlich noch heute in Geltung sein.

— Zurücksung der beutschen Sprace in der Schweiz. Bweimal ift im vorigen Jahrgange ber Beitschrift von der Bergewaltigung beutschichweizerischer Ortonamen durch die frangofische Berwaltung der Jurafimplonbahn die Rede gewesen (45 und 173) und auch ermahnt worden, daß fich die deutschen Bewohner des Oberwallis mit rühmlichem Gifer um Abwehr diefer Gefahr bemühten. Über die Erfolge ihrer wiederholten Beschwerbe an die Bundesbehörde und das Schidfal ihrer verftandigen und berech= tigten Forderung, die ein= oder zweisprachige Bezeichnung ber Ortschaften je nach dem Bablenverhaltniffe ber beutsch und französisch redenden Bewohnerschaft zu regeln, waren wir leiber bieber gang ohne nadhricht geblieben. Jest bringt ber Briger An= zeiger eine recht unerfreuliche Mitteilung über biefe Sprachen= frage. Indem das Blatt nämlich an die alte Rlage über bas Berfahren ber Jurasimplonbahn erinnert - Brig felbst gebort ju ben Orten, die trop weit überwiegend beutscher Bevölferung in amtlichen Schweizer Sahrplanen nur frangofifch benannt find – spricht es die überraschende Besorgnis aus, daß es mit dem Übergange dieser Bahnlinie an den Bund nicht beffer werden wurde, und begründet fie mit folgendem hinweise auf Borgange in den anderen Zweigen der Bunbesverwaltung. . Go fenbet. führt ber Briger Bericht aus, »bie Rollverwaltung in die ent= legensten Bergborfer Bollangestellte, die tein Bort beutsch sprechen, geschweige benn lefen ober schreiben tonnen. Wollen wir Oberwallifer mit diefen herren reden, fo muffen wir Frangofifch lernen. Überhaupt wird in jeder eibgenössischen Berwaltung verlangt, daß man Renntnis zweier Lanbessprachen besite, b. h. wenn die Mutterfprache Deutsch ift; sonft genügt Frangofifch allein. Selbft bobere Ungeftellte wie Direttoren u. bergl. fonnten bierfür als Beweis dienen. Ein Oberwalliser wird nicht angestellt, wenn er nicht auch frangofisch iprechen, schreiben und lefen tann, aber von einem Unterwallifer, Baabtlanber ober anderen Beftichweizer frangöfischer Bunge wird umgekehrt nicht basselbe in Bezug auf die beutsche Sprache verlangt. Ungefichts biefer Tatfachen ift man fast versucht auf den Gedanken zu kommen, daß man das Oberwallis planmäßig ,frangofieren wolle, um es beffer einem frangofischen Bermaltungefreis einverleiben zu fonnen. Alfo um der eidgenöffi= ichen Bequemlichfeit willen follen wir Oberwallifer bas Opfer ber Muttersprache bringen ?«

Diese lebhafte und von einer warmen Anhänglichkeit an die beutsche Muttersprache zeugende Anklage ist nicht nur, wie man sieht, viel allgemeiner gehalten, denn sie sieht den Bestand der beutschen Sprache überhaupt für bedroht an, nicht mehr bloß die Ortsnamen, sondern sie richtet sich auch an eine andere Stelle. Ruß aber auch die in den beiden letzten Sähen des schweizerischen Blattes gegebene Andeutung zu ungeheuerlich schweizerischen Blattes die eine Außerung bitteren Unmutes gehalten zu werden, so verlieren die tatsächlichen Angaben doch dadurch ihre ernste Bedeutung nicht. Auch ist wohl zu vermuten, daß die Schweizer Bundesbehörde, die ansangs dieser Entdeutschung entgegenzutreten gewillt schien, die oben erwähnten Wünsche der deutschen Walliser bedauerlicherweise nicht erfüllt hat.

#### Sprechiaal.

#### Tenunziaut - Etrafantragfteller.

In der langen Liste berjenigen Fremdwörter, die mit der preußischen Militärstrasgerichtsordnung zu Grabe getragen sind (f. Zeiticht. 1901 Ar. 10 Sp. 280), sällt mir auf, daß »Denunziant- durch Strasntragsteller erset worden ist. Nun ist es aber doch zunächit Sache des Staatsanwaltes, einen Strasantrag zu stellen. Der Denunziant dagegen hat das nicht immer im Sinne; manchmal denkt er gar nicht an Strase, besonders wenn er absücklich salich »denunziert«. Es genügt ihm in diesem Falle, dem Betroffenen nur vorübergehend zu schaden mit dem Hintergedanken: Semper aliquid hweret. Die Hauptsache beim Denunzianten ist das »anzeigen., das »angeben«. In der Tat ist das Bort "Angeber- ein im Sinne von Denunziant allgemein bekanntes und viel gebrauchtes Bort, das meines Erachtens das Fremd- wort besier erietz als » Strasantragsteller«.

#### Bur Frage des Gefdlechtes der englischen Borter im Deutschen.

3m Gegenfage ju dem Berfaffer des Auffages über diefen Gegenstand in Ar. 12 des vorigen Jahrganges (Sp. 344 - 346) giebe ich vor, von senglischen Bortern im Deutschen zu sprechen fatt von senglischen Fremdwörterne. Englische Fremdwörter find m. G. fremden Sprachen entnommene, in das Englische ein= gedrungene und noch als fremd empfundene Borter. Alls folche maren 3. B. gu bezeichnen . conversazione. (Abendunterhaltung), wofür der Englander in feiner Sprache fein entfprechendes Bort hat, oder "hinterlande, » Meericaume, » Rindergartene, »cabotages, Mases und manche andere. Auch der Ameritaner Bilsion, von besien Bortrag Dr. Bulfing ausgeht, ipricht nicht von English foreign words, sondern von English words in German. 3m übrigen teile ich die Ansicht Dr. BB., daß die Geichlechtes bestimmung nirgendwo schwantender ift ale bei englischen Börtern. Tas hat aber vom Standpunkte ber Sprachreinheit einen großen Borteil: Borter, von benen man nicht einmal recht weiß, ob man fie mannlich, weiblich oder fächlich gebrauchen foll, wendet man ungern an. Wenn erit feste Regeln für das Geschlecht der englis iden Borter aufgestellt wurden, eignete fie fich der grundliche Teatide gewiß an. Bielleicht ericbienen fie bann auch in dem amtlichen Regelbuche für die Rechtidreibung, das fich der frangoniichen Botter ichon jo liebevoll angenommen hat, und wurden wie lettere den Sextanern eingepaukt. Bor diefer Gesahr möchte ich warnen und eine weitere wissenschaftliche Behandlung diefer Frage daher durchaus nicht für wünschenswert halten. Lassen Frage baber burchaus nicht für wünschenswert halten. Laffen wir es lieber in Geschlechtsbestimmung nicht nur, sondern auch in Muefprache') und Schreibung bei der Unficherheit, die jest folchen Bortern gegenüber besteht; um fo eher werden fie aus dem Deutschen wieder verschwinden.

Blön. F. W.

#### Büderidau.

Hattbentiche Gedichte in niederfächsischer Mundart. Dritte versbessetze und vermehrte Auflage. Braunschweig, Friedrich Bagner, 1901. 110 S. tl. 8. steif geb. 1,50 . 16. in feinem Leinenbb. 2 .

In der stattlichen Reihe mundartlicher Dichtungen nimmt dies Bändchen sicher einen hervorragenden Plat ein. Hermann hat gezeigt, was ein begabter Dichter auch aus dem sprödesten Stoffe gestalten kann; denn daß die ostfälische Mundart der Braunschweiger Gegend für höhere literarische Zwecke ein sehr spröder Stoff ist, daß sie an Beichheit und Bohlklang hinter anderen niederbeutschen Mundarten, wie der holsteinischen oder medlensburgischen, zurückseht, werden selbst ihre Freunde nicht leugnen können. Aber hier vergist man diese Raubeit, sei es daß sie sich thatsächlich in weichen Klängen auslöst, oder daß sie mit einem derbsträftigen Inhalte in Einklang steht. Denn der Dichter vers

steht die mannigialtigsten Töne anzuschlagen. Im ersten Teile:
-Bat sor't Gemäut« zeigt er sich als ernster, sinniger Betrachter, der Naturleben wie Menichenglud und eleib gemütvoll zu erfassen weiß, der auch vor der Schilderung des tiessten Behs nicht zurücksichreckt. Im zweiten Teile: »Luftig Tig« tritt er als schalkbafter Erzähler vor uns und ersreut uns durch die derbe Komit des Alltagslebens wie durch den Humor des Krieges, durch alte, ans sprechend wiedergegebene Schnurren wie durch Schnäde neueren llrsprungs. Allen Freunden mundartlicher Dichtung empfehlen wir das geschmadvoll ausgestattete Büchlein, das teinem Geringeren als dem slieben Freunde« Wilhelm Raabe zu seinem 70. Geburtstage gewidmet ist.

Braunichmeig.

Rarl Scheffler.

Butowiner Deutsch. Fehler und Eigentümlichkeiten in der deutschen Berkehrs = und Schriftsprache ber Butowina. Gesammelt vom Borstande des Butowiner Zweiges des Allgemeinen Deutschen Sprachvereines. Wien, im Schulsbücher Berlage, 1901. VIII und 52 S. Breis 30 heller.

Dbige fleine Schrift barf unfer Berein mit ungemischter Freube begrufen. Gie bedeutet den erften Unfang gur Berwirflichung bes von bem bamafigen Gymnafialprofeffor Bolafchet gu Cger-nowit Oftern 1892 bem vierten Deutsch. Cfterreichischen Mittelicultage in Wien vorgelegten Blanes, sur Befampfung ber fandschaftlichen Fehler im Schülerdeutsch für jede Sprachprovinz Ofter-reichs eine Art Idocition anzusertigens. So soll sie einerseits als Silfebind' in den Schulen dienen, andererfeits aber auch allen Bewohnern bes fprachlich fo gemischten Landes zu einem reineren Deutsch verhelfen. Als für unsern Berein besonders wichtig fuhre ich folgenden Cap der Borrede wörtlich an: Gine Fehlergeographie [bes gesamten beutschen Sprachgebiete] wird man erft dann ichreiben fonnen, wenn die durch und eröffnete Reihe land= schaftlicher Fehlerlisten geschlossen ist; dann wird unsere Arbeit ihren vierten, wissenschaftlichen Zweck erreicht haben«. Die Ansordnung des Heites ist außerst übersichtlich; der ganze Stoff ist in solgende 9 Hauptstücke eingeteilt: Aussprache, Wortbiegung, Wortbildung, schlechte Wörter, salsche Bedeutung, unrichtige Fügungen und Redensarten, Gebrauch der Formwörter, Gebrauch der Biegungssormen, Wortstellung. Ein sehr nügliches Verzeichnis zum Nachschlagen macht den Beschluß. Die Darstellung ist klar und fließend und dabei streng wissenschaftlich. Es ist aufs bringenbste ju wünschen, daß sämtliche Zweigvereine das billige Büchlein erwerben und es in einer Bersammlung zur Besprechung bringen. Es ware als einer ber bedeutsamften Fortschritte unferer Cache gu bezeichnen, wenn nach diesem Mufter in allen Gauen bes deutschen Sprachgebiets vorläufig mit bem Sammeln bes gonnen würde und nach Sichtung bes Stoffes überall abnliche Arbeiten entständen, die nicht nur der heranwachsenden Jugend, sondern auch allen Freunden der Muttersprache als Begweiser in fprachlichen Dingen bienen tonnten.

Rattowis D. = S.

Richard Balleste.

S. Bürd, Das Füsilierbataillon vom 12. Grena= bier=Regiment und seine Gegner am 16. August 1870. Berlin. Mil. Berlagsanstalt. 1900. 131 S.

Es tann nicht unsere Aufgabe sein, das Buch hinsichtlich seines militärischen Bertes zu prufen. Bir halten aber eine furze Belprechung an dieser Stelle für angezeigt, weil vom Standpunkt bes Sprachvereins gewisse Einwendungen gegen die Schreibeart des Berfassers zu machen sind, bei aller Anerkennung im übrigen.

Das Bestreben, die Thaten seines Truppenteils (F/12) in helles Licht zu rücken, sührt ihn dazu, sich einer ungewöhnlichen, eigenartigen Sprache zu bedienen. Junächst geht er in der Versbeutschung von Fremdwörtern weiter, als zulässig und zwedmäßig erscheint. Hür das Berständnis und den Genuß, den ein Buch gewährt, ist es gewiß förberlich, wenn überstüllige Fremdwörter uns beim Lesen nicht stören und ärgern. In gleicher Beise störend wirken aber auch gewaltsame Berdeutschungen, wenn man aus dem Jusammenhang erst heraussuchen muß, was wohl gemeint ist. Fremdwörter, die frast autslicher Borschunk bestimmt Begriffe bezeichnen, können nicht von einem einzelnen Schriftsteller in der ihm gut scheinenden Beise erset werden. Das aber ist in dem vorliegenden Buche geschehen, wenn z. B. Rüchalt für

<sup>1)</sup> Beim Jugballipiele gebrauchen die Berliner Jungen mit Borliebe das Wort goal mit der lieblichen Berliner Aussprache johl. Persönliche Ersahrung hat mir gezeigt, daß eine spöttische Bemerkung über diese Berhunzung der englischen Sprache sie bald zum Gebrauch des deutschen Wortes Mal veranlassen kann.

Referve, Rudhaltgefchus für Referveartillerie, Stirn ftatt Front, Sturmfäule für Sturmtolonne, Zeugstaffel für Munitionsstaffel

gefagt wirb.

Ahnlich steht es mit der Verdeutschung von Geländebezeichsnungen auf Karten und Plänen. Auch diese Bezeichnungen sind gewissernagen amtlich. Wer sich mit Kriegsgeschichte beschäftigt, prägt sie allmählich seinem Gedächtnis ein. Stößt er nun beim Lesen eines Buches auf Bezeichnungen wie: Zwiedelholz statt bois des ogaons, verwunschener Grund statt la jurée, Pjassenholz statt bois des pretres, so muß er sich erst klar machen, was damit gemeint ist. Das Gleiche gilt, wenn besondere Flurnamen, die sich auf den bisher allgemein gedäuchlichen Karten nicht sinden, neu angewendet werden. Dahin rechnen wir Bezeichsnungen wie: Stangenhübel, Rage, Kute, Frohn.

Schließlich bleibt noch zu erwähnen: das Greisen nach ungewöhnlichen Redewendungen und wenig gebräuchlichen Ausdrücken. Das soll der Sprache höheren Schwung geben, führt aber vielssach dazu, die Ausmerksamkeit des Lesers vom eigentlichen Inhalt abzulenken. Als Beispiele führen wir an: »Es kam Kunde vom glänzenden Gesecht der I. Armee«. — »Es ertönte Geheiß von gedämpster Stimme«. — »Schnell draus«, schrillt es von allen hörnern«. — »Die Mittagesonne beschien für die Franzosen den tiessten Stand des Tages«. — »Auch der Graben sand Insissen«. — »Der eiserne Horit entert und zerstiebt wie Kartenblätter im Winde«, — »Den Säbeln schlägt die Stunde«. — »Dann durchsstampste die Schlucht Schönings unsterblicher Sturmlaus. — »Das Geschüßt seiste mit stählernen Streben und Schienen der Gewehre sederndes Gesüge . . «

Gewehre federndes Gefüge ... Bir haben für friegsgeschichtliche Darstellungen in der leidensichaftslofen, einfachen Sprache Wolttes ein treffliches Muster. Es ist wohl am besten, diesem Borbilde zu folgen. R.

#### Zeitungsidau.

Muffape in Beitungen und Beitschriften.

Deutsche Mundarten. Zeitschrift für Bearbeitung des mundartlichen Materials. Herausgegeben von Dr. J. B. Nagl. Bien, Carl Fromme.

Im Laufe von fünf Jahren (1896-1901) erichienen von Ragis Zeitschrift vier Befte, mit benen nun ber erste Band abgeschloffen ist. Der lange Beitraum zeigt icon außerlich, bag die herausgabe nicht leicht geworden sein mag. Haben boch Lenz und heilig mit ihrer Zeitschrift das Gleiche in einem Jahre erreicht, und ihr zweiter Jahrgang ist, wie ich weiß, burch schon vorhandenen ober angemelbeten Stoff gesichert. Und doch ist ja bas Biel beider Zeitschriften das nämliche: sie wollen die heutige, im Bolfe noch lebende Sprache festlegen und burch Bergleichung im Bolfe noch lebende Sprache festlegen und durch Bergleichung mit den überlieserten schristlichen Zeugnissen der früheren Zeit (Mhd. und Nhd.) neue Gesehe für die Sprachentwicklung ableiten oder die Ergebnisse, die man durch Schlüsse aus dem geschriebenen Wort gesunden hat, bestätigen. Für den Sprachgelehrten ist und bleibt es eine lohnende Ausgabe, aus den schristlichen überlieserungen und dem toten Buchstaben Schlüsse auf die Entwicklung unsere Sprache zu ziehen. Aber daß man dabei leicht zu Fehlschlüssen schwarzeitschaft zu leugnen; sur manche Erscheinungen werden sich aus der schristlichen Überlieserung keine sichten nur Rermutungen ergeben. Denn es sehl Gesetze, sondern nur Bermutungen ergeben. Denn es fehlt dabei das Lebendige; die einzige Stütze, der geschriebene Buchstabe, giebt ebensowenig treu die früher gesprochene Sprache wieder, wie unsere jesige Schrift ein wahres Bild von dem Lautstand unseres Neuhochdeutschen sein kann. Da wird denn häufig die Sprache des Boltes den besten Aufschluß vermitteln können, in ber vieles tiefer eingewurzelt ift als in der Schriftsprache, und die, außeren Einflüssen weniger ausgesett, manche Eigentumlich= teiten der früheren Zeit treu bewahrt hat. Grundlage — das läßt sich ja nicht ableugnen — muß immer eine grundliche Be-tanntichaft mit den Quellen der früheren Zeit bleiben; eine Mundartenforschung ohne diese wurde in der Luft schweben und des Haltes entbehren. Aber umgekehrt sollte fich auch die andere Art der Sprachforschung, die fich vornehmlich mit dem Geschriebenen beschäftigt, dem lebendigen Worte nicht verschließen. Beibe Rich= tungen follten burch gemeinsames Busammenarbeiten bie Renntnis unfrer Sprache fordern. Und dieje Absicht verfolgt R. bei ber Herausgabe feiner Zeitschrift, wie es auch Lenz und Beilig thun.

Ein Beispiel möge das Gesagte erläutern. Nagl kommt in seinem Auffat über die Bedeutung des Namens Bien (vgl. Ztschr. 01, 356) auch auf die Zusammensenungen Schadwien und Scharling (urkundlich um 1281 als Schadlings) zu sprechen. Da zeigt nun die heutige Bolksaussprache »Schodweans gegen "Schorlings deutlich, daß der erste Bestandteil in beiden Wörrern trot des alten Beleges nicht ursprünglich der näuliche sein kann, wie man behauptet hat.

Hufer diefem oben befondere befprochenen Hufjage Ragis enthalt die Beitschrift im 1. Befte eine Abhandlung (mit einem Nachtrage im 2. Befte) von Grienberger über »Bronominale Lofative«. Das Wörtchen je in Berbindungen wie: jemich, herr jemer, jemine usw. foll nicht als Berfürzung von Jesus zu erklären, fondern ein alter Lotativ (d. h. eine bejondere Form gur Ortsbegeichnung) sein und bedeuten: hier, an diesem Orte. Im Lause ber Zeit wurde die eigentliche Bedeutung verwischt, und das Wörtchen wurde als Empfindungswort: ach, oh, ei, je nach der Stimmung des Rusenden gebraucht. So ist jemich = je mich, jemer = je mir, jemine = je mir ne (ach, mir, nein). Selbst das übliche jesses, jessas ist zurüczusühren auf je si ez = ach, tann es fein, obwohl gerade bier die Berbindung mit Jejus fehr nabe liegt und im Bolfe wohl auch in diefer Beije im Bewußtsein lebt. [Bgl. »herrie!. Gine annliche Erklärung als uriprüngliche Ortsbezeichnung (hier, da) findet das Wörtchen fe in baur. softr. Berbindung na fe, ober auch alleinstehend: fe = ba hast du; später wurde es allerdings mit sfeben- (got. saihwan) in Busammenhang gebracht. — A. Landau spricht über bie Berkleinerungsformen ber galizisch züdischen Mundart, wobei er gur Bergleichung eine reiche Muswahl von folchen Bilbungen aus den verschiedenften Mundarten älterer und neuerer Beit anführt. Eine Bücherschau hierzu giebt er im 2. Sefte der Beit= schrift. — Ein drei, ein vier, schon frühe in der Schriftsprache gebraucht (z. B. bei Luther: ein fünf thaler, noch ein acht Tage) gebraucht (3. B. bei Luther: ein jung ihaler, noch ein acht Lage) erklärt Nagl als alten Genitiv, entstanden aus ir drî, ir viere it brer drei, ihrer vier. Zum schristsprachlichen ein gelangte man über das mundartliche o aus ir. Auch in Verdindungen wie o tag or acht, o stück or acht usw. ist das Wörtschen o, or\*) gleicherweise zu deuten, also eine Häufung von Genistven: Ihrer Tage — etwa acht, Ihrer Stück — etwa acht, wobei das zweite ir das Ungeschre angiedt, wie es auch schon bervorgeht aus Luthers Sinzusügang: leicht ein zehen thaler. hervorgeht aus Luthers hinzufügung: leicht ein zehen thaler. E. Bist veröffentlicht im 2. Hefte den Stoff, den i Horadl zur Veftimmung des Alters der Egerländer Mundart gesammelt hat. Sichere Beweise lassen sich für das 15./16. Jahrhundert sestellen. Gleichwohl wird das Entstehen der Mundart in noch frühere Zeit sallen. — Ferd. Mens giebt eine wertvolle Bückerichau der deutschen Mundartensorschung für die Jahre 1890 — 95, nebst Nachträgen aus früherer Zeit. Sie bildet eine Fortsetzung und Ergänzung seiner in der Bremerschen Sammlung (Leipzig 1892) erschienenen Bibliographien der deutschen Mundartensorschung bis jum Jahre 1889; eine ericopfende Sammlung für alle, die sich auf irgend einem mundartlichen Gebiete genauere Kenntnis erwerben wollen. — Am Schlusse beider Helte werden neue Erscheinungen auf dem Gebiete der Bolksfunde, Bolksdichtung und Mundartensorschung besprochen.

Beibelberg.

Dr. J. Bopp.

#### Mus den Zweigvereinen.

Berlin=Charlottenburg. In der Sigung vom 28. Nov. hielt Oberlehrer Dr. Gunther A. Saalfeld einen Bortrag über Hoffsmann von Fallersleben. Er schilderte eingehend den Lebenslauf des Dichters, der viel gegen Unkenntnis und bosen Willen zu kämpsen gehabt, aber darum sein echt deutsches Wesen nicht verleugnet hat, sondern siets mannhast und treu sur deutsche Sitte und Sprache und sur die deutsche Einheit eingetreten ist, die zu erleben ihm auch noch vergönnt war. Seine literar, deschichtlichen Forschungen, seine Tätigkeit als Germanist trugen ihm die Anerkennung der Gebrücher Grimm ein. Und wie Uhsland, Simrock, Wadernagel, so sügte auch er dazu die lieblichsten Gesichenke der Muse. Selten aber ergänzten dichterische Reigung,

<sup>\*)</sup> Dies der wird wohl mit mehr Recht als Rest von der erklärt; Luther sagt noch: deinen Sag ober zehn (1. Mos. 24, 55).

mufitalifches Empfinden und Befähigung einander fo, wie bei ibm, ben man ben Minnefanger ber neueren Beit nennen fonne. Er war eine mit warmem Gemut und empfänglichem Herzen aus-gestattete Dichternatur. Die ganze Tierwelt lehrt er uns kennen, jeber Jahreszeit weiß er etwas Gutes abzugeminnen, burch feine Rinderlieder führt er uns ein in die wundersame Welt der Kleinen. Kinderlieder jugir er uns ein in die windersame Welt der Rietnen. Und alle seine Gedichte schließen sich in wohltuender Bärme und inniger reiner Empfindung auss engsie an das Boltslied an. Harmlos und voll tiefen Gesühls, dabei männlich in seinem Tun und Denken, rechtschaffen und gerecht, so war der Dichter, an Gestalt ein Hüne, in der Hand einen diene Eichenstod, mit langem Barte und wallendem haar, buichige Brauen über den Augen, bie bis ins Alter mit dem Feuer eines Zwanzigjährigen fprühten. Der von einer großen Bahl ber ichonften Webichte begleitete Bortrag erhielt eine besondere Bedeutung durch die Unwejenheit bes Sohnes hoffmanns von Fallersleben. — In der Berfammelung vom 17. Dez. hielt hoffchauspieler a. D. Müller- haufen in ber an ihm befannten tunftlerijden Auffafjung Bortrage aus Dichtungen von Goethe, Uhland, Gottiched, Dtto Ernft w. a., die wiederum den lebhaftesten Beisall der zahlteichen Au-hörerschaft sanden. Sowohl bei den heiteren, wie dei den ernsten Dichtungen wirfte sichtbar seine durch reiche Stimmittel untersstütze, Sinn und Stimmung, sowie jeden Wechsel der Empfindung Bohllaut beherricht er ben gangen Umfang bes Ausbrucks ber menschlichen Stimme, und so waren die Unwesenden mit dem Borfipenden in dem Buniche einig, daß herr Müller-haufen in nicht ju ferner Beit feine Runft wieder der Sache des Deutschen Sprach= vereins widmen moge

Bonn. Im 19. November hatten wir einen Bortragsabend für Frauen und herren, der leider verhaltnismäßig ichiecht besucht war, obgleich an diesem Abend Bonn sonst tein Bergnügen und ob= bot - ein Ausnahmefall, der immer feltener wird gleich (wie bei allen unjeren Beranstaltungen) der Eintritt für jedermann unentgeltlich war. Und doch handelte es sich bei diesem Bortrage um einen der Größten, die Bonn je zu Mitbürgern gehabt hat, um den Bater Arndt; herr Augustin Trapet wiederholte hier feine fernige und formvollendete Rede, mit der er in etwas furgerer Form bereits die Bejucher der Sauptversamm= lung in Strafburg begeistert hatte. Die Benigen aber, die ba waren, dankten dem Bereine doppelt und breisach herzlich für den gebotenen Genuß. An unserem dritten Vortragsabend sprach herr J. Reuter über Elsaß im Kranze deutscher Blätter und Blüten im Anschluß an seine Reise zur Hautverssammlung in Straßdurg. Geschickt und feinsinnig wußte er daran eine Fille von deutschsprachlichen Bemerkungen zu der Aufstätzus Gerandote drüpfen. Er gedachte u. a. der Kunkelstube, die uns das Eliässer Ditsch zu Gehör brachte; des stolzen und tühnen Münsters, das in echt deutscher Sprache zu uns redet; der beiden innigen Bollstieder: »D Strafburg, du mundericone Stadt und Bu Strafburg auf der Schang. Er hob ferner die hohe Besbeutung Strafburgs für die Geschichte unferes deutschen Schrifts tums hervor, empjahl anderfeits das dort gebrauchliche , Staden als furze und treffliche beutiche Bezeichnung jur Ujerftrage. Unter tonigsburg und tnüpfte an die Wanderung durch den Tann des Basgenwaldes, in dem »die jungen Baldgeschwister« der Hüdert» ichen Strasburger Tanne traute Zwiesprach halten, eine Er-läuterung über die Wörter Tanne, Fichte, Föhre, Kiefer. Das anheimelnde sheim vieler Elfässer Ortsnamen wurde als Beweis deutschen Urtums des Landes hervorgehoben, und mit ber ichonen Legende vom Obilienberge ichloß der Redner feinen farbenreichen Krang fprachlicher Blätter und Blüten.

Czernowis. Der Zweigverein »Bukowina» hielt am 23. November eine Berjammlung ab, die von zahlreichen Mitgliedern und Gästen besucht war. Nachdem der Obmann, Landesschulsinspektor Dr. Tumlirz, einige geschäftliche Mitteilungen gemacht batte, widmete Prof. Bolf zwei in diesem Jahre gestorbenen Mitgliedern, dem Gründer unseres Zweigvereins Fabrikant Theodor Bulfert in Hannover und dem Gymnasialdirektor B. Faustmann in Czernowis, einen ehrenden Nachrus. Sodann hielt Pros. Stobielski einen Bortrag über Krakauer Teutsch, in dem er nachwies, daß noch heute im Polnischen und insebesondere in der Krakauer Mundart deutsche Wörter aus, dem 12. dis 15. Jahrhundert erhalten sind, die jest im Deutschen gar

nicht mehr ober nur in anderer Bebeutung und veränderter Form gebräuchlich sind. Mit diesen Darlegungen war auch ein Uberblick über die Einwanderung der Deutschen in die polnischen Länzber und ihre spätere Betämpfung durch die polnischen Lationalspartei verbunden. In dem gemüllichen Teile trugen besonders die herren Thys und Bolf durch heitere Borträge und Borlejung schezhafter Gedichte zur angenehmen Unterhaltung der anwesens den Herren und Frauen bei.

Dresben. Im September berichtete Rechtsanwalt R. Schmidt über die Straßburger Hauptversammlung; Prof. Dunger besprach den Gebrauch des Mittelwortes an Stelle des Hauptwortes (\*nach vollendetem 66. Lebensjahr usw.) Im Ottober beantwortete Lehrer Bohne die Frage: \* Belche Dien stelifet Bernalekens Schrift , Deutsche Sprachrichtigsteiten' dem Deutschen Sprachverein? Im November besprach Dr. K. Müller unter der Überschrift: \* Wie spricht der Deutsche? die Ausdrücke, mit denen der Deutsche die Arten und Formen des Redens und Sprechens nach der lautlichen Seite bezeichnet. Im Dezember behandelte Lehrer Hauslichen Sprichser der Dresdoner Umgangssprache«. An alle diese Borträge knüpsten sich lebhasse Besprechungen.

Halle a. d. S. Bei der Zusammenkunft im November hielt ber Borsigende Prof. Dr. Lothholz einen Bortrag über Goethes Torquato Tasso. Ihm vorher ging eine Beprechung über deutsche Monatsnamen, angeregt durch das Schreiben des Reichenberger Zweigvereins, das auch allen übrigen Zweigvereinen zugegangen sein wird. Für Einführung deutscher Bezeichnungen erhob sich feine Stimme, vielmehr wurde gebilligt, daß der Reichenberger Antrag in der Hauptversammlung abgelehnt worden ist.

Karlernhe. In der gut besuchten und wohlgelungenen Bersammlung am 7. Nov. erstattete der Vorsigende, Archivassessor Dr. Brunner, Bericht über die Straßburger Hauptversammlung, wobei er namentlich die auch weitere Kreise ledhast berührende Frage der Errichtung eines Reichsamt's für deutsche Sprache eingehender erörterte. Nach dem darüber in Straßburg gesaßten Beschlusse erörterte. Nach dem darüber in Straßburg gesaßten Beschlusse einer hole verschiedenen Aussach die einzelnen Zweigvereine sich über die verschiedenen Aussach nach dem Ausgaben einer solchen Reichsanstat Klarheit zu verschaffen suchen. Es kann entweder an eine Körperschaft gedacht werden, die der ussen wäre, die Sprache zu regeln und ihr Geses zu geden (etwa nach dem Muster der französischen Utademie), oder aber als eine wissen das flichen Ausbeitskörperschaft. Der letztere Gedanke wird besonders in den Kreisen der wissenschaftlichen Sprachforschung nachdrücklich vertreten, so von den Germanisten Rtuge in Freidurg, Behaghel in Gießen u. a. Un die seiselnden Ausssührungen des Vorsigenden, der auch andre wichtige Fragen streiste, so die der Rechtschreibung, der Bahl der Schritgattung, und über die Bestrebungen und Ersolge des hiesigen Zweigvereins zu den anderen vaterländischen Berehältnis des Sprachvereins zu den anderen vaterländischen Bereinen in unsere Staat wurde ledhast besprochen.

Köln. Um 15. November sprach Augustin Trapet über Ernst Woris Arnbt. Nach einer Schilderung des wechselvollen äußeren Lebensganges des Dichters kennzeichnete Redner Arndts Sprache als den entsprechenden Ausdruck seiner kraftvollen, kernsdeutschen Persönlichkeit und gab dann ein Bild von Arndts schriftstellerticher Tätigkeit, wobei er die packendsten Flugschriften eingehender würdigte. Der Bortrag mit seiner zündenden Beredssachteit, nie auf der 12. hauptversammlung in Straßburg, io auch hier eine mächtige Burtung hervor und weckte in den herzen der Juhörer eine solch erhobene Summung, daß das dom Vorsigenden auf das deutsche Vaterland ausgebrachte Hoch eine begeisterte Zustimmung sand.

Magdeburg. Am 25. Nov. erfreute Prediger E. Thiele den Zweigverein durch die Fortschung seines vorjährigen Bortrages über die Sprichwörtersammtung Luthers. Danach wendete sich der Vorsigende Prof. Dr. Anoche gegen die Uberhandnahme englischer Ausdrücke in unfrer Muttersprache auf den verschiedensten Gevieten und wies nach, in welche bedenktiche Gesahr der Berederbnis die deutsche Sprache durch die Englanderei geraten sei. Dem gegenüber sei der Ruf »Wehr Nationalgesühl« sest ebenso berechtigt wie früher dem Französischen gegenüber.

Marienwerber. Um 8. November hielt ber gur Beit 145 Ditglieber göhlende Berein feine erfte Binterfigung ab, in ber Herr Pfarrer Kanigowsti einen anregenden Bortrag über Altpreußische Uberbleibsel in der deutschen Sprache hielt. — Durch Berfügung der hiesigen Rgl. Regierung sind die Kreisschulinspektoren angewiesen worden, die ihnen unterstellten Lehrer zum Eintritt in den Sprachverein anzuregen.

Marburg a. b. Dran. In der Dezemberversammlung hielt die Bürgerschullehrerin Fraulein Jda Daut einen Bortrag über Johannes Scherr. Einige sprachliche Anfragen beantwortete der Borsipende Dr. Mally, empfahl statt der in einer Zeitung für Exhumierung gebrauchten Berbeutschung »Enterdigung das übliche »Ausgradung und tadelte die Redensart »eine Frage anschneiden als unschön. — Fräulein Emma Köhler sprach sehr ausdrucksvoll Dahns: Mette von Marienburg. Die nun solgende sinnige Weihnachtsfeier wurde durch einen von Frau Johanna Leidl versasten Julspruch eingeleitet, worauf ein gemischter Chor einige weihevolle Lieder und die ganze Bersammslung das Lied »Hast du dem Lied der alten Eichen sang.

Münden. Der Zweigverein eröffnete im November die Reihe seiner diesjährigen Bortragsabende mit einem Berichte des Prof. Brunner über die Hauptversammlung des Deutschen Spraceverins in Straßdurg. Der Redner wußte mit guter Laune den Hörern ein anschausliches Bild von dem Berlause der Tagung in der wunderschönen Stadt zu geben. Bemerkenswert ist, daß sowohl der Bortragende als nach ihm der Borsisched des Bereins, Prof. Dr. Munder, mit ziemlicher Schärse betonten, nicht nur die Reinheit unserer Muttersprache, sondern vor allem auch deren Richtigkeit und Schönheit zu pflegen, sei Jusgade des Spracheverins. — In der Dezemberspung empfing der erste Borssigende, Universitätsprosessor Dr. Munder, zunächt den Glüdwunsch des Zweigvereins zu der hohen Auszeichnung, die ihm durch die Ernennung zum Mitgliede der Münchner Achdemie der Wisselnschen zu teit geworden ist. Herauf hielt er einen Bortrag, in dem er Klopstocks Ansichten über deutsche Sprachenn dittere deutsche Dichtung erörterte. Selbstverständlich teilte der Bersassen, in dem er Klopstocks Ansichten über deutsche Sedens und seiner Schriften« eine Fülle anziehender Einzelheiten mit und leitete daraus wichtige Geschalbspunkte sür die Beurteilung des Dichters ab. — In zwei Ausschussen wurde auf Veranlassung der Nordener Versduttung den Verdents von dem Verdenter Versdutungstassel sür Geschäftsleute ein den Münchner Verhältnissen angehaßtes Berzeichnis von Berdeutschungen hergestelt.

Münster, Bestfalen. Um 6. Dezember 1901 hielt der Schriftsteller Alfred Rellermann aus Schönebeck a. d. G. einen fesselnden Bortrag über Ferdinand Freiligrath, wofür ihm reicher Beifall gespendet ward.

Ratibor. Am 1. Dezember (am 2. Bortragsabende biese Binters) sprach Oberlehrer Reinis vor zahlreichen Zuhörern über Gellerts Leben und Birten. Er zeigte, wie das Bort: Wer den Besten seiner Zeit genug getan usw. auf Gellert zutrifft und auch nicht. Dieser weckte als erster die Teilnahme des deutschen Bolkes sür die deutsche Dichtung. In gewisser Beziehung teilte er das Berdienst mit Bieland. Aus allen Gebieten der Dichtung sei, dies sührte der Bortragende aus, Gellert tätig gewesen; er habe Fabeln (die streng genommen keine sind), dramatische Werte, shrische Gedichte (religiöse Lieder) und einen Roman in Briesen (Schwedische Gräsin) versakt. An Gestert Zebensbeschreibung reihte sich eine Beurteilung seiner Werke, und mit der Borlesung einiger Fabeln und Lieder schloß der Bortrag.

Reichenberg. Nach bem Borgange der Lehrervereine der Stadt Reichenberg und Schludenau-Niedorf hat auch der Lehrerverein des Landbezirkes Reichenberg in seiner Banderversammlung am 9. November einstitumig beschlossen, dem Zweigverein Reichenberg des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins als Mitglied beizureten, und gleichzeitig solgende Entschließung angenommen: »Der Lehrerverein des Landbezirks Reichenberg schließt sich den Bestrebungen des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins vollinhaltlich an, indem sich seine Mitglieder verpflichten, den Unterzicht möglichst frei von Fremdwörtern zu erteilen.« — Als Bertreter der Stadt Reichenberg hat unser Obmann an den Beratungen teilgenommen, die zu Wien zum Zweck der Einsührung der Leichenverbrennung gepslogen wurden. Nach aussänzlichem Widerspruche haben ihm die Bertreter schließlich zugestimmt, das die Bereine und die Fachpresse (z. B. »Phöniz-) dem Erundsahe des A. D. Sprachvereins beitreten. Der Gesamtvorstand des A. D.

Sprachvereins wird um Berdeutschung einiger wichtiger Fachausbrücke ersucht (eromieren, Cromatorium, Cromatist, Columbarium). — Die große, auch von Fremden viel besuchte Gastwirtschaft » Bolksgarten« wird im Reubau nur deutsche Ausschriften und beutsche Speisekarten aufweisen. Für Veranda und Terrasse werden, Lauben' und "Nampe' eingesührt. — In der Bollverigemulung am 14. Dez. hielt Prof. Pscherer einen anregenden Bortrag über zwei oberösterreichische Dichter, Anton Schosser und Franz Stelzhamer, deren Werke in dem Sammelwert »As da Hoamals zu Linz erschienen sind. Bildhauer Aichinger trug einige ihrer mundartlichen Dichtungen sehr wirkungsvoll vor.

Trier. In der letten Cipung richtete ber Borfipende bie Brufe aus, die Major Mejer, zugleich mit feinem warmsten Dante für die ihm verliebene Ehrenmitgliedschaft, aus China geschielt hatte. Hiernach wurde der jog misverstandenen Fremds wörter (vgl. Trier. Zeitung Nr. 305) gedacht und der Bersuch gemacht, ihre Abweichung von dem jetigen fremden Sprachges gebrauche zu erklären. Dabei ergab sich, wie zu erwarten stand, mit ziemlicher Gewishelt, daß die betr. Fremdwörter zur Zeit ihrer Einführung auch im Ursprungslande in dem Sinne gebraucht wurden, der ihnen in Deutschland heute noch anhaftet, mabrend er bort schon längst burch andere Bezeichnungen wiedergegeben wird. Gin solches Wort ist jalousie im Sinne von Fensterladen. Bon ihm sagt der vortreffsiche dictionnaire français von Richelet (Genf 1690): Ce mot so dit en parlant de certaines fenêtres d'Italie et nous est venu des Italiens. C'est une fenêtre où il y a un treillis de bois (vgl. trierisch Trassgen) percé à jour qui sert à voir sans être vu. [Elle regardit par la jalousie]. In der Tat heißt das italienische gelosia heute auch noch Sommers laben. Das Wort ift alfo (wahrscheinlich im 17. 3hrh.) aus Italien über Frankreich, und zwar mit ber Sache, eingeführt worben und haftet an diefer noch heute, mahrend man jest in Franfreid) persienno dafür sagt. In der Bedeutung kommt leteteres Wort im dictionnaire de l'Académie von 1798 vor: Nom qu'on donne à ces sortes de jalousies composées de plusieurs lattes ou tringles de bois fort minces disposées en abat-jour, also genau das, was wir heute noch unter jalousio versiehen, mährend dieses, 1798 noch Gatungsbegriff, durch den Artbegriff persienne von da ab verdrängt worden ist. Der Name persienne ist wahrscheinlich auch mit der Sache und zwar aus dem Morgenslande eingedrungen. Er stellt also ursprünglich eine von dort herbeigesührte Umgestaltung der Jasoussen italienischen Ursprungs herbeigeführte Umgestaltung ber Jalousieen italienischen Ursprungs bar, eine Umgestaltung, die das deutsche, einmal geprägte Wort nicht zu verdrängen vermocht hat. Es ist ja auch nur natürlich, daß die Fremdwörter, vom Augenblicke ihrer Einsührung an, von ihrem Mutterlande losgetrennt, der sprachlichen Entwicklung diese Landes nicht mehr solgen. Thäten sie es, so würde diese eine erhöbte Abhängigkeit vom Auslande bekunden, ein beständiges dinüberschielen, um zu sehen, was dort sprachlich recht ist. — Nein, wosern sie sich lautlich dazu eignen, können sie sich das Bürgerrecht sogar ersigen. Freilich völlig fremder Klang, in Verbindung mit fremder Rechtschung, schließt sie mit Recht auf immer von dieser Ehre aus. Dahin gehört eben jenes jalousio und noch viele andere hinzu, wie charge, mit dem Fremdlaute des könenden Gaumenreibesautes, der durch das g bezeichnet wird; serner couvert und plumeau mit fremder Schreibung und fremdem ferner couvert und plumeau mit fremder Schreibung und fremdem Bortton; endlich auch der biedere portier mit dem Ton auf der lepten Silbe. Alle die genannten gehören auch zu den \*misverstandenen - Fremdwörtern. Bit wissen aber nunmehr, daß das Wort \*misverstanden | hier selbst misverständlich angewandt ist. Zu Richeleis, d. h. Ludwigs XIV. Zeit war nämlich der portier in Frankreich das, was er heute noch bei uns ist, der portier in Frankreich das, was er heute noch bet uns ist, während sein Kollege concierzo Schlösser und Gesängnisse demache. In Frankreich hat letterer jenen im 19. Ihrh. verdrängt, so daß der portier sich freuen konnte, in dem sonst so gering geschätzen Teutschland ein freilich häusig schön "galonniertes" Unterskommen zu sinden, das er leider heute noch behauptet.

Bermelstiechen. Unser Zweigeverein hat am 8. November eine Sitzung abgebalten. Nach der Erledigung einiger geschäftlicher Angelegenheiten — die "Bollswörter der Provinz Sachsen von Bruns murden paraesen und das Sommeln herveischer Kalks.

Wermelstirchen. Unfer Zweigverein hat am 8. November eine Sitzung abgebatten. Nach der Erledigung einiger geschäftlicher Angelegenheiten — die »Bolkswörter der Provinz Sachsen« von Bruns wurden vorgelegt und das Sammeln bergischer Bolkswörter durch die Vereinsmitglieder empfohlen; der Reichenberger Fragebogen betress der deutschen Monatsnamen wurde besprochen, sir deren Einsührung sich wenig Neigung zeigte — hielt der Borsstend Rettor B. Hole einen Bortrag über die neue litterarische Bewegung zu Gunsten der Heimatkunst und trug als Probe

eines bergischen Schaufpiels fein bramatifches Gebicht sgrmgarb von Berge, ein Zeitbild aus bem 13. Jahrhundert, vor.

Bestar. Der 3meigverein veranstaltete am 9. Dez. einen Bolfeunterhaltungeabend, um beutiche Art und beutiche Sprache ju wurdigen und weitere Bolfefreife uber bie Beftrebungen bes M. D. Sprachvereine aufzutlaren. Diejem Biele biente bie etwa halbitundige Aniprache bes Borfipenden, Cberlehrers Dr. Gloel, über bas Deutschtum und die deutsche Sprach= bewegung ebenfo wie die reichhaltige Festordnung. Spiel auf bem harmonium und gemeinsame Gefange wechselten mit Gebichten, die von mehreren Damen und von Gymnafiasten ausbrudevoll und ansprechend vorgetragen wurden. Es waren bas weihevolle Gebicht an ben Deutschen Sprachverein von B. Ibel, bas empfindungereiche » Mutterlaut im Ausland . von G. Ritterebaus, Groths inniges Min Moberiprat., Der reichste Burite von 3. Kerner, bas begeisterte Lob Deutschlands- von Balther v.b. Bogelweide, ein preisgefröntes Labulied, ein mehr humoristisches Flottenlied und Laul henses fraftvolles Rismardlied. Alle Bortrage fanden reichen Beifall; besonders tiefen Ginbrud machten aber bas ergreifende (Bebicht Die lesten Buren. von Ernst Ebler von ber Blanis und bie Begegnung ber Roniginnen aus Schillers Maria Stuart, die von zwei Damen bramatifch bargeftellt wurde. Der von ben Ditgliedern mit ihren Angehörigen und von vielen Richtmitgliebern besuchte Bortragsabend mar geeignet, Liebe und Berständnis für die Muttersprache zu verbreiten, und tann als wohlgelungen bezeichnet werben.

Binbhoef. Um 10. Oftober 1901 hielt Baftor Ung einen Bortrag über Deprachverberber in Deutsch Südwestafrita . Dit feiner Fronte ging Redner dem leider so vielsach gur Gewohnheit werbenden Brauch zu Leibe, unsere Muttersprache mit sichonfremdartige kingenden Borten der holländischen, englischen und eingeborenen Sprachen zu veredeln. Rach den Ausstührungen des Bortragenden, deren Richtigkeit wohl jeder an sich bereits erfahren, finge bas Studium folder afritaniiden Schlagworte ichon in Smalopmund an, dem neuen Einwanderer zur Notwendigkeit zu Ausbrude wie amber (beinabe), huka (langit), keia (nicht da) usw. seien in der Regel die ersten Botabeln der afritanischen Sprache, die ber Deutsche in fich aufnehme, und bann bei feiner Antunft in Bindhoef tonne jeder durch Unwendung des fehr einsachen Berfahrens, jedes Wort so platt wie möglich und jedes Hauptwort mit dem Artikel Die zu sprechen, ein tadel lofes Hollandisch verzapsen. Nachdem Pastor Ang noch eine Menge bergebrauchlichsten Sprachungeheuerlichkeiten namhait gemacht batte, wandte er fich besonders an die zahlreich erichienenen Frauen und forderte fie auf, auch ihrerfeits erzieherisch auf ihre Dienstboten einzuwirten, indem fie diefen ihre Befehle nicht mehr in dem biober geubten Sprachmischmasch, sondern gut deutsch erteilen sollten. Deutsch untereinander zu reden und jede der lieben Eitelkeit so sehr schweichelnde Anwendung von Ausbrücken fremdländischer Sprachen zu vermeiden, fonne vielleicht bagu beitragen, wenigstens hier uniere Mutterfprache rein zu machen und zu halten. Major von Eftorff brachte im Anichluft an ben Bor trag ein fraitig unterftuptes Soch auf den Redner aus.

Bittan. In der erften Salite des Winterhalbjahrs sind unter stetig wachsender Teilnahme drei Monatsversammlungen abgehalten worden. Die Oftoberversammlung wurde vor allem durch einen Beticht über die Strassburger Hauptversammlung ausgesüllt; im November wurde eine Umfrage des Neichenberger Zweigvereins über deutsche Monatsnamen beantwortet und von Nealgmunasialsoberlehrer Dr. Paul Galle ein Bortrag über die Entwicklung des deutschen Briefes die zum Beginn des 16. Jahrshunderts gehalten. Um 11. Dez. sprach Oberlehrer Dr. Theodor Matthias über Bismark als Künstler nach den Briefen an seine Braut und Gattin.

#### Brieftaften.

Herrn G. Th. ..., Lehe. In der Hauptsache hat Bustmann? E. 41 recht, daß er nämlich das Baternuser nicht als willtürsliche Umstellung ans Unser Laters gelten lassen will. Wer möchte auch bei nur einigem geichichtlichen Sinn einen derartig seitzemurzelten Brauch für etwas Billfürliches halten statt für eine in früherem Gebrauche wurzelnde Überlieferung? Unter den 38 Überletzungen des l'aternoster von Bulfila die zum Jahre 1481, die J. Kehrein (Paternoster und Ave Maria 1865) auf-

führt, ist auch nicht eine, die Unser vater hätte. Ebenso hat ber Cod. Teplensis, um auch eine der vorlutberischen Bibelüberiesungen zu nennen, Vater unser. Luther aber schreibt schon im Septemberstestament (1522) Unser Vater und so auch weiterbin. Wo er dagegen vom Gebet des Herrn als Bestandteil der Liturgie oder des Katechismus spricht, nennt auch er es dem Personmen gemäß Vaterunser und läßt es mein auch so beginnen, wenn er den Wortlaut mitteilt. Daß er, wo das Gebet als solches in Betracht sommt, dem alten Brauche solgt, ist ebenso verständlich, wie daß er da, wo er das Vibelwort im Teutsch seiner Zeit wiedergeben will, die diesem gemäße Wortsolge wählt. In dem zweiten Punkte trifft Bustmann das Richtige wohl nicht. In dem zweiten Punkte trifft Bustmann das Richtige wohl nicht. In dem zweiten Punkte trifft Bustmann das Richtige wohl nicht. In dem zweiten Punkte trifft Bustmann das Richtige wohl nicht. In dem zweiten Punkte went zu nicht den nachgestellte Genitiv von die entsprechen dem griech. nachen finder pater noster und wie in gotischem atta unsar (wo Gen. Plur. unsara lauten winden auch im Alts und Wittelhochdeutschen, wo die beiden Formen gleich lauten, das besitanzeigende Fürwort vor. Über beide Fragen vgl. im Teutschen Wörterbuche XII. 40, im sübrigen aber auch Goethes Spruch:

Tas Unier Bater ein ichon Gebet, Es dient und hilft in allen Nöten; Benn einer auch Bater unfer fleht, In Gottes Namen, laß ihn beten!

Paul Bietich.

herrn &. A. . . . , borbe. Die Bufammenfepungen mit bin und ber muffen in guter Sprache burchaus von einander unterschieden werden: shere gilt nur von der Bewegung auf ben Sprechenden gu, shine bezeichnet die Entfernung von ihm. Recht verlangen Gie aljo: Bir werden ben Reft nachften Mon-tag hinausichaffen ., b. b. von Ihrem Aufenthalt boide nach Rubrort, und wenn die Raufmannssprache wirklich in folden Fällen sherausichaffen vorzieht, fo mare bem entgegengutreten. Richt am Plate ist diefer Bechiel zwischen sher- und shine nur in Zeitwörtern mit uneigentlicher, asso nicht sinnlich: räumlicher Bebeutung, 3. B. herunterkommen und herabkommen (im Sinne von: Bert, Krait, Besith verlieren), herunterreigen (d. b. tadeln u a. hier wird ja auch teine Bewegung, weder Annäherung noch Ent fernung vom Sprechenden vorgestellt. — Benn ein Gliffier Rauf mann auf eine Boftfarte, beren Borberfeite die befannte Begeichnung Deutsche Reichspoft. trägt, unter feinem Ramen Die Ortsangabe Mulhouse drucken lant, jo bedeutet das allerdings Berleugnung ber Reichezugehörigfeit und Berlepung bes Bolt:= bewußtieine anderer. Mur ichate, bag Gie Ihre Abficht, ibn felbit um Abstellung zu bitten, hinterher aufgegeben haben.

Herren A. B. ..., Arnstadt, p. T. ..., Berlin u. a. Ergebenfte Beibnachtsgruße sendet The Portable Electric Light Co. Ani der beigelegten Bestellfarte ist diese Bezeichnung noch durch den Zufaß Deutsche Wesellichafts vervollständigt; der ist ebenso nötig wie unrühmlich in diesem Falle. Diese wirklich erbärmliche Englanderei eines Beiliner Geichäts ist idon vor einigen Monaten z. B. von der Deutschen Zeitungs gebührend in die Dientlichkeit gezogen worden. Darum ersparten wir es und damals gern, auf die zahlreichen Zuschriften aus Dissigiertreisen hier zu antworten. Aber Sie haben recht, die höllichen Beihnachtsgrüße verdienen doch erneute Beachtung.

Herrn E. H..., Verlin (Krunewald. P. Henje schreibt in seiner Erzählung Gine venezianische Nachts solgenden Sat (Wiener Sielts Nr. 369 v. 26. Ett. 1961 S. 63): Miber jung, wie sie war, konnte er nicht alle Hossinung für immer aufgeben, daß sie noch anderen Sinnes werden möchte. De diese Art von Appositions erlaubt ist? Tas wird man nicht bestreiten können. Auch Sie würden nichts dagegen eingewendet haben, wenn Hense fürzer geschrieben hätte: Mber jung, wie sie war, konnte sie noch anderen Sinnes werden. Tiese klare, ganz zweiselstreie Beziehung zwischen der fraglichen Bestimmung und ihrem Beziehungsworte, kann aber doch kaum in der breiteren Kassung verdunkelt erscheinen, und wird umsoweniger verkannt werden, wenn — wie zu vermuten ist — ichon im eben Vorhergegangenen die Aussuchstankeit des Lesers auf die Person hin gerichtet worden ist, von der er dies zung, wie sie wars num zu verstehen hat. Ter blosen Form nach wäre es bentbar, diese Borte auf die Hossinungs zu beziehen, was indessen der Sinn und Rusammenhang des Sayes natürlich ausschließt. Begönne unser Say: Mber da sie noch jung wars, so wäre spetitigt. Wan

muß fich aber recht febr buten, der ftraffen Regelrichtigfeit guliebe den Schriftseller eine zwanglosere, freiere Fügung zu verwehren, wenn er dourch wie in diesem Falle die unbesangene Lebhastigsteit gesprochener Rede gewinnt.

berin H..., Gießen. Mit Rüdsicht auf die Sp. 365 vor. Jahr. berührte Titelstreitfrage Gerichtsschreiber ober efektetär ift der Bericht über die Berhandlung der zweiten hessischen Ständestammer (vom 27. Nov. 1901) in der Tat mitteilenswert. In hessen gibt es außer den bespergestellten eigentlichen Gerichtsschreibern noch Silssgerichtsschreiber, und mit diesen, den letteren, beschäftigte sich die Rammer. Auch mit ihrem Titel, den man — wie tigte sich die Kamnier. Auch mit ihrem Ettel, den man — wie es scheint, einmütig — »geradezu mitleiderregend« und »ersbarmungswürdig« nannte. Und für dies hilfsgerichtsschweiber empsahl ein Abgeordneter die preußische und bairische Amtsbezeichnung Sefretäre, also nicht sür die höhere Stufe der Gerichtsschreiber selbst, während ein anderer Borschlag Gerichtsschreiber erster und zweiter Klasse einsühren wollte. Aber die Kammer war dem fremden Worte überhaupt nicht geneigt; wie ber sprialbemokratische Algeordnete nicht einsehen wollte, warum der sozialdemokratische Albgeordnete nicht einsehen wollte, warum man ein Fremdwort nehmen folle, fo erklärte auch ber Juftigminifter, bag ihm die Biedereinführung von fremdfprachlichen Titeln außerordentlich widerstrebe, und babinter hat der Sigungsbericht bes Giegener Anzeigers ein » Bravo!« verzeichnet. Diefem Brundfate an fich wird wohl jedermann beiftimmen.

Serrn E. M. A. . . . Leipzig = chleußig. Das Geschlecht bes Bortes Lohn schwankt seit ältester Zeit. Aber das ursprüngslich bloß oberdeutsche »der Lohn« hat mit der Zeit über »das Lohn« mehr und mehr obgesiegt. Zett sieht die Sache so, daß der vereinzelte Gebrauch des sächsichen »das Lohn« (und zwar wohl nur im Sinne der Geldzahlung), »das Boten=, Finder=, Macherlohn« auf die lässigere, gemächliche Redeuveise beschränkt ist, während in der Schristprache »der Lohn« so gut wie unbestritten herricht. Wenn es also in den verschiedenen Absschwitzen der austlichen Dienstanweitung sier Kost und Telegraphie fdnitten der amtlichen Dienstanweisung für Boft und Telegraphie noch adas Gilbotenlohne und Der Botenlohne heißt, fo durfte eine fünftige Reubearbeitung die Ginheitlichkeit ju gunften bes mannlichen Befchlechts berftellen.

Herrn B. A...., London. Wir haben ben Auffag Wilhelm Dilthens im Maiheft ber Munbichau (1901, S. 210—235): Die deutsche Austlätung im Staat und in der Afademie Friedrichs des Großen , nicht selbst gelesen und können also die gebrauchten Fremdwörter nicht einzeln auf die Entbehrlichteit ober kluvermeid-lichfeit nachprüsen. Aber Jhre Zusammenstellung ist jo groß, daß beide Klassen recht start vertreten sein können. Genug indessen, daß Ihr Schreiben beweist, wie sehr ein um berechtigte Zeit-strömungen unbekümmerter Gelehrter durch Festschlen an dieser veralteten Gelehrtensprache einem gebildeten, noch dazu an Fremdfprache gewöhnten Danne, ber zu obem Fremdworterhaffe unfabig ift, den Genuß einer so ernsten und gediegenen Abhandlung« stören und beeinträchtigen kann. Nicht in diesem Falle, aber sonst oft genug bient dieser Dischmasch zum Deckmantel der Ge-dankenarmut. Daher kommt das verbreitete Mißtrauen gegen gelehrte Begriffsbestimmungen, wovon ein belustigendes Beignis uns eben zu Gesicht tommt: »Runft ift., so , befiniert' ber ge-bruckte Bührer ber lustigen niobernen Runstausstellung Seh-cession, Die Wirfung bes abstraften Willenspotentialvermogens, bes entgeistigten transzendentalen Spiritualfluidums in enger Berbindung mit pyramidaler Diaguoftit der bypermanganen, sittlich tonftruttiv qualifizierten Konzeption auf die Hypertrophie der diagonalen, diszentrischen, proportionalpolygonen Gesubles und Geschmads nerven. — Ihre Fragen nach der Anwendung großer oder kleiner Aufangebuchstaben beantworten fich alle nach den vom preußischen Ilnterrichteministerium berausgegebenen . Regeln und Borterver-Ilnterrichtsministerium herausgegebenen »Regeln und Wörterzeichnis« und eingehender nach Dubens Orthographischem Börterbuche; Sie werden aber gut tun von beiden die Neubearbeitungen abzuwarten. — In dem Sahe: »Tir widme ich mein Buch, Bilehelm der Oritte, König... Kaiser des prächtigen Neiches Jesusinde usw.« hat der Ilberseher gewiß absichtlich die ganze lange Nennung der Person nicht als Apposition oder Beisügung in den Bau des Sahes eingegliedert — sonst müßte es allerdings übereinstimmend mit »Dir« heißen: »Bilhelm dem Oritten« usw. - sondern will sie als freie, von der Sapfügung unabhängige Unrede verftanden miffen.

herrn A. S. ..., Baulusbrunn i. Böhmen. . 3ch geb' ins Gan ., was bei Ihnen zu Lande bie Fleischer fagen, wenn

fie eintaufen geben, ift ein urbeuticher Ausbruck, und bat alfo wirklich nichts mit dem hebraifchen » Goi « zu tun, fondern » das Gau- ist eins mit dem umlautlosen Borte Der Gau- Bahrend aber Der Gau- erft seit hundert Jahren wieder in Aufnahme gefommen ift, dauert bie umgelautete Form > Gau- feit altefter Beit besonders im bairifch = öfterreichischen Gebiete fort; auch Ihre Aussprache »Gei« ist altilberliefert. Das Gäu bedeutet das Gebiet, den Rechtsbereich, für den Fleischer, Musikanten, Bader und andere Gewerbetreibende ben Umtreis ihres Gewerbes, ben Bezirt, innerhalb beffen fie hertommlich ihr Gefchaft betreiben. Daher sagt man in Karnten: Deinem ins Gai gehn«, b. h. in seine Rechte eingreifen und in Batern: Dein Webger soll bem andern nit ins Bau gehn . (Bgl. Deinem ins Gehege tommen .) Im Deutschen Borterbuche und bei Schmeller finden Sie eine Fulle von Belegen.

Herren S..., Konstanz und H..., Bardubis. Die Konstanzer Zeitung gibt im Brieffasten ihrer Rr. 294 vom 24. Oktober vorigen Jahres folgenden, sich selbst erklärenden Bescheid an irgend einen gefälligen Einfender einer Sportnachricht: Die Bemertung über das Fulballweitspiel vom Sonntag ist mit ihren einestischen Sparkarbeiten für mehrtere Breite menerifichen ihren englischen Sportanebruden für weitere Kreise ungenießbar; nur in allgemein verständlichem Deutsch abgesaßt eignen sich berartige Nachrichten gur Beröffentlichung«. Diefes Berfahren ist gewiß ebenso einsach, wie wirksam und verdient baber bringend zur Rachahnung empfohlen zu werben.

#### Beschäftlicher Ceil.

Bir empfingen im zweiten Salbjahre 1901

an erhöhten Jahresbeiträgen von 5 . nnb mehr:

20 .# von ben Berren: Ernft Baul Lehmann in Branbenburg a. b. S., Stabeargt Dr. Detich in Beigenburg i. E. (für 2 Jahre), Engen Dufleifen in Bietigheim (für 2 Jahre) und ber Sandelstammer in Lubed (für 2 964.);

10 & von bem Deutschen Oftmartenverein in Berlin: 6 .# von Berrn Baftor Th. Rathte in Rated (Rugl.);

5 .# von den Berren: D. Brunn in Can Francisco (Ralif.), Apotheter Dörffel in Binjen a. b. Lube, Gymnafialbirettor Dr. Frante in Batichtau, Rettor R. Gobede in Stadthagen. Ab. Beim i. F. Beinr. Frand Sohne in Barbubit i. B., Brof. Dr. E. Soffmann=Rrayer in Bafel, Regierunge= und Baurat Riefen in Görlit, Baurat a. D. Ritter in Boltmarfen bei Raffel Direktor Joseph Roeb in Madrid, Johannes Temming in Antwerven, Dberft und Regim .= Kommandeur Bernit in Infterburg und Frau Otto Traun in Hamburg Bofelborf.

F. Berggold, Schatmeifter.

Die Bereinsmitglieder empfangen mit diefer Beitschriftnummer das 21. Biffenicaftliche Beibeft

fostenlos. Inhalt: Bur Beschichte ber beutschen Sprache von Ernft Martin; Leifing auf ben Bahnen bes Sprachvereins von Theodor Matthias.

> Die Beidaftsftelle. F. Berggold, Berlin W 30, Dogftrage 78.

Die Schriftleitung bittet febr,

- 1. bei allen für ben Drud bestimmten Ginsendungen nur eine Seite zu beschreiben und einen breiten Rand zu laffen;
- 2. alle Bufchriften, die die Anftellung ber Beitschrift ober ber Beihefte betreffen, unmittelbar an die Gefdafteftelle, Berlin W 10, Mogitr. 78, ju richten.

#### Lu inna. Zwiang.

en en la colonia de la colonia en en man generation. Note the second contract of the second contrac

### 

### Fr. T. MILL

m im Saland in friedlichte Bereiche

· · · · ·

### The death of the first and

use of object of former and the source fundamental former and the source former and the

## In I Sidney Pater-Labrance

- Lonza Signigist if seeing

Same the market bearing and a little game.

Street - Er den Brieflan Stumu Street - di Buin in date tinden Stum

Since Bedingunger aufter.

.. I'u'i>

at a tomesche

i mei me

Ein gering, an einer mitterferein Amber: ... dernbuderer. FIRETERES.

**.** . . . . . 

but of our airport & Spotes 

## DIE UMSCHAU

. . . . **x** :.

1 ...

THE RESIDENCE OF STREET, THE

Bertimen Der felber Die Erfer in beim Greene Birtinte &

St. Majefrit bes Kullens und Körigs and Rr. Silvial, Eabert \$9 A 2 - mt 22%

Heambara - Haffee \$7 A1.—, 120, 1,40, 1.50, 1,50, 2,—.

> Erteess-Spaisell Ph A 190 180 A 195

Rola-Liber , inc. Ariber A L 3.50

Renerus - Rekee

Berrie und Berfenberficht. Benfiz (... Jerzklezerkt. I. \$4. 4 (2), (18), (20),

Kameran-Schobolade

. ...

Rolonial - Zigarres Inngricht. - : A - - Noi gumben **Serin** V., Gardfrage f

Promise A. Bes. Tribe Anertennengsfareiben!

Tradity of the CTA A factor from the CTA A factor from the CTA A factor of the CTA A f Pristile belleufrei.



### Barrer Ledes

TAME CICL mer new . new. mermana and water m I want.

TELEPHONE SET ! A EL Mana at 2 A Strates & Streetile bes Louis Bewes

Demonstry, Name Br. 16. s Same Free States Labor Estate (Freezis

## Engietierenette Siner.

. Per m Such ind Suchmister.

Antroce, fart butter, Bennik Fallbermusiegie. 🐇 Luf.

Prebaghel. Dire. Pur dentide Sociale. Litzig und Sing. 1993 (1993). Litzigen Auf Leit ger fielle. Deribidie der dentiden Sociale. I Kiel. Steffenig.

Southern, M. helm. Por unulmontrates Actendances in den ichen Vollegende nach seine und Armenng erblätt.

Prayent serenk Storntrun. Sie de Tianer umerer Aufret das der Schaff der einem und worm. Serim Sond Sie der D. der Folgereins (1896) f. 4

serdet, dien. Arthu und Annhere nnerer Förter. Charles and Stade in a find Seine A Goermeis Song Control of the grant of

pridemand Andel. Son dentiden Spundamerricht in der gefehre. Andere geschieden Spielereicht. de debreite Andel. Beitrag, wie dentiden Panterricht.

3. us Inchris Ber Lather fin geffing. Stundherichter Lieber I. 2004 Lines Mits genichtus der dertiden Somete für Sidere

edicalização de Sectembrica dos Colores Sectembrios de Sectembrio de Sec



## Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

## Begründet von Berman Riegel

3m Auftrage des Borffandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Zeitichrift ericheint jährlich zwölfmal, ju Anfang jedes Monats, und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Satung 24).

Die Zeitschrift tann auch burch ben Buchhanbel ober bie Boft für 3 & jährlich bezogen werben.

Inhalt: Bekanntmachung. — Die Sprache bes neuen Zolltarifgeses. Bon Dr. Z. — Theodor Bernaleken. Bon Prof. Aurelius Bolzer. — Thimbach, ein linksrheinisches Settenstild zu Rüppurr. Bon Dr. F. Wenz. — Roch einmal Rüppurr. Bon Prof. D. Heilig. — Ausbreitung der englischen Sprache. Bon Oberlehrer Dr. Alfred Röbel. — Kleine Witteilungen. — Zur Schärfung des Sprachgesühls. — Bücherschan. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

## Bekanntmachung.

Der Allgemeine Deutsche Sprachverein ist heute in das Vereinsregister des Königlichen Amtsgerichts I in Berlin unter 17r, 213 eingetragen worden und hat damit nach §. 21 des Bürgerlichen Gesehbuches Rechtsfähigkeit erlangt.

Berlin den 2. Januar 1902. Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins G. Sarrazin.

#### Die Sprace des neuen Jolltarifgesetes.

Die einsichtige und tatfraftige Unterftugung, die unferen Sprachbeftrebungen in immer machjendem Dage von Beborben wie gesetzgebenden Korperschaften gewährt wird, bilbet ohne Zweifel eine ber erfreulichsten und wertvollften Burgichaften bafur, bag wir bem Biele ftetig naber ruden. Bir wiffen febr wohl, bag ber Menich im allgemeinen und ber Deutsche im besonderen es als fein unantaftbares Recht betrachtet, zu reden wie ibm ber Schnabel gewachsen ift, und daß er Eingriffe in diefen Rechtsfreis, die nur im geringsten als Zwang erscheinen, entschie= ben gurudguweifen geneigt ift. Tropbem verfprechen wir uns von der erwähnten Unterftupung die beften Erfolge; und zwar gerade beshalb, weil fie viel weniger als Zwang, benn als Bor= bild, also erzieherisch wirkt, und weil sie dies naturgemäß in fehr ruhiger, aber besto nachhaltigerer Beise tut. Rein Mensch wird 3. B. gezwungen, genau fo wie das Burgerliche Gefetbuch gu reben und gu ichreiben; wer aber mit ihm öfter in Berlihrung fommt ober es felbst benutt, ber wird fich gang unwillfürlich an feine Sprache gewöhnen und biefe bann auch in weitere Rreife tragen. Einzelne Biberfpenftige und Rorgler fterben aus, bas Bürgerliche Gefetbuch aber bleibt! Bu biefem wirtfamen Bundesgenoffen tritt nun ein neuer auf den Blan, bem vielleicht nicht ein gleiches Dag von Langlebigfeit beschieben sein wird, ber bafur aber umfomehr die Rraft befitt, in die Breite gu wirfen: der neue Bolltarif. Die Barentunde und bie gewerbliche Technit bilden befanntlich einen mahren Tummelplat ber Sprachverwilderung; die Zeitschrift hat ja schon gar oft Gelegenheit gehabt, die Berirrungen zu geißeln, die fich auf diesem Gebiete breit machen. Da ift es ein besonderes Berbienft ber

Reichsregierung, daß sie die Mühe nicht gescheut hat, hier einmal die besjernde hand anzulegen. Auf Seite 346 des vorigen Jahrganges der Zeitschrift ist bereits derjenige Teil der Begrundung des Gesehntwurfs mitgeteilt, der sich auf die Sprache bezieht. Er lätzt erkennen, daß die Gesichtspunkte, nach denen die Reichsregierung bei der Abfassiung des Gesehs vorgegangen ist, sich vollfommen mit den Grundsähen decken, die der Deutsche Sprachverein vertritt, nämlich: Ausscheidung der entbehrlichen Fremdwörter, dagegen Beibehaltung derjenigen, sür welche ein gleichwertiger deutscher Ersah nicht vorhanden ist und sich auch nicht ohne Erschwerung des Berständnisses hätte bilden lassen. ilbrigens ist in dem Gespentwurfe nicht nur den Fremdwörtern, sondern auch dem Schwulst der Kanzleisprache der Krieg erklärt.

Berfen wir nun einen Blid auf die Ginzelheiten. Gleich im Unfang finden wir, daß die icheinbar fo ichwer zu entbebrenbe Sippichaft ber Materialien, Utenfilien, Effetten ufw. gang einfach burch Sachen ober Wegenstände erfett ift; und bas ift fo glatt gegangen, daß man es gar nicht bemerkt, wenn man ben früheren Bortlaut nicht tennt. An die Stelle ber Produtte und Fabritate find die Erzeugniffe getreten, manchmal war aber ein Erfat überhaupt nicht nötig; benn wozu Olfabritate, wenn »Die fcon genügt? Das Di hat noch an einer anderen Stelle gur Musmerzung einer ichlechten Bezeichnung Unlag gegeben, nämlich wo es als atherifches auftritt; ba foll es jest sflüchtiges beißen. Es ift bas wohl auch in fachlicher hinficht eine entschiedene Berbefferung, benn mit dem, mas ber Chemiter Ather nennt, hat bies satherisch e nichts zu tun. Beiter begegnen wir ber Bezeichnung »getrantt« als Erfat für impragniert. Sier handelt es fich eigentlich nur um bie Bollgiehung eines rechtsfraftig geworbenen Richterspruches, ba biefes Fremdwort bereits als veraltet

zu bezeichnen ift. Go trantt z. B. die Gijenbahnverwaltung icon feit vielen Jahren die hunderttaufende von Gifenbahnichmellen, bie früher impragniert murben. Raffeefurrogate follen fünftig Raffeeersabitoffe beigen; die Liebhaber bes echten ichwarzen Tranfes werben gang bamit einverftanden fein, daß man biefen Beuchlern den Schleier etwas luftet. Gine der finnlofeften Bezeichnungen, die ein Mensch je ausgebeckt bat, ift wohl bas » benaturiert «; fo nichtssagend, daß es beinahe nicht einmal vertient, burch bas flare und verständliche sungeniegbar gemachterfest zu werben. Statt Bellulofe ift Bellftoff in ben Sachfreisen icon längst gut eingejührt. Beniger vorgeschritten ift ber Bebrauch ber ebenso alten und vortrefflich gebilbeten Bezeichnung Bellhorn für Belluloid - nach ber Aussprache ber meiften Sandler Belluleut .! Dit der seingedicten. ftatt der fondenfierten Dilch erwirbt fich ber Bolltarif wiederum ficherlich den Beifall bes Fach= mannes. Sat doch die Bereitung folder Dilch mit bem, mas man im Deutschen gewöhnlich unter Rondensieren verfteht (namlich Niederschlagen von Dampf) nicht bas mindeste zu schaffen. Das Wort ftammt in biefem Zusammenhange aus dem Engli= ichen und hat dort eine gang andere Bedeutung, etwa wie unfer Ronzentrieren. Seine Einführung bei uns ift die einfache Folge bes Umftandes, daß die erfte Gefellicaft, die fich mit Dilchein= bidung befaßte, von Englandern (in der Schweig) gegrundet worden ift, und daß ber Deutsche jebe ausländische Benennung gebantenlos zu übernehmen pflegt. Die eingebidte Dild balt fich dauernd nur in luftbicht verschloffenen Befägen; früher mußten fie bermetisch geschloffen fein. Die lettere Bezeichnung burfte noch aus der Serentuche der mittelalterlichen Goldmacher ftam= men. Bas fie eigentlich bedeutet, weiß wohl unter hundert unferer gelehrteften Chemifer taum einer. Abnlichen Urfprunges find die Effengen, Extrafte, Tintturen ufw., die ber Rolltarif alle gang gutreffend als (mafferige oder weinige) Husguge bezeichnet. Zwischen Altohol, Spiritus und Beingeift besteht nicht ber geringfte Unterschied; ber Bolltarif wendet baber mit Recht nur die lette Benennung an. Leider wird jahraus jahrein viel Medizin geschluckt, ohne daß fie hilft. Tropbem wird man es billigen, daß ber Bolltarif burch die freundliche Bezeichnung ber Medigin als Beilmittel bem Bertrauen ber leibenden Denschheit Rechnung trägt.

Gaft fühn ericheint es, das Betroleum, vielfach auch Betroloum genannt, durch Erbol erfeten ju wollen. Und boch ift gegen dieje Umtaufung nicht bas mindeste einzuwenden. Bor vielen Jahren, als man noch allgemein Rubol brannte, mar bas . Petroleum. dem Chemifer als mertwürdiges Naturerzeugnis unter dem Namen Steinöl befannt. Er benutte es als Mittel, das Ralium ober Ratrium, das er längere Zeit aufbewahren wollte, vor der Einwirfung des Sauerftoffes der Luft zu ichugen. Der name Betroleum ift wohl fpater aus Nordamerita eingeschleppt. Diesem Stoffe verwandt ift der Asphalt. Der Bolltarif hat ihn in Unaden beibehalten. Bur Beit, als man bas Betroleum Steinöl nannte, hieß der Asphalt noch Erdpech. Sollte man nicht bagu gurudtehren fonnen? Das Erdwachs (für Dzoferit) hat ja ber Roll= tarif icon. Die fogenannten bydraulischen Mortelgufchlage des Bauwefens bezeichnet er als wafferbindende. Dagegen tonnte man ben Ginwurf erheben, daß es viele Stoffe gibt, die Baffer (chemisch) binden und boch nicht hydraulisch im Sinne der Mörtel= bereitung mirten. Diefem Bedenten läft fich indes baburch ab= belfen, daß man die Bezeichnung wasserbindend als im Baffer ober unter Baffer bindend beutet. Deshalb nennt auch Carra= gin in seinem Berdeutschungswörterbuch den hydraulischen Mörtel Baffermörtel ober unter Baffer erhartenden Mortel. Für den Fachmann ist die Sache jedensalls ganz klar; sollte aber boch einer nörgeln wollen, so möge er und zunächst einmal erklären, welchen Sinn und welche Berechtigung hier die Benennung hydraulisch hat. Die Hydraulik ist die Lehre von der Bewegung der Flüssseiten, und hydraulisch ist, was mit dieser Bewegung zusammenhängt; so will es die Fachsprache. Einen Wörtel, der unter Basser erhärtet, hydraulisch zu nennen, das ist ungefähr so sinnreich, wie wenn man einen Leim, mit dem man die einzelnen Teile einer Geige zusammenkleben kann, als musikalisch bezeichnen wollte. Freilich die Fremdwörter haben das Borrecht, sinnlos sein zu dürsen; von den heimischen Benennungen aber verlangt man mehr.

Bir haben in Borftebenbem nur einen Heinen Muszug aus ber großen Bahl ber bemertenswerteren Berbeutichungen gegeben und und auf die gang semeinen . Fremdwörter überhaupt nicht eingelaffen, die jeder einigermaßen fprachgewandte Menfc heut= zutage vermeidet, und die felbstverständlich auch aus bem neuen Rolltarife verbannt find. Es ift mohl nicht notig, die Beifpiele weiter zu häufen. Einen Buntt möchten wir aber boch noch turg erwähnen. Es ist das die ichwierige Frage der Schreibung von Lehnwörtern. Als ein foliges Wort fann g. B. nachgerabe wohl auch bie Sauce gelten, ba alle Berfuche, es burch eine beutiche Bezeichnung zu verbrangen, feinen Erfolg gehabt haben. Der neue Rolltarif hat beshalb biefes Wort als Lehnwort behandelt und in ber Schreibung Sofe aufgenommen, mas im Reichstage bemängelt worden ift. Nun tann man ja zugesteben, bag einem an die altere Schreibweise gewöhnten Auge diese neuere für ben erften Hugenblid auffällt und beshalb vielleicht einen befremblichen Einbrud niacht. Das ift aber bie Gigentumlichfeit einer jeben Reuerung; und wenn einer diese Schreibweise tabelt, babei aber entfeimt für fterilifirt, flüchtig für atherifch, formbar für plaftifc, gereinigt für raffiniert, ja fogar Tonwertzeug für Rufitinstrument billigt, fo muß er barauf gefaßt fein, daß ein anderer tommt und alle diese Berdeutschungen genau aus demfelben Gefühl beraus (weil fie ihm ungewohnt und frembartig ericheinen) befampft. Bollte man folden Empfindungen eine enticheibenbe Stimme einräumen, fo mare bamit jeder Fortidritt ausgeschloffen. Bir find ber Meinung, bag bie Enticheibung jur ober wiber nur von einer allseitigen, gründlichen Erwägung abhängig gemacht werben barf. Im Fall Cope fpricht biefe für die deutsche Schreibung, wie die Ausführungen auf Seite 133 u. f. bes Jahrganges 1899 ber Zeitschrift überzeugend bargetan haben. Ubrigens findet man namentlich in Nordbeutschland die Sofe auf ben Speifetarten icon jo häufig, daß diese deutsche Schreibweise ihr Ungewohntes felbit für bas Muge bei vielen längft verloren hat.

Überblickt man die Sprache des neuen Bolltarifes im gangen, fo gewinnt man ben Ginbrud, daß bier ein ernftes Bemuben gewaltet hat und viel sorgsame und sachfundige Reinigungsarbeit geleistet worden ift. Bir fonnen ben gewählten Erfagwortern faft ohne Musnahme rudhaltelos zuftimmen. Auf teinen Sall lagt fich bie Behauptung rechtfertigen, daß die Ausmerzung der Fremdwörter gu weit getrieben fei; wir find im Gegenteil ber Deinung, bag hie und ba noch ein folches Wort hatte beseitigt werben konnen. Beijpielsmeije hat bas Bollverzeichnis bie Benennung Bigmentfarben. Rach einem Erfat bafür brauchte man nicht lange gu fuchen, benn biefe Farben werden heute icon vielfach Rorperfarben (Bigment - Farbförber) ober noch einfacher Dedfarben (im Gegenfage zu ben nicht bedenben, fonbern burchicheinenben Ladfarben) genannt. Ebenjo buntt uns die (englische) Bezeichnung Spalescentglas ber Ausmerzung wert; bas icon gebrauchliche Opalglas mare mohl beffer. Wenn bas aber etwas anderes fein

sollte als Opalescentglas, dann könnte man dieses vielleicht Schillerglas nennen. So ließe sich vielleicht noch manches fremdsprachliche Fachwort ohne Schwierigkeit verdeutschen. Indes — was nicht ist, kann noch werden. Möge der Reichstag nur dem Werke, wie es vorliegt, in sprachlicher Hinsicht seine Zustimmung geben! Er wird damit einen weiteren Schritt auf dem verdienstlichen Wege tun, den er mit dem Bürgerlichen Gesetzbuche in klarer Erkenntnis dessen, was unserer Sprache not ist, begonnen hat.

#### Theodor Vernaleten.

Ein Gedenkblatt zu feinem neunzigsten Geburtstage. 28. Januar.

Glücklich der Mann, des Leben verstießt in rühriger Arbeit: Ihm ift das Dasein Genuß, Mißmut nahet ihm nie; Alles um ihn ist sonnedurchglänzt und zauberumwoben, Ihm sacht heiter die Welt, er lacht heiter ihr zu. Miso durchmißt er den Tag. Und senter sich der Kbend hernieder, It er nicht Bote der Nacht, düster mit Wolfen versängt; Nein, im goldigen Zauber verschwimmt ihm Abend und Worgen, Nachtlos bleibt das Geschick ihm, dem Beglücklesten, stets. Dir auch ward sie zu teil, die herrlichste Gabe der Götter; Darum preis ich dich hoch, freundlicher, glücklicher Greis. Veltebe dies Los dir beschieden, so lang dein Auge das Licht schaut: Arbeit bleibe dein Teil; ihr ja verdankst du das Glück.

Diese Berse widmete ich einem, den Freund nennen zu dürsen ich stolz bin, von dem Freund genannt zu werden mich beglüdt, zu seinem achtzigsten Geburtstage. Das war vor zehn Jahren. Und heute wird mir die Freude, an seinem neunzigsten Geburtstage den Mitgliedern unseres Sprachvereins von ihm erzählen zu dürsen, von Theodor Bernaleten, einem der besten und echtesten deutschen Männer, der emsig und unverdrossen und dabei besicheiden wie wenige sein ganzes arbeitsreiches Leben der Psiege deutscher Sprache, deutschen Wissenschen und Wesenst geweißt hat.

Bernaleten ift heffischen Stammes, und fein Rame, ber auf ber brittletten Gilbe gu betonen ift, bebeutet nach ber Erflarung, bie sein Landsmann und Freund Jatob Grimm in seinem beutichen Borterbuche gibt, Sohn von Frau Alete: fer ober ver ift nämlich die Berfürzung von frouwe, fro, frau, Alete aber ber niederbeutsche Rame für Abelgeib. Bernaleten ftammt aus bem in der Rafe von Raffel gelegenen Städtchen Boltmarfen. Er besuchte die Gymnasien von Warburg und Paderborn und bann bas Lyceum zu Fulba. Dort begann er fich in die Theologie und Philosophie ju vertiefen, die ihm fortan treue Begleiterinnen waren. Germanifcher Banbertrieb und Biffensbrang trieben ibn in die Ferne; er wanderte im Jahre 1836 nach Burich, wo er bie Sochschule besuchte. In ben Jahren 1837 bis 1846 wirkte er als Schullehrer in ber Nabe von Winterthur, und bier begann auch icon feine ichriftftellerische Tätigkeit mit ber im Rabre 1840 ericbienenen Deutschen Beispielgrammatik. Im Rabre 1846 febrte Bernaleten in fein geliebtes Burich gurud, mo er die Leitung ber Schweizerischen Blätter für Erziehung und Unterricht übernahm und burch Berte, wie Das beutsche Bolfsepos und Die Schweizer Sagen, nicht minber aber burch Borlefungen über feinen Lieblingsbichter Goethe und über deutsche Mythologie auf= flarend und belehrend auf feine nabere und weitere Umgebung einwirfte.

Diese eifervolle Tätigkeit brachte ihn auch mit ben Unterrichtsfreisen Hiterreichs in Berührung, die sich der Bewegung des Jahres 1848 nicht verschließen konnten, und durch den Ministerialrat Erner auf Bernaleken ausmerksam gemacht, berief der damaltge

Unterrichtsminister Graf Leo Thun ben verdienten Schulmann im Jahre 1850 nach Bien, wo er am Bolytechnitum angestellt wurde und die Boltsichulen und Realichulen umgeftalten und auf eine neue Grundlage ftellen follte. Ein fcweres Stud Arbeit, wenn man bebentt, bag bie Schuloberaufsichtsbeborbe jeben Schritt, ben ber Reuerer magte, mit eifersuchtigen Augen bewachte und engbergigen Sinnes hemmte. Diefer Biberfpruch machte fich auch bem Sprach = und Lefebuche gegenüber geltend, bas Bernaleten als Grundlage bes fünftigen Bolfsichulunterrichts verfaßte. Aber bas Buch erschien und wurde zu hunderttausenben in allen Brovingen bes Reiches eingeführt. Sieburch bat Bernaleten ben Namenbuchlein - wie wir hier zu Lande von alters ber bie Abebücher gu nennen pflegen - mit ihrem geifttötenden Geblote: be i bi, be u bu, be o bo, be a ba, be a ba ben Todesftog verfest und ber Bilbung bes Beiftes und Bergens bie Tore geöffnet. Diefes Berbienst tennzeichnet Brof. Frang Branty in bem Bfter= reichischen Schulboten bes Jahres 1898 mit ben Worten: >Bie bie Radit jum Tage, wie ber frostige Binter jum erquidenben Frühling, jo verhielten fich die Namenbuchlein zu diesem neuen Elementarbuche. Diefem Sprachbuche folgten bie für bie übrigen Schultlaffen. Sie alle fampften gegen die gunftlerifche Anschauung an, als ob bie Muttersprache nur aus ber Grammatit gelernt werben tonnte. Die Sprache muß an ber Sprache felbst gelernt werben«, fagt Bernaleten, und auf biesem Grundjage baute er feine Lehrbücher und feinen gangen Sprachunterricht auf.

In Anertennung feiner großen Berbienfte um bas Schulwefen wurde Bernaleken im Jahre 1851 jum Professor ber beutschen Sprache und Literatur an der neu gegrundeten Oberrealschule auf bem Schottenfelbe zu Wien ernannt und in die Brufungetommif= fion für Realfchulen berufen. Go murbe er bem Gebiete ber Boltofchule mehr entrudt, nachbem er fie burch feine von echt beutschem Beifte getragene Tätigfeit fo recht eigentlich auf ben Boben gestellt hatte, auf bem fie heute fteht. Wie er fo auf bem Bebiete bes Schulwefens einer neuen Beit die Bahn gebrochen hatte, war er fortan eifrig bemüht, diefer neuen Zeit felbst For= berer zu fein und ihr andere Forderer zu erwecken und herangu= bilben. Bas er in biefer Sinficht durch feine mufterhaften Bortrage an ben Fortbilbungsschulen für Lehrer gewirft hat, fann gar nicht genug anerkannt werden. Rurgum, wir Bfterreicher mogen wo immer hinbliden in bem Bereiche unferes Bolfefcul= wefens, allüberall finden wir die lichten Spuren ber ichöpferifchen Tätigfeit Bernaletens, und wenn wir und bes Bolteichulgefetes vom 14. Mai 1869 freuen, ift es unsere Pflicht, auch Bernaletens ju gebenten, ber ihm bie Pfabe geebnet bat.

Im Jahre 1870 endlich wurde bem Berdienste seine Krone: Hasner ernannte ben, ber sich als Lehrerbildner von Gottes Gnaden erwiesen hatte, zum Leiter der alten Präparandie zu St. Anna und wies ihm die Aufgabe zu, diese im Sinne des Reichsvolksschulgesetes umzugestalten. Bas er dort wirfte und wie er seine Bestimmung erfaßte und ersüllte, deutet Mucius Camuzzi in seinem Lebensbilde Bernalekens an: »Er verstand es meisterhaft, seine Schüler zu ebler Begeisterung für den Lehreberuf zu erheben, er gab ihnen eine Fülle praktischer Winke mit sür die Ausübung ihres Beruses und wußte sie so anzuregen, daß in ihnen der für den Lehrer so wichtige Fortbildungsbrang sortglühte. Wehr verlangen wir von einem Lehrerbildner nicht.

Im Jahre 1877 trat Bernaleken von seiner Lehrstelle zuruck. Er ließ sich zunächst in Marburg an ber Drau nieber, siebelte aber schon im Jahre 1880 nach ber vielgepriesenen Pensionopolis Graz über, jedoch nicht um bort gleich anderen ber Ruhe zu genießen, sonbern um weiter jener Arbeit zu leben, ber er sein ganzes

Birten geweiht bat, ein Erzieher bes Bolles zu fein. Denn niemals hatte er sich bamit begnügt, als Forscher und Denfer, Belehrter und Lehrer bloß zu einem Teile bes Bolfes zu fprechen; mit bem gangen Bolte wollte er vertebren, auf bas gange Bolt wollte er belehrend und erziehend, bilbend und veredelnd einwirken, und mas er aus bem unergründlichen Borne bes Boltstums icopfte, bas wollte er in ebler Dantbarteit bem Bolte wieber vermitteln. Beredtes Beugnis bievon geben außer ichier gabl= lofen fleineren Arbeiten in verschiebenen Zeitschriften feine Bucher: Alpenfagen, Mythen und Gebrauche bes Bolfes in Ofterreich, Spiele und Reime bes Bolfes in Ofterreich, Ofterreichifche Rinber= und Sausmarchen (im Jahre 1892 bei Braumuller zu Wien in ameiter Auflage ericienen), die im Rabre 1861 veröffentlichte Deutsche Syntax, die lange Reit hindurch bas einzige ausführliche Bert über biefen Gegenstand war und, obwohl Bernaleten in ber Auffaffung ber Sprache und ihrer Erscheinungen auf einem bereits veralteten Standpunkte fteht, auch heute noch nicht über= fluffig geworben ift, und noch im Jahre 1900 fein von unermud= lichem Fleige zeugendes, im Berlage von A. Bichlers Bitwe u. Sohn in Blen erschienenes Sammelwerf: Deutsche Sprachrichtigs feiten. Diefes Wert ift jugleich ein Dentmal feines Gefühles für Sprachreinheit, wie es ihm in anderer hinficht bie Biener Ringftrage ift; benn er mar es, ber uns vor bem frangofischen Da= men Boulevard bewahrte, und ihm verbanten wir biefen ichonen beutschen Ramen fur die iconfte Strafe ber beutschen Stadt Bien.

So feben wir in schlichten Linien das Bild eines arbeits= freudigen Lebens vor une aufgerollt. Mrbeit erhalt mich gefund und am Leben e, fagte ber Reunundachtzigjährige zu mir, ba ich ihn im vorigen Sommer in feiner Sommerfrifche gu Rroisbach bei Grag auffuchte, und Arbeit ift bis gum beutigen Tage fein Beiltrant geblieben, ber ihn an allem, was auf Freiheit und beutiches Boltstum Bezug bat, auch beute noch ben lebhafteften Anteil nehmen läßt. Auch mit ber Geschichte unseres Sprach= vereins ift Bernaletens Name verflochten. Alls ich mich nämlich im Jahre 1885 von horn in Nieberöfterreich aus, wo ich bamals Unmnasialprofessor war, an Robert Samerling mit ber Bitte wandte, er moge bie Bilbung eines Zweigvereins Grag bes MI= gemeinen Deutschen Sprachvereins in die Sand nehmen, wies mich biefer auf Brof. A. Schonbach und ben verdienstvollen« Th. Bernaleten bin und teilte mir bald barauf auch beffen Bereit= willigkeit mit, die Sache in die hand zu nehmen. Dein Schidsal fügte es, daß ich im Marg bes Jahres 1887 nach Grag überfiebelte und fo bie Grundung unferes bortigen Zweigvereins felbit gu Ende führen fonnte, für die Bernaleten inzwischen vorgearbeitet batte; durch manchen trefflichen Bint erleichterte er mir die Arbeit. Faffen wir alles das Gefagte zusammen, fo feben wir ein Menfchen. leben vor une, das rafilos und fegensvoll bem Dienfte unferer Sprache und unferes Bollstums geweiht mar. Bernaletens ganges Wirken ist ber Anerkennung und des Dankes aller wert unb ficher, die deutsche Sprache und beutsches Wesen lieben und pflegen, und biefer Dant fei ihm hiemit aus vollem, treuem Bergen bar= gebracht.

Grag in ber fteirifchen Dart.

Murelius Bolger.

#### Chimbad, ein linksrheinisches Seitenstüd zu Ruppurr.

Die Beschwerde des Herrn Majors Zimmermann (vergl. Zichr. 1901 Sp. 287) über die Berunstaltung des badischen Ortsnamens Riedburg gibt Gelegenheit, auf einen Fall von Berftümmelung eines Ortsnamens im Elfaß hinzuweisen, welche der französischen

herrichaft und ber banach teilweise eintretenben Bieberverbeut: fcung ber Ramen ihr Dafein verbantt.

In dem bergwertberühmten Lebertal, auf ber Bemartung ber Gemeinde St. Rreug, fließt ein Bachlein, bas den Ramen Thim. bach sowohl felbft trägt als ihn auch einigen in feiner Rabe befindlichen Saufern mitgeteilt bat. Es burfte auch für ben gemieg: teften Renner ber beutiden Sprache unmöglich fein, die Bedeutung bes erften Beftanbteils » Thim = au ergrunden. Die Schwierigfeit hebt fich aber fofort, wenn wir erfahren, bag ber Bach im vorigen Jahrhundert Latembach, auch fpater noch Latimbach bieb. Offenbar liegt der gut beutsche und verständliche Rame Lattenbach ju Grunde. Die Frangofen fcrieben ihn gunachst Latembad. Latimbad, fpatere Gefchlechter faßten bann bas La ber erften Silbe als Geschlechtswort, wozu fie eine scheinbare Berechtigung infofern hatten, als im fubmeftlichen Deutschland ber Bach und feine Bufammenfepungen befanntlich weiblichen Befchlechts find Man schrieb also La Timbach, dann auch La Thimbach. Rach 1870 hatte man nichts Giligeres zu tun, als bas vermeintliche frangöfische Geschlechtswort auszumerzen, und fo entstand bas Wortungeheuer Thim bach.

Strafburg i. E.

Dr. F. Mens.

#### Noch einmal Rüppurr.\*)

Bu bem Beitrag über ben Namen bes Dorfes Rüppur bei Rarleruhe (vergl. gefchr. 1901 Sp. 287) geftatte ich mir folgenbes zu bemerken:

Die amtliche Ramenform ift Ruppur, nicht Rippur. Mund: artlich lautet es nicht Rippurg ober Ritburg, sondern Rüpperg ober Ripperg. Dabei ift = berg eine jener echt vollstumlichen Erfepungen unverftanblich gewordener Bortteile burch befannte. Derartige »Bollsetymologieen« findet man gerade in Ortsnamen: formen febr baufig. Auch die von herrn Major Rimmermann gegebene Ableitung bes Ramens (Rüppurr = Riedburg = Burg im Rieb) ift nicht zutreffend. Fast alle überlieferten zuständigen Formen des Ortsnamens endigen auf = bure(n), = pure(n): 1230 Rietburen, 1260 Rietbure, 1262 Ripur, 1313 Rietbuwer, 1318 Rietbure, 1348 Riepur, 1356 Rietpur, 1370 Rieppure, 1400 Riepüre usw. Bon einer = Burg, nach der der Ort benannt sein foll, ift alfo - wenn wir von ber wenig glaubwurdigen Form 1109 Rietburg im Codex Hirsaugensis absehn - in ben ältesten Namenformen nichts zu entbeden. Der herr Berfaffer ift mit feiner Ethmologie felbst in ben Bann ber »Bolte: tymologie« geraten', die auch in ben Formen 1468 Ripberc, 1476 Ryetberg, 1480 Riebperg jum Musbrud fommt.

Rüppurr geht vielmehr, wie uns auch A. Krieger in seinem Dopographischen Wörterbuch bes Großherzogtums Baben« leht, zurüd auf althochdeutsches hriot, riot — Schilfrohr und bur — Haus. Also ist Müppurr — Haus im Rieb, eine Bezeichnung, die auch ganz zur Lage bes Dorses paßt. Dies angeblich hunnische klingende »bur« oder »pur« sindet sich — ossen oder verstedt — auch in anderen Ortsnamen. Bergl. Dittwar (Taubergrund) 1169 Dietebure — bur des Dioto; Paimar (Taubergrund) 1444 Bunder, 1515 Beundar — bur, Wohnung im Beunt, d. h. im Gehege. Das von bur abgeleitete buri begegnet in Beuren (Bezirk Baden) 1245 Buren; Grasbeuren (bei ilberlingen) 1174 Graseborron, 1221 Graseburen; Walbbeuern (Piule

<sup>\*)</sup> In ber Angelegenheit sind ber Schriftleitung noch mehrere Zuschriften zugegangen, für bie ben Herren Einsendern ber ber- bindlichste Dant gebührt.

lendorf) 1279 Baltburron; Binterfpuren (Stockach) 1101 Gin= teresboren, 1275 Bintersburron u. abnl. Endlich gibt bie Ent= widlung von abb. Rietbur zu heutigem Ruppurr oder Rupperg, Ripperg fein Recht, von ber slandebublichen Bermechselung harter und weicher Mitlauter, fprachlicher Gleichgültigfeit, einer gewiffen völlischen Schlaftruntenheit bes Rartenzeichners und der ihm vor= gesetten Behörde. ju fprechen. Bei bem Ubergange von th ju pp macht fich ein befanntes Sprachgefet geltend, die Angleichung ober Uffimilation, die immerhin ihren Urgrund in einer gewiffen Bequemlichfeit haben mag. Diese Bandlung von th, im zu bb ober pp begegnet fehr häufig im Gubbeutschen, namentlich im Alemannischen (Weinhold, Alem. Grammatit §. 152); vergl. auch bei Bebel die Form öbber = jemand, die auf etewer, ebenda öbbe, das auf etwa zurudgeht, ferner die Ortsnamen: Steppach (Sof bei Donaueschingen) 1122 Stetibach; Schapbuch (bei Über= lingen) 1176 Scath(e)buhc, 1367 Schadbuch, 1379 bereits Schap= puch. Derfelbe Lautwandel eignet auch dem Schwäbischen und Frantischen, 3. B. Stebbach (bei Eppingen) 1351 Stetebach, 1360 Stedbach; mundartliches Dibbert für oben genanntes Dittmar (vergl. dazu meine Ditfrantische Grammatit bes Taubergrundes unter t).

Ettlingen.

D. Beilig.

#### Ausbreitung der englischen Sprace.

Der Deutsche erfreut fich in ber gangen Welt bes berechtigten Rufes, fremde Sprachen gern und leicht zu erlernen, und man erwartet von jedem Gebildeten, Kenner mindestens einer fremben Sprache zu fein. Rechnet man hinzu, welche Anstrengungen beut= gutage ber Unterricht in ben fremben Sprachen macht, um gleiche Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Ausbruck zu erreichen, jo fieht man, daß ber Deutsche eifrig bestrebt ift, fich biefen Ruf zu erhalten. Beinahe alle Deutschen, die ins Husland gehen, sei es nun zu Studienzweden, in Befchäften ober auch zum Bergnugen, suchen vorher wenigstens fo viele Renntniffe in ber Landesfprache zu erwerben, daß fie die unentbehrlichften Befprache wohl führen fonnen. Aber auch alle biejenigen, die im Inlande bleiben, jedoch häufiger mit Ungehörigen frember Bolfer gu thun haben ober mit ihnen im Briefverfehr fteben, suchen fich in einer Sprache soweit auszubilden, daß fie bem Fremben ihre Dienfte in seiner eigenen Sprache anbieten konnen. Daß biefer Umftanb aber auch für die Zwede der Ausbreitung unfrer beutschen Mutterfprache einiges Bedentliche hat, daß die Luft am Fremben, ge= paart mit zu geringem Stolze auf ben eigenen Befit, nicht ungefährlich ift, ift ichon oft nachbrudlich ermahnt worben. Daß man auch im Auslande biefen Buntt klar erkennt, kann man in einer Rovelle des augenblidlich fehr beliebten englischen Roman= ichriftstellere Jerome R. Jerome lefen. Dieje Novelle, betitelt ,Throe Men on the Bummel.\*), beschäftigt fich in ber Sauptfache mit beutschen Berhältniffen und verdient mohl, in Deutschland gelesen zu werden, ba fie zahlreiche satirische Bemerkungen enthält, die, ohne jede boje Absicht geschrieben, fast burchweg ben Ragel auf ben Ropf treffen.

In Baldshut, einer kleinen Stadt am Oberrhein, wird Jerome mit seinen Freunden Zeuge eines auf dem Festlande häusigen Auftrittes: ein reisender Brite ist ärgerlich und erstaunt über die Unskenntnis, die die Bewohner des fremden Landes mit den Feinsheiten der englischen Sprache zeigen.

Der Sohn Albions bemüht fich ichon gum gehnten Dale, in gutem, aber etwas mundartlich gefärbtem Englisch einem Bahnunterbeamten auseinanderzusepen, daß er sein Fahrrad weiter bis Engen und fein Gepad bis Konftang gefandt haben will, während er felbit junachft nach Donaueichingen reifen will; aber alle feine Bemühungen find vergeblich, ba ber Beamte ber eng= lischen Sprache nicht mächtig ift. Die Einzelheiten biefes Auftritts werden mit vielem humor geschildert, aus allem aber zieht ber Berfaffer die Lehre: es ift fehr unangenehm, daß einige von biefen beutschen Arbeitern faum eine andere Sprace als ihre Mutterfprache fprechen. Beromes Reisegefährte ift ergurnt über feinen Landsmann; er möchte ihn tabeln wegen seiner Torheit, durch abgelegene Teile eines fremden Landes Reifen zu unternehmen, ja fogar verwickelte Bahnfahrten ausführen zu wollen, ohne auch nur ein Wort der Landessprache zu verfteben. Jerome aber bemuht fich, feinen Landsmann aufzuklären über bas verdienstliche Wert, an bem jener Brite unbewußt mitarbeitet. Da feine Worte von besonderer Bichtigfeit find, wollen wir fie bier folgen laffen:

»Shafeipeare und Milton mogen bazu beigetragen baben, die Befanntichaft mit ber englischen Sprache unter ben weniger begunftigten Einwohnern von Europa zu verbreiten, Remton und Darwin mogen die Renntnis ihrer Sprache zu einer notwendigen Forderung für gebilbete und denkende Ausländer gemacht haben, Didens und Duiba mogen noch weiter geholfen haben, fie volks= tumlich ju machen, aber ber Mann, ber bie Renntnis bes Englijchen vom Rab St. Bingent bis zu ben Uralbergen verbreitet hat, ift jener Englander, welcher, unfahig ober unwillig, ein einziges Bort einer fremben Sprache zu lernen, mit ber Borfe in ber hand in jeden Bintel des Festlandes reift. Dan mag über feine Unkenntnis entruftet, über feine Dummbeit argerlich, über seine Anmaßung erzürnt sein, aber die Tatsache bleibt bestehen: er ist es, ber Europa anglisiert. Seinetwegen manbert ber Schweizer Bauer an Binterabenben durch ben Schnee, um bie englische Schule zu besuchen, die in jedem Dorfe gehalten wird, feinetwegen bruten ber Ruticher und ber Schaffner, bas Stubenmadchen und die Bafcherin über ihren englischen Grammatifen und Gefprächblichern; seinetwegen fendet der frembe Raufmann feine Sohne und Tochter zu taufenden in englische Stadte, um fie bort Sprachstudien treiben ju laffen, seinetwegen fügt jeber Gafthofebefiger feinen Stellenangeboten bingu: nur folche mit guten englischen Renntniffen mogen fich melben. Dachten bie englischsprechenden Boller es fich gur Regel, auch anders als englisch zu sprechen, so wurde ber wunderbare Fortschritt ber englischen Sprache über die gange Belt bin aufhören. Der Engländer, ber nur englisch spricht, fieht unter ben Fremden und läßt fein Gelb erflingen. , Sier', ruft er, ,ift Belb für alle, die Englisch tonnen.

Er ist der große Erzieher; theoretisch mag man ihn schelten, praktisch mussen wir vor ihm den hut abnehmen: er ist der Sendbote der englischen Sprache.

Mag Jerome auch etwas einseitig die Gründe angesührt haben, die seiner Meinung nach zu der erstaunlichen Berbreitung der englischen Sprache geführt haben, immerhin ist das Selbstbewußtsein, das aus seinen Worten spricht, der seine Hohn, den wir überall erkennen, wohl geeignet, alle Schickten unser Bevölkerung nachdenken zu lassen, wieweit wir die Hand dazu geboten haben, daß tatsächlich die geschilderten Berhältnisse bestehen. Einigen Trost kann uns hierbei nur der Umstand bieten, daß der Deutsche hier nicht allein steht, daß auch der Franzose, so wenig freundlich er sonst auch den Briten ansehen mag, ihm auch in seinem Lande Raum genug zur Berbreitung seiner Sprache bietet, ganz

<sup>\*)</sup> Tauchnitz Edition, Vol. 3428.

abgesehen von andern Ländern, die sich ebenfalls großer Beliebtsheit bei den reisenden Engländern erfreuen. Wieviel aber bei uns auch auf anderem Gebiete aus persönlicher Eitelkeit gesündigt wird, kann jeder ersahren, der nur ganz kurze Zeit dem Aufentshalte auf einem Spielplate sur Erwachsene widmet. Die Worte play, sot, ball, boy, net, dazu die englischen Zablen, schwirren nur so in der Lust umher. Possentlich hört auch hier bald der eitle Gebrauch des Fremden auf, wo doch das Einheimische unsbedingt gleich gut ist.

Döbeln.

Mijred Robel.

#### Rleine Mitteilungen.

Alber die Fortichritte, die die beutiche Sprace im nördlichen Echleewig feit dem Jahre 1864 gemacht hat, brachten vor furgem die BBehoer Rachrichten. Rr. 296 vom 19. Dez. 1001 eine ausführ= liche Parfiellung, der wir folgenden Uberblid entnehmen. Danach ift feit 1889 in ben nordichleswigschen Bolfeichulen die beutsche Unterrichtsjprache bis auf ben Religionsunterricht allgemein durchgeführt. Bielfach wird auch diefer icon auf besonderen Untrag beutich erteilt, oder wo noch ber bauische besteht, ist wenigstene mablireier beutscher Religioneunterricht baneben eingerichtet. Erhalten bat fich biefer Reft bes banifchen Unterrichts bis jur Beit noch mit Rudnicht auf die Kirchensprache, die in den ländlichen Gemeinden noch im gangen banifch ift. Aber auch bier bat eine allmähliche Bandelung bereits feit einiger Beit begonnen, die badurch um jo wertvoller ericheinen muß, als die Beranderungen nur auf Anfuchen ber Gemeinden jelbst geschehen, nicht etwa mit Gewalt, wie banischerseits die Kirchenbehörde in der Beit von 1850 bis 1564 nicht allein in ben Städten bes nordlichen Schleswig ben beutichen Gottesbienft teilweise gang beseitigt ober wenigfiene febr eingeichränkt, fondern auch im gangen mittleren und weit in bas fubliche Schleswig hinein auch rein beutichrebenden Gemeinden miber Billen die danische Rirchensprache aufgenötigt hatte. In 60 Mirchfpielen mit vormals blof, beutider Mudeniprade mar infolge biefer Spradwerfugungen Gettesbienft bart in bernder Sprache verordnet worten. 20s jud bem Enge ber bin wen gen daft 1864 auf Bunich ber Bewolberung won Bereitrungen umger aufgehoben mutben, blat ber ben ide ber esperin gericht rode in 121 fcbiesme ider abriden, begieben, ber bener nat ein beneben auch beutiche Gutte voonige fatier. Deten merbe gud treg bes großen Buzugs Deminen, fainent in bereichen Begundt, bereift nichte gennbert, und bie beiten naber eine Reine bei ligen bei bal diese des Tennichen untimage Beneitering tene Buchene Aber feit tem Jabie Gelb merce benet begonnen, in Gemeinten mit nur banifder Mirdentpriche fur bie beutichen Gemeindenitt, eber, Landleute, Gewerbeite bei be gen Beamte namentoch puch an ban Eifenbahnstationen, te liebe eine neuriche Gottes bienfre ein gefahren, der feitbem ift bas in immer in gerem Umfange nebig gene bei in baß bis jum Jahre 1897 auf Bunich ber Eingeschenen i er & im ipiele ben danischen Gottesbienft gang abidiariten und ben is übrigen 117 64 dentsche Gottesdienfte in verschiedener Bull reme ben banidien erhielten. Aber bie Babl ber nech bie gun 1960 pund minde teilmelle gewonnenen Andigiele und bie bei bei bei free Angelee Gier für 1901 gablt er bei bied unter Geben die in har die bei bie machjende Bunabme ber beitere ib eine perurg bier bie bumer breitere Birfung beg beur der in ereden mit ber ginerbatiiden Borausiage, bag gunad ber ber Ge ib Die ohnichen Religionsfrunden in nicht allgulonger gert als überfibifig verichwinden wurden und danach auch ber biniche Comespienft nur noch eine Beile mit Rudficht auf bie alteren,

mit der deutschen Sprache nicht genügend vertrauten Leute fortbestehen, dann aber in allen nordschleswigschen Gemeinden gan; erlöschen werde.

- In Argentinien hat sich ein Allgemeiner Deutscher Schniverband mit dem Sig in Buenos Aires gebildet. Rach ben Sagungen ist es sas vornehmste Bestreben bes Berbandes, bas Deutschum im Auslande dadurch zu erhalten, daß er die deutsche Sprache psiegt, beutschen Geist und beutsche Erziehung fördert.
- Ahnlich wie es in voriger Nummer Sp. 16 von England berichtet wurde, scheint auch die Renntnis der dentschen Sprace in Nordamerisa im Bachsen zu sein. Nach einer Meldung der Täglichen Aundschaus hat fürzlich ein Mitglied des Schutzars von Cincinnati eine Umstage darüber veranstattet, wie wein ben den Besuchern der amerisanischen Abendschulen, also bei den Angehörigen der niedrigeren Boltstlassen, das Bedürsnis nach Kenntnis der deutschen Sprache geht. Tabei stellte sich beranz, daß nicht weniger als 50 v. Had Teutsche zu erlernen wünschten. Wan hat denn auch Bortehrung getrossen, um diesem außersordentlichen Bedürsnisse möglichst zu genügen. Auch in den Kreisen der Gebildeten, so dei Arzten, Anwälten und Ingenieuren, mad: sich dieses Bedürsnis nach Unterricht im Teutschen geltend.
- Das Stadtiduitheißenamt Ludwigeburg (Oberbürgermeilter Ibr. Hartenfiein) bat im November 1901 mit Genehmigung des Gemeinderats zwei Abdrücke der Amtelprace von Brunk für das Rathaus angeichafft und deren Benügung den fichtlichen Beamten angelegentlichft empfohlen. Gleichzeitig wurden diese eriucht, sich in ihren Schriftlichen, wenn immer möglich, deutider Botte zu bedienen; medeindere seinen die in den Aften fe hausigen und doch so leicht vermeidbaren Ausdrücke pro. weien, e. qu. s. exped., einen, tesp., de dato u. bergl. zu vermeiden Ter Obertürzeimeiler seiben werde in den von ihm zu unternatienenden Schriftlichen embehrliche Fremdwörter nicht mehr imd geben laffen.
- Die Reinigung ber amtlichen Sprache bat fich Die Gberlottenburger Stadtvermaltung in anerfennenemerter Beije gut Muigabe gemacht. In der Bezeichnung der einzelnen Siellen ber vielgegliederten Gemeindeverwaltung find die fremden Borter nad Moglidteit ausgemerst worden. Es beißt nicht mehr Bureau I oder Bentralbureau, jondern Stelle I (allgemeine Berwaltung), Stelle III ichejundheitepflege ujw.), nicht mehr Rallulatur, fondern Stelle V (Rechnungemejen), fratt Armenbireft on Armenverwaltung, fatt Stadtverordnetenbureau Geidiaitefielle der Stadtverordnetenverfammlung, fratt Bortier Bfortner uim. Ganttichen Berwaltungestellen ift bas Buch von Brune, Die Anteiprache, gum Dienftgebrauch und gur Rachachtung übermicien worden. In einer erneuten Berfügung erfucht Cherburgermeifter Eduftehrus wiederum, mehr als bisber im ennitlichen Geichäftevertehr auf Sprachreinheit zu achten und Biemoworter überall da zu vermeiden, wo fie ohne 3mang burd einen guten deutschen Ausbrud erfest werben tonnen. Die Joul Rundichaus, ber wir bieje auch von vielen andern Blate ven mit Greuden begrufte Radpricht entnehmen, jugt ibr ten Banish bingu, die Stadtverwaltung von Berlin mochte fich biefes Burgeben Charlottenburgs als Anregung bienen laffen und für thie fahltreichen Deputationene, Auratoriene uim. beutiche Begerfanungen wählen. Edion im Oftober vorigen Rabres bat auch tie Potsbamer Stadtverordnetenverjammlung ein gutes Reibriel bafür gegeben burch Annahme einer neuen Gefchafte erbnung, die mit einer Angahl unnüper Fremdwörter aufraumt und bafür gut deutsche Ausbrude, 3. 28. » Musichuffe. für »Rom: miffionen - und . Beratungen . für . Debatten ., einführt.

- Bie weit der Sprachverein noch von feinen Zielen entfernt ift, wie vieler Arbeit es trop aller bisherigen Fortschritte noch bedürfen wird, um den Augiasstall ber Sprachverwilberung und Sprachverberbnis zu reinigen, bas lehrt uns 3. B. wieber bie Nummer ber Münchener medig. Bochenschrift vom 15. Oft. v. 3., bie S. 1088 einen fleinen Auszug aus bem biesmaligen »Etat bes baprifchen Staatsministeriums bes Innern für Rirchen = und Schulangelegenheiten bringt. In diefem vermutlich ber Borlage felbft wortgetreu entnommenen Berichte heißt es u. a.: . Bur Er= höhung ber Realexigenz bes pathologischen Instituts ist ein jährlicher Mehrbetrag von 500 A, für das hygienische Institut und Die otiatrifche Klinit ein folder von je 1000 M postulirt. Lettere hat gur Beit einen Realetat von 1200 & und einen Berfonaletat von 318 & für Affifteng. Aus dem Real= etat find nicht nur die Roften bes Ambulatoriums (Medi= tamente, Instrumente ufw.), sondern auch die Berpflegung ber ftationar behandelten unbemittelten Rranten zu bezahlen.« Später ift bann pout . Albabtur e ber alten Anatomie bie Rede ufw.

Könnte man im bahrischen Staatsministerium nicht einen verseibigten Überseher anstellen, der die Erlasse vor der Beröffentslichung aus der Königl. bahrischen Amtssprache in unser geliebtes Deutsch zu übertragen hätte? 1)

Salle a. b. G.

Brof. C. Frantel.

— Bennsplvania Deutsch im ameritanischen Eisenbahnbienst. Wie die Railroad Gazette vom 23. August 1901 mitteilt, hat sich unlängst die Lehigh Ballen Sienbahn genötigt gesehen, den Gebrauch des Pennsplvania Deutsch ihren im Betriebsdienst besichäftigten Bediensteten zu verbieten, weil aus dem Gebrauch dieser eigentümlichen Sprache Unzuträglichseiten entstanden, ja sogar fast ein schwerer Unsall herbeigeführt worden sei, indem ein Brensser den in dieser Sprache gegebenen Besehl nicht richtig versstanden habe. Gegen eine derartige Anordnung ist gewiß nichts einzuwenden, obgleich nach der genannten Quelle in Bennsplvania und den anschließenden Landestellen sich etwa 3 Millionen Bewohner sast ausschließlich dieser Sprache bedienen und sie in weiten Bezirken die herrschende ist; denn der Gebrauch einer eins heitlichen Dienstsprache ist zweisellos für Ordnung und Sicherheit des Betriebes notwendig.

Die Leser dieser Zeitung lernen aber vielleicht gern eine Probe dieser Sprache kennen, die ein Mischmasch von nordbayrischer Mundart und etwas Englisch sein soll. Unsere Quelle teilt zwei Gedichtchen mit, die auf Eisenbahnerversammlungen gesungen wurden. Der Leser möge dabei beachten, daß der Schreibweise teils deutsche, teils englische Aussprache zu Grunde gelegt ist, so ist z. B. ei nach deutscher, on nach englischer Beise, also au auszusprechen, ebenso ee wie i, oo wie u, sh wie sch usw. Das erste Lied ist betitelt: Fawra in der train — Fahren im Zug — und sautet:

Nou fawrt mer mit der insheinkawrs<sup>2</sup>) Des is ein eisner goul (Gaul), Der shnouft un hechst wie onner fee (Bich) Duch sicht mer gar kein moul. Der ward net meed (mübe), un won er shpringt En hunnert dousend meil, Do hat er shur') der forzug weit Fur oll de onra geil (Gäule).

Das zweite beschäftigt sich mit einem Unfall - aksident - und beift:

Nou gehts en weeshtr (wüster) aksident,
S'is olles gons ferkart (verseut),
De weibesleit wara ohmechtlich,
De monsleit sin ferstart (verstört),
Der insheineer<sup>2</sup>) blost marderlich,
Der inshein<sup>8</sup>) gat druf los,
Nun shpringt sie wedern olta koo (wiber eine alte Ruh) —
Wos gebt'r dos en shtos!

Möge es unsern Landsleuten über bem Beltmeer gelingen, sich die Sprache ihrer Bater dauernd zu erhalten und womöglich durch Pflege des Dentschen in den Schulen wieder zu reinerer Form als der mitgeteilten zu gelangen!

Der . trodene . Schaumwein. Die Monateschrift Der Beintenner, Ratgeber für Reller, Ruche und Saus, veröffentlicht (4. Rabra. Oftober 1901 Rr 1) folgende Zuschrift, die ihr aus Baris augegangen ift: . Ein fleines Beifpiel bes mangeln= ben Berftandniffes frember und auch ber eigenen Sprache in Deutschland. Deutsche Schaumweine werben täglich mit ber Bezeichnung strocken« angepriefen, mas boch ber belle Blobfinn ift. Denn eine Flüffigfeit ift ftets bas Gegenteil von troden. Diefe Bezeichnung ift einfach eine von einem Schuljungen verbrochene Übersehung bes Bortes sec. Dies beißt freilich an erfter Stelle trocken, hat aber mehrere Nebenbedeutungen. Bei Bluffigkeiten hat es die Bedeutung unfres Bortes herb, im Gegenfat ju fuß, anderweitig tann es grob, furz, enbgultig bedeuten, je nach bem Inhalt bes Sages. Und diefe ftodbumme Uberfegung eines frangöfischen Wortes ift nun seit fünfzig, fechzig Jahren in Deutsch= land gebräuchlich, ohne Biberfpruch zu finden! Gine folche Bernachläffigung ber eigenen Sprache ift unverzeihlich, ein ichlechtes Beugnis unfrer Schähung ber beutschen Sprache. Da möchte man eine Behörde munichen, welche folden Unfug abstellt «

#### Bur Schärfung des Spracgefühls.

156) » A. N., zu B. bomis ziliert, zur Zeit sich im Musslande aufhaltend, wird als ein Berschwender erklärt und entsmündigt. (Mus einer amtslichen Befanntmachung mitget. von herrn Dr. Billfing in Bonn.)

156) A. A., zu B. wohnhaft, zur Zeit sich im Auslande aufhaltend, wird für einen Berschwender erklärt und entmündigt.

MIS Berschwender wird er entmundigt; bei erklaren sett man in solcher Berbindung lieber bas Berhaltniswort für, namentlich wenn bas unbestimmte Geschlechtswort daneben steht.

157) »Der Reigen wurde mit ber antisemitischen Bewegung eröffnet ... es sei nur hervorgehoben, daß in Deutschland ein Hosprediger der Initiator war.« (Aus einer Zeitschrift.) 157) Der Reigen wurde mit der judenfeindlichen Bewegung eröffnet ... es fei nur hervorzgehoben, daß in Deutschland ein Hofprediger den ersten Anstoß dazu gab (den Anfang machte, der Reigenführer war).

<sup>1)</sup> Er würde dann z. B. jenen ersten Sat vielleicht in solgenber Form darbieten: »Zur Erhöhung der sachlichen Mittel (oder
»Bedürfnisses) der pathologischen Anstalt ist ein jährlicher Wehr=
betrag von 500 K, sür die hygienische Anstalt und sür die Ohren=
slinit ein solcher von je 1000 K gefordert. Leptere versügt zur
Zeit sür sachliche Zwecke über 1200 K, sür persönliche über 318 K
(sür die Gehilsen). Aus den ersten sind nicht nur die Kosten sür
die Behandlung der freien Kranken (Arzneien, Bertzeuge uss.),
sondern auch die Berpstegung der im Hause behandelten undemittelten Kranken zu bestreiten.

<sup>2)</sup> Dampswagen von engine und car.

<sup>1)</sup> sure - sicher.

<sup>2)</sup> engineer — Lotomotivführer.

<sup>3)</sup> engine - Lofomotive.

Für Antisemit sagte man in filberer Zeit gut beutst Judenseind, wie wir aus dem viel verbreiteten ham liennamen Judenseind, Judeseind erkennen können. Initiater — ein ungebräuchliches und obendrein fallich gebrauchtes Fremwort. Das lateinische Grundwort initiare bedeutet einweiten, seierlich aufnehmen; erft in ganz später Zeit erbalt est bie Bebeutung ansangens.

158) »Die heute fo oft unsgenügende Borbildung bringt manche hoffnunges voll veranlagte Künftlers laufbahn namentlich auf munstalischem Gebiete zum Scheitern.« (Aus einer Zeitung.)

158: Der beutzutage fo oft vortommenbe Mangel an genügender Borbilbung, namentlich auf mufifalischem Gebiete, läßt manchen roffnungevollen, gut veranlogten Kürftler ideitern.

Gine »Laufbahn» fann bod richt sidentem. Bermens gung zweier Bilber. In die Laufbahn besteuter urbrungen, mie der alle Brita erklärt, die Bahn, »worinnen man um die Sette gelaufen, stadium, curriculum«. Taber bar man auf mit fagen, wie man öfter lesen fann, eine Laufbalm engreifent est muß heißen eine Laufbahn einitligen bemein matten.

159) Dierdurch gestatte it mir, durch einen meiner Relefegen darauf aufmerkam gesmacht, daß in Ihrem gefdaften hause, welches ich aud iten durch mehrere Geickafte lang, in denen ich thätig mar, kenne, eine Stellung zu keiepen fei. Ihnen meine Dienfte anzubtesten.« (Aus einem Bewerbungseichreiben.)

174 Sie mir einer meiner Breunte Greunte Grügene fen Mins arbeiter mittelle ift in Borem geiftigem Daufe eine Stelle gu belegem Daufe eine Gbr Saus burd mebrece Gefublite, m benen id ibitig mar, ifden lange fenne, fo gefante id mir, Janen biere burd meine Trenfe angubieren.

Schachtelias mit Caufum: com permeerformen am Edluffe.

160) • Die Erregung bes Freiheitstampfes . . . teilte bie Bevölferung in ein patrictisiches und in ein französisch gesonnenes Herlager. (Raspoleon I., Revolution u. Katiersreich, herausgeg. von v. Pflugts Hartung & 6.6.)

100 Die Erregung bes Freisbeiteformefes ... teilte bie Bes villerung in ein pater inbifde und ein frange bid a gefinntes Beerlagen.

Gesonnen sein bebeutet io riel mie eriflicken sein, willens sein etwas zu tun. Der Kanig ist gesonnen, vor Abend in Madrid noch einzutreffen Eckiller. Ton lotles Dagegen heiht es französisch gesinnt, ebel gesinnt. bod gessinnt, fleischlich gesinnt (Luther) usw. Dieses gesinnt ist nicht, wie manche anzunehmen scheinen, bas Mittelwort von sinnen, sondern eine unmittelbare Ableitung von dem Hudelwort Ginn, wie gewillt (Wille) oder lat. haskatis wert. Früher gebrauchte man auch sossunt sein in der Bedeutung des jehigen sossunen seine. So schreibt noch Geether onte er nicht gesinnt sei, ihm nachzugebens.

161) Trum wäre es beffer gewefen, ich würde Bäder geworden fein. (Aus der Schrift eines Boltsfchriftstellers, mitget. von Prof. Buchruder in Elberfeld.) 161. Drum mare es bewer geweien, ich more Bader bes worden. Ober: - if hatte bas Baderhandmert erlernt. 162 . An unierer Bergichmebebain find wieder Fortichritte gu rerzeichnen, die den Abichluß der geiamten herftellungearbeiten in immer nabere Sicht ruden... Aus einer Tresdner Zeitung.) 162) An unfrer Bergichm bahn find wieder Fortichritte verzeichnen, die den Abichluß gesamten herftellungsarbe immer mehr in Sicht ruc Oder beffer: — immer ni ruden.

Die aus der Seemannssprache entlehnten Bendungen Sicht sein, in Sicht kommen, in Sicht bleiben, in Sicht hal in Sicht ruden, plattdeutsch to siehte krigen werden, abnliche Rebensarten, ohne nöbere Bestimmung durch Eigischaftswörter gebraucht. Ebenio 33u Gesicht bekommen, at Gricht geben u. a. Man fagt nicht: Ich babe ihn zu mein weischte bekommen.

Geprüft von den herren Bebaghel, Brenner, Erbe, Beit Kbull, Lobmeger, Lyon, Matthias, Pietich, Breffel, Saali Scheffler, Seemüller, Bappenbans.

Bemerfungen über die vorstehenden Sape, Beitrage u. a. bi man einzuienden an Professor Dr. Dunger in Dresden: Schnorrstraße 3.

#### Büderidau.

Die unbestellten Zufendungen. Ein Beitrag gur ifauterung bes neuen burgerlichen und Dandeleredie. Ein. Arnold Ahmann, Gerichteassessor. Berlin, Frang Babi 1901. 161 &. S.

Der Berfaffer bat im Borwort bemerft, bag fur bie ipr: lite Bebandlung des Gegenstandes die bemabrten Grundiage Allgemeinen Teutiden Sprachvereins und Buitmanns rortil gemeien feien. Davon legt bas Buch in feinen einzelnen Ic rielfad Beugnie ab, nicht blog in Bezug auf die Bermet entbebelicher Gremdwörter, fondern auch, mas einen guten, traue flaren Stil betrifft. Dag baneben auch die fremben Rechieu brude wiedergegeben find, mo es fich um Bebandlung beitig: Rediegebilde ober um Unführung gefeglider Boridriften band Die bas Fremdwort enthalten, ift in ber Ordnung. Die & Sanger ber Spradveinbeit unter unfein Rechtegelebrien ment anderfeite bei genauerer Durdifidt bee Budes mit Befriedige aud manden neuen guten bentiden Griap entbeden, be: bieber nicht geläufig gemeien ift, wie überbaupt beniche Boi Silbungen neue Munitmorter ber Rechtemiffenicaft . melde ! Einffitrung in unire Sprache wohl verdienen. Dabin gebire Mangefendung, Buvieliendung, Planleibe commedaram I.J. Edulinerreigug und Radgabevergug imora debendi., Glanbige verjugen, ein aceipiendie, Rechenichaftepflicht, Fürforgepflicht, Gor, faltegrad eilligentiat, Befichtigungevertrag, sanipruch, semafange poffunfrei funfrankierte, Rudmorfe (Retourfreimarke., Annag brief etriefliebe Offerter, Belaftigungeverfebr. Grem befis in begenfape gum Eigenbefige, Sanblauf Realkaut. Beforbering reinfo fiefahr des Transports., Teilannahme, Einzelinfai bi volleskauf , Augerunge, Ubermittlunge, Empfunge. Sonehmungelichte betreffen die Berichriten über ben Zeitumb. bem eine Rechteerflarung ale bem andern Telle gugegangen gut formerflarung und mortlofe Erflarung, nille Annabme firm und beffer ale: fiillichweigende Unnabme), Eintagemaren Susen artigel - felde find gumeilen auch Monates ober Babresmare ober, allgemeiner ausgebrudt, Beiben maren : in ber Arbeite rerischerung werden die Salsonalberter amtlich Seitenarierer genonnt. Endlich etwähne ich noch aus S. 30, 31 - de: An erklätzte nach Endemann für Oblat — ber Empfinger oder sin Empfange einer Offerte ober andern Erflätung Beimmit. - - Anfratt . Be leitidreiben - E. 24 - ifft Factura matt it Beiretnung., anftatt svermaltungebebortliche fenteilegung - E. : ! - Bermaitunge-hinterlegunge vertikagen - Sm Schluf mill ich bei biefer Gelegenbeit noch ben mit nemen Ani brud amortene ... formulieren, faijen, minelen: er i nicht bem Uhmannichen Buche, fondern einer Antheneng be hamburger Benates aus dem Jahre 1901 entwemmen (sand !

bie für Dresben im Februar 1887 erlassene Satung im wesentlichen ähnlich gewortet«). Ich halte ben von dem »Hamburger Fremdenblatte« (Rr. 113 [1901] 2. Beil.) dagegen erhobenen Tadel nicht für gerechtsertigt; das »H. F. « macht selbst auf die Ableitung »werten« von »Wert« ausmerkam.

R. Brung.

Frmisch, Linus, Börterbuch ber Buchbruder und Schriftgießer. Etwa siebzehnhundert sachgewerbliche und sachzgesellschaftliche Börter und Rebensarten sprachlich und sachlich kurz erläutert. Braunschweig 1901, Selbstverlag. Im Buchzhandel bei George Bestermann. IV u. 84 S. 8. geb. 1. ...

Das vorliegende Buch ist eine Neubearbeitung bes »Typographischen Wörterbuches«, das der Versasser in den Jahrgängen 1882—1887 des Journals sir Buchdruckertunst veröffentlicht hat. Seinen Zweck, die gewerblichen und gesellschaftlichen Ausdrücker Under und Schriftzießer zusammenzustellen und zu erstären, hat er, so viel wir beurteilen können, in einer durchaus bestriedigenden Weise erreicht; es dürste nichts Wesentliches sehlen, und die sprachlichen und sachlichen Erklärungen sind kurz, aber gut und klar. Die Schrift ist eine erwünschte Ergänzung zu dem Buche von Klenz: Die deutsche Druckesprache (s. Jahrg. 1901, Sp 264). Während Klenz vor allem auf den alten Quellenschriften sußt und bei jedem Worte reichliche Belege daraus anssührt, hat Irmisch im wesentlichen die heute üblichen Bezeichnungen im Auge. Klenz bietet mehr sür die Geschichte der Ausdrück, aber Irmisch hat viel Wortstoff, der bei jenem sehlt. Aus Einzelheiten einzugehen, sie hier nicht der Ort. Es mag genügen, auf die reichbaltige Sammlung empsehlend hinzuweisen. Zeder Freund der deutschen Sprache wird sich mit Verzusigen und Gewinn in die an altertümlichen und bildlichen Ausdrücken sprächen sie der Druckersprache vertiesen.

Braunichweig. Rarl Scheffler.

Goethe. Bon Brof. Dr. S. M. Prem. 3. Auflage. 547 S. mit 116 Abbilbungen. Leipzig, E. Wartigs Berlag, 1900. Preis 5 M, in Goethebede geb. 6 M.

In völlig veränderter und erweiterter Gestalt tritt diese Lebensbeschreibung Goethes ans Licht. Sie ist dadurch von anderen derartigen Werfen unterschieden, daß hier des Altmeisters Leben und Schafsen durchaus auf geschichtlicher Grundlage dargestellt wird. Dem Bersasser, der sich schon durch seine Lebensbeschreibungen Wartin Greiss und Adolf Pichers, sowie durch seine präcktigen und lebenswahren Schildereien vom tirolischen Unterland ehrenvoll in der deutschen Sesewelt eingesührt hat, standen dabei nicht bloß die Ergebnisse Verneueren Forschung zu Gebote, sondern auch wertvolle eigene Entbedungen und Erwerdungen, daher Goethes Lebenslauf selbst in den letzten Jahrzehnten ziemlich erschöpfend wertvolle eigene Entbedungen ist der Bildschmuck vielsach neu. Wir sinden Bildnisse Goethes, Jungschildnigk, Jasobis, der Antonie Brentano, Warie Symanowsta, Bäbe Schultzes und Ulrike von Levezow, einen vollständigen Brief von Friederike Brion und anderes Werkwürdige. Neichbaltige Anmertungen am Schlusse erhöhen den Bert des schön ausgestatteten Buches. Bemerkt mag noch werden, daß sich der Bersassier im sprachlichen Ausdruck einer lobenswerten Klarheit besleißigt und überslässige Fremdwörter vermeibet. Wir können daher das Wert allen Gebildeten bestens empsehlen.

Rufftein.

A. Schluifer.

Bismard-Frauenkalender für 1902. Siebenter Jahrgang. Dresben, Bilhelm Streit. 128 S. 0,50 A

Dieses von einer Anzahl angesehener Frauen herausgegebene Jahrbuch, dessen jährlicher Reingewinn teisweise zu Ehrengaben sürbeighete und arbeitsunsähige Erzieherinnen und Lehrerinnen (ohne Unterschied des Bekenntnisses) verwandt wird, will den Berehrerinnen des großen Kanzlers Gelegenheit bieten, sich auszuhrechen und Dank und Berehrung sir sein Werk durch gemeinnübige Betätigung zu bekunden. In diesem Sinne nimmt er sich auch unsere Bestrebungen an, hossenlich mit rechtem Ersolg. Der vorige Jahrgang hat einen Auszug aus H. Dungers eindringslichem Weckruf wider die Engländerei in der deutschen Sprache gebracht, und der scheint Anklang gesunden zu haben.

Das lassen zahlreiche Zuschriften im diesjährigen »Sprechsaals erkennen, besonders aber der Umstand, daß der neue Jahrgang außer unsern Tanzkarte eine ganze Reihe Beiträge enthält, die sich auf unsern Berein beziehen, selbst eine jest so beliedte Preis-ausgabe. Bei der ungemeinen Bedeutung, die für unste Sache die deutsche Frauenwelt hat, kann der Kalender sehr gute Dienste leisten, er sei daher bestens empsohlen; zumal auch der Gedantelensaustausch über andere, uns nicht berührende Dinge (soziale, wirtschaftliche und geschichtliche Fragen) gehaltvoll ist und seine Sache ernst nimmt.

Ludwigsburger Familiennamen. Gine sprachlich = ge= schichtliche Untersuchung von R. Erbe, Gymnasialrektor in Ludwigsburg. Ludwigsburg, Buchdruckerei Otto Eichhorn, 1901. (34 Seiten.)

Die Familiennamen Wesels. Beitrag zur Namenkunde bes Niederrheins von Heinrich Gloöl. Befel 1901. Berlag von Karl Kühler. (XII u. 150 S.)

Durch eine kurzweilige Einleitung, die aus dem jüngsten Ludwigsdurger Abrehduch allerlei Ramen nach ihrer duchstäblichen Bedeutung zu ergöglichen Gruppen zusammenstellt und einige Beispiele seltsam entstellter Ramenssormen vorsührt, deren heutiger Klang und Sinn zu dem ihrer Ursormen in grellem Widerspruch sieht, wird die Reugier des Lesers auf die Frage der Entstehung und Umbildung unsrer Familiennamen hingelenkt, über die er dann in einer kurzgesaßten Erörterung die zum Berständnis der sonn in einer kurzgesaßten Erörterung die zum Berständnis der sonn in einer kurzgesaßten Erörterung die zum Berständnis der sonn in einer kurzgesaßten Erörterung die zum Berständnis der sonn in einer kurzgesaßten Erörterung die zum Berständnis der sonn in einer kurzgesaßten Erörterung die zum Berständnis der sonn in einer Abschaftungen nötige allgemeine Belehrung empfängt. Ein besonderer Abschaftungen zu der Jahl der Hausbaltungsvorstände nicht nur in Ludwigsdurg, sondern auch in mehreren anderen Städten und Dörsern der Umgegend; Bers. wollte zeigen, daß sich auch dierin die geschickliche Bergangenheit der einzelnen Ortschaften, die Entwickelung des Verkehrs, Handels und Ges werdes widerspiegelt. So wird die Bersenseit den Mitbürgern des Bersassers eine willsommene Gabe sein. Der auf diesem Gebiete schon heimische Leser wird freilich, wie der Bersassers eine weiter werten, ihm aber auch für mancherlei Anregung dantbar sein. Eine umfassender Ausgabe hat sich der Bers. Des an zweiter Stelle genannten Werles gestellt, das die Wesesser, des an zweiter Stelle genannten Werles gestellt, das die Wesesser, des an zweiter Stelle genannten Werles gestellt, das die Wesesser, des an zweiter Stelle genannten Werles gestellt, das die Wesesser, des an zweiter Stelle genannten Werles gestellt, das die Wesesser, des an zweiter Stelle genannten Werles gestellt, das die Besesser, des an zweiter Stelle genannten Werles gestellt, das die Besesser, des an zweiter Stelle genannten Berses gestellt, das die Besesser.

in übersichtlicher Darstellung zusammenfassenden Entstehungs= und Entwidelungsgeschichte ber beutschen Familiennamen behandelt, und zwar nicht nur die jetigen, sondern auch die früherer Jahrhunderte. Er hat bagu außer mehreren geschichtlichen Werten eine Reihe gedruckter und ungebruckter, bis zum Jahre 1233 zurückreichender Urtunden benutt, unter benen die im Staatearchiv gu Düsselborf ausbewahrten und ihm durch Bermittelung des Beseler Oberbürgermeisters zur Berfügung gestellten Handschriften zweier Befeler Bürgerbücher für seinen Zwed besonders wertvoll waren. Die darin enthaltenen Namen bestätigen einerseits die Ergebnisse ber bisherigen Forschungen über bie Zeit und Entstehungsart der beutschen Familiennamen und ihre mannigsachen Wandelungen, anderseits geben sie im Berein mit den später auftauchenden Beseler Namen ein deutliches Bild von der Eigenart der nieder= beutschen Ramengebung, beren sprachliche Erscheinungen am Schluß der Abhandlung übersichtlich dargelegt sind. So bietet das Werk nicht nur den Bewohnern Wesels dankenswerte Aufichlusse über ihre Namen (wie 3. B. iiber die unberechtigte franzö-sische Aussprache des Namens Bagel, dessen Träger sich irrtumlich für Rachkommen einer eingewanderten Sugenottenfamilie hielten), fondern es tann neben Beinges befanntem Buch über die beutschen Familiennamen auch weiteren Rreifen gur Ginführung deutschen Familiennamen auch weiteren Kreisen zur Einstytung in diese Forschungsgebiet empsohlen werden. Zugleich aber bietet es neben den schon ziemlich zahlreichen andern Schriften dieser Art eine wegen ihres reichhaltigen und mit gründlicher Kenntnis der einschlägigen Litteratur verarbeiteten Stoffes besonders schähenswerte Borarbeit für den in künstigen Jahrzehnten zu errichtenden Bau eines allgemeinen deutschen Namenbuches. Daß durch einzelne zweiselbafte Ableitungen, über die mit dem Beis, zu rechten bier nicht der Ort ist der Wert dieser Arteit nicht besonkrächtigt hier nicht der Ort ift, der Wert dieser Arbeit nicht beeinträchtigt wird, bedarf taum ber Erwähnung. Sie gereicht übrigens auch bem A. D. Sprachverein jur Ehre, benn fie ift aus feinem Schohe hervorgegangen. Berf. hat sich trot anfänglichen Widerstrebens bazu bewegen laffen durch die vielsachen Buniche, die nach einem

Secreta u dan 1896 der den Uld decimbere Seitle Justic 

3: 11 :.

& Auto.er

#### Name of the last

#### Mai ige in Gemangen und Beitfanften

Partidoritificarateuria: Mantoren Geroudgereben nor Dire heure ma Berune Berg Gereiche 1. Beit 4.7 Beibelberg Breite 1997 - 2.19 - 372 - 22.5

Diefel Trantach ten fid femen Bereintern marber im Den erifiner Del nimme ein eine umfemereiche fibborblume von Biltelm Saberf. Die benefinen Seomanbeimefienamen Billi-2-5, bie euf breinener Grundlage bie Loeraus mannies under für ihrendlichen und befendent mundentlichen Seieliche nungen der deutrichten Ermentlichten der der der der der der klauten der deutrichten Ermentlichten der der der der der der Klauten Gegengten Geschen nedentliche bedandelte Soter Dunen Gegengten Geschungen Dote Topie Soter Sole Entel Calaia Nife Mare Gameenter Bameersane Bamiere 

**9**-11: == ;

 $\Sigma$  let littings  $\Sigma$  as  $\nabla$  1  $\Sigma \nabla$  1001  $\Sigma$  2 Din 🗕 Elmin 🗉 Übenbelle in Tables W. Fright. Etr Efi iz - Bathin

ting dem inte tor contin defic fod Tinder Bironicisco incom describe nur den reference de Sente come end Bir Bir in continue Sente continue de fin de come con Be will and the trace of the Green's factor of the form the entering of the Green's factor of the form of the entering of the form of the entering of the form of the entering ital mil mmelfimem itt 1 att.

Birtailianur ( Sm In Çilli Suriu) — Bunkura Grund Kristinia Bartifilia

The form of the control of the solution of the Second form of the second for the second form of the second f

Eimas über unfer liebes Deurid. Bin & Aubn ... Th Buchel, & St. feb 12, 1, Teymber 190.

Rad ber Ruffer bie Berfaffere bar bie bemide Strade gwar sund interent fettet bet gemmen bur bie numberen. Seine fre, u. ber Serfoller untere belehren bet alem nie Brauftere beidet ermfielt unt fie recht errättlich bedandet, fr ift bod far bok ein unfeles Serfifinding unfeles Serochlebens, das ieber Stranterbeffere bespen felte, nur burd ibre Arfeit erwicken wechten ib. Aun ihner er feine Annung bavon gu batte, bei ich nie fich eine Serfification von Leuten giebt, die in berferbriebellen velbenuftem Stifen bie Bereitung ber bestiarn Gerene erfreben remen ben Teariden Gradierein

Bum Britabunieriibt - Comming, Organ M beurfam Beibelberbentes 42 Beier Det 8 Bum 1991.

Ter Auffest bereits auf ben Tanegurven S. Singes im Defte ber Libby Baufeine O.fen Andelmide Seilagsorfiele ber Libby Baufeine O.fen Andelmide Seilagsorfiele von Tienung und Sovolärder. Tas Amd darf mit dem Ausent, de me ist in die Saule wirt richt im eine neme geftige Set eifelt weiden. Die Isten find aufunndmen und weiter-sufe nicht die bes hehen dieder osinaffen tat. Tas gilt sunäckfit dem Saulunternati Kant den unen Frundligen fall aber auch der eine Sovonweiner die Sond ihre nem Frundligen fall aber auch der eine Sovonweiner die berührten. Die lieuwem find an felde Wörter nicht ieben. Die durch den Soulungen in den meinerden find. Ce mit bann im eineinem ein Berfabren anbegeben, wie burch Bontemben eine beim haufe ind Biben ben bem Rinde burd. Berffiehreten bemeinen mitten. Erft wit bem gweiten Schuliti fel tie Jose emmeer

Die Berbmanneforane. Sin Gane Brenbell - Dam-porter Rannaten Rr. 198 - 20 Muguft 1971.

In entreedender Bei's wieden erniene Bediner auf bem umfing bie Grietzerein von bertinin emelien.

Des Breblim unter Berfertate. Sen Brofeffer Dr. Sing tre - Rome Biere Terrier An 228, 19. Angun 1901.

for Contention recentioner meden bervergenreine Annichten und Beinerungen bir des Gubendeltemmen einer Beltiprache jum Gegenfand beden felle bei Seifener feit, daß zu ben um-einer iden beiben Gumengtenen nach ichmere Bedenfen

grundsählicher Art hinzukommen. Neben der Weltsprache würde die heimische Sprache mindestens ein sehr klägliches Dasein fristen. Die Gemeinsprache würde nicht die erhossten Gerlichritte auf dem Gebiete der Ruktur und der Sittlichkeit im Gesolge haben. Es würden sich endlich entsprechend den so verschiedenen Lebensverhältznissen der Bölker wieder örtliche Besonderheiten in ihr entwicken, die für die Verständigung neue Hemmnisse mit sich bringen würden.

Bie können wir unfere Stimme zum physiologisch richtigen Sprechen erziehen? Bon Karl Hermann. — Frankfurter Schulzeitung, 17. Jahrg. Nr. 5. 1. März 1900.

Das Berdienst des deutschen Bühnenvereins und seiner Berater, das in dem Bestreben liegt, die deutsche Bühnensprache zu regeln und Einheitlichkeit ihrer Auszurache zu erzielen, wird im allgemeinen anerkannt. Freilich glaubt der Bersasser nicht, daß es gelingen werde, eine vollständig einheitliche Bühnensprache herzustellen. Jedensalls sei es schon viel wert, wenn die gröberen Unterschiede beseitigt würden. Bas serner die richtige Stummbildung anlangt, so werden als unerlästiche Forderungen Bohlelaut und Tragsähigkeit der Stimme (Deutlichkeit) bezeichnet und dann im einzelnen Katschläge gegeben, wie sie am besten zu ersfüllen seien. Dabei werden niancherlei Ausstellungen an den Borschlägen der »deutschen Bühnensprache« gemacht.

Eifenberg. Richard Müller.

Boltsethmologie in Familiennamen, besonders am Riederrhein. Bon Heinrich Gloöl. — Beitschrift für den beutschen Unterricht. XV, 5.

Der Auffat ist eine Frucht ber größeren Arbeit, die der Berf. in bem oben besprochenen Buche »die Familiennamen Besels« niedergelegt hat. Fußend auf Andresens »Boltsetymologie« und »Konkurrenzen« hat er aus den Beseler Familiennamen diesenigen zusammengestellt, die entweder zufällig in allmählicher lautlicher Entwickelung oder durch mehr oder minder willkürliche Umgestaltung eine mit andern Börtern zusammensallende Form erhalten haben. Dervorgegangen sind diese Umgestaltungen meistens nur aus der Abneigung des Boltes gegen unverständlich gewordene Lautgebilde, denen man durch leise Anderung irgend einen Sinn zu geven suche, oft aber auch aus dem Bestreben, eine innere Beziehung zwischen dem Namen und seinem Träger herzussellen, woder nicht selten, wie den Boltes zu Tage tritt. In vielen Fällen lassen sich die Erpottlust des Boltes zu Tage tritt. In vielen Fällen lassen sich die ursprünglichen Formen und die Ursachen ihrer Umgestaltungen nicht mit Sicherheit erkennen.

Das beste Mittel, Licht und Klarheit auf diesem für die Ramensorschung so wichtigen Felde zu verbreiten, sind solche Samm-lungen, wie die vorliegende, in denen das einzelne durch gleicheartige Erscheinungen beleuchtet wird. Hoffentlich wird sie bald durch andere ergänzt.

Die Schriftleitung (Berlin NW ", Baulftr. 10) ftellt bie obigen und früher hier genannten Auffape — nicht die befprochenen Bucher — gern leibweife gur Berfügung.

#### Mus den Zweigvereinen.

Effen. In der Hauptversammlung am 10. Dezember wurden von den bisherigen Borstandsmitgliedern wiedergewählt: Prof. Dr. Imme (1. Borsiß.), Geb. Baurat Kohn (2. Borsiß.), Oberslehrer B. Schmidt (Schrift.); neugewählt wurde Buchhändler Henre (Schaßm.). Bei der Besprechung des Reichenberger Rundschreichens betreffs der Monatsnamen befannte sich die Bersammslung zu der Ansicht, die Prof. Brenner seiner Zeit m seinen beiden Auflägen in der Zeitschrift niedergelegt hat. Was das Fortleben alter Wonatsnamen in hiesiger Gegend angeht, so konnte nur auf die Bezeichnung Spörfel sür Februar hingewiesen werden, die aber nur noch icherzhaft zur Fastnachszeit vorkommt.
— Sodann hielt Prof. Imme einen Vortrag über deutsche Personennamen, im Anschlügen des deutschen Ramenbüchleins.

Grimma. Im zweiten halbiahr bes verflossen Jahres hielt ber hiesige Zweigverein brei Bortragsabende ab. An dem ersten sprach Buchhändler Stolactzik über Beter Rosegger. An bem zweiten berichtete Rechtsanwalt Schmidt aus Dresden einer recht zahlreichen Buhörerichaft über die Sauptversammlung in Strafburg, worauf Oberlehrer Augschach über Bilhelm Raabe sprach. Der lette Abend wurde ausgefüllt durch einen Borrrag des Prof. Bander über die Sallische Studentens ibrache.

Rrems. In den gut besuchten Binterversammlungen sprachen bisher: der Borfitende Brof. Dr. Franz Bollmann über Rultur= geschichtliches aus unster Sprache, herr heinrich Ehren-reich über den niederöfterreichischen Mundartdichter J. Misson (mit Proben aus seinem » Raze) und herr Dr. M. Fasching über deutsche Pflanzennamen. Überdies haben wir in den Rerhandlungskoff eines igden Alberdies der Köndien Aunft. Berhandlungsftoff eines jeden Abends den ftandigen Bunft: Dit= teilungen aufgenommen, um an diefer Stelle jedem Unwesenden Gelegenheit zu furzen Mitteilungen sprachlicher Art und Anfragen zu geben. Denn es haben oft nur wenige Zeit und Lust zu zu geben. einem längeren Bortragé, gelegentlich aber macht wohl jedermann eine Beobachtung auf fprachlichem Gebiete oder findet eine Lefefrucht, die verdient, im Kreise von Bereinsgenossen mitgeteilt und erörtert zu werben. Manches davon wird dann in unfrer » Sprach = ede veröffentlicht, die mit dem beften Erfolge, und gwar wöchent= lich in den hiefigen drei Beitungen erscheint. Ihr ist es mohl mit zu danten, daß unfre Bestrebungen in allen Rreifen der Bevölkerung Berständnis und Förderung finden. So hat u. a. der hiesige Gemeinderat bei der Anderung der Geschäftsordnung und ber Schaffung einer »Dienstordnung (früher: Dienst-pragmatif) für die dauernd (früher: dofinitiv; Gegensat: probeweise = provisorisch) angestellten städtischen Beamten und Diener« und von »Ruheftandsbestimmungen« (früher: Pensions-Normale) für dieselben die Borlagen auch in fprach= licher hinficht durchberaten und von unnötigen Fremdwörtern freigehalten.

München. Montag den 13. Januar sprach in der Hauptversammlung unseres Zweigvereins Regierungsrat Dr. Englert über Rechtschreibung. Er entwarf ein getreues Bild von dem kläglichen Zustande der deutschen Rechtschreibung, der auch durch die letzten Berliner Beratungen keine nennenswerte Besterung ersahren habe. Lebhast beklagte er, daß der A. D. Sprachverein sich durch seine Satungen hindern ließ, rechtzeitig sür eine gründliche Bereinsachung der Schreibweise einzutreten. Dem gegenüber hob Prof. Muncher hervor, daß der Zweigverein München seit Jahren bemühr war, den Hauptwerein zu veranlassen, die Rechtschreibestrage in das Bereich seiner Tätigkeit zu ziehen, aber mit seinen Anträgen abgewiesen worden set. — Ergänzt wurde die Vorstandschaft durch die Wahl der Herren Buchhändler Steinsheil und Dr. Sutgerz Gebing, Privatodzenten süt neuere deutsche Literatur an der technischen Hoochschule. Herr Steinheil, der seit Bestehen des Zweigvereins diesem und der Vorstandschaft als eines der eistigsten Mitglieder angehört, war nur vorübergehend wegen Krantheit aus dem Vorstand ausgeschieden. — Gegenwärtig zählt unser Verein 225 Mitglieder. — Die Verdeutschungstasel zur Kausseute ist nunmehr gedruckt und wird nächstens versendet werden. Ausgerdem ist sie für 10 Ps. käuslich.

Marburg a. d. Drau. In der Januar-Berjammlung hielt Herr Alois Serpp einen Bortrag über Friedrich Ludwig Jahns » Deutsches Bolkstum«. Der Bortragende bemerkte, daß man heute Jahn sast ausnahmslos nur als den Turnvater Jahn, als Begründer des deutschen Turnwesens kenne, ohne sich daten zu erinnern, daß er auch als nationaler Schrissteller seinem Bolke ein dauerndes Denkmal hinterlassen hat. (Bgl. Aticht. 1900, Sp. 69 st.) — Stadtschulinspettor Frisch besprach den in neuester Zeit in den Zeitschristen östers gebrauchten Ausdruck eine Frage anschneiden«, dessen Richtselte und Zutässisseit in einer Anstrage angezweiselt worden war, und sührte aus, daß der Ausdruck unbedingt zusässig sei, und daß ein Ilnterschied zwischen anschneiden« und antregen« gemacht werden müsse. Das »Anschneiden« einer Frage bestehe in ihrer sachlichen Ersörterung und Behandlung, während die Murengung« nur die Absicht oder den Bunsch enthalte, daß über sie gesprochen werde. Der Vorsigende Dr. Wally zeigte an einer Reihe von Beschen, daß viele Fremdwörter in ihrer Sprache andere Begrisse oder Gegenstände bedeuten, als wir mit ihnen bezeichnen wollen, so chistonnier, coupé, couvert, cylindro (Hut.) lavoir, principal, parterre, spectacle usw. — Den geselligen Teil des Abends füllten ausgezeichnete Musikoorträge der Herren Gebrüder Schönsherr, Berntopi und Knopsch aus.

Minden (Hann.) Am 26. Nov. hielt Oberlehrer Bruns einen Bortrag: Streifzug burch die Liederdichtung der Gegenwart und wußte die zahlreiche Zuhörerschaft durch Gesankenreichtum, übersichtliche Anordnung des unerschöpflichen Stoffes und passend gewählte, sowie vorzüglich vorgetragene Beispiele zu sessen. D. Sprachvereins an die Direktoren der höheren Schulen gerichtet hat, hat unserm Zweige drei neue Mitglieder verschaft, so daß jett fast alle in Betracht kommenden Lehrer und Lehrerinnen Mitsglieder unsres Bereins sind.

Münster (Westsal.). Auf der Hauptversammlung im Dezember wurden in den Borstand des Zweigvereins gewählt: als Borsstender Prof. Dr. Habresen, als stellvertretender Borsitens der der Militärintendanturrat Dr. Heinnan, als Schriftsührer der Schriftsteller M. Linhoff, als Kassenwart der Buchkändler E. Essing, als Bücherwart der Oberbibliothekar Dr. H. Detmer, als Beisper der Student W. Neus und der Regierungsrat J. Middendorf.

Olbenburg i. Gr. In der Hauptversammlung vom 11. Januar wurden Mitteilungen gemacht über die Tätigkeit des Zweigvereins im Jahre 1901. Seine Borstandsmitglieder bemühen
sich mit Ersolg, daß, soweit sie Einsluß haben, in den amtlichen
Berössentlichungen möglichst gut deutsch geschrieden wird. Die nunmehr seit sünf Jahren bestehende »Sprachede« hat nicht regelmäßig weiter gesührt werden können, weil ein einziger nicht in
der Lage ist, regelmäßig alle Boche einen Beitrag zu beschassen.
Begen der Bichtigkeit der »Sprachede« wird beschlossen, beim
Gesamtvorslande einen Antrag zu setlen, daß in Zukunst die
Bereinszeitung ausreichenden Stoff sür die Speisung der »Spracheden« liesen möge. Es sei Krastvergeudung, wenn sür seden« liesen möge. Es sei Krastvergeudung, wenn sür seden« liesen möge. Es sei Krastvergeudung, wenn sür seden« liesen des einzigen sür alle ausreichen könne. Die
Mitgliederzahl besäuft sich auf 69, darunter besindet sich seit
kurzem auch der Kultus- und Justizminister Geh. Staatsrat
Ruhstrat II. Bon dem Kasseniberschussen auch diese Jahr
80 A der Ortsgruppe Oldenburg des Allgem. Deutschen Schulvereins zur Erhaltung des Deutschums in Südtirol zugewiesen.
Der zwihere Borstand wurde wiedergewählt.

Natibor. Die satungsgemäße Hauptversammlung des hiesigen Zweigvereins sand am 30. Dezember v. J. statt. Nach Rechnungslegung und Entlastung des Schatmeisters wurde der bisherige Borstand (Reinit, Engemann, Hoffmann, Reiners) einstimmig wiedergewählt. Ferner tam man dahm überein, in jedem Winnerhalbsahre drei dis vier allgemeine Bortragsabende (mit Damen), außerdem aber an jedem ersten Sonnabend im Monat einen Herrenabend abzuhalten. Diese lettere Einrichtung soll einer erhöhten Förderung der Bereinszwecke dienen. — Am 6. Januar, dem ersten Herrenabende, einigte man sich über die diesen Abenden zuzuweisende Ausgabe. Danach sprach Soerlehrer Reinit über » Die Berbreitung des Germanischen in Europa«.

Stettin. Im November v. J. hielt Oberlehrer Dr. Helbing einen öffentlichen Vortrag über Goethes Iphigenie, ein gersmanisch-christliches Schauspiel. Er betrachtete die sogenannte Lösung des Knotens in dem Schauspiel, die von Goethe nach den Forderungen der Gegenwart, wo tein deus ex machina helsend austreten darf, und nach den Grundsätzen der germanisch-christlichen Welt durchgesührt ist. Dann schilderte er die Hauptgestalten in ihren Grundzügen als rein germanische, denen nichts als die Namen und einige notwendig im Zusammenhang ausgesprockene Gedanken aus dem Altertume anhasten. — Bor diesem Vortrage hatte Prof. Dr. Koch des verstorbenen Vorsitzenden, Prof. Dr. Vlasendorff, in herzlichen Worten gedacht und als Ubergang zu obenerwähntem Vortrage in wenigen, aber eindringlichen Worten auf die Notwendigkeit der Sprachreinheit hingewiesen, adjes erbieses an dem leider unausrottbaren Tagesicheidegruß adjes ersläuterte und mit Thoas' Scheidegruß slebt wohl- schloß. Diese Aussichtungen, wie der Vortrag wurden von der zahlreichen Verssammlung mit lebhastem Beisall begrüßt.

Ausführungen, wie der Vortrag wurden von der zahlreichen Bersammlung mit lebhaitem Beifall begrüßt.
Im Januar d. J. sand die Hauptversammlung statt, in welcher die erfreuliche Mitteilung gemacht wurde, daß der Verein auf 182 Mitglieder gewachsen ist. Bei der Vorstandswahl wurde an Stelle des verstorbenen Prof. Dr.. Blasendorff der bisderige stalsertretende Borsigende Prof. Dr. Koch zum ersten Vorsigenden, an seine Stelle Poothefer Dr. W. Mayer zum stellvertretenden Vorsissenden, an seine Stelle Apotheker Dr. W. Mayer zum stellvertretenden Vorsissenden gewählt. Oberposissertet a. D. A. Springmann, der

seit dem Bestehen des Bereins das Schahamt rührig und sorgfältig verwaltet hatte, mußte aus Gesundheitsrücksichten leider auf eine Biederwahl verzichten; er wurde in Anersennung seiner Berdienste zum Ehrenmitgliede des Stettiner Zweigvereins ernannt. An seiner Stelle wurde zum Schriftsührer und Schahmeister Oberlehrer Dr. Helbing gemählt. Zum Schlusse hielt Dr. B. Maher einen Bortrag über »Ergebnisse der letzten Reutersorschungen«, der eine besondere Würze darin besah, daß eigene Ersebnisse (der Bater des Redners war ein Jugendfreund Reuters) mitgeteilt wurden.

Stuttgart. Seit dem Bestehen des Zweigvereins hat sich wohl nie eine größere Versammlung an einem Bereinsabend eingefunden als diesenige, welche am 22. Oktober im Museumssaale einem Vortrage des Stadtplarrers Jehle über Luthers Vibelübersstung in ihrer Bedeutung für die deutsche Sprache auschte. Der Vorsikende, Dr. Ossar Hauser, wies zunächst auf die Bedeutung der Strahburger Hauhtversammlung hin und sührte dann den Redner als einen gewiegten Kenner der Sprache Luthers ein, einen Mann, der bei der Behandlung eines solch wichtigen, wenn auch anscheinend bekannten Stosses aus dem Eigenen zu schöpfen vermöge. Und in der Tat bewies dies der Redner durch seinen Vortrag in vollem Maße. In anregender, durch eine Fülle von Einzelheiten belebter Beise zeigte er u. a., wie Luther viele Wörter, die zu seiner Zeit veraltet waren, wieder ausgenommen und als deutsches Sprachgut gerettet (Seher, Gottesbienit), wie er mit seinstem Sprachgesühl zwischen sinnverwandten Wörtern zu unterscheiden gewußt (Kserd, Roh, Gaul; tunken — Kopf) und wie er endlich auch den volksmäßigen Stadreim ausgiedig verwendet hat; P. Gerhard, Klopstod, Lessing seien nicht denkbar ohne Luther. Mit Bedauern sührte der Redner noch an, daß die \*revidierte« Wibel 440 deutsche Wörter wieder ausgetilgt und durch Lehn= oder Fremdwörter hier sehr wieder ausgetilgt und durch Lehn= oder Fremdwörter hier sehr wieder ausgetilgt und durch Lehn= oder Fremdwörter hier sehr wieder ausgetilgt und durch Lehn= oder Fremdwörter hier sehr wieder ausgetilgt und durch Lehn= oder Fremdwörter hier sehr wieder ausgetilgt und durch Lehn= oder Fremdwörter hier sehr wieder ausgetilgt und durch Lehn= oder Fremdwörter hier sehr wieder ausgetilgt und der Sprachweirens wäre hier sehr wieder ausgetilgt und der Sprachweirens wäre hier sehr von nöten gewesen. Die Versammlung sehn einzelnen, mitzuwirken an der Ernahnung des Vorsikenden an jeden einzelnen, mitzuwirken an der Ernahnung des Vorsikenden an jeden einzelnen, mitzuwirken an der Ernahnung und Hörderung der deutschen Beitallung und

Bittan. In der Januarsitzung erstattete der Schriftsührer und Schapmeister Dr. Matthias den Jahres= und Kasseneister Dr. Matthias den Jahres= und Kasseneister Danach ist der Zweigverein von 218 Mitgliedern des Jahres 1900 auf 248 gewachsen. Für das Bereinsjahr 1902 wurden in den Borstand gewählt: Reltor Prof. Dr. Schütze als erster, Schulrat Dr. Hanns als zweiter Borsitzender und Oberlehrer Dr. Alfr. Reumann als Schriftsührer und Schapmeister. Den nächsten Teil des Abends dilbete ein Bortrag des Dr. Neumann über die Kunst der Parlamentsrede, deren Wesen und Entwicklung in den setzten sünzig Jahren zuerst in den Hauptzügen geschildert wurde, worauf der Redner ausssührlicher auf die rednerischen Kunstmittel der parlamentarischen Streiterörterung einging, die durch zahlreiche, besonders aus den Reden Bismarcks und Bindthorsts gewählte Beispiele veranschaulicht wurden.

#### Brieftaften.

Herrn R. Kr. . . , Berlin. Der Vokalunterschied zwischen schnees und schneiens beruht auf einem uralten Ablaute (ahd. sneo, Gen. snewes : snewen; mhd. sne, snewes : snewen), wie er ähnlich wiederkehrt in den Börtern Behens (ahd. lehan) und leihens (ahd. lihan). schneess abgeleitet. Daß diese in der Bolksiprache, besonders Norddeutschlands, weit verbreitet ist, sur die Schriftssprache dagegen nur sichneiens in Betracht kommt, ist schon eins mal an dieser Stelle (Jahrg. 99, Sp. 78) hervorgehoben worden.

Herrn B. . . . . Elbing. Die Bendung Des hat mir gut gegangene ift für die Schriftsprache nicht zu billigen, so haufig sie auch in mitteldeutscher und, wie wir hinzufügen wollen, in norddeutscher Boltssprache angewandt wird. Schriftgemäß ift allein: Des ist mir gut gegangene.

herrn R. 28. . . . , Dresben. Daß zwischen »Fahrrichtung« und »Fahrtrichtung« (s. vor. Jahrg. S. 344 ob.) ein Unterschied ber Bedeutung besiehe, wie Sie meinen, vermögen wir nicht zu-

zugeben. Das eine ist die "Richtung des Fahrens", das andere die "Richtung der Fahrt«. Zwischen "dem Fahren" und "der Fahrt« besteht aber kein Unterschied der Art, daß "Fahrrichtung« die Richtung, in der gesahren werden soll, "Fahrrichtung« die Richtung, in der gesahren werden soll, "Fahrrichtung« die Richtung, in der gesahren werden soll, "Fahrrichtung gar nicht durchsühren lassen. "Uherdem würde sich diese Unterscheidung gar nicht durchsühren lassen. "Fahrgeschwinsdisseit" ist nicht nur die vorgeschriedene, sondern auch die tatsächlich innegehaltene Geschwindisseit; oder soll etwa die letztere mit "Fahrtgeschwindisseit" bezeichnet werden? Was wir "Fahrplansunmennen, heißt z. B. bei der Arths Rigtsessenden "Fahrtenblanus". Es scheit und also zwischen "Fahrt=« und "Fahrtenplansus". Wes scheit und also zwischen "Fahrt=« und "Fahrtenplansus". Und "Tünstes" und "Bachstenplansus". Andere Unterschied zu bestehen, so wenig wie zwischen "Wächte und "Bachstenden, "Fahrt=« und "Fährterichten der Sprache, vermag allerdings zwischen verwandten, aber sormserschiedenen Wörtern begriffliche Unterschiede herauszubilden, die aus den vorgandenen Formwerschiedenheiten durchaus nicht begründet sind, d. B. "Landmann: Landsmann, Wassernot: Wasserstende sind, den vorgandenen Formwerschiedenheiten durchaus nicht begründet sind, d. B. "Landmann: Landsmann, Wassernot: Wasserschusche eine gesicherte Unterlage sindet. Borzherschah sind jedenschals die Zujammensehungen mit "Fahr=«. Wenn die beutschen Sprachgebrauche eine gesicherte Unterlage sindet. Borzherschah sind jedenschals die Zujammensehungen mit "Fahr=«. Wenn die beutschen Sind jedenschals die Zujammensehungen mit "Fahr=«. Wenn die beutschen Eisenbandwerwaltungen "Fahrtrichtung« schreiben, während sie sonst Ausserschus geseitet worden, das Zusenn die beutschen Sind jedenschale "Fahrtwindernis« tann freilich durch solde oder ähnliche Nücksen Faum erklärt werden. As außerdem noch von ihnen gebrauchte "Fahrtshindernis« tann freilich durch solde oder ähnliche Unterschiede zwischen. As

Heißen selfenjelfer Tageblatt« und gewiß auch andere Zeitungen ihren Lesern eine »geschlossene Ansicht des Arbeitsbeutels« sowie eine vossene Ansicht dur Schirmhülle« bieten, so ist das eine jedenfalls sehr fruchtbare Weiterentwicklung oder Spielart des bekannten vledernen Handschuhmachers«, an der Freunde der Entwicklungselehre ihre Freude haben werden. Vielleicht spricht man nun auch bald von veiner blauen Aussicht auf das Meer«, einem grünen Einblick in das Tal« usw. — Die Ausbrücke, die Ihnen in Stifters Studien ausgefallen sind: »jeht waren nur mehr vier da«, »versperrte Schlösser, "heute morgens«, ver war daz gelessen, ver war gestanden« beruhen alle auf süddeutschzössererichischen Sprachgewohnheiten, gegen die sich nichts einwenden läßt. "Hertzunft«, das Sie ebenfalls aus Stifter ansühren, hat u. a. auch Schiller in einem Brief an Goethe gebraucht; es erschein uns ebenso berechtigt wie «übereintunft, Dazwischenstunft« u. ä. Der Sat: »er redet Borte, die er bei seinem Rater Männer und Greise hatte reden gehört«, ist zwar schwerfällig, aber nicht salsch, heinze (Gut Deutsch) S. 60 ertsärt die Fiigung zich habe ihn kommen gehört« sogar sür besser alse sich habe ihn kommen hören«, aber nicht mit Recht. — »Literatur« hat man von jeher auch mit einem t geschrieben, und die neueste Rechtschreibung wird sogar diese Schreibweise allein dulden. Ubrigens wird auch im Lateinischen neben dem allerdings besseren littera auch litera geschrieben. — Das Bort sigese, das in der Bitterseiben mit einer Art hade bezeichnet, ist möglichen den Kattosserichtung von "Igel«, das Sanders auch in der Bedeutung "Furchen-Egge« angibt.

Herrn D. B. . . . , Halensee. Die Apposition (Beisat) in bem Sate eines Nachruses: »Ebel als Mensch, allezeit pslichttren als Beamter, freundlich und gerecht als Borgesetter, folgt dem Berstorbenen unsere treue Liebe und Berehrung ins Grad« ist zweisellos sehlerhaft; denn sie sällt aus der Fügung einsach heraus. Zu »Liebe und Berehrung« kann und soll sie selbstverständlich nicht gezogen werden dem Sinne nach, und gegen die Beziehung au »dem Berstorbenen«, die der Versasser natürlich beabsichtigt, sträubt sie sich, weil die ersorderliche Übereinstimmung im Kasus sehlt. Sollte bei unveränderter Sasbildung auch die hervorhebende Boranstellung der Apposition gewahrt bleiben, so nußte es heißen: »Als edlem Menschen, als allezeit psichttreuem Besamten, als freundlichem und gerechtem Vorgesetten solgt dem Berstorbenen« usw.

Herrn L. R. . . . , Oberdrauburg. Zu der Brieftastenfrage: karntisch oder karntnerisch (1901 Sp. 362) versichert uns ein Berzeinsmitglied aus Klagensurt, daß allerdings in neuester Zeit skärntische von einzelnen geschrieben werde, allgemein anerkannt aber sei, nach Geschichte und Mundart, nur die Form skärntnerische, und auch nur diese werde ausnahmslos gesprochen; die Schreibeweise skärntnische kenne man bort zu Lande gar nicht.

Herrn S...., Münster. Wem ein Orden oder Ehrenzeichen vor liehen worden ist, den kann man vielleicht nicht gut in einem Atem den damit »Beliehenen« nennen; denn das stimmt nicht recht zusammen. Aber sür sich allein und ohne diese Gegenübersstellung dürste man die Wendung »beliehen werden mit\* in diesem Falle zwar nicht als üblich, doch auch nicht als schlechthin ausgeschlossen und falsch bezeichnen. Denn wie mit Land und Leuten, jo kann man gewiß auch mit einem Orden beliehen (d. h. b. belehnt) werden. Die Übertragung ginge bei der Khnlichkeit beider Vorzgänge noch nicht einmal so weit, wie wenn Bürger sagt: »Das Flügelpaar, mit welchem ihn der hohe Genius beliehn.«

Herrn A. H. ..., Pardubis. Gegen die törichte Engländerei im Tennisspiele hat sich, wie Sie und mit Beziehung auf die Briessaftenbemerkung (01, Sp. 300) mitteilen, auch die Zeitung »Bohemia« in Prag schon vor längerer Zeit ausgesprochen (23. Sept. 1900), als dort ein erstes »Deutsches akademisch ziechnisches Lawn tennisturnier« veraustaltet worden und, wie es schein, nach den Bünschen der Unternehmer verlausen war. Bei diesem Bettspiele deutscher Hochschier, an dem — trot des recht misratenen Namens — nur deutsche Spieler und deutsche Zuschauer teilsgenommen, hat man auf dem Schiedsrichterstuhle wie vor ihm nur englisch gesprochen. Das Prager Blatt tadelte das mit Rechtschaft und sprach schließlich die Erwartung aus, bei der Wiederzlehr im nächsten Jahre vom Richterstuhl ein kräftiges: »Zum Spiele bereit« erschallen zu hören. Hossenlich hat sich das mittlers weise erschallen zu hören. Hossenlich hat sich das mittlers weise erschallen zu hören.

Herrn E. L. ..., Kassel. In dem » Deutschtum im Ausslande, Zentralorgan sauch ein schwines Wort!] des Allg. Deutsichen Schulvereins«, November 1901, S. 91 sindet sich solgende Anzeige: » J. B. Borchardt, Königlicher Hossilierant, Berlin W., empsiehlt die Marte Extra Soo. à Flasche: Mrk. 3,50. Special-Offerte für den Export.« Das verdient gewiß tiefer gehängt zu werden mit dem beruhigenden Hinweise, daß dies bekannte Gesichäft auch anderswo spaltenlange Ankündigungen in gleich verswahrloster Sprache verössentlicht.

Herrn B..., Frankfurt. Bir wiesen im vorigen Jahre (Sp. 202) auf die Anklage hin, die ein Schweizer Offizier gegen die Schwächen der dortigen Militärsprache erhob. Eine neue Beschwerde über Sprachsinden in der Schweiz sindet sich in Nr. 7 der Basler Nachrichten von diesem Jahre. Ber Gelegenheit habe, kleinere schweizerliche Zeitungen zu lesen, stoße oft auf so auffällige Sprachsehler, Sabverrenkungen und faliche Bortbildungen, daß er sich fragen müsse, wohn man wohl mit der Schristprache kommen würde, wenn die Sprachspsuschere noch einige Jahre so sortbauere. Bie weit diese so allgemein ausgesprochene Besürchtung, die dem Schreiber sichon lange in der Feder saße, wirklich berechtigt ist, läßt sich freilich nach der Kürze der Mitteilung nicht ermessen. Aber den Anlaß zu dieser Außerung hat die Neubildung der Erhalte gegeben: eine Zeitung möchte in dem Erhalte eines roten Bändchens seine Gesahr sürz Baterland erblicken. Der Basler hält es sür wohl möglich, daß sich diese »prächtige« Neuheit dort siehen Beg mache, so gut wie so manches andere ihn gesunden habe«. Er nennt zwei Besspiele, erstens das Wort der Versahre, das sich aber von der laufmännischen Sprachaus wohl allgemein durchgesets hat. Dagegen ist der Unt

suche in dem übrigen deutschen Sprachgeblete schwerlich übers haupt bekannt und durchaus verwerflich.

Herrn A. B. . . . , Torgau. Beichten ist von Beichte abgeleitet, nicht umgekehrt das Hauptwort vom Leitwort. Allerdings aber stammt » Belchte«, mittelhochdeutsch biht und bihte
(wobei ht — cht), zusammengezogen aus bi-giht, bi-jiht, seinerseits wieder von einem (zusammengeschen) Zeitworte, nämlich
dem mittelhd. be-jöhon, althd. bi-jöhan d.h. » bekennen, gestehen«,
einem Borte, das gleich dem einsachen jöhen » sagen, bekennen« im Neuhochdeutschen verschollen ist dis auf seine jetzt auch
veralteten Abseitungen » Gicht« und » Urgicht«, d. h. Bekenntnis
und » urgichtig« — geständig, die sich noch eine Beise in der Rechtsbrache gehalten haben und Ihnen daher bekannt sein werden.
Das jüngere » beichten« ist zu einem Ersat für das alte bejöhen
geworden.

Herrn R. . . . Göttingen. Wenn es in bem Ronzerts berichte bes Göttinger Anzeigers vom 9. Jan. über eine Leifiung Joachims heißt: »All die entzückende Charme, all die unendliche Grazie, all die himmlische Raivität des unvergleichlichen Wolfgang Amadens sprach da aus seinem Spiel«, so muß man nur besdauern, daß der Berfasser mit seinem Französisch so bald zu

Ende ift.

#### Beschäftlicher Teil.

#### Den Gefamtvorftand bes A. D. Sprachvereins

bilden nach der auf der Sauptversammlung in Strafburg i. E. am 5. August v. J. erfolgten Ergänzungswahl seit dem 1. Januar 1902 folgende Herren:

- 1. Otto Sarrazin, Geheimer Oberbaurat und vortragender Rat im Rgl. Preuß. Ministerium ber öffentlichen Arbeiten, Berlin-Friedenau, Kaiserallee 82, Borsigender.
- 2. Sugo Sape, Geheimer Rat a. D., Dresben, Chemniger Strafe 3, stellvertretenber Borfigenber.
- 3. Dr. Paul Bietich, Brofessor an ber Universität Greife: wald, 3. B. Berlin W. 20, Mopftrage 12, Schriftfiffer.
- 4. Dr. hermann Dunger, Ghmnafial Professor, Konrettor, Dresben, Schnorrstraße 3, stellvertretenber Schriftsubrer.
- 5. Ferbinanb Berggolb, Berlagsbuchhanbler, Berlin W30, Mobitrafe 78, Schahmeifter.
- 6. Bilhelm Launhardt, Geh. Regierungerat und Professor an ber Techn. Sochicule, Mitglied bes herrenhauses, Sannover, Am Belfengarten 1, Beifiger bes Ständigen Husschusses.
- 7. Dr. Gün'ther A. Saalfelb, Gymnasialobersehrer a. D., Berlin-Friedenau, Sponholzstraße 11, Beisiger des Stänbigen Ausschusses.
- 8. Ministerialrat Dr. Paul Albrecht, Strafburg i. E.
- 9. Weh. hofrat Univ. : Professor Dr. Otto Behaghel, Giegen.
- 10. Universitäts= Professor Dr. Ostar Brenner, Burgburg.
- 11. Landgerichterat Rarl Bruns, Torgau.
- 12. Herzogl. Braunschw. Wirkl. Geheimer Rat und Gesandter Freiherr v. Cramm=Burgdorf, Ezzellenz, Berlin.
- 13. Raufmann &. B. Eigen, Samburg.
- 14. Gymnafial = Rettor Rarl Erbe, Ludwigsburg.
- 15. Brof. Dr. M. Gombert, Breslau.
- 16. Realiculdirettor Dr. Barnifd, Raffel.
- 17. Professor Dr. Baul Sofmann von Bellenhof, Reichsrats-Abgeordneter, Grag.
- 18. Chriftian Rraft Fürft ju hobenlobe Dhringen, Bergog von Ujeft, Durchlaucht, Glavengig.
- 19. Geg. Staatsarchivar, Geh. Archivrat Dr. Lubwig Reller, Charlottenburg.
- 20. Gymnafial= Professor Dr. Ferdinand Rhull, Graz.

- 21. Universitäts=Brofeffor Dr. Friedrich Rluge, Freiburg i. Br.
- 22. Geh. Ober=Regierungsrat Dr. Reinholb Ropte, wortr. Rat im Rgl. Breuß. Rultusminifierium, Berlin.
- 23. Geh. hofrat Dr. Bilhelm Laufer, Leiter ber Rordbeutsichen Allgemeinen Zeitung, Berlin.
- 24. Direftor Dr. Ebward Lohmeyer, Raffel.
- 25. Bantherr Rarl Magnus, Braunschweig.
- 26. Oberlehrer Dr. Theobor Matthias, Bittau.
- 27. Gifenbahnbirektions = Prafident a. D. Otto v. Dühlen = fels, Berlin.
- 28. Dberlandesgerichterat Scheerbarth, Roln.
- 29. Boftamtebirettor August Schmibt, Rurnberg.
- 30. Schriftleiter Rarl Seblat, Bien.
- 31. Oberlehrer Dr. Defar Streicher, Berlin.
- 32. Muguftin Trapet, Chrenbreitftein.
- 33. Generalmajor z. D. Rarl Frhr. v. Bietinghoff, Char- lottenburg.
- 34. Universitäte Professor Dr. Badernell, Junebrud.
- 35. Oberlehrer Friedrich Bappenhans, Blon.
- 36. Dr. 3. Ernft Bulfing, Bonn.

Die unter 1. bis 7, genannten Borftandsmitglieber bilben ben Ständigen Ausschuß.

#### Sigung bes Gefamtvorftanbes

in Berlin am 5. Januar 1902, borm. 10 lifr.

Anwesend die Borftandsmitglieder: Behaghel, Berggold, Brenner, Bruns, Dunger, Eigen, Combert, Harnisch, Reller, Köpke, Launhardt, Lohmeyer, Magnus, Watthias, von Mühlenfels, Pietsch, Saalfeld, Sarrazin, Scheerbarth, Streicher, Trapet, von Bietinghoff, Bappenhans; außerdem auf besondere Einladung des Borssigenden Oberlehrer Dr. Schumacher aus Koblenz zur Teilnahme an den Berhandlungen über den Bericht des Birtschaftsausschussen.

Der Borsisende, Geheimer Oberbaurat Sarrazin, eröffnet die Sigung mit geschäftlichen Mitteilungen über den gegenwärtigen Mitgliederbestand des A. D. Sprachvereins, der zur Zeit 224 Zweigsvereine mit etwa 16700 Mitglieder und 2100 unmittelbare Mitglieder, zusammen also 18800 Mitglieder zählt (gegen 17950 im Juli 1901). Namentlich aus den Kreisen der höheren Lehrer und der Ofsiziere sind in jüngster Zeit zahlreiche Anmeldungen zu verzzeichnen.

Bon ben Berhanblungen und Beschlüffen haben bie folgenben allgemeinere Bebeutung:

1. Der Borsigende berichtet über die Verhandlungen des Birtschaftsausschusses, der auf der Hauptversammlung in Straßsburg i. E. am 5. August 1901 zu einer Beratung über die bessere wirtschaftliche Unterstüßung der Zweigvereine gewählt worden ist und am Tage vorher (4. Januar) in Berlin getagt hat. Die von einigen Zweigvereinen gegebenen Anregungen zu einer billigeren Herselung der Zeitschrift und deren Zustellung an die Witglieder durch das Postzeitungsamt mußten vom Ausschuß einstimmig abgelehnt werden, weil sie auf völlig irrigen Voraussetzungen der zuhten. Ebenso hat der Ausschuße es abgelehnt, die Kosten der Zeitschrift durch Berwendung eines leichteren und billigeren Papieres zu ermäßigen und in dem bisher üblichen Bezuge der »Wissenschung eintreten zu lassen. Begen der Einzelseiten der gepflogenen Beratungen verweist der Vorstwende auf den aussstührscheren Beratungen verweist der Borsisende auf den aussstührscheren Beratungen verweist der

handlungsbericht des Ausschusses, der den Borstandsmitgliedern und sämtlichen Zweigvereinen gedruckt zugehen wird. Der Wirtschaftsausschuß hat schließlich nach eingehender Beratung dem Gesamtvorstande folgende Punkte zur Beschluffassung unterbreitet:

- a) Der Gesamtvorstand empfiehlt namentlich den größeren Zweigvereinen, ihre Ersahrungen über die Rosten der Zustellung der Zeitschrift an ihre Mitglieder gegenseitig auszutauschen, da sich herausgestellt hat, daß diese Kosten an den verschiedenen Orten außerordentlich verschieden sind.
- b) Der Gesamtvorstand gibt benjenigen Zweigvereinen, die ohne eine Erhöhung der Einnahmen ihren Ausgaben nicht hinzreichend glauben gerecht werden zu können, zur Erwägung anzheim, ob sie nicht von ihren Mitgliedern für die Zustellung der Zeitschrift eine entsprechende Zustellungsgebühr erheben wollen. Wenn dies in der geeigneten geschiedten Form geschieht und den Mitgliedern eindringlich ans Herz gelegt wird, daß es dem Zweigverein nur dann möglich sei, ihnen gute Veranstaltungen, Vorträge, Unterhaltungsabende usw. zu bieten, so pflegt sich erfahrungsgemäß gegen die Erhebung einer solchen Gebühr von jährlich 20, 40, schlimmstensalls 60 Pfennig kein ernstlicher Widerstand geltend zu machen. Das ergibt dann aber, namentzlich bei den großen Zweigvereinen, schon recht ansehnliche Beträge.
- c) Der Gesantvorstand beschließt, in den Jahreshaushalt für Beihilsen an Zweigvereine eine verstärkte Summe einzustellen je nach den vorhandenen Mitteln —, aus welcher den Zweigsvereinen gemäß Satzung 10 Geldmittel überwiesen werden können. An diesen Überweisungen würden diejenigen Zweigvereine jedoch in der Regel nicht teilzunehmen haben, die von ihren Mitgliedern einen Jahresbeitrag von weniger als 3 M erheben.

Der Gesamtvorstand nimmt die brei Antrage des Birtichafts= ausschusses an.

- 2. Der Gesamtvorstand erklärt sich mit dem Rundschreiben des Borsitzenden vom 29. Rovember und 6. Dezember 1901 einversstanden und hält ein Borgesen, wie es von einigen Zweigvereinen in deren Rundschreiben vom 13. November 1901 gewählt worden ist, nicht für erwünscht. Der Borsitzende erklärt diese Angelegensbeit auch für seine Berson damit für erledigt.
- 3. Der Antrag bes Schapmeisters: Der Gesamtvorstand wolle für jedes Jahr zwei Kassenprüfer bestellen, die mindestens zweis mal jährlich die Kasse des Gesamtvereins zu prüfen und über den Besund an den Borstand zu berichten haben , wird angenommen. Bu Kassenprüsern werden gewählt die herren von Mühlenfels und Freih. von Bietinghoff.
- 4. Der Borsitzende berichtet, daß der Ständige Ausschuß in seiner Sitzung vom 30. November v. J. beschlossen habe, die Bahl des Ständigen Ausschusses des Borsitzenden, des stellvertr. Borsitzenden, der Schriftschrer, des Schahmeisters und der Belesitzer —, die satungszemäß vor Ablauf des Jahres stattzusinden habe, zur Ersparung der mit einer schriftlichen Abstimmung versundenen Kosten und Beiterungen erst in der heutigen Borstandssitzung vornehmen zu lassen. Der Gesamtvorstand erklärt sich damit einverstanden. Der bisherige Ständige Ausschuß, bestehend aus dem Borsitzenden Sarrazin, dem stellvertr. Borsitzenden Häpe, den Schriftsührern Pietsch und Dunger, dem Schahmeister Berggold, den Beisitzern Launhardt und Saalfeld, wird wiedergewählt. (Die Genannten haben sämtlich die Bahl ansgenommen.)
- 5. Der Obmann bes Allgemeinen Bereins für vereinsachte Rechtschreibung«, herr Pfarrer Spieser in Balbhambach (Elfaß), hat bem Borstande des A. D. Sprachvereins die Frage vorgelegt,

unter welchen Bedingungen ein Anschluß des Rechtschreibevereins an den A. D. Sprachverein zu ermöglichen fei, und bagu feinerfeits einige Bedingungen geftellt. Der Borftand bes M. D. Sprachvereins wird es mit Freuden begrußen, wenn die Mitglieder bes Rechtichreibevereins fich nach Maggabe ber Sagungen bes A. D. Sprachvereins diesem als Zweigverein (Balbhambach) anschließen wollen. Da die von der vorjährigen Sauptversammlung in Strafburg i. E. beschlossenn neuen Satungen die Fragen ber Rechtschreibung und ber Schriftgattung nicht mehr von dem Arbeitsgebiete bes A. D. Sprachvereins ausschließen, fo können nun= mehr Auffate über Rechtichreibung und Schriftgattung in bie Beitschrift bes Sprachvereins aufgenommen werben. Auf weitere Bugeftandniffe zu Gunften anderer Bereine, wie bes Rechtichreibe= vereins, des Bereins für Altichrift ufw., vermag der Borftand bes A. D. Sprachvereins im hinblid auf die Berichiebenheit ber Anschauungen über diese Fragen zu seinem Bedauern nicht ein= zugehen.

- 6. Die Anregung des Zweigvereins Rlagenjurt: »Massenverbreitung unserer Berdeutschungsbücher und hierfür alijährliche Einstellung eines bestimmten austömmlichen Betrages in dem Boranschlag« wird abgelehnt, weil dadurch sehr bedeutende Rosten verursacht würden, und es außerdem fraglich sei, ob dem großen Auswahl ein entsprechender Rupen gegenüberstehen werde. Es sollen aber wie bisher für bestimmte Zwede, namentlich sür Berbezwede, Berdeutschungsbücher zur Verfügung gestellt werden, soweit die Kassenverhältnisse es gestatten.
- 7. Der Zweigverein Thorn hat die Herausgabe eines Lieders buches zur Benutung für die Zweigvereine des A. D. Sprachsvereins unternommen. Der Vorstand beschließt, das Unternehmen burch eine einmalige Gewährung von 200 A zu unterstüßen, um einen recht billigen Berkausspreis des Liederbuches zur Abgabe an die Zweigverein zu ermöglichen, und dem Zweigverein Thorn außerdem ein Darlehn für die Herausgabe zu gewähren.
- 8. Der Borsipende teilt mit, daß die Eintragung des M. D. Sprachvereins in das Bereinsregister des Königlichen Umts-gerichts I in Berlin unter Nr. 213 ersolgt ist, und der Berein damit nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesethuches die Rechtssfähigkeit erlangt hat.

(Schluß ber Sigung 3 1/2 Uhr.)

Der Borfigenbe: Der Schriftführer: Der ftelle. Schriftführer: Dtto Sarragin. Baul Bietich. hermann Dunger.

Den unmittelbaren Mitgliedern des A. D. Sprachvereins, die im deutschen Reichsgebiete wohnen, sind mit der Januarnummer der Zeitschrift zwei Postanweisungen zugegangen, von denen sie die eine zur Einzahlung ihres Jahresbeitrages für 1902, die andere zur Anmeldung eines neuen Mitgliedes verwenden wollen. Wir ersuchen unfre unmittelbaren Mitglieder angelegentslich, sich um Gewinnung neuer Mitglieder nach Kräften zu besmühen. Dieselbe Bitte richten wir an alle Mitglieder und Borstände der Zweigvereine.

#### Die Schriftleitung bittet febr,

- 1. bei allen für ben Drud bestimmten Ginsenbungen nur eine Seite ju beschreiben und einen breiten Rand ju laffen;
- 2. alle Buschriften, die die Bustellung ber Beitschrift oder ber Beihefte betreffen, unmittelbar an die Geschäfteftelle, Berlin W. 20, Mopfir. 78, ju richten.

Die Jahrgänge 1—16 (1886—1901)

Beitschrift des Allgemeinen Dentschen Sprachvereins tonnen jum Breife von je 2 .K

Wissenschaftlichen Beihefte zur Beitschrift  $(\Re r. 1 - 21)$ 

gum Breife von je 0,30 & bezogen werden.

Verlag des Allgemeinen Peutschen Sprachvereins 3. Berggold,

Berlin W., Dopftrage 78.

**Professor** 

P. J. Fuchs:

# **Deutsches** Wörterbuch

auf etymologischer Grundlage.

Mit Berüdfichtigung wichtigerer Mundart = und Fremdwörter, fowie vieler Gigennamen.

3. Taufend. 360 Seiten ftart. Schreibheft-Format. Geh. 3,25 A; fart. 3,75 A; in Leinen geb. 4 A.

Ein auch in diesem Blatte empsohlenes, ungemein peichhaltiges, ganz eigenartig und zwedmäßig ange-legtes, sowie beispiellos billiges Buch.

Verlag von Hobbing & Büchle Stuttgart. [194]

[188]



# Harzer Loden

wasserdicht Kamelhaarloden, Loden-tuch usw. usw. unbermustitich und farbecht nmerionintal uno jaroegi im Tragen. Damenloden von 1,50 %, Herrenloden von 3 % an, Joppen von 12 %, Mäntel von 20 % Broben u. Breislifte frei.

Louis Mewes, Blankenburg, Harz, Nr. 116. Erftes Barger Loben - Spezial - Befcaft.

# DIE UMSCHAU

ÜBERSICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE UND BEWEGUNGEN DER WISSENSCHAFT, TECHNIK, LITTERATUR UND KUNST in packenden Aufsätzen.

Jährlich 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen. Preis vierteljährlich M. 3,-. [132]

"Die Umschau" zählt nur die hervorragendsten Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Probenummer durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag Hch. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Krüme 13/21.

Briefe und Bufendungen für die Bereinsleitung find gu richten an ben Borfigenben,

Bebeimen Oberbaurat Dtto Sarragin, Berlin : Friebenau, Raiferallee 82.

Briefe und Bufendungen für die Beitichrift an den herausgeber, Oberlehrer Dr. Obfar Streicher, in Berlin NV », Naulftraße 10, für die Biffenichaftlichen Beibeite an Arofesior Dr. Paul Pletich in Berlin W.», Wohltraße 12, für das Wertsemmt an Oberlehrer a. D. Dr. Glinther A. Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponfolzstraße 11.

Doflieferant Sr. Majeftat bes Raifers und Königs und Gr. Königl. Dobeit bes Großherzogs von Medlenburg Schwerin.

Usambara-Kaffee 1,60, 1,80, 2,—.

Erdnuss-Speiseöl Rilo # 1,80. 1/1 \$8fd. # 0,95.

Kola-Likör Liter = Flaschen # 2, " 3,50.

Kamerun-Kakao **Bfb. №** 2,— unb 2,20.

Saupi- und Berfandgeschäft: Berlin C., Zerusalemerstr. 28. Bfb. & 1,20, 1,60, 2,20

Kamerun-Schokolade

Bweiggeschäfte:

Berlin W., Schillftraße 16. Rantftraße 22. NW., Alt Moabit 1.

Dresden, Bahnsgaffe 8. Raffel, Hobenzollernstraße 40. Leipzig, Schulstraße 12. Biesbaden, Gr. Burgstraße 18.

Kolonial - Zigarren [187] v. # 4-25 bas Sunbert.

Bahlreiche

Anerkennungsschreiben!

Preislifte Roftenfrei.

# Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt

Федг. 1882. Leipzig, Sidonienstr. 59. Berpflegung.

Borber. f. Reife= und Brima=Brüfung (auch für ältere Leute).

Borber. f. Ginjährig = Freiwilligen = Prufung.

Borber. f. alle Rlaffen ber höheren öffentlichen Schulen.

Rähere Bedingungen poftfrei. [198]

#### Empfehlenswerte Bacher.

1. Deutsche Sprache und Sprachgeschichte.

Offoff, s., Schriffprace und Volksmundart. Bertin, Sabel. 1883. 0,80 ...

Bieifch, Baul, Martin Luther und die hochdeuifche Schrift-fprache. Breslau, Röbner. 1883. 1,20 A.

Polle, Friedr., Bie benkt bas Folk über die Sprace! Leipzig, Teubner. 2. Aufl. 1898. 2 M.

Rudert, Seinrich, Gefcichte ber neuhochbeutschen Sarifi-fprache. Leipzig, Beigel. 1875. 14 ...

Schrader, Sermann, Bilberfomud ber benifchen Sprace. Beimar, Felber. 1886. 6 M.

- Aus dem Bundergarten der deutschen Sprace. Beimar, Felber. 1896. geh. 3,50 A.

Socin, Adolf, Schriftsprache und Dialette im Deutschen nad Bengniffen after und neuer Beit. Beilbronn, Benninger. 1888. 55ons, Strang, Die Fartas unferer Sprache. Leipzig, Reis-land. 1888. 2 M.

Sütterlin, L. Die deutsche Sprace der Segenwart. Ein Handbuch für Lehrer, Studierende und Lehrerbildungsanstalten. Leipzig, R. Boigtländer. 1900. 5,40 .K.

Beife, Oskar, Aufere Muttersprache. Letpzig, Tenbner. 2,60 .#.

Bilmanns, Penische Grammatik. Gotisch, Alt=, Mittel= und Reuhochbeutich. 2. Huft. Strafburg, Trübner. 1897 f.

Bunderlich, Sermann, Per deutsche Sabbau. Stuttgart, Cotta. 1901. 2. umgearb. Auft. 2 Bbe.

- Anfere Amgangfprache in der Gigenart ihrer Satfugung. Beimar und Berlin, Felber. 1894. 4,50 A.

Seldfendungen und Beitrittserklärungen (jählicher Beitrag 8 Mark wofür die Zeitschrift und sonstige Drudichriften des Bereins geliefert werden) an die Geschäftelle 3. H. des Schahmeisters,
Berlagsbuchhandler Ferdinand Berggold in Berlin W. 200,
200 Pftraße 78.

. Jahrgang Ar. 3

# Zeitschrift Ugemeinen Zeutschen Sprachvereins

# Bearundet von Serman Riegel

3m Auftrage des Borstandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Beitichrift ericheint jagrilch gwolfmal, ju Anfang jebes Monats, und wird ben Mitgliebern bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Capung 24).

Die Reitschritt tann auch burch ben Buchbanbel ober bie Boft für 3 & jährlich bezogen werben.

Inhalt: Goethe und die Fremdwörter nach den Reubearbeitungen seiner Werke. Bon Oberlehrer Dr. Theodor Matthias. Eine Gefetesstelle. Von Oberlehrer Dr. Karl Scheffler. — Bur Sprache bes neuen Zolltarifgesehes. — Folgen bes papiernen Stils. Bon Dr. Balter Reichel. — Reine Witteilungen. — Sprechsaal. — Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Buderschau. — Zeitungs-- Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücherschau. – Zeitung**8**= fcau. — Aus ben Zweigvereinen. — Brieftaften. — Gefchaftliches. — Unzeigen.

#### Boethe und die Fremdwörter nach den Neubearbeitungen seiner Werte.

Manniglich bekannt, namentlich bei den Gegnern des Sprach= vereins, ift ber Spruch, ben einft Goethe in gerechtem Unmut aber übertriebene Deutschtumelei gegen die Sprachreiniger . gefoleubert hat (Bahme, Xenien VI). Bas fich aber — ähnlich wie fpater bei Guftav Frentag — fo leicht ber Erkenntnis entzieht und eben beshalb ben Feinden der Sprachreinigung gur Lehr, ihren Freunden gur Behr befannt gu werben verdient, bas ift bie ftille Mabe um ein beutscheres Gewand, die der Ginzige gelegentlich bei Umarbeitungen und abschließenden Durchsichten aufgewendet bat.

Diefe Arbeit fei zunachft burd, einen Bergleich bes . Bop. von 1771 mit bem bon 1773 und biefes mit bem von 1787 beleuchtet. Oftober und Robember 1771 entstand die erfte Riederschrift, beren Schilberung im 13. Buche von Dichtung und Bahrheitjedem befannt ift. Es ift bie jum erftenmale 1833 in ber Husgabe letter Sand veröffentlichte . Weichichte Gottfriedens von Berlichingen mit ber eifernen Sand, bramatifierte, die jest auch in Michael Bernaps'. Jungem Goethe . Bb. 2, S. 44-196 fteht. 3m Frühsommer barauf las Goethe Berbers . Fragmente über bie neuere beutiche Literatur. (Brief an Berder von Mitte Juli 1772; Beimarer Ausgabe, IV. Abt., 2. Bb., €. 17) und ver= nahm barin auch die vielen Rufe nach einer treudeutschen, volletümlich traftigen, freilich nicht nüchtern und gebankenlos ge= reinigten Sprache. Rein Bunder baber, bag auch biefe Forberungen nachwirften, als Goethe aus eigener Einsicht in bie Mangel ber ersten Bearbeitung und insolge herben Tadels der= felben burch herber 1772 und 1773 bie meifterhafte gweite Bearbeitung nieberschrieb, But von Berlichingen mit der eisernen Sand. Ein Schauspiel ., die wir ebenfalls nach dem Bungen Goethe«, 2. Bb., S. 242 — 379, anführen fonnen.

Man vergleiche folgende Fälle, in denen Fremdwörter ein= fach verbeutscht worden find:

(1. Aufzug.) Bor einer Berberge.

D. j. G. II, 49, 3: Halt mir meinen Baul parat.

1773.

Berberge im Bald. D. j. G. II, 246, 15: Sag ihm, er foll bereit fein, foll nach ben Bferben feben.

1771.

(1. Hufzug.) Gottfriebs Sálok.

58, 16: . . . wie ers meinem Mann flagte und ber die von Köln jo lang kujonirte, bis fie's herausgaben.

(1. Aufzug.) Der bifcoflice Balaft.

73, 1: Besicatorien sind wohl angebracht, wo sie ziehen.

94, 25: Schone Raritaten

würden mir vor die Augen fommen. (1. Aufzug.) Rarthaufen.

83, 30 ff.: Wenn wir nur ein= mal aus der Atmosphäre heraus find, wollen wir fehn, wie's geht . . . Aber um bid), Aldelheid, ift eine Atmo= fphare von Leben, Dlut, thätigem Glück!

98, 10: Sier liegt bein Feind, und die reinste himmeleluft murbe zur beflemmenden Atmosphäre um bid her. 1773.

Sarthaufen. Gögens Burg.

255, 16: ... ba ritt er aus und nahm ben Colnern ein paar Raufleute weg und plagte fie fo lang, bis fie bas Belb herausgaben.

270, 2: Soröpftöpfe find wohl angebracht, wo fie ziehen.

(2. Aufzug.) Abelheib. Beislingen. 290, 24: Coone Sachen wür= den mir vor die Hugen fom-

Maria. Abelheib. 279, 30 ff.: Beislingen: 3d) will Bamberg nicht feben . . . Frang: Da fei Gott für, wollen das befte hoffen . . .

Aber um bid, Abelheib, ift Leben, Feuer, Dut.

294, 10: Denn halten follen fie mich hier nicht. — Wäre boch beffer, wenn ich nicht ber= getommen mare. Aber ich will fort, - morgen ober übermorgen.

Underfeits ift es auch in Berbers Beift, wenn umgefehrt gelegentlich ein Fremdwort eingesett worden ift, wo es sprechender erichien:

16, 21: Da find die Fürften cifrig dahinter ber und ichrein von Ruh und Sicherheit bes Staats.

(2. Hufzug.) Bamberg. 101, 6: Und der Phonix warb zum ordinaren haushahn.

(1. Aufzug.) Jagthaufen.

264 f.: Da find fie hinter ber und gloriiren von Ruh und Sicherheit bes Staats.

Abelbeid. Beislingen. 297, 22: Und ber Phonig pra= fentierte fich als ein ordinarer Haushahn.

1771.

1773.

(4. Aufzug.) Rathaus.

146. 31: ... bas Chenbild bes 341, 2: ... das Ebenbild bes Raisers, bas ich auch in bem Raifers, bas ich auch in ber gejubeltften Malerei verehre. gefubeltften Conterfei . . .

Als Goethe 1787 ben Got für die Gofcheniche Ausgabe burch= iah, erbat er wieder die Beihilfe Berbers, und nach ber Beimarer Ausgabe (8. Bb., G. 313) ift ein Zettelchen erhalten, worauf biefer bemgemäß auf Deinige zu feine Ausbrude im Staatsftil in Beislingens Munde« aufmertfam gemacht bat. Diesmal gab bie Bemertung dem Dichter Anlag, eine gange Reibe beutscher Ausbrude an Stellen einzuseten, wo bie frembe Benbung noch 1773 gur Rennzeichnung ber Beitfarbung und ber bem Fremben geneigten Sofluft geeigneter ericbienen fein mochte.

(1. Aufzug.) Bruber Martin fommt. 250, 11: Bos: Gludliche Re= Gludliche Biebertebr! tour!

> Gögens Burg. Jagthaufen.

254, 29: Rarl: Aber muß bann Aber muß bann Bater aus-Bapa ausreiten . . .? reiten . . .?

256, 13: Derfelbe: Der Bapa! Der Bater! ber Bater! (Und ber Bapa! fo immer.)

(2. Aufzug.) Bamberg. Ein Saal. 282, 22: Liebetraut: Meine Meinen Auftrag! Commiffion!

Bamberg. Bimmer der Abelheid.

285, 23: Fraulein: Ein halb trauriger Bug auf feinem Besicht war so interessant

Ein halb trauriger Bug auf feinem Geficht - ich weiß nicht - gefiel mir fo wohl!

286, 13: Liebetraut: (3ch) . . . feste ihn baburch in Desavantage.

(3d) . . . feste ihn dadurch in ben Rachteil.

286, 16: Dann redete ich von Bamberg und ging fehr in 8 Detail, erwedte gewiffe alte Ibeen.

Dann rebete ich von Bamberg allerlei burcheinanber, Großes und Rleines, er= wedte gewisse alte Erinne= rungen.

#### Abelheibens Bimmer.

292, 24: Abelheid: Und weiß überhaupt nicht, mas ich für ein Intereffe bran nahm.

. . . was ich für einen An= teil bran nehme.

#### Bamberg.

297, 3: Abelheid: Deflamiert Scheltet die Beiber! mider die Beiber!

297, 30: Diefelbe: . . . baf ich über die Leute nicht benten mag, bie mid interef= fieren.

. . . daß ich über die Leute nicht benten mag, benen ich wohl will.

#### (3. Aufzug.) Augsburg.

303, 6: Erfter Raufmann: Er fommt eben die lange Allee herauf.

Er tommt eben den langen Gang herauf.

305, 9: Raifer: Wenn ich Rrieg führte, müßt ich fie unter meiner Armee haben.

. . . mußten fie mit mir gu Belbe.

1773.

1787.

Lager.

317, 13: Saubtmann: Er fclägt . . . einen Saufen nach bem uns ein Detachement nach anbern. dem andern.

(Erfter) Saal.

329, 16: Georg: Herr, wir haben herr, wir haben ichlecht be= uns proftituiert. fanben.

329, 22: Lerje: Da zieht so ein Reichsmusje . . herum. herum.

Da zieht fo ein Reichstnappe

(4. Aufzug.) Ein großer Saal im Rathaus. 344, 24: Sidingen: Er hat von . . . dich unter feinem heer jeber gewünscht, bich unter zu haben. feiner Armee ju haben.

#### Abelbeibens Schlog.

348, 5: Abelbeib: follte er ber . . . ben ber Befis meiner einzige fein . . . , ben ber Tite ! meines Gemahls nicht schmeichelte?

Gunft nicht fcmeichelte?

(5. Aufzug.) Bauerntrieg.

354, 32: Lint: er ift immer er hat immer für einen rechtfür einen rechtschaffnen Rits ichaffnen Ritter gegolten. ter paffiert.

П.

Bom » Clavigo «, ber 1774 mahrend weniger Tage fogleich wie aus einem Guffe und auf Grund einer frangofifchen Borlage geschaffen ward, verdient es hervorgehoben zu werden, daß es Aufz. 4, Auftritt 2 (Weimarer Ausg. Bb. 11, S. 111, g. 1) heißt: » Sein Bförtner fagt, er fei verreift.«

Lehrreicher für die Ertenntnis ber Stellung Goethes ju ben Fremdwörtern ift die . Stella . vom Jahre 1775.

Bunachft fteht es mit bem » Pfortner« im » Clavigo « auf einer Stufe, wenn Lucie an der Birtstafel (128, 21) die Bestellung vernehmen lagt: » Rur recht gute Brube!«

Bas fodann die Fremdwörter anlangt, jo muffen gunacht natürlich biejenigen abgesondert werden, die für die damalige Beit bie allein deutlichen ober üblichen Standes = und Sachbenennungen waren. Bur erften Gattung geboren: Dabame Sommer im Berfonenverzeichnis, Damfell gur Bezeichnung bes befferen bie nenden Frauleine (132, 21; 177, 16) und die Anreden Mama und Mamachen im Munbe Luciens. Der zweiten Gattung geboren an: Cabinet für bas einem einzelnen gamiliengliebe befonders zugeeignete Bimmer (154, 7 u. ö.), Bortrat für Bilbnis (151, 25), Bostett für Luftwäldchen (159, 15 und 175, 19), Bioline für Beige (174, 26), Extrapoft (129, 4 und 158, 27) und Chaife zu breien (170, 21), endlich bie Wendung: bag er ihr bie Ras pitalien unter bem Berfprechen großerer Prozente ablodie (161, 1). Ginen noch heut unerjeslichen Stimmungs und Rlanggehalt hat das Fremdwort schließlich in den Wendungen: Das Raufchen bes Brunnens ift mir Melodie- (138, 3) und: - Alle Mufit war nur Melobie zu bem lieben Liebe meines hergend: Stella, Stella, wie lieb bu mir bift!« Bon biefen Begeichnungen abgesehen, bleibt auf 70 Seiten ber Beimarer Ausgabe nur bie nicht hohe Bahl von 18 Fremdwörtern übrig, ja ftreng genommen nur 17; benn bes Boftillons Gelbftlob: »hab ich nicht gefahren wie Extrapoft? zieht in bem Bortfpiel, mit bem Lucie barauf antwortet: » Das heißt, bu haft auch mas extra verbient«, ben Fremdausdruck unvermeidlich nach fich. Bon ben Abrigen Fremdwörtern tommen auf Fernando brei: Alfo ein Tete a Tete (141, 22), ber Frau Baroneffe (141, 26), Sieb und Trem

würben bier ben Bagabunben feffein (156, 10); besgleichen auf Stella: in ben Momenten, ba fich die Blute ber Liebe erfchließt (146, 10), die füßefte Confusion (175, 8), daß mein Stolz dabei intereffiert war (177, 4). Frau Sommer rebet von einer Zeit, da jede Rleinigkeit ihr interessant war (130, 21), und von über= stanbenen Fatalitäten (130, 25), und Lucie nennt Fernando Muf ben Buntt arrogant (142, 9). Die meiften fremben Musdrude braucht die Postmeisterin: Bassagiers (127, 10), alert fein (127, 14), Gerviette (132, 11), eine gute Condition fuchen (133, 24), man fagte, ber Berr batte curiofe Brincipia gehabt (135, 12), manchmal läßt fie uns invitieren und bis= furiert mit uns (139, 21); und ber Boftillon verabichiebet fich von der schnippischen Lucie mit einem »Abies!« Unverkennbar kennzeichnet Goethe, und zwar sicher nach bem Brauche schon feiner Reit, durch die Baufung ber Frembwörter im Munbe ber Postmeisterin das Streben einer anstelligen Dittelschicht, sich burch Reben in frember Bunge ju Bornehmeren hinaufzuheben.

Drittens find in der »Stella« wie im »Göß« in den späteren Bearbeitungen einige Fremdwörter, die in der ersten Ausgabe stehen, getilgt worden. Dan vergleiche die Lesarten

- in ber Handschrift und ben Drucken von 1776 79;
- 1. Aufang (132, 26): wenns einmai gedient fein foll, will ich nach Gufto bienen.
- Ebenda (132, 23); Sie müßten einen curiofen Geschmad haben, wenn fie Ihnen nicht gefallen follte.
- Chenda (133, 4); War nur mein Mäbchen schon erwachsen, die Condition hätt mir nicht entgeben follen.
- Ebenda (161, 16. 18): Bleiben Sie benn nun jest? Soll bes Bagierens lein Ende werden? ... Denn am Ende, was ist all das Suchen und Fahren und Schwadrosnieren?

feit ber Göschenschen Husgabe pon 1787:

wenn ich mich einmal nach jemand richten foll, fo muß herz und Bille babei fein.

Sie müßten einen fonders baren Geschmad haben, wenu Ihnen ber Umgang -- nicht gefiele.

wird meine Tochter ein wenig größer, so soll sie ihr wenigstens einige Jahr bienen.

Berben Sie uns nun bleiben? Es ift boch am Enbe nichts anderes und nichts Besieres.

So bilben die deutscher gewordenen Stellen 1787 immer eine stattliche Reihe, und es lätzt sich erkennen, daß Goethe damals dem deutschen Ausdrucke dort, wo er gleich treffend, wie ein fremder war, in stelgendem Maße den Borzug gegeben hat.

Rittau.

Th. Matthias.

#### Gine Gefetenftelle.1)

In dem §. 172 des Reichsftrafgesethuches steht solgender Sat: »Der Ehebruch wird, wenn wegen desselben die She geschieden ist, an dem schuldigen Ehegatten, sowie dessen Mitschuldigen mit Gestingnis dis zu sechs Monaten bestraft«. Es ist nun die Frage aufgeworsen worden, od das Wort »Mitschuldigen« als Einzahl oder als Mehrzahl aufzusassen sei.

Die starte Form bes Eigenschaftswortes (also im männlichen und jächlichen Dattv ber Einzahl m) ist anerkanntermaßen bann anzuwenden i), wenn kein stark abgewandeltes Geschlechts oder Fürwort (dem, einem, diesem usw.) voraußgeht, also immer dann, wenn es überhaupt ohne Geschlechtswort steht. Es heißt zwar: »in einem hohen Alter«, aber: »in hohem Alter«; »von dem größten Werte«, aber »von großem Werte«. So ist auch nach jedem vorangestellten Genitive, somit auch nach »dessen, deren« die starke Form an der Stelle. Schiller sagt in der Braut von Ressina: »mit der Myrte jungstäutichem Kranze« (A. 842), »in eures Busens tiesem Grunde« (859), »mit des Schisses eilendem Kiele« (926), »eines Schwures leichtem Pfande« (1004). Und so muß es auch heißen: »in dessen Goethes «, aber: »von Goethes äußerem Leben« und so auch: »von dessen Leben«.

Was aber von den Eigenschaftswörtern als solchen gilt, das gilt von ihnen auch, wenn sie hauptwörtlich gebraucht werden. Auch dann behalten sie die dem Eigenschaftsworte zukommende Doppelsormigkeit. Richtig ist: »von dem Außeren Goethes, aber: »von Goethes Außerem«, »von desse Außerem«; »zum Besten des Staates«, aber: »zu meines Hauserem« (so Goethe); »zum Borsissenden«, aber »der Berein, zu dessen Borsissendem er gewählt wurde« usw. Danach muß es also heißen: »an dem schuldigen Ehegatten, sowie san dessen Kilchuldigem«, wenn, wie es hier zweisellos der Fall ist, die Einzahl, der ans bere der beiden Gatten, gemeint ist; »an dessen Mitschuldigen« könnte man nach strengem Sprachgebrauche nur auf eine Wehrsheit beziehen.

Run ist allerdings ber Sprachgebrauch in berartigen Dingen leider nicht selten nachlässig. Sehen wir ab von der in anderen Fällen vorfommenden Bermifchung ftarter und fcwacher Formen, befonders einer gewiffen Abneigung gegen die Formen auf m, so scheint in unserem Falle in erster Linie eine faliche Analogie ftorend einzuwirken. Beil fich nämlich bie Benitive »beffen, beren« im Gebrauche mit den besitzanzeigenden Fürwörtern »fein, ihr « nabezu beden, fo liegt hier eine fehlerhafte Formangleichung fehr nahe. Bie es also richtig heißt: »von seinem Außeren«, so tann danach die falsche Fassung entstehen: »von dessen Außeren e. lind tatfachlich findet fich diese falfche schwache Form zuweilen auch bei guten Schriftstellern. Der Geograph Rirchhoff ichreibt: »beren Sitten, Sprache und ftaatlichen (ftatt: ftaatliche) Ein= richtungen (Geogr. Zischr. V, 486); Martin Greif: » Bewohner des Hochgebirges grade in bessen erhabensten und abgeschiebensten Teile« (nach Matthias Sprachl. 61); A. v. Winterfelbt: »die Unterhaltung mit dem lieben Rameraben, beffen charmanten Frau und einzig en Tochter« (nach Beinte Strach. 147a). Trottem sind solche Formen aufs entschiebenste zu betämpsen, und mit Recht werden sie von Matthias und Heinze sowie von Sanders (Wib. b. Hauptschw. 17. Aufl. 95a) für » Fehler«, »unrichtig« ober nicht torrette erflart. Eigentlich ift diefer Fehler fast ebenfo fclimm, wie ein anderer, der ebenfalls burch die syntaktische Gleichwertigfeit von »beffen, beren« und »fein, ihr« hervorgerufen wird, namlich: sin berem Schloffes, svon beffem Spruche (fo Grenzboten 55, 41, 282) nach ben richtigen Berbindungen: Din ihrem Schlosser, svon ihrem Spruche. Wie start das Sprache gefühl in diefer hinsicht bei manchem erschüttert ift, zeigt die Tatface, bag Bornicheuer in vollem Ernfte verlangt, sin beffem Ramen . ju fchreiben; vgl. Bifchr. 1899, 173.

<sup>1)</sup> Diefer Auffat ist entstanden auf Grund von Gutachten der Herren Brofessor Dr. D. Behaghel in Gießen, Oberlehrer Dr. Th. Watthias in Zittau und Oberlehrer Dr. R. Scheffler seibst, die ich mir zur Beantwortung einer von juristischer Seite an die Schriftleitung gerichteten Anfrage erbeten hatte. Str.

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme bilbet hier nur ber mannliche und fächliche Genitiv ber Einzahl.

So ist es allerdings zu verstehen, daß der Berfasser der fraglichen Gesetsstelle nach dem Borbilde an seinem Mitschuldigen « die Berbindung an dessen Mitschuldigen gebraucht hat. Zusbem lag die Berwendung dieser falschen Form hier um so näher, als unmittelbar vorhergeht: an dem schuldigen Ehegatten, und diese hier richtige Form in dem Bewuhtsein des Schreibenden noch nachwirken konnte. Aber was den Fehler erklärt, rechtsertigt ihn noch nicht, und zwar um so weniger, als er hier eine Zweibeutigkeit der schlimmsten Art hervorrust.

Nuch damit darf man die Form » Mitschuldigen« in jenem Sate nicht rechtfertigen wollen, bag man auf die substantivische Beltung bes Bortes hinweift. Denn, wie icon oben gefagt, verlieren die Eigenschaftswörter badurch, daß fie hauptwörtlich gebraucht werden, ihre abjektivische Abwandlung nicht. Der Untericied zwischen »bem guten Beine« und »gutem Beine« gilt in gleicher Beise bei dem Borsigenden und bihm als Borsigendem « oder sbem Herrn N. N., Borfipendem . . . . Zwar giebt es einige Falle, in benen Eigenschaftswörter, die zu Hauptwörtern geworben find, ihre Doppelformigfeit aufgegeben haben und entweber nur ichwach abgewandelt werden (»ber Junge« - Anabe) ober nur stark ( > ber Greis«, eig. > ber Greise«, und besonders viele flichliche Borter, wie sbas Gut, Recht . ufm.). Bei biefen aber ift bie Substantivierung eine vollständige geworben, fie find gu hauptwörtern erstarrt. Daneben bestehen die lebendigen Substantivierungen, so bag wir nebeneinander haben: -ber Junge, ein Junge« und »ber Junge, ein Junger«. Anders Börter wie »Borfigender, Mitschuldiger« usw., die ausschließlich in der zwei= ten Beise, also mit abjektivischer Abwandlung gebraucht werden muffen. Rur bei zwei Bortern biefer Art tonnte man geneigt fein, fie wenigstens teilweise ihrer Doppelformigfeit zu berauben, bei »Beamter« und »Bedienter«, und zwar deshalb, weil fie jest nur noch als Sauptwörter und nicht mehr als Eigenschafts= oder Mittelwörter verwandt werben (benn seinem bebient fein « ist nicht mehr gebräuchlich, und bei dem anderen verwendet man, wenn überhaupt, in partizipialem Sinne die ursprüngliche volle Form »beamtet«). Und so verwirft z. B. Andresen Sprachgebr. 33 die Form »Beamtem« in der Berbindung »ihm als Beamtem« und empfiehlt auch hier »Beamten «. Bir tonnen ihm nicht beiftimmen, meinen vielmehr mit Matthias (Sprachleben S. 65 Anm.), daß man sibm als Beamtem« zu jagen habe, jo lange man auch jagt ser als Beamter . Aber felbst wenn man hier ber substantivischen Geltung ein Zugeständnis machen wollte, so barf dies nimmer= mehr auf andere Borter ausgedehnt werden, und wie es heißt: »dem N. N. als Beklagtem«, fo muß es auch heißen: »dem N. N. als Mitschuldigem ., und nicht minder: Dan dem schuldigen Chegatten fowie beffen Miticulbigeme. -

Es kann endlich noch gefragt werden, welches Geschlecht die Form »Mitschuldigem« hier hat, mit anderen Worten, ob der erste Fall zu lauten hat: »der schuldige Ebegatte sowie dessen Mitschuldiger« oder: »... dessen Mitschuldige Ebegatte sowie dessen Mitschuldiger« oder: »... dessen Mitschuldiges«. Matthias Sprachleben 35 verlangt für solche Fälle, wo sich eine adjektivische Form gleichzeitig auf männliche und weibliche Wesen bezieht, die sächliche Form, wie z. B. Schiller sagt: »kommt alle herein, Mutter, Kinder, sürchte sich keines«. Wir glauben aber, daß, wie es immer im Lateinischen geschieht, so auch im Deutschen daß stärkere männliche Geschlecht als daß überwiegende angesehen werden kann, und daß Schiller auch hätte sagen können: »sürchte sich keiner«. In unserem Sage will uns die sächliche Form »Mitschuldiges« unerträglich hart erscheinen. Bezieht sich boch in allgemein gültigen Sägen daß männliche Geschlecht immer still= schweigend auch auf weibliche Wesen mit, so wenn wir von »dem

Frommen« reben, wenn bas Geset von »dem Angeklagten, dem Schuldigen« usw. spricht. Wir sehen also die Form » Mitschuldisgem« als männlich an. Der Dativ muß ja in beiden Fällen » Mitschuldigem« lauten. Aber es erscheint und nicht ausgeschlossen, daß der Gesetzgeber eine undewunte Scheu gehabt hat, eben diese durch ihre Endung deutlich als männlich oder sächlich gekennzeichenete Dativsorm auf sem zu verwenden, weil sie sich auch auf Frauen beziehen soll, und daß er durch jene Scheu zu der farbeloseen Form » Mitschuldigen« verleitet worden ist. Aber auch durch diese Erwägung soll die salsche Form nur erklärt, nicht jedoch gerechtsertigt werden.

Braunfdweig.

Rarl Scheffler.

#### Bur Sprace des neuen Jolltarifgefeges.

Bei der ersten Lesung des neuen Zolltarifgesetes in der Situng des Deutschen Reichstages vom 6. Dezember v. J. berührte einer der Redner kurz auch die Verdeutschungen, die der Entwurf enthält. Wer den Entwurf ausmerksam gelesen habe, werde gesunden haben, daß in dieser Beziehung doch vielleicht des Guten etwas zu viel getan sei. Der Redner meinte, daß diese Verseutschungsversuche, die er an und für sich selbst begrüße, nicht in den Zolltarif hineingehörten, sondern daß das Sache der Schule, der Erziehung sei. Der Zolltarif dürse keine Begriffe ausnehmen, die nicht ohne Beisetung des entsprechenden Fremdewortes verständlich seinen.

Die Frage ift bemnächst auch in ber Sigung bes Besamtvor= standes des A. D. Sprachvereins vom 5. Januar d. J. behandelt worden. Der Borftand stellte sich hierbei burchaus auf ben Standpuntt, ben bie Reichsregierung in ber Begrundung zu bem Gefetentwurf eingenommen hat (vergl. die Mitteilung Sp. 346 bes vor. Jahrg. ber Zeitschrift): » Bo solche Börter Anwendung gefunden haben, die noch nicht mit Sicherheit als Gemeingut ber beutschen Sprache gelten, ift ber entsprechenbe Frembausbruck in Rlammern beigefügt.« Außerdem wurde baran erinnert, baß gerade bie in ber Sprache ber Behörben (Boft= und Gifenbahnvermal= tung ufw.) und ber beutschen Gesetzgebung unternommenen Berbeutschungen in fo furger Beit Gemeingut geworben feien, daß, wer Berbeutschungen überhaupt begünftigen wolle, fie gerabe im Bolltarife gern feben werbe. Es genüge, barauf binguweifen, welche Fortichritte in ber Beseitigung entbehrlicher Fremdwörter bem zielbewußten Borgeben ber Reichsbehörben und bes Reichs= tages, namentlich aber bem Bürgerlichen Gefegbuche zu verdanten fei. Als ein Rudichritt murbe es zu bellagen fein, wenn ber Standpunkt, ber bereits auf allen Bebieten bes beutichen öffent= lichen Lebens mit beftem Erfolge gewahrt worden fei, bei end= gultiger Feststellung bes Bolltarife verlaffen werben follte.

Der Borsigende des Deutschen Sprachvereins, Geheimer Oberbaurat Sarrazin, hat daraushin unter dem 30. Januar b. J. an samtliche Mitglieder der Zolltaristommission des Reichstags nachstehendes Schreiben gerichtet.

#### Hochgeehrter Herr!

hierbei beehre ich mich bie Februarnummer ber Beitschrift bes Deutschen Sprachvereins mit ber Bitte ergebenft ju über= reichen, von bem Inhalt bes ersten Aufsages über bie Sprache bes neuen Bolltarifgesepes freundlichst Renntnis zu nehmen.

Bugleich gestatte ich mir im Auftrage bes Borstandes bes Deutschen Sprachvereins Ihnen als Mitglieb ber Bolltarif=
tommission bes Deutschen Reichstags die Bitte auszusprechen, gütigst dazu beitragen zu wollen, daß ber Sprache bes Roll=

tarifs im Sinne ber erwähnten Aussührungen und ber maßvollen Bestrebungen bes Deutschen Sprachvereins besondere Ausmertsamkeit geschenkt wird, daß namentlich auch die gewiß maßvollen und sachgemäßen Berdeutschungen im Entwurse bes Zolltarisgesehes nicht wieder ausgegeben werden. Nach Ansicht bes Bereinsvorstandes handelt es sich dabei um einen wichtigen Dienst, der dem deutschen Bolte nicht bloß für die Reinheit seiner Sprache, sondern auch für die Stärkung des Bewußts seins eigenen Wertes und eigener Krast geleistet wird.

In vorzüglicher Sochachtung

D. Sarragin.

#### Solgen des papiernen Stils.

Der Anwendung einer unnatürlichen, papiernen Ausbrudsweise ift die Strafe auf dem Fuße gefolgt in jener Rammerfigung vom 7. Februar in Dresben, nach ber bas gange Minifterium feine Entlassung einreichte. In ber Erflatung bes Minifteriume, bie ber Ministerprafibent verlas, tam ber Sag vor: .jondern es verallgemeinert diese Anschauung dabin, daß fie in ber blogen, burch ein pflichtwidriges Berfahren der verantwortlichen Ratgeber der Krone nicht veranlagten Überschreitung einer von den Ram= mern bewilligten Summe für ein an fich genehmigtes Unternehmen eine Beeintrachtigung ber Rechte nicht zu erbliden vermage. Das erfte nichte (onicht veranlaßten Überschreitunge) hat der Abgeordnete Dr. Stodel überhort, und der Bedante, der fich baburch ergab, hat ihn offenbar noch mehr in harnisch gebracht und ben Ion seiner Entgegnung verschärft. Aber es war fein Bunber, baft er bas »nicht« überhorte. Denn biefce »nicht« fteht an einer Stelle, wo es niemand erwartet; ein natürlicher, gesunder Ausbrud ftellt es oben bin: »nicht burch ein pflichtwidriges Berfabren . Will man aber den Ausdruck durchaus in Frage und Antwort zerlegen, fo muß bas »nicht« minbeftens fcarf beiont werben ( Dauptton .), und diese Betonung wird leider infolge der man= gelnden Tonbezeichnung beim Borlefen gewöhnlich weggelaffen. Ich habe in meinen Sprachpsychologischen Studien über die ganze Frage=Untwortform ausführlich gehandelt und auf ihren Diß= brauch auf Seite 36 ff. hingewiesen. Ihre ursprüngliche und rednerisch wohl begrundete Anwendung ift die, wo Frage und Ant= wort angemeffen auseinanderliegen, die Frage an den Anfang bes Sapes gefest ift, fo bag der Borer Beit hat, fich die Frage vor= gulegen und baburch auf bie Untwort vorbereitet, gespannt gu werden. 8. B. 3n der blogen Eigtüberfchreitung fann das Mini= fterium eine Beeintrachtigung ber Rechte nicht erbliden. Der Difbrauch besteht nun darin, daß die Berlegung in Frage und Antwort auch vorgenommen wird in Capen, wo noch andere ( erläuternbe-) Sapteile bem fragenden Gliebe vorangegen, daß alfo bie Frage weiter hintergeschoben wird im Sate, und bag Frage und Antwort hart aufeinander folgen; alfo g. B. » Das Mini= fterium tann eine Beeintrachtigung der Rechte in der blogen Giatüberschreitung nicht erbliden. Ober, wie ich einmal las: »Das ift jedenfalls driftlich nicht. . . )

Langebrud b. Dresben.

?

28. Reichel.

Str.

#### Aleine Mitteilungen.

In der Borrede zu seinem fürzlich erschienenen kleinen . Gotts schoe Borterbuch . sagt herr Eugen Reichel auf Seite VI:
3ch hätte ja vielleicht sehr berechtigte Gründe, an dieser Stelle saute Klage zu führen über diesen und jenen, nicht zum wenigsten über die Schriftleitung der Zeltschrift des Deutschen Sprachvereins,

bie, anstatt wie sichs für sie gehörte, meine Gottsched-Bestrebungen zu unterstüßen, nabezu alles getan hat, um sie zu vereiteln; die mich sur den Sprachverein mundtot gemacht und mir durch ihre, jeder ernsthaften wissenschaftlichen Begründung entbehrende Absertigung nicht nur die Wöglichkeit geraubt hat, eine billige Bolksausgabe des »Deutschen zu veranstalten ..., sondern auch das Zustandelommen dieses Wörterbuches sehr erschwert hat.«

Dem gegenüber ftelle ich fest, bag im Jahrgang 1900 ber Beitschrift, Spalte 310 und 342, und 1901, Spalte 64, 94 und 128 empfehlende Anzeigen des Reichelichen Bertes - Gottiched ber Deutsche« veröffentlicht worden find. Die Aufnahme diefer Unzeigen ift auf besondere Beranlaffung bes herrn Schriftleiters unentgeltlich erfolgt. Außerbem enthalt ber Jahrgang 1901 ber Reitschrift auf Spalte 77 eine Mitteilung bes Herrn E. Reichel über Gottiched = Bortrage, Spalte 82 einen turgen Bericht über feinen im Zweigverein Berlin : Charlottenburg gehaltenen Bortrag » Gottiched, ein Streiter für Deutschlands Große., Spalte 136 ff. eine Besprechung bes Reichelschen Buches -Gottsched ber Deutsche-, 192 noch eine, die fechste Anzeige, schließlich auf Spalte 204 eine Mitteilung bes Schriftleiters, ju beren Rennzeichnung ber Schluß wiederholt werben moge: ... Eine gerechte Burbigung ber großen Berbienfte Gottichebs, insbesonbere um die beutsche Muttersprache, ift also im allgemeinen nur unter ben . . . , Bunftigen' vorhanden. Um der Anerkennung diefer Berdienfte Gotticheds, vor allem aber einer gerechten Burdigung feines ftarten natio= nalen Empfindens auch in ben weiten gebildeten Rreifen unferes Bolfes die munichenswerte Berbreitung zu verfchaffen, bagu find die in Reichels Buche in großer Bahl und mit Weichid zusammengestellten Aussprüche und Auszüge aus Gottscheds Schriften zweifellos febr geeignet.«

Die Behauptung bes herrn E. Reichel, die Schriftleitung ber Beitschrift habe nahezu alles gethan, um seine Gottsched-Bestrebungen zu vereiteln, ist hiernach schlechthin unrichtig. Im Gegenteil hat der Leiter der Zeitschrift, soweit er das, selbsteverständlich nach eigenem Urteile, auf sich nehmen tonnte, diese Bestrebungen nur unterstüßt. Abrigens hatte ich herrn E. Reichel an diesen ihm wohlbekannten Tatbestand bereits bei anderer Beranlassung nachbrücklich erinnert.

— Ans dem Machtbereiche der deutschen Sprache. Der Landrat des westpreußischen Kreises Schwes hat auf Grund des Gesess vom 28. August 1876 den ausschließlichen Gebrauch der deutschen Sprache im gesamten Geschästsverlehr ansgeordnet. Sämtliche Gemeindevorsteher sind angewiesen, sich im mündlichen wie im schriftlichen Amtsverkehr, in mündlichen Bershandlungen und in Niederschriften bei den Gemeindeversammlungen und Gemeindevertretungen, in schriftlichen und mündlichen Besanntsmachungen u. dergl. nur der deutschen Sprache zu bedienen. Es ist unstatthaft, solche Besantunachungen neben der deutschen auch in polnischer Sprache zu erlassen. Eingaben in polnischer Sprache sind zurückzuweisen mit dem Anheimstellen, sie in deutscher Sprache wieder einzureichen. Wer der deutschen Sprache nicht mächtig ist, ist zum Gemeindevertreter nicht geeignet.

— Der öfterreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand hat sich nach der Meldung des » Breslauer Generalanzeigers« bei den Reujahrsempfängen über die deutsche Staatssprache in erfreulicher Beise geäußert. Er betonte das Recht des Staates, sich — selbswerständlich unbeschadet der Entwicklung der einzelnen Nationalitäten — zum Zwede der für das Staatswohl notwenzbigen Einheitlichkeit der Berwaltung einer Bermittlungssprache zu bedienen. Zu den Bestrebungen der Deutschen, ihre Sprache als Staatssprache zur gesestichen Unersenung zu bringen, soll er

<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu auch Sp. 6 f. dief. Jahrg.

beshalb seine vollste Zustimmung erklärt und die Bereitwilligkeit ausgesprochen haben, sie nach Kräften zu unterstützen. Noch weniger aber könne man eine einheitliche Heeres und Kommandossprache entbehren, und weil Deutsch die einzige Sprache sei, durch die man sich in ganz Hiterreichslugarn verständigen könne, so müsse es auch die Heeressprache bleiben.

Für das Recht der deutschen heeressprache hat fürzlich auch der ungarische Minister des Innern eintreten mussen in einem Streitsalle zwischen dem Kommando eines Armeeforps und einem Bezirksvorstand von Dien-Pest. Dieser hatte nämlich ein Ersuchen der militärischen Behörde um Beröffentlichung einer deutschen Befanntmachung zwar ersüllt, aber gleichzeitig erkart, daß in Zufunft solche deutsche Schreiben nicht erledigt werden würden, da der Gebrauch der deutschen Sprache darin nicht am Plate sei. Der Minister, von dem Kommando um ein Gutsachten angegangen, entschied darauf, daß der Gebrauch des Deutsichen allerdings am Plate und der Einwand des Ofen-Pester Bezirksvorstandes hinfällig sei.

Bezeichnend aber bleibt ber Borgang für die blinde Feindfeligkeit gegen bas Deutsche. Wer in Dien = Peft auch nur einmal ju flüchtigem Besuche mar, fo ichrieb vor einiger Beit die » Reue Bogtlandische Zeitung . der weiß, daß die deutsche Sprache dort nicht fremd ift. In ben Gafthofen bore man Deutsch mehr als jebe andere Sprache, auf ber Strafe, in ben Rauflaben, überall klinge bem Fremden vernehmlich Deutsch ins Ohr. Man tonne fich darauf verlaffen, auf Deutsch überall verftanden zu werden außer bei gewissen Amtern, wo das Gegenteil als vater= ländische Pflicht gilt, und außer im Berkehr mit Polizeiwachleuten, bie an ben Befehl gebunden find, ben madjarifchen Charafter ber Sauptstadt zu mahren. Die Bufchrift bob bem gegenüber ben Rupen und die Bichtigfeit ber deutschen Berfehresprache für die Bewohnerschaft Dien : Beste felbst hervor mit bem Bemerten, bag ber große Rudgang bes Frembenvertehrs, über ben fich bas Journal de Budapeft des Monfieur Chammon, slies Calomone, tlagend ben Ropf gerbreche, fich allein aus der torichten Berfolgung der beutschen Sprache erfläre. Aber wie in Dien=Best. fo in Temesvar. Dort wollte nach ber offinifchen Boltszeitung. ein beutscher Professor Weorg Muller volkstumliche Bortrage halten naturmiffenschaftlichen Inhaltes. Gie murben unterfagt, weil baburch - bas madjarijche Stadttheater Einbuße erleiben fonne.

– Über den Stand der beutschen Sprace in der Schweiz hat bie bort im Dezember 1900 nach zwölfjähriger Baufe veranstaltete Boltszählung Aufichluffe gegeben, über die Dr. Bemmrich in den Mildeutschen Blättern. (Nr. 6 vom 8. Februar) berichtet. Danach murden unter einer Gefamtbevölferung von 3 327 336 Köpfen ihrer Muttersprache nach 2319105 als Deutsche, 733220 als Frangofen, 222247 als Italiener, 38677 als Ratoromanen und 14587 als andern Bölfern zugehörig gezählt. Das bedeutet für die Deutschen eine Zunahme von 226 575 b. i. 10,8 v. S., für die Franzosen 95 248 oder 14,9 v. H., für die Italiener 65 641 oder 42 v. S., für die Ratoromanen 302 oder 0,08 v. S. und für die übrigen Sprachen 5513 oder 64 v. S. Also ist unter den brei Sauptbestandteilen die italienisch redende Bevolferung, die bei ber vorigen Bablung (1880-1888) gurudgegangen war, feitbem verhältnismäßig am ftartiten gewachsen, aber auch die Bunahme des Frangösischen libertrifft bie des Deutschen nicht unerheblich. Bleichwohl halt es Bemmrich für vertehrt, baraus ohne weiteres icon auf eine Erweiterung des frangofischen Sprachgebietes zu ichließen. Erft bie gegenwärtig noch nicht vorliegenden Einzelergebniffe für die Gemeinden werden über etwaige Berichiebungen ber Sprachgrenze Austunft geben. Borläufig fteht fest, baß bie Bunahme bes frangofischen Bestandteils überwiegend (94 v. S.) auf bas icon bisher frangofifche Sprachgebiet entfällt, b. f. alfo, daß fich im wesentlichen nur die Bahl ber Deutschen vermindert hat, die in frangösischem Gebiet wohnen. Bollzogen bat fich biefer Rudgang, ber fich zu einem großen Teile aus ber Berwelschung beutscher Kinder erklart, hauptsächlich im Jura (in ben Rantonen Bern und Renenburg) und in viel geringerem Dage in Ballis, bort beziffert er fich auf über 7000, bier (vgl. Reitichr. Sb. 18) erreicht er noch nicht 600. Dem gegenüber fteht eine geringe Bunahme ber Deutschen in Baabt, Benf und Freiburg, fie beträgt aber zusammen nur etwa 2000 Röpfe. Die gemischt= fprachigen Bezirte ber frangofifchen Schweiz enthalten an Deutschen (im Jura) Münfter 34 v. S, Delsberg 25, Courtelary und Reuenftadt 20, Reuenburg 21, La Chaux de Fonds 15, Bal de Rug und Bouden 13; (auf ber Sochebene) Saane 22, Avenches 19,5, Bivis (Beven) 18, Laufanne 13, Paperne 10, ferner Stadt Benf 14 und Sitten 16. Das also find die Landichaften, wo bie beutsche Sprache mehr ober weniger von ber frangofischen bedroht ift und um ihren Bestand zu tampfen bat. Roch immer find es nahezu 90000 Deutsche, bie baran beteiligt find, und wenn es gelänge, die Bebilbeten unter ihnen gu vereinigen und gu ftarten in der Erfenntnis und Bertichatung bes gemeinichaftlichen Beifteslebens, das die Schweiz mit bem beutichen Mutterlande verbindet, jo brauchte man fich um biefe verfprengten Stude unferes Boltes nicht zu forgen.

Biel geringer ist die Gesahr im beutschen Sprachgebiete. Bon ben 27000 Franzosen ber beutschen Schweiz fällt ein volles Prittel auf Biel und seine Bororte, und das zweite auf die großen Städte Bern, Basel und Zürich, wo sie in der Masse ber völkerung verschwinden.

Über die voraussichtliche Einwirfung der außerordentlich großen Einwanderung von Italienern in die deutsche Schweiz — gezählt sind 42 000, und im Sommer soll sich diese Zahl vervielsachen — äußert sich der Bericht noch nicht. Er stellt dagegen einen kleinen Gewinn des Deutschen auf italienischem Sprachboden sest, im Tessin, wo sich die Zahl (3340) sast verdoppelt hat. Endlich ist eine Bermehrung (um 4665) in Graubünden zu verzeichnen.

Bir benuten die Gelegenheit, um auf einen aus Bern geäußerten Bunsch betr. die Zurücksetung alter beutscher Ortsnamen nochmals hervorzuheben, daß die in Zeitschrift 1901
Sp. 173 genannten Reisehandbücher und Fahrpläne nicht amtlich sind; gesagt war es dort aber schon. Auf den militärischen Diensttarten (Dusours Generaltarte) finden sich von den dort angesührten Ortschaften diese französisch: Delémont, Moutier, Reuveville, Sion, Sierre und Courgevaux, dagegen deutsch: Biel, Freiburg, Twann, Ligerz, Fräschels, Kerzers, Galmis, Murten, Münchenwyler, Düdingen, Salgesch, Leuf, Turtmann, Raron, Bisp und Brig.

— In einem sehr verdienstlichen Bortrage hat zu Biesbaden Prof. E. Liesegang die Geschichte der vlämischen Bewegung behandelt. Ein Überblid darüber auf Grund dieser sachtundigen Darstellung wird auch sehr vielen unserer Mitglieder erwünscht sein; denn auch die belgischen Riederländer, die Blamen, tämpsen um deutsche Sprache. Der Gegensatz zwischen diesen Riederstranken und den französisch gesinnten Ballonen (sprenstollens sagen die Blamen) ist zuerst hervorgetreten, als Rapoleon I. das Mündungsgebiet der Schelde zu einer französischen Provinz zu machen versuchte. Mit dem Biener Kongresse, der die sudicken Riederlande mit holland vereinigte, sanden die ersten Bemühungen, das Französische zur Alleinherrschaft zu bringen, zunächst ein Ende.

brannte ber Sprachenstreit von neuem und beifer als zuvor. Tropbem die Berfassung bes neu gebilbeten Königreichs Belgien in §. 7 beiben Sprachen gleiches Recht zuwies, und die Bevölferung zu 4/, vlämisch war, gelangte in heer und Rechtsprechung, in Berwaltung und Schule das Frangösische fast zu voller Alleinherrschaft. Aber schon wenige Jahre banach beginnt ber Biberftand. Die bis etwa ins Jahr 1835 gurudreichenbe solamiche beweeging . von Schriftftellern und Belehrten ine Leben gerufen, beschräntte fich zwar anfangs auf die Erforschung bes alteren vlämischen Schrifttums. Gleichzeitig aber fingen namhafte Dichter, unter ihnen besonders Conscience, bamit an, sich ber seprache ber Dienstbotene, wie die Ballonen höhnten, ju bedienen, und ein neublämisches Schrifttum entstand, bas, sprachlich nur wenig vom Sollandifchen verschieden, vornehmlich in ber volkstumlichen Erzählung hervorragendes geleistet hat. Roch 1870 hielten inbessen angesehene Blamen die Bewegung für aussichtslos und die Stellung bes Frangösischen für unerschütterlich. Aber feitbem bie Frage bann ins öffentliche Leben getragen, und zuerft 1873 burch ben Abgeordneten Coremans ein Gefet burchgebracht worden war, bas die Unmenbung bes Blamifchen im Strafrechtsverfahren auließ, gewannen die Blamen mit echt niederbeutscher Babigfeit von Jahr ju Jahr in ber Gemeinbe= und Landesverwaltung, im niedern und höheren Bilbungsmefen unaufborlich an Boben für bas Recht ihrer Muttersprache, und 1893 errang biese sogar ben Eingang in bie Rammer.

Mit unbegreislichem Gleichmute schauen die Hollander nach den trüben Ersahrungen der belgischen Revolution diesem Kampse ihrer Stammesbrüder zu, und die zahlreichen in Brüssel, Antwerpen usw. angesessenen Deutschen sind leider zu einem große Teile gewöhnt, die vlämische Frage mit den Augen ihrer französische wallonischen Geschäftsfreunde aus den regierenden Klassen, zu betrachten. Die engverwandten Deutschen sind die einzigen, an denen die Blamen einen Rückfalt haben können und wollen, und wie sie mit rührender Begeisterung den deutschen Siegen und dem neuen Reiche in Wort und Lied zugejubelt haben, so kann und darf es dem Deutschen künftig nicht gleichgültig sein, ob eine sich an Frankreich ansehnende und offen und geheim von dort aus unterstützte Mindersheit einen krästigen deutschen Bolks und Sprachstamm von Biertshalbmillionen vergewaltigt.

- Die deutsche Schule zu Johannesburg, eine Pflanzstätte der beutschen Sprache in Südafrika, die vor dem Kriege rund 300 Schüler und 9 Lehrer umfaßte, ist in größter Gesahr einzugehen, wenn nicht rasche Hilse kommt. Denn der Zuschuß der Regierung von Transvaal ist weggesallen, und die englische Regierung will eine Unstalt mit deutscher Unterrichtsprache nicht unterstüßen. Daher hat der Deutsche Schulverein einen Ausruf erlassen zur Sammlung von Geldern, die er unter der Angabe Sammlung Johannesburg« an den Bankherrn H. Sauvage in Berlin W., Taubenstr. 15, einzusenden bittet.
- Sowohl bei der Raiserlich Deutschen Reichspost als bei der Königlich Bayerischen Post= und Telegraphenverwaltung sind einige neue Amtsbezeichungen eingeführt worden, mit denen aber sprachslich nicht viel Staat zu machen ist. Am wenigsten mit denen der Reichspost. Der längliche »Ober=Postdirektionssekretär« ist zwar als »Ober=Postpraktikant« durch Berlust dreier Silben weniger unaussprechlich geworden, hat aber vom Standpunkte der Sprachereinheit aus nichts gewonnen. Ebensowenig der zum »Postinspektor« besörderte »Postkassierer«. Rur der »Postrat« hat mehrere weniger deutsche Titel verdrängt, und das ist erfreulich. In Bayern ist aus dem »Oberingenieur« ein »Oberpostrat«, aus dem »Bezirksingenieur« ein »Postrat« und aus dem »Post« (oder Tele»

graphen) taffierer « ein » Boftmeifter « geworben. Dan bat alfo brei frembe Bezeichnungen burch beutsche ersett, und fast konnte es scheinen, als herriche hier ein sprachlicher Grundsat vor. Behüte! Denn ber gut beutsche »Zahlmeister« hat bem »Post= inspettor« weichen muffen, und im übrigen ift der Teufel burch Beelzebub ausgetrieben worden. Dies an Beispielen zu zeigen verbietet die Lange ber Titel. — Man ift geneigt, Titelfragen in fpottifcher Form zu behandeln, während fie boch fur bie Beamten einen ernften hintergrund haben. Aber bei aller Unertennung ihrer Bedeutung ift es lebhaft zu bedauern, daß die meisten Titel heutzutage erft bann beliebt und erftrebenswert werben, wenn fie fremben Sprachen entstammen. Der »Berichtssefretar« banft bestens für ben . Berichtsschreiber., ber . Oberlehrer. ift viel lieber . Brofeffor ., und was murben gar bie Berren . Affefforen, Referendare, Attachése usw. sagen, wenn man ihnen beutsche Bezeichnungen beilegen wollte? F. W.

– Ru der Mitteilung der Februarnummer (Sp. 45) über nachläffige Sprache im Etat (Saushaltsplan) bes baurifden Staatsministeriums für Kirchen= und Schulangelegenheiten er= laube ich mir, barauf hinzuweisen, bag diese Dikhandlung ber beutschen Sprache in amtlichen Schriften in einem scharfen Begensage ftebt gerade zu dem Berfahren berfelben Regierung auf beutschiprach= lichem Bebiete icon in febr alter Beit. In ber biefigen Stabtbucherei befindet fich unter ben Geltenheiten, welche ben Befuchern nur unter Glas gezeigt werben, ein bides Buch in Folio, prachtvoll auf Pergament gedruckt, die »Reformation der bairiichen Landrechtes, Munchen 1518. Die Urfchrift bagu ift bereits 1515 verabschiebet. Diese ift, trop bem in dieser Sinficht fo fichwierigen Gegenftanbe, in reinem und babei vortrefflichem Deutsch abgefaßt. Die bayrische Ranglei stand bamals, vor 400 Jahren, in Bezug auf Kenninis und Behandlung der beutschen Sprace offenbar im Bordertreffen, und es bedarf wohl nur biefes hinweises, um ben bermalen noch bestehenden, oben gerügten Difftand zu befeitigen. Schriften, bie für bas gange Bolt bestimmt find, muffen unbedingt in gemeinverftanblicher Sprache verfaßt fein, fonft find beibe Teile angeführt; bas Bolt. für das die Schrift bestimmt ift, weil es fie nicht, ober nicht richtig, versteht, und die Regierung, weil ihre Schrift nicht verftanben und somit ber Zwed ber Beröffentlichung nicht erreicht wird. Alfo gut deutsch alle Bege!

Frankfurt a. M.

Martin Dan.

- Ablehnung wiffenicaftlicher Fremdwörterei. Immer öfter zeigen fich erfreuliche Beweise bafur, bag auch bei miffenschaft= lichen Buchern neben bem Inhalte die Form der Darftellung wieber, wie es früher allgemein üblich gewesen ift, einer Besprechung gewürdigt wird (vgl. Ztichr. 1899, Rr. 2, Sp. 40/1). Co fagt G. Rrueger (Berlin) in einem fleinen Auffate über ein Buch von Baul Sakmann (Bernard de Mandeville und bie Bienenfabelfontroperfe. Gine Episobe in ber Befchichte ber englis ichen Aufflärung.) im 30. Bande ber . Englischen Stubien. G. 349; »Beinlich berührt, daß Salmann völlig unnötigen Frembwörtern eine folche Borliebe zeigt, bag vielfach nur noch bie Binbeglieber ber Rede beutsch sind; bas wimmelt von Limitationen und Reftriftionen, von Egoismusethit bes ötonomifchen Materialismus, bie Formulierung ift ditanos, die Magime ber Sanbelenationen ift Import und Export, ein prononziert positives Diftum, Distussion eines der Kontroversthemen, etwas originell illustrieren, Lettüre= Reminifgengen. Saben wir bas à la mode=Rauberwelich bes 17. Jahrhunderts noch immer nicht übermunden ?«

Bonn.

 $\parallel$ 

— Reettal. Das Recital« macht also in der Tat Schule, wie ich s. 3. befürchtete (Bischr. 1901, Nr. 11, Sp. 324). Damals schrieb mir gleich Schriftleiter Melichar in Linz a. b. Donau, daß man dort schon ein Recital«, ein Chopin=Recital« u. ä. gehabt habe. Eben aber bringt nun auch die Köln. Ztg. eine Anzeige über »3 Chopin=Recitals gegeben von Raqul von Koczalsty«, in der dann auch die Programme des 1., 2., 3. Chopin=Recitals« veröffentlicht und Mitteilungen darüber gemacht werden, was »Numerierte Abonnementstarten sur 3 Recitals« usw. kosten. Wie wird das unglückselige Rocital wohl außegesprochen werden??

Bonn.

Dr. Bülfing.

#### Sprechfaal.

#### Dennnziant.

(Bergi. Rr. 1 Ep. 19.)

In bernifden Gejeten und Sprachvoridriften fteht bierfür immer . ber Berleider . Biftor von Graffenried.

#### Union postale universelle.

In diesem Binter sind massenhaft Poststarten mit vielsprachigen Ausschriften in handel gebracht worden; die deutsche Bezeichnung ist ganz in dem Sprachgewimmel versteckt. Bie sehr diese neue Erscheinung ausgesallen ist, zeigt u. a. die merkwürdige Erstlärung, die und bassur mitgeteilt wird, daß gewöhnliche deutsche Poststarten ohne den Bordruck Union postale universelle in Frankreich von der Beförderung ausgeschlossen würden. Für sachverständige Ausstlätung würde ich danbar sein. Streicher.

#### Bur Schärfung des Sprachgefühls.

163) Nachbem ich meinen Roffer geschlossen und meine Reiseeffesten in Ordnung hatte, machte ich mir mit unserm Gaste noch etwas zu schaffen, um so mehr, als der= jelbe ein liebenswürdiger und freundlicher herr gewesen ift. (Erinnerungen eines ehem. pfalz. Res. Leutnants aus dem deutsch zfranz. Kriege S. 266, mitget. v. Prof. Alb. heinze in Stolp.)

163) Nachdem ich meinen Koffer geschlossen und mein Reisegepäck in Ordnung gestracht hatte, widmete ich mich noch etwas unserm Gaste, um so mehr, als dieser ein liebensswirdiger und freundlicher Herr war.

164) •Gestützt auf 20 jährige practische Ersahrungen verslegte ich meinen Wohnsig nach Cassel und werde die Prazis des Herrn Zahnarzt N... fortssühren.« (Aus einer Zeitungsanzeige mitgeteilt von Direktor Dr. Lohmeyer in Kassel.)

161) Geftüßt auf zwanzigjährige Ersahrungen, werde ich in Kassel, wohin ich meinen Bohnsit verlegt habe, das Geschäft des Herrn Zahnarztes A. sortsühren.

Richt die Berlegung des Wohnsiges stüpt sich auf zwanzigjährige (besser als 20 jährige) Ersahrungen, sondern die Führung des Geschäfts. Die Hinzusügung des Beiwortes praktisch ist hier bet »Ersahrung« unnötig. Statt »verlegte ich« muß es heißen: »habe ich verlegt«, weil die Handlung als abgeschlossen und in der Gegenwart sortwirkend anzusehen ist. Da Zahnarzt tein Titel ist, so ist es bester, auch in der Berbindung mit »herr« die Fallbiegung eintreten zu lassen.

Die herren Brenner und Breffel schlagen als Berbefferung vor: »Ich habe meinen Bohnfit nach Kaffel verlegt und werbe hier gestütt auf . . . . fortführen . .

165) » Sberleutnant v. H. ist am 27. Juli auf einem Ba= trouillenritt . . . ertrunken bei dem Betsuch, zwei eben= falls ertrunkene Musketiere zu retten. « (Aus einer mili= tärischen Melbung.) 165) Oberleutnant v. S. ift am 27. Juli ertrunten, als er bei einem Streifritt den vergeblichen Berfuch unternahm, zwei ertrintende Mustetiere zu retten.

Herr Erbe schlägt als Berbesserung vor: »Oberleutnant v. H. hat am 27. Juli auf einem Streifritt . . . . ben Tod in ben Bellen gefunden« —, weil so das Zeitwort an den Schluß des Sates komme, die Wiederholung des Bortes vertrinken« vermieden werde, und bei der Mitteilung einer helbenmütigen Handlung, wie sie hier stattfinde, eine gewähleter Ausbrucksweise am Plate sei.

166) » hier ichloß er eine militärische Bereinbarung wegen Besehung der Festung Mainz, bem Schlüssel des Deutschen Reichs, ab. « (Mus dem Sammelwert: Napoleon I., Revolution und Raiserreich, Berlin 1900, S. 100.)

166) hier schloß er einen militärischen Bergleich ab wegen Besehung ber Festung Mainz, bes Schlüffels bes Deutschen Reiches. Oder: — über die Besichung von Mainz, dem Schlüssel bes Deutschen Reiches.

Unschön die Bujammenftellung breier Sauptwörter auf sung, und das Nachhinten des Bortchens ab. Beifag: (Mp: positions:) Fehler: Dem Schluffele. Derfelbe Bf. fcreibt auf berfelben Geite: Durch Mantua und einem Teil der terra firma.! Überhaupt ift es auffällig, wie oft ber Wemfall im Beijat unrichtigerweise gebraucht wird. Im Dresdner Unzeiger (Montage Beilage 30. 9. 1901) fchreibt ein Gelehrter: ȟber die Minderwertigfeit feines Aiglon, jenem etwas ruhr= felig : thranenreichen Melobrama. In bem » Cirfular « (Rund: ichreiben) eines Majors a. D. aus Konstantinopel lieft man: »Dant der Unterftugung des hochw. herrn Erzbischofes Bonetti, apostolischem Bitar und papftlichem Delegaten. . Anna von der Bal ichreibt in einem Kinderbuche: . So tann ich Gurer nur gebenten, als ben Schutgeistern, die mich um: schwebt und geführt haben. In einer Erzählung für die reifere Jugend von R. May steht zu lefen: Die Bohnung bes Nitjas = Ini, bem oberften Sauptlinge bes navajovoltes. Dec. Soder ichreibt: »ber mannigfachen Erzählungen . . . gedentend, die er aus dem Munde feines Grogvaters, bes 85 jährigen Greifes Konrad von Refte, vernommen, einem ber waderften Streiter gegen bie hoffartige Bolenmacht. In ber Deutschen Revue (Oftober 1901 G. 14) lieft man in einem Auffate von E. von Bergmann: Das runde, weiche Bandchen bes Rindes, durch eine tiefe Furche, einem reigenden Urmbandden, von dem Borberarm getrennt.

167) >In Mostau, wo sie sich seit 1805 niedergelassen hatte, verlor sie —. « (Zeitungs-nachricht, mitget. von Dr. Willsfing in Bonn.)

167) Ju Wosklau, wo sie sich i. J. 1805 niebergelassen hatte — ober: wo sie seit 1805 lebte.

168) »Eliminiert man aus ben Ronftruttionen Cyprians alles das, bem in feinem eigenen Sinne Ronfretes nicht ent= fpricht, fo ift bor Allem jebe Brarogative bes jeweili= gen römifchen Bifchofe gu eli= minieren. (Aus harnad, Dogmengeschichte I \* S. 452.)

168) Bu bem, was man aus Cuprians Wedantengangen (Muf= ftellungen) entfernen muß, ba ibm nach feiner eigenen An= icauung nichte Tatfächliches ents fpricht, gehört vor allem der An= fpruch bes romifchen Bifchofs auf ben Borrang.

Fremdwörter.

169) » Um Grabe fang ein aus ben Schülern ber Oberflaffen in ber Gile ber Ferien auf= geraffter Mannerchor. « (Aus dem Jahresbericht einer Ober= realicule unter ber . geichicht= liden überfict ber Schule« (richtiger : Ilberficht über die Befchichte ber Schule).

Unnötige, die Rlarbeit des Wedantens beeintrachtigende

169) Um Grabe fang ein Mannerdor von Schülern ber Oberflaffen, soweit fie mabrend ber Ferien in der Gile gufam= mengebracht werben fonnten.

Unter Bile der Ferien fann man doch wohl nur das rafche Enteilen der Ferien versteben. Konnen Mannerchore aufgerafft merben? Der Ausbrud Dannerchor für Schüler bat bei einigen herren bes Briffungeausschuffes Unftog erregt: . Sind Schuler Manner? . Es ift aber ein Fachausdrud. In der Tontunft unterscheidet man Männer= chor (die zwei Mannerstimmen), Frauenchor (die zwei Frauen= ftimmen) und gemischten Chor (alle vier Stimmen).

170) 3m Birtus Schumann find die Singhalefen noch für amei meitere Abende prolon= giert worden. . (Reitungenach= richt, mitget. von D. R. Bung in Frantfurt.)

170) Im Birtus Schumann ift das Gaftipiel der Singhalefen noch um zwei weitere Abenbe verlängert worben.

Prolongieren beißt verlängern; man prolongiert Bechfel u. bgl., aber nicht Berfonen.

171) -Allfo ber von une in gerechtfertigter Beife beti= tionierte balbe freie Sonn= tag foll zu fleißiger Arbeit be= ftimmt fein, um fpater ein= mal tüchtiger Sanbelsherr gu merben?« (Aus einer Gr= flärung ber Sanblungegehilfen Dreebens im Rovbr. 1899.)

171) Mifo ben halben Sonn= tag, ber und auf unfre berech= tigten Bitten freigegeben worben ift, follen wir zu fleifiger Arbeit anwenden, um fpater einmal tüchtige Sandeleberren zu merben?

»Gerechtsertigt« verwechselt mit »berechtigt«. Man petitio= niert um eine Sache, also giebt es feine »petitionierte Sache«. Richt die Art und Beife bes . Betitionierens. ift berechtigt, fondern die Bitte felbft. Um - gu merben ichmebt in ber Luft; wie es bier ftebt, mußte ber Sonntag ein tuchtiger Sandelsherr werden. Einen ahnlichen Fehler in der Unwendung ber Rennform (bes Infinitivs) teilt G. Uhlig aus bem Lebenslauf eines ichweizerischen angehenden Studenten mit (in ber Zeitschrift Das humanist. Gymnas. v. 3. 1897, S. 184). Diefer ichrieb: . Es ift ber langjährige Bunfch meiner Eltern, Theologie ju ftubieren.« Sierher gebort auch ein Sas aus einer Anzeige ber Rolnischen Rhein : Dampf= ichiffahrte Befellichaft, ben ich herrn Dr. Kornide in Mülbeim a. Rh. verdante: »Alle unfere Doppelreife= Fahricheine mit 10 tägiger Gültigfeit werden von jest ab auf 45 Tage gültig geftellt, ohne ben Breis gu erhöhen. Richtiger: erhalten . . . eine Bültigkeit von 45 Tagen, ohne daß ihr Preis erhöht wird, ober: ohne Erhöhung bes Breifes.

Geprüft von den herren Behaghel, Brenner, Erbe, heinte, Phull, Lohmeper, Lyon, Matthias, Pietich, Breffel, Saalfeld, Scheffler, Seemüller, Bappenhans.

Bemerfungen über die vorstehenden Sate, Beitrage u. a. bittet man einzusenden an Brofeffor Dr. Dunger in Dresden-A., Schnorrstraße 3.

#### Büderidau.

Mb. hemme, Rleines Bergeichnis griechifd=beuticher Fremd= und Lehnwörter. Leipzig, Eb. Avenarius, 1901. IV und 45 G. Geh. 1 .#.

hemmes größere Schrift » Bas muß ber Gebilbete vom Griechi= ichen wiffen ? vom Jahre 1900 mit ihrem ausführlichen Berzeichnisse der aus dem Griechischen entlehnten Fremd = und Lehn= wörter hat wegen ihrer Gediegenheit überall berechtigte Anertennung Das jetige Schriftchen ift ein im allgemeinen ebenfo forgfältiger Auszug daraus für Böglinge der höheren Schulen und alle die Gebildeten, die feine eingehenderen Fach = und Sprach= ftubien treiben; und da der ilbelftand noch lange empfunden werden wird, daß das Studium der angewandten Bissenschaften in steigendem Maße auf die modernen, namentlich naturwissenschaftlichen Unterrichtssächer gegründet wird, die Fachausdrücke dagegen auch diesen Gebieten ebenso iberwiegend griechisch find, fo tann das Seftchen als Berater in den baraus entstehen-den Röten bringend empfohlen werden. Ein furzer allgemeiner Teil gibt eine Einführung in das Berständnis der griechischen Laute und Wortbildung, bagu zwei alphabetische Tafeln der griechischen Batter und Mortbildung, bagu zwei alphabetische Tafeln der griechischen ichen Wörter, die besonders häufig den ersten oder den zweiten Teil zusammengesetter Borter bilben. Darauf folgen zwei gleich= falls alphabetische Berzeichnisse, in beren erstem die Lehnwörter aufgesührt sind, und zwar so, daß Zahlen vor ihnen zugleich die Zeit ihrer Aufnahme andeuten. Das zweite, umfänglichste (S. 19 bis 45) bringt die Fremdwörter, und zwar gruppenweise um die Stämme oder Grundsormen ihrer Bestandteile geordnet. In der zweiten Tafel ift S. 9 ftatt speiro (Stamm sper): sao verfehent-lich sper sähe gebruckt, unter ben Lehnwörtern möchten fünftig bie urbeutschen Wörter Barich, Bolle, Kamm und Rumpf verichwinden.

Rittau i. G.

Theodor Matthias.

Beimatklänge aus beutichen Gauen. Für jung und alt ausgewählt von Dr. Osfar Dahnhardt. Mit Buchichmud von Robert Engels. I. Aus Marich und Beide (170 G.). II. Une Rebenflur und Balbesgrund (185 G.). III. Aus Sochland und Schneegebirg (186 G.). - Leibzig, B. G. Teubner. 1901 und 1902. - In fünstlerijchem Einbande je 2,60 A.

Schon 1864 fagte Fr. Rüdert: . linjere Schriftsteller ber boch= beutschen Sprache follen recht fleißig und verftandig die besten Mufter der einheimischen Dialektliteratur ftudieren und benugen, um das Weben einer natürlichen Sprache zu belaufchen und ihrem eigenen Stil Frijche und Mart, Gedrungenheit und Anschaulichteit zu geben. Und ber jungft erft beimgegangene R. Beinhold mahnt mit Recht: » Bir haben in ber Bolfsjprache einen Jungbrunnen, daß wir ben abgelebten, überreigten Leib ber Schriftsprache hineinversenten. Die frische, ungefünstelte Be-bantenbewegung, die treffenden und finnlich starten Worte tonnen namentlich heute als ein Gegenmittel für die Rrantheiten unferer Biicherfprache bienen«.

Bir haben in ben brei Banben niebers, mittels und ober deutschen Inhalts eine gang vorzügliche Sammlung mund= artlicher Broben, die, von einem vaterlandeliebenden Gymnafiallehrer mit feinem Berftandnis ausgewählt, nicht bloß ein treff= liches Lehrmittel abgeben, sondern vor allem uns ein fostliches hausbuch fein tann, um die Liebe gur Mutterfprache ju ftarten und zu vertiefen, Grund genug, die drei Bande auch hier allen Lefern aufs marmfte zu empfehlen. Gunther Saalfelb.

#### Zeitungsicau.

Auffage in Beitungen und Beitichriften.

Deutsche Wörterbücher. Bon Bilhelm Horn. — Reue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und Literatur und für Pabagogik. 1901. I. Abt. VII. Bb. S. 353 — 361.

Es ist eine erfreuliche Tatsache, daß die Biffenschaft von der beutschen Muttersprache vollstümlich geworden ist, indem die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung von ihren berufenen Bertretern bem Bolle ebenso bereitwillig bargeboten werben, wie biefes fie mit lebhafter Teilnahme in Empfang nimmt. Davon geht 28. Sorn aus, nicht ohne babei ber vermittelnden Tätigfeit unferes Bereins zu benken, um banach die deutsche Wörterbuchschreibung sowohl für die Schriftsprache wie für die Mundarten seit Grimm von diesem Gesichtspunkte aus zu überbliden, ihre Aufgaben im allgemeinen zu bezeichnen und die besonderen Ziese und Borzüge der einzelnen Hauptwerfe knapp und verständlich zu umschreiben. Dieser versgleichende Uberblid über die besondere Eigenart der deutschen Börterbücher ist ein sehr verbienstliches Unterenhmen und wird, nach ber ungemein großen Zahl von Anfragen ju schließen, die barüber alljährlich an den Leiter dieser Zeitschrift gerichtet werden, auch besonders vielen Mitgliedern des Sprachvereins zu statten tommen. Die Betrachtung beginnt natürlich mit dem Haupt= und Grundwerke aller deutschen Wortsprichung, dem Grimmiden Borterbuche, bem erften, bas im Gegenfage gu geinen Borgängern die Sprache nicht zu meistern, sondern darzustellen bestimmt ist. Seit mehr als einem halben Jahrendert im Erscheinen begriffen, wird es doch noch auf lange Zeit hinaus unvollendet sein und anderseits immer auf den Gebrauch der sachwissenschaftlich Geschulten beschränkt bleiben. Bon den auch pagnotieniggating deigniten beigrant bletoen. Son den auch bem Laien zugänglichen Werken ist das weitverbreitete Buch Belgands jest vielsach veraltet, aber in einer Neukearsbeitung zu erwarten. Wissenschaftlich zuverlässig, dabei kurz und klar gibt Moriz Henne Auskunft über Wortschaft, Abeleitung, Form, Betonung und Bedeutung, berücksichtigt die lebenschaften Auskunft über Auskunft die lebenschaften Auskunft der Auskunft der Bereitschaftliche Buch bei der Bereitschaftliche Buch bei der Bereitschaftlich der Beiter Bereitschaftlich der Bereitschaftlich der Bereitschaftlich der Bereitschaftlich der Bereitschaftlich der Buch der Bereitschaftlich geschaftlich ge bige Sprache ber Wegenwart und ichopft anderfeits aus ben Sandwerks-, Standes- und Fachsprachen. Gang anderen Zweden bient hermann Baul. Er will nicht ein Buch bloß zum Nach-ichlagen geben, das irgendwie auf Bollständigkeit ber Aufzählung zielte, sondern ein Buch, auch zum fortlaufenden Lesen, das seine » Prinzipien der Sprachgeschichte« an unserm Wortschape erläutert. Er stellt die Bedeutungsgeschichte in ben Borbergrund, zeigt bie landichaftlichen Berschiedenheiten und besonders die Abweichungen dindigatuden Serigiedengeiren und besonders die Abweichungen der Alassiser von unserer heutigen Sprache, Unterschiede zwischen Schrift= und Umgangssprache. Als vortreffliche Einsührung in Bauls Wörterbuch empsiehlt Horn angelegentlich N. Waag, Bebeutungsentwidlung unseres Wortschaßes, eine Schrift, die auch in der Zeitschrift (1901, Sp. 294) schon gewürdigt worden ist. Wieder eine andere Aufgabe erfüllt Friedrich Kluge in dem Australen. allbefannten Etymologischen Wörterbucke. Wie der Name besagt, stellt dieses den Ursprung des beutschen Wortschapes dar. Es ist von Ausgabe zu Ausgabe außerordentlich erweitert und bereichert worden, julegt auch durch die für die Bortgeschichte höchst lehr= reichen Bergeichnisse über ben heimischen Wortbestand, ebenso über bie Entlessungen in den verschiedenen Zeiträumen, vorgermanisch, urdeutsch, altdeutsch und neuhochdeutsch, ferner über die behanbelten Börter aus fremden Sprachen u. a. Bei der Gelegenheit weist horn auch gebührend auf die wertvollen Zusammenstellungen hin, die B. J. Janffen in seinem Gesamtinder zu Kluges Einm. Borterb. (Strafburg b. Trübner 1890) bearbeitet hat.

Auf diese Kennzeichnung der Börterbiicher für die Schriftsprache folgt, wie erwähnt, die der Mundarten, über die wir nicht mit derselben Ausführlichkeit zu berichten Anlaß haben. Schließlich wirft Dorn noch einen Blid auf den Bunsch eines fünstigen Reichs sprachamtes (vergl. Biss. Beibest 20 und Zeitschr. 1901 Sp. 13), dem er sur Schriftsprache wie Mundarten das allgemeine und als umsassende Börterbuch der Zutunst zuweisen möchte, aber auch in Übereinstimmung mit Kluge, doch abweichend von Behaghel praktische Einwirkungen im besonderen auf den Unterricht. Str.

Baterlandsliebe und Muttersprache. Bon Friedrich Ronnemann. — Die Kritt. Monatsschrift für öffentliches Leben. Herausgeber R. Brebe. 17. Bb. Rr. 208, Jan. 1902, S. 148—162.

"Ein Bolt, das auf sich selbst hält und sich seines eigenartigen Wesens als des kostdarften Gutes dewußt ist, achtet auch seine Sprache . . . Baterlandsliebe und Muttersprache gehören unlösdar zusammen, und wer mit ernstem, sittlichem Bewußlein solche Liebe in sich trägt, der weiß auch, daß er sie seiner Muttersprache gegenüber zu betätigen hat. Auf diesem Grundsa ist die Abhandlung ausgebaut, die erst die Notwendigkeit solcher Betätigung erweist und danach zeigt, wo und wie diese Betätigung geschehen kann. Mitglieder des Sprachvereins werden darin manche beherzigenswerte Anregung sinden (um nur eins zu nennen, die Warnung vor öder Berstümmelung von Kindernamen aus Achtung vor dem Gesste der Sprache), aber die mit großer Wärme vorgetragene Aussassisch er Sprache), aber die mit großer Wärme vorgetragene Aussassisch es hah sie hier einmal — und mit Recht ohne besondere Berusung auf den Sprachverein — einem ganz anderen Leserkreise so eindringlich und ernst nahegebracht worden ist.

Man darf aber diesem Leserkreise glücklicherweise Empfänglichseit für dergleichen zutrauen trot einer im selben Hefte enthaltenen sinnlosen und über alles Maß widerwärtigen Erzählung (»Skizze« hat sie ihr Bersertiger genannt). So steht zu hoffen, daß die guten Borte Nonnemanns auf gutes Land sallen. Str.

Rautich, Die Bezeichnung »Extraschlag« in Elfaß= Lothringen. — Ang. Forst= u. Jagdzeitung (Frankfurt a. DR.) Januarheft 1902.

Im Reichslande dürsen waldbesitzende Gemeinden zur Bestreitung ihrer lausenden Ausgaben nur drei von vier Teilen der Notriedsnugung (d. h. des jährlich zu sallenden Holzes) verwenden. Der vierte Teil, der eigentlich gespart werden solzes) verwenden. Der vierte Teil, der eigentlich gespart werden solz, ist für deseschen Behörde geschlagen werden und hat die amtliche Bezeichnung » Extraschlag« erhalten. Der Berfasser erörtert die Möglichseiten, statt dieses Mischwortes einen rein deutschen Ausdruck zu gedrauchen, und kommt nach gründlicher Untersuchung des Begriffes, wozu eine Reise deutscher und namentlich französsischer Berfügungen herangezogen wird, zu dem Schusse, daß statt » Extraschlag« sprachlich und sinngemäß besser » Schlag im Sparviertel« zu sagen sei.

Deutsch und Latein (im Rechenunterricht). Bon Erhart Proschwißer. — Freie Schulzeitung. Herausgeg. vom Deutschen Landeslehrerverein in Böhmen (Fr. Legler). 27. Jahrgang R. 52. Reichenberg Sept. 1901.

»Glücklicher Lehrer der untern Klassen, vervielsachen, zeilen Kinder zählen, zusammenzählen, abziehen, vervielsachen, feilen und messen. So ruft der lebhaste Bergassendsenten Aussabes seinen Berufsgenossen zu, und wir wollen ihn auch weiter in diesem Auszage möglichst mit seinen Worten redem lassen. »Und wenn z. B. das Teilen gelingen soll, ninmst du Heller oder Nüsse und verteilst sie. Das ist deutlich, weil es deutsch ist, wird aber alles ganz anders, muß ganz anders werden. Denn wenn die Kinder größer werden, müssen zeilen gebildeter werden und dürsen nicht mehr so Einsaches, Berständliches hören und sprechen. Bon nun an wirdades, Berständliches hören und mulztisplicziert! Jeht giebt's Subtrahenden und Winwenden, Multiplisanden und Muliplisator, Dividenden und Divisor, Disserd, produkt und Quotienten! Sag dir einmal vor«, so sordert er den Leser auf, um ihn auf die für das Gefühl des deutschen Kindes sinnwidrige und irressührende Betonung dieser Fremdwörter ausmerklam zu machen: addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und Addition, Subtrahion, Multiplisation, Division im Vergleich zu: zussammenzählen, abziehen, vervielsachen, teilen usw. Hörst du nichts? wirklich gar nichts? Dann bist du mit Taubheit gesichlagen!« Dann sührt er uns in die Klasse. Sin Brezelsunge versauft erst sür & Heller, dann sür 12 h., sür 4 h., sür 10 h.; wieviel hat er eingenommen?« — »34 h.« — »Wie hat er das ersahren?« — »Er hats zusammengezählt. — »Wie hat er das ersahren?« — »Er hats zusammengezählt. Oder: «Ein Mann hinterläßt seinen 6 Kindern ein Verwissen von 3690 Kronen zu gleichen Teilen; wie groß ist das Erbteil eines jeden?« — »Ich müß dividieren.« —

»Ja, warum benn? « — Reine Antwort, aus Unbeholsenheit oder Unklarheit. »Bas tun denn die Kinder mit dem Bermögen des Baters? « — »Sie teilen es. « Aun wendet sich der Berf. wieder an den Lehrer. »Best du nicht, daß das Kind bei jeder Rechnung denken muß? Braucht es dazu nicht klare Borskellungen? Beist du, was anschaulich it? Du siehst dem Zugeben das Bachsen, beim Ausammenzählen das Raffen, Sammeln, beim Abziehen das Entsernen, beim Wessen das Auferragen des Längenmaßes, das schöphsende Hohlmaß, die heraussholende Hohl beim Teilen, den sorgsamen Housvater, das zersichniedende Pessen, die Säge. Und wenn's deine Kinder nicht sehen, so nimm deine leibhastige Hand, teil, miß, zerschnied vor ihnen mit Gebärden: sie werden dich anlächeln, dir nachsehen — und einsehen. Bas ist aber ein Addieren, Subtrahieren oder gar ein Dividieren dagegen!«

Er hat unzweiselhaft recht, auch mit den übrigen Bedenken, die er noch vorbringt, und viele Eltern würden es ihm danken, wenn der unnühe Ballast dieser fremden Wörter aus dem Unterrichte hinausgeworsen würde, der den Rindern mehr Schwierigeteiten macht, als sich der Erwachsene gewöhnlich vorstellt. Proschwiper nennt die zu verändernde Zahl die Grundzahl, die verändernde Zuwachs oder Abzug, Bervielsacher, Teiler und Maß, das Ergebnis Summe, Unterschied oder Rest, Bielsaches und Teil oder Maßzahl, wofür er auch oder Enthalte vorschlägt.

Die Schriftleitung (Berlin NWs, Banfftr. 10) ftellt bie obigen und früher hier genannten Auffahe - nicht bie befprochenen Bucher - gern leibweife gur Berfügung.

#### Mus den Sweigvereinen.

Chemnit. Um 20. Januar hielt der Berein seine haupts versammlung ab. Rach dem vom Schapmeister, Kausmann Ernst Arnold, gegebenen Kassenbericht bleibt sür das neue Bereinssahr ein ansehnlicher Kassenbericht bleibt sür das neue Bereinssahr ein ansehnlicher Kassenberer Laudner, erstatteten Jahresbericht das letzte Bereinssahr hinter dem vorigen an Zahl und Besuch der Borträge und an Mitgliederzahl zurück. Gewählt wurden, da Borsitzender und 1. Schriftwart eine einvalge Biederwahl ablehnten, Lehrer Wönch als Bereinsleiter, Lehrer Hähle als 1. Schriftihrer, der discherige erste als zweiter. Die übrigen Amter blieden in den bisherigen Händen. Hierauf hielt Schuldirektor Hunger einen Bortrag über das Beiterleben altdeutschen Rechts in der Sprache der Gegenwart, der zahlreiche wertvolle Ausschlässe über unsere Muttersprache bot.

Dangig. Der Zweigverein hielt am 7. Febr. feine hauptversammlung ab. Der Borftand besieht zur Zeit aus den herren Geheimem Baurat Breidsprecher als Borsipendem, Synditus Dr. Fehrmann als Kassensibrer, Brosessor Dr. Debbert als Schriftsubrer. Der Berein gahlt 52 Mitglieder.

Elberfeld. In der Novembersigung wurde beschlossen, eine Sammlung Elberfelder Bolkswörter herauszugeben. Das Unternehmen ist von herrn Lehrer Schwander, der sich schon seit Jahren damit beschäftigt hat, die echte Elberselder Sprache nach Wörtern und Redensarten zu verzeichnen, in der besten Weise vorbereitet worden. Um solgenden Vereinsadend berichtete der mit der Sammlung der Wörter betraute Ausschuß über seine Tätigkeit. Das Wert war schon wesentlich gesördert worden und dürste in absehdarer Zeit abgeschlossen werden. Es wurde serner beschlossen, der städtischen Pücherei alle dis setzt im Sprachverein erschienenen Schriften zu überweisen. Der Vorstand wurde in seiner disherigen Zusammenseyung wiedergewählt. Im Januar sprach herr hans Stoltenhoss über Elisabeth Charlotte von Orleans, eine deutsche Frau. In seinen Aussührungen, die sich wie Priese dieser am hose Ludwigs XIV. als Gattin der Herzogs von Orleans lebenden Psäszer stützen, legte der Bortragende dar, wie sehr ihre einsache, schlichte, fromme, kerneutsche und gesunde Art von der versotterten, verlogenen und deutscheindlichen Weise ihres Wannes und ihrer ganzen französsischen Umgebung abstach.

Effen. Der Bortrag, ben im Januar Prof. Imme über Deutiche Familiennamen hielt, war leiber nicht fo besucht, wie er es verdient hatte. Der Bortragende wies einleitend barauf bin, daß ber Rame nicht, wie es heiße, Schall und Rauch sei,

sondern daß zwischen Name und Gegenstand ein inniger Zusammenhang besiehe. Die Entstehung der Familiennamen ist dei uns in Deutschland in das Zeitalter der Kreuzzüge zu verlegen: während dei einfachem Berkehr ein Name genügte, machte eine während dei einfachem Berkehr nehrere Namen nötig, so daß man den sogenannten Familiennamen als eine Schöpsung des öffentlichen Lebens bezeichnen kann. Recht gedräuchlich wurden sie zuerst in den Mittelpunkten städtischen Lebens, so in Köln am Ansang des 12. Jahrhunderts, etwas später in Mainz, Basel, Franksturt a. R. und Wesel; zuerst dürgerten sie sich ein dei den bei den sogenannten Patriziern, dann dei den Kandwertern, zögernd solgten nannten Patriziern, dann dei den Kandwertern, zögernd solgten und Geschlichseit, noch später die Bauern, und bei den Leibeigenen gar sinden sich erst im 16. Jahrhundert die ersten Spuren. Sie lassen sich in vier Haupzuppen eintellen, insosen sie sich herleiten von der Abstammung vom Bater oder Heimatsort, vom Beruf oder von den Eigenschaften ihres Trägers. In ihrer heutigen Gestalt erscheinen sie auf den ersten Blid vielsach rätselhaft, und die frühere Bedeutung läßt sich in vielen Fällen nicht mehr ohne weiteres ersennen. Wohnungswechsel, Mundarten, willsürliche Beränderungen spielen hierbei u. a. eine Kolle. Biele Namen lassen sich auf verschiedene Beise erklären. Dann ging Prof. Imme dazu über, im einzelnen eine Anzahl von Familienzannen zu erklären, deren Entstehung sich aus der Abstammung ihres Trägers vom Bater oder vom heimatsort erklärt. An diesen Krägers vom Bater oder vom heimatsort erklärt. An diesen Krägers some kater oder vom Keinatsort erklärt. An diesen krägen sowie mancherlei eigene Beiträge.

Freiburg i. Br. Das abgelausene Jahr brachte unserem Zweigverein einen neuen Kusschwung. Durch Bersendung von Aufrusen und Anmelbungslisten hat sich die Mitgliederzahl um 35 vermehrt, und wir hossen auf noch weiteren Zuwachs in den nächsten Monaten. Im Januar sprach Prof. Dr. Kluge über Deutsche Geheimsprachen, worüber wir bereits im Frühzahr berichteten. In der Jahresversammlung im März hielt Oberrealschuldirestor Rebmann einen Bortrag über die Bils dersprache der exakten Bissenschaftenen. Es gelang dem Redner, den Gegenstand in so sessensten Besprechung der Bunsch geäußert wurde, durch Drucklegung den Bortrag auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Der Borsibende, Ulniv.-Bibliothefar Dr. Piaff, stattete sodann den Jahresbericht ab, in dem er leider hervorheben mußte, daß die Bestredungen unsetes Zweigene und Ankündigungen zu Tage tritt, in unserem Birkungskreise sprachteningend einzuwirken, insolge ablehnenden Berhaltens der betreffenden Kaussumirken, insolge ablehnenden Berhaltens der betreffenden Kausleute bis jest teinen nennenswerten Etsolg erzielt haben. Einen glücklichen Griff hat unser Zweigverein dagegen mit der Beranstaltung von Rundartensabenden getan. Der erste Abend im November v. I., der dem Allemannischen. Fabrikant R. Bintermantel von St. Georgen und Ksarrer Raupp von Rundingen trugen unter großem Beisal eigene, zum Teil schon gebruckt vorliegende Gedichte vor; der driften Gedichte unseres Sebel gewöhlt und machte durch seine meisterhasse Bortragsweise tiesen Eindruck. — Ein zweiter Aundartenensischen schichte unseres debe gewöhlt und machte durch seine neisterhassen schickten siehen Eindruck. — Ein zweiter Rundartenabend schichte unseres debe leinendund. — Ein zweiter Mundartenabend schichte unseres debe leinendund. — Ein zweiter Rundartenabend schichte unseres debe leinendund. — Ein zweiter Rundartenabend schichte unseres debei gewöhlten Bei folgen.

Köln. In der letten Situng, wie sie in Zukunst neben besonderen Bortragsadenden in der Regel an jedem 4. Freitag des Monats abgehalten werden sollen, wurden auf Anregung eines Mitgliedes Borschläge, das Wort »Betriebs-Koeffizient« zu verdeutschen, einer prüsenden Besprechung unterzogen; von allen Berdeutschungen gefiel wegen ihrer tressenden Kürze am meisten: »Betriebszisser«. Landrichter Dronte legte den Grundriß eines Schauspiels D. Fadius (Feldherr in den Samnitertriegen) in drei »Abhandlungen« vor, zur Namensseier des Reichssützten Johann Dominicus Albert zu Salm-Rhyburg, »Mildynädigsten Stifters Collegii Piarum scholarum in Kyrn (Kirn a. d. Nahe), von der alba studierenden Jugend auf der Schaubühne vorgestellt, den 2. Brach-Monath im Jahre 1763« (Trier in der Eschermannischen Buchdruckerei). Dieser Grundriß bekundet ein für die damaltge Zeit aussaltendes Streben, alle Fremdwörter (nicht bloß die römischen Kunstausdrücke) zu verdeutschen. Es ertlärt sich dies vermutlich daher, daß das »Collegium piarum scholarum« zu Kirn dem Piaristenorden gehörte, einem im 17. Jahrhundert ge-

stiffeten, ebemals auch in Deutschland verbreiteten Unterrichtsorden, iber auch in den Lateinichulen der Pflege der beutschen Sprache seine in Ausmerhamleit widmete.

Ling a. d. Donan. Im November iprach Prof. Abolf Müller über Uriprung und Urbeimar der Germanen. Er ersörtette die Stellung der Getmanen in der indogermanischen Böllergruppe, kennzeichnete ibre leibliche und geiftige Eigenart und entwickte die einander io entgegengesepten Unssichten von Prenner und Much über die Lage der Urbeimat, ohne selbst eine Knicheidung zu treffen. — Im Tezember iprach Gymnassallehrer Alemens Argner über Tänische Bolfstieder. Nach einer einleitenden Bemerkung über die deutsche Bolfstiedersammlungen von iden ersten Aniangen im 16. Jahrhundert die zu dem abschließenden Berte Tend Grundbrigs, das 1890 erschien. Der Einteilung Stundbrings iolgend, führte er dann die einzelnen Aren Einteilung Seinen Berte den bie über er dann die einzelnen Aren Grundbrigs iolgend, führte er dann die einzelnen Arten der nordisien Solkelieder vor und teilte von seder Gattung Proben in deutscher Uberiepung mit.

20ndon. Der Sweigverein, ber unter ber Leitung feines Be-grunders auf 360 Mitglieder angewachsen ift, hielt am S. Febr. im helbern Biaduct potel, London, die Hauptversammlung und das 3. Siftungefeit ab, die beide außeist gablreich besucht waren. Die an die Miglieder bereits verjandten vorläufigen Jahres-Beitre bes Edrifführers und bes Schapmeigers murden genebmig: und die Bornandemahl eiledigt. Rach Begrüßung ber Gite einenete ber Bornpende, Brof. Dr. Alvis Beiß, das Emitungefeit mit einer Uniprache, in der er auf die unbestreits baren Erfolge unfrer guten Gache im Bereinigten Ronigreiche binmies: bas Fremdmort veridminde allmablich aus ben bentich: ipredenten Rreifen, Die auch die ichlangenartigen Wörter und ben idulinigen, unflaten Capbau verurteilten. Durch die vielen Begiebungen ber Muglieder zu überfeeischen Anfiedlungen verstreite fich bas Denriche in allen Erdreilen. Es folgte ein Bormag bes herrn A. Rruger-Belthufen über Goethes Be-fenniniffe einer idonen Geele. In lichtvollen Botten Einzerte ber Redner ben Einflug bes eblen Frauleine v. Rleitenbeig auf Geeibe und beffen mabren Standpuntt gur driftlichen kinne Ter wie te Teil der Feiberdnung bradte fünftlerische wienem in rechter demedfelung. Herr hans Werder vom Teutsichen Treiter in Lenden und Frau D. D. B. Fisher begeisterten im Smörer burch Kunstverträge, nicht minder auch das bei bei Engen. Trie für Klavier, Geige und Cello. Fraus 🚌 Ragbe Bettider, Graulein Sulvia Parra und Derr Ch. Biefien Bi nue erfreuten bie Unmeienben durch berrliche deutiche ausber bendem Den Beidung madte ein ausgezeichneter Klavierswerte ein Der Gen Beidung madte ein ausgezeichneter Klavierswerte, bem Die Stogen. Der bergiedie Janf bes Bersenst murbe alem Minwirferben wiederholt zu orfennen gegeben mit beitet Fran Schreiber, die Anordnerin des recht erfolgs te wen Rompittie, nicht bergeffen.

Libed. Umfer Zweignerein bat in biefem Binter an den Teurinen Abenden beimmt bas Bott eigriffen. Im 16. Ofter. Dente Ereis über bas Echte Teutiche in Bugenhagens übert der Konnendung und nies eingehend nach, welchen hoben Bert ber Genunt und Pelfer Lutbers auf die Einführung unferer Kannerkung in den Kuchendennit gelegt babe. Um 11. Tezember berdiete Gen Toums, welchaftiebere der Lübedlichen Zeitung, welchaftiebere der Lübedlichen Zeitung, welchaft einber die auch in univerer Zeitschrift wendelten Beründe der fädtischen Haus und Grundbesitzer-Bereit. In die Teile univere Haufer möglichst einbeitliche und erweite Klamen un vereindaten und anzuwenden. Um betriebe Klamen un vereindaten und anzuwenden. Um betriebe Klamen und einem vom antiken ganz verschiedenen Beim und einem klamen vom antiken ganz verschiedenen Beim und einem Litteren vom als nationale Korderung, daß Dichter und klamen und der undeutschen Beise und Aussassigung immer vom eine klamen und der undeutschen Beise und Aussassigung immer vom eines eine Korderung daß Dichter und der undeutschen Beise und Aussassigung immer

Die R. Die riebge Zweigverein, besten Borsipender der Leibesernest ichte Soule in, batte zu jeiner Februarspung mit befreitere Beitel aus Richtmiglieder eingeladen. Gumnasialiberteiter I. Beitels aus Rattowip bielt einen anziehenden Bertiet lieft Beitelt als Aufertien Borposien europäister Kultur.

Siemten. Die Gebruarversammlung erfreute fich febr reger Teinenne Die Ströperbe, bie. Colar Hauber, erstattete enseitrigen Serne firer bie Straftunger Hauptversammlung, wederlichen fiber bie Enwistlung und den gegenwärtigen

Stand ber Arbeiten und Erfolge bes Befamtvereins, endlich auch über ben Stand bes Stuttgarter Zweigvereins. Sodann bielt Reftor Erbe einen Bortrag über die neue, gemeindeutiche Rechtschreibung, welche der Redner den Bereinsgenoffen ein-gebend darlegte und in ihrer Bedeutung wurdigte. Dieran fcloß fich eine Erörterung über die Fremdwörter im bieberigen amt= lichen Borterverzeichniffe für die württembergischen Schulen. Gehr wünschenswert ware es, wenn im neuen amtlichen Borterverzeichniffe entbehiliche Fremdwörter, für die ein guter deutscher Musdrud besteht, überhaupt nicht aufgenommen wurden. Endlich wurde noch die Frage einer Bereinfachung der Form des burger= lichen Briefes erörtert und die Unficht ausgesprochen, daß man in der Aufschrift die Bezeichnungen . Boblgeboren« und . Doch= wohlgeboren. als unnötig am besten gang weglaffe und in Anrebe und Schluß eine möglichft einfache Form mable. - In dem Berichte ber Februarnummer Gp. 56 finden fich einige Ungenauigfeiten. Es gibt teine revidierte Bibel, sondern eine durch= geschene . Gerner sind nach den Aussührungen des Stadi= pfarrers Jehle nicht 440 deutsche Borter sämtlich durch Lehn= und Fremdwörter erjest, fondern etwa jo viele deutsche Börter dem Bortichat der Lutherbibel entzogen und dafür unnötigerweise eine Anzahl Lehn= und Fremdwörter aufsgenommen worden. Den Nachweis im einzelnen hat er seiner= Beit in den Biffenschaftlichen Beiheften Best IV unter der Uberichrift Ruch ein Fortichritt« gegeben (vgl. auch den Rachtrag in Heft VIII, der noch weiter ergänzt werden tonnte.)

Bien. In unferer Jahresversammlung, die am 15. Janner stattsand und gut besucht war, hielt Univ.=Prof. Dr. Rudolf Much, der auch im vorigen Jahre anregend über deutsche Bezeichnungen der Zeiteinieilungen und himmeleericheinungen gesprochen hatte, einen Bortrag über Das Aute. Nach einem Rückblice auf bisherige Berdeutichungs : Berjuche gab er die Grunde an, welche diejes Bort ale ungeeignet ericheinen ließen und gegen feine Berwendung iprächen. Er jebe auch nicht ein, warum man nicht Rrafter, fraften fagen follte, dem murbe dann fogar ein niederl. Grachter entiprechen, und es fande einen Stammvater in einem verschwundenen Beiworte eraft. Die Aussührungen fanden lebkaften Beifall und Zusummung. Darauf folgte eine angeregte Beiprechung, in der Projeffor Lag das Bort . Eründel. mit jeinen Ableitungen vorschling und begründete. - Der Zweigverein hat etwa 70 Mitglieder; wie in anderen Großitädten bildet and in Wien das gesellschaftlich und politisch vielfach zersplitterte Leben das bedeutendite hindernis einer ftarferen Entwidlung des Zweigvereins. .\_ ..\_ \_\_ \_

#### Brieftaften.

Beren Br. . . . Langenborft i. B. Die Ausbrudemeife: »wer find dae?« ober »was find dae?« ift une noch nicht begegnet. Meincefalls tann fie als richtig angeseben werben; benn weber der Sangegenftand (Subjett) sbas noch bas Musfagewort (Brabifatenomen) swere fiebt in der Dehrzahl. Bohl aber fann man jagen: wer find die? ., chenjo mie Das find fie. weil bier der Capgegenfiand eine Mehrheitsform ift. Und richtig ift auch: »was find das für Leute?«, weil die Berbindung . mas für (cin) . 3u einer Art pronominaler Einheit erftarrt ift und »was für Leutes foviel ift wie swelche, welcherlei Leutes. Der gewähltere Sprachgebrauch ift bier aber gegen die Trennung von -was. und -jur -: also besier: -was für Leute find das?. Das Boit taubstumm. ift une nur mit ber Betonung auf ber riften Silbe geläusig. Benn in Bestigten meist der zweite Besitandteil betent wurd, so ist das zwar eine landichaftliche Besionderbeit, aber eine solche, die einen triftigen Grund für sich hat. Bir glauben nämlich nicht, daß staubs in dem Borte urspringlich als Bestimmungswort des Erundes auszusassen is (= frumm, weit taub, wie altereichwach.), fondern daß hier vielmehr eine fogenannte beiordnende Zusammenjetung vorliegt (= taub und frumm). Früher fagte man gradezu staub und frumm : Chriatus Svangenberg bat 1590 eine Comodia von dem bejeffenen, tauben und frummen Meniden . berausgegeben. Die Bortverbindung . taubfrumm . ift verhaltniemagig jung. Run befreht aber bei jolden beiordnenden Zujammenfegungen die Reigung, ben gweiten Bestandteil zu betonen, jowohl bei Sauptwörtern: Schleswig holfiein, Nordoft, Schiller Goethe-Dentmal ., wie bei Eigenichaftswortern: staiferlich teniglich, fcmarg : weiß, ftummberebt « u. a. Dies hat seinen Grund offenbar in der Betonung der durch » und a bergestellten Berbindungen, in denen insgemein das zweite Wort den Hauptton hat: Schleswig und Hossiein, schwarz und weiße. Besonders lehrreich sind auch Wörter wie » jammerschadde, loseledige, neben denen die älteren und zum Teil noch jeht übsicheren Berebindungen stehen: » jammer und schade, los und sedige. Wenn nun in derselben Weise » taubstimm« aus » taub und stumm« hervorgegangen ist, so hat die Betonung des zweiten Teiles sogar eine größere Berechtigung. Daß gewöhnlich » taubstumm« gesagt wird, mag seinen Grund darin haben, daß es eben auch als eine unterordnende und somit den ersten Bestandteil destonende Zusammensehung aufgesaßt werden kann, und sich also an Wörter wie » süßsauer, helldunkel, rötgelb« anschließt. Es tiegt übrigens auf der Hand, daß sich beide Klassen dur underen Worten: daß es zahlreiche Fälle gibt, die beide Aussaliungen zus lassen.

herrn &. St. . . . , Steinschnau. Über bie Aussprache von che haben wir uns erst auf Sp. 59 b. 3. 1900 geäußert.

Herrn R. . . . , Berlin. Die nach Ihrer freundlichen Mitteilung von Schmits, dem Hauptletter der Kölnischen Zeitung, gesundene Regel über den Gebrauch der staten und schwachen Formen von Eigenschaftswörtern trisst zwar in vielen Fällen das Richtige, aber doch nicht in dem Maße, daß man sich immer nach ihr richten könnte. Sie bedürfte selbst zahlreicher Einschränkungen und würde dadurch an Wert verlieren. Schmits verlangt die state Form, wenn es sich um eine unbestimmte Anzahl handelt, die schwache bei bestimmter Anzahl dandelt, die schwache bei bestimmter Anzahl dandelt, die schweche Seing guter Freund, der guter Freund, denes guten Freundes«, aber nicht sitr »mein guter Freund, eines guten Freundes«, aber nicht sinr »mein guter Freund, eines guten Freundes« u. a. Man müßte also sednsalls das undestimmte Geschlechtswort und die bestignzeigenden Fürwörter besonders ansühren und darzuf hinweisen, daß zwischen weine undestimmten ein« und dem bestimmten »mein, dein« usw. sein Unterschied in der Behandlung des nachsolgenden Eigenschaftswortes besteht, daß aber bei beiden die Form des Fürwortes selbst in Betracht kommt: startes Eigenschaftswort nach sexioner Form (eine, mein guter Freund), schwaches nach sselteiterter Form (eines, meines guten Freundes). Ferner: zu welcher Gruppe soll man »seine rechnen? dezeichnet es eine bestimmte oder eine undestimmte Anzahl? Behandelt wird es wie »ein« und »mein«. Auch bei »welche« und »solche some der Ratisias berlangt wenigstens nach den seinstang seine Form en denes sich wacher schwachers sich meter der Ansahl beziebe. Aber Matisias berlangt wenigstens nach den seinstang seine Formen von »welcher« schwacher Schwacher schwacher sich immer auf eine undestimmte Anzahl beziebe. Das simmt nicht zu der obigen Regel. Anderseits sit zuzugeben, daß diese Regel in manchen Fällen paßt; »der, dieser, jener, jeder« weisen auf eine bestimmte Anzahl beziebe. Das simmt nicht zu der obigen Regel. Anderseits sit zuzugeben, des diese müßen, daß man die einzelnen Wörter und Bortsformen aussahlt,

Herrn L. H..., Viersen. Gegen das Wort (sich) betätigen nebst Betätigung läht sich schlechterbings nichts Stichhaltiges einwenden. Mag es nun, wie das Grimmsche Wörterbuch will und wie auch wir glauben, aus einem alten »betedigen, beteidigen« mit Anlehnung an »tätig « enistanden sein, oder mag es mit Heihung an »tätig « enistanden sein, oder mag es mit Heihung eine unmittelbare Reubildung von »tätig « sein: es ist, seitdem es Goethe nicht einmal, wie Sie meinen, sondern sehr häusig in Bers und Prosa gebraucht hat, »unserer Sprache unverwischdar eingeprägt« (D. Wörtb.), nicht aber, wie Sie meinen, in die Sprache »hineingegerrt«. Lieblingswörter von Goethe wollen wir ja nicht bekämpfen, wir wollen uns vielmehr bemüßen in den Begriffsinhalt einzudringen, den der Meister mit einem solchen Worte ausgedrückt hat, und uns fragen, od wir ein anderes Vortbessen, das in gleicher Kürze und Gedrängtheit das Gleiche ("Eigenschaften und dergl. durch die That erweisen») bezeichnet. Das mit diesem Worte Nißbrauch getrieben werden

fann,1) baß fich manche mit bem vielleicht nur halbverftanbenen Borte schmuden, um ihrer Rebe ben Schein bes Bebeutenben ju verleihen, vermag feinen Wert nicht ju beeintrachtigen, es mußte denn fein, daß es durch allzu häufigen Gebrauch, durch Musbehnung auf minberwertige Gebiete einen uneblen Beigeschmad erhält, der es sur Höheres unbrauchder macht. So wollen wir also nicht das gute Bort detätigen bekämpsen, sondern es vor Entweihung schüpen, indem wir vor seinem Risbrauche warnen; und wir hoffen, Sie werben gang damit einverstanden sein. — Aber der Abel, den das Goethewort sbetätigen- befist, ist nicht eigen bem einsachen stätigene; dies ift eine, wie es scheint, ganz junge, zwar nicht falsche, aber sehr überflüssige Reubildung, die nicht, wie »betätigene, die freie Luft des weltumfassenen Geistes atmet, sondern nach Attenstaub und Schreibstubendunst riecht. Wosh seine Bahl tätigen« statt »eine Bahl vollzieben« ober einsach »wählen«? Bogu »Tätigung eines notariellen Altes statt »Bollsziehung« ober »Aussertigung«? Dieses, wie es scheint, besonders in den rheinischen Gegenden gebrauchte Wort ist übrigens schon in den rheinischen Gegenden gebrauchte Wort ist übrigens schon einmal in einer Besprechung in diesen Blättern (Jahrg. 1899, Sp. 94 oben) bemängelt worden («Einkluse tätigen«). — Endlich hat ihren Jorn das Bort » Darbietung« erregt, das jetzt in Konspertberichten und dergl. sehr häusig ist. Daß das Wort unedel klingt, vermögen wir Ihnen nicht juzugeden. Auch ist es tadels sos gebildet und seine Bedeutung der Bildungsweise ganz entsprechend. Die Wörter auf sung bezeichnen nicht nur die Handlung, sondern auch deren Ergednis; » Darbietung« ist ebensowohl » das Dargedotene« wie » das Darbieten«. Wenn zu «andieten« als Hauptwort » Anerbieten« gehört, so ist das ein ganz besonders gearteter Fall, den man nicht zum Naßtade des Allgemeingültigen machen darf. Ihm stehen tausend Kille gegenüber, in denen das machen darf. Ihm fteben taufend Mille gegenüber, in benen bas bie handlung oder ihr Ergebnis bezeichnende hauptwort mit ber Silbe sung vom Stamme bes Zeitwortes abgeleitet wirb. Ends lich ift » Darbietung« auch nicht fo jung, wie Sie meinen; es findet fich schon in dem 1691 erschienenen Stielerschen Wörterbuche, und Sanbers verzeichnet es aus Muliner (geft. 1829). Häufiger geworben ift es allerbings erft in ben letten Jahren; aber nicht erst in den letten 1—2 Jahren, sondern erheblich langer, benn schon Buftmann bekämpft es 1892 als Modewort. Es benn schon Bustmann bekämpst es 1892 als Modewort. Es bleibt also an dem Worte nichts haften als eben der Umstand, daß es seht viel gebraucht wird. Aber es wird jest auch ganz besonders viel in Musik usw. »dargeboten« und in Zeitungen des sprochen. Wir glauben nicht, daß das Wort dadurch an Wert versloren hat; jedenfalls sehen wir mit Herrn Prof. Dunger (Wiss. Beih. 9, S. 129) keinen Anlaß, es zu bekämpsen. Freilich wer immer nur dies Wort anwendet, gibt sich selbst damit ein Zeugnis geistiger Armut; aber das Wort selbst ist deshalb nicht zu verswersen. Die Blumenlese von häusigen entbehrlichen Fremdwötzern, die Sie aus rheinischen Leitungen zusammengestellt haben wörtern, die Sie aus rheinischen Zeitungen zusammengestellt haben (rapide, agnoscieren, eruieren usw.), ift, wenn es deffen noch bedürfte, ein Beweis für die Notwendigkeit, unsere Bestrenoch bedürste, ein Beweis für die Rotwendigkeit, unsere Bestrebungen tatkrästig weiter zu verfolgen. Aber wenn wir an dieser Stelle darauf eingehen wollten, so würde u. E. nicht das erreicht, was wir wünschen. In solchen Fällen ist unmittelbare personsliche Einwirkung das Beste. Diesen Briefkasten lesen zo die herren nicht, die es angeht. Lesen sie ihn aber und die Zeitschrift übershaupt und bessern sich doch nicht, dann ist ihnen nicht zu helsen. Hervorheben wollen wir aber die herrliche "Inauguration des neuen Jahres«, zu der eine berühmter Kölner Weinwirschaft in der Kölnischen Zeitung vom 31. Dez. einlädt. Auch auf die Leute, deren Besuchklarten mit v. s., v. v. v. v. w. geziert sind. ist derse beren Besuchstarten mit p. f., p. p. o. usw. geziert find, ift berfonlich einzuwirfen, mit freundlichen hinweisen auf bas Befchemende folder Aufschriften ober auch mit Spott.

Herren Rentner H..., Berlin und Prof. S..., Lübed. Die Bemerkung Depyright 1900 by Franz Hankstaengl, Muniche, die sich unter Bildern unsres Herricherpaares im Dahelme vom 25. Januar d. J. befindet, hat auch bei andern Lesern dieses Blattes Unmut erregt. Das beweist eine Brieftastenantwort in der Februarnummer des Dahelmse, in der die Schriftleitung mehreren Briefschreibern erklärt, sie verstehe und teile ihre Ent-

<sup>1)</sup> Mißbraucht wird das Wort besonders in technischen Schristen. Da wird allerlei »betätigt«, wie jemand im Zentralblatt der Bauverwaltung schon 1900 (Nr. 71, S. 436) klagt, Hebel, Rollen, Stifte, Zangen, Wagen und ganze Waschinen, nur eins nicht: »das Sprachgesühl«! Die Schristleitung.

gelungenen Säpe: •Eine Elektristermaschine siel um, und es zerbrachen zwei Glasscheiben an derselben«, und: •Ein Knabe hackte sir ben Lehrer Holz, und siog dabei einem andern Schüler, der dabei stand, ein Stüd Holz ins Auge.« Merkvürdig ist auch, daß die Schäden » Bohnorte« haben. Bei der nächsten Gelegens heit möge also vor der Drucklegung ein prüsender Lehrerblick über die natürlich nicht von einem Lehrer versaste lidersicht gehen.

Herrn E. . . . , Hamburg. Gegen die angeblich neue Wortsbildung des Hamburger Senates worten, die K. Brund in der vorigen Rummer Sp. 48/9 in Schus nahm, hat das Hamburger Fremdenblatt außer der dort erwähnten noch eine Verwahrung in ihrer Ar. 116 vom 19. Mai 1901 gebracht.

Ein neues Bar — ti — ci — pi — um Geht jest in dem Senate um:

Man hat durch ein »Gewortet«

Den Sprachschaft treu »gehortet«.

Dies neue Bar — ti — ci — pi — um Bereitete mir Gaudium,

So daß ich gleich »gepfordtet«
Und Süßes hab' »getortet«.

Als zweites Bar — ti — ci — pi — um Empfehl' ich dem Senate d'rum,

Richt minder school »gefortet«,

Statt sanden ein »gefortet«.

Roch andere Bar — ti — ci — pi — a

Sind auf dieselbe Weise da,

Zum Beispiel, hier »geortet«,

Der neue Sport — »gesportet«.

Der Spaß ist ja ganz hübsch. Tropbem hat R. Bruns nicht unrecht, sich auf das heute jo beliebte, vielleicht allzu bevorzugte »werten« von »Wert« zu berusen. Auch ist »worten« in Wahrs beit gar nicht neu. Schon althochdeutsch ist worton, und »worten« = reden sindet sich im Oberbayrischen (Schweller). Sanders belegt es mehrsach aus Jeremias Gotthelf und einmal aus Baggesen, steilich nur in intransitiver Bedeutung plaudern, zanken, Worte machen, in der edenso auch »wörteln« verwendet wird. Neu ist also in dem Schriftstude des Hamburger Senats wohl nur die Answendung im transitiven Sinne (»formulieren, sassen), was aber doch in den allgemein üblichen Zusammensehungen antworten, bevorworten, besürworten stübende Borbilder sindet.

herrn Rajor &...., Stettin. Schabe, daß die alte Bastei des Kernwerkes zu Ragbeburg nicht mehr steht, an der Sie selbst noch die Inschrift Bastion Cropprincess gelesen haben. Das müßte den Kölnern ein Trost sein in dem Schmerze um ihr armes Cöln. Und sordert man Cöln wegen Colonia, so wäre es freilich nur solgerichtig Crone wegen corona, Prince wegen princeps, Caiser wegen Caesar, Cörber wegen corpus zu schreiben uss. Übrigens hat nun der Kölner Oberbürgermeister angeordnet, daß bei allen städtischen Berwaltungen der Stadtsname mit sca geschrieben und so sernerhin auch in den Schulen gelehrt werde. In weitere Kreisen wird es wohl auch nicht einsdringen.

Herrn G..., Stettin. Wenn der Basewaller Reiters verein mit seinem gutdeutschen, frischen Ramen in Stettin ebenso gutdeutsch eine satungsmäßige Borstandssitzung abhält, so brauchte er eigentlich auch keine Beneral aftatt der hauptversammslung in könnte die Binanzkommission etwa in den Wirschaftsausschuß, den spräsidenten in einen Borstenden verwandeln und vollends das Budget pro 1962 u. a. Diverses aus seiner Tagesordnung vermeiden. Unser heer ist sehr aus Sprackericht, und so hat man vielleicht hier eine hösliche Rücksich auf den Versammlungsort walten lassen, das Hotal de Prusse, das auch nur nebendei und verschämt an einer Seite Preußischer Hose seift.

#### Beschäftlicher Ceil.

In Attendorn (Westf.) und Meißen (Sachsen) sind burch die Bemülhungen des herrn Gymn. Derlehrers a. D. Dr. Saalseld neue Zweigvereine des A. D. Sprachvereins ins Leben gerusen worden. O. Sarrazin, Vorsipender.

# An die Borftande ber Zweigvereine und die Mitglieder bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

Der Allgemeine Deutsche Sprachverein erleidet in feinem Mitgliederbestand alliabrlich bedeutende Berlufte baburch, bak Mitglieder beim Bechfel ihres Bohnfiges infolge bon Berfetungen ufm. aus einem Zweigverein ausscheiben, bann aber weber einem anderen Zweigverein beitreten, noch fich als unmittel= bare Mitglieder melben. Diefem Übelftand foll badurch abgeholfen werben, daß folde ausscheibenbe Mitglieder burch Bermittlung unferer Beidafteftelle bem Aweigverein ihres neuen Bohnfibes überwiesen ober, wenn ein Zweigverein bort nicht beftebt, als unmittelbare Ditglieber weitergeführt werben. Die geehrten Borftanbe ber Zweigvereine bitte ich, in jedem einzelnen Falle Ramen und neue Bohnung folder Ditglieder ber Gefcaftestelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins in Berlin mit möglichster Beschleunigung mitzuteilen, und zwar unter Benutung ber gu biefem 8med hergeftellten, mit Borbrud verfebenen Bofttarten — Überweisungstarten —, bie auf Ansuchen von ber Befchafteftelle toftenfrei zu beziehen find.

Da von manchen Zweigvereinen Alage darliber geführt worden ift, daß die Zustellung der Zeitschrift an ihre auswärtigen Mitglieder ihnen unverhältnismähig große Kosten verursacht, so ist ihnen durch die Überweisungstarten ein Mittel geboten, die auswärtigen Mitglieder ebenfalls an den Zweigverein ihres Bohnsorts überweisen oder sie in die Liste der unmittelbaren Mitglieder eintragen zu lassen.

Alle Zweigvereine ersuche ich, von der neuen Einrichtung einen möglichst umsassen Gebrauch zu machen. An die geehrten Mitglieder aber richte ich die Bitte, sich im gegebenen Falle mit einer solchen Überweisung an den Zweigverein ihres neuen Wohnortes — oder mit ihrer Eintragung in die Liste der unmittelbaren Mitglieder — stillschweigend einverstanden erklären und es gütig aufnehmen zu wollen, wenn ihnen von der gesichehenen Überweisung der Einsachheit halber ohne vorherige Anfrage kurzer Hand durch unsere Geschästsstelle Renntnis gegeben wird.

Berlin, im Februar 1902. D. Sarragin, Borfigenber.

Die Jahrgange 1—16 (1886—1901)

Beitschrift des Allgemeinen Dentschen Spracvereins tonnen jum Breife von je 2 .4,

die

Wissenschaftlichen Beihefte zur Beitschrift

jum Preife von je 0,80 . bezogen werden.

Ferlag des Allgemeinen Bentichen Sprachvereins F. Berggold, Berlin Wo, Mohitrafe 78.

Die Beichaftsftelle empfiehlt:

# Briefbogen

mit bem Babilpruche bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stied, positrei: 1,30 ....

Ferner ift

### Die deutsche Tanzkarte,

von der bisher 37500 Abdrude unentgeltlich verteilt wurden, soeben in neuer Auflage erschienen. Die geehrten Bereinsmitglieder werden gebeten, jur weiteren Berbreitung der Tangfarte Abdrude bei der Geschäftsstelle ju bestellen; die Zusendung geschieht foftenlos.

[198]

[200]

# Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt

Gegr. 1882. Leipzig, Sidonienstr. 59. Berpflegung.

Borber. f. Reise= und Prima-Prüfung (auch für ältere Leute). Borber. j. Einjährig-Freiwilligen-Prüfung.

Borber. f. alle Klassen der höheren öffentlichen Schulen.

Rabere Bedingungen pofifrei.

#### J. Rickersche Verlagsbuchhandlung, Giessen.

Die deutsche Soldatensprache

Paul Horn

Prof. a. d. Univ. Strassburg. Geh. 2,50 **%**; geb. 3,50 **%**. Der

ästhetische Genuss

Karl Groos Prof. a. d. Univ. Giessen.

Geh. 4,80 M; geb. 6 M.

Ferlag von Ji. Joniane & Co., Berlin W 35.

Unentbehrlich für jeden Gebildefen, der sich über die litterarische Bewegung des In- und Auslandes auf dem Laufenden halfen will, ift

# as litterarische

#### Kaldmonatsschrift für Litteraturfreunde

Kerausgeber: Dr. Josef Cttlinger

= Zweiter Jahrgang :

Sammel-Organ für alle litterarifden Jutereffen

Effais, Blographien Aritiken \* Litteraturbriefe aus allen Aulturlandern Aberflicht über die in und auslandischen Seitschriften # Dollkandige Bibliographie # Bildniffe # Proben aus neu erscheinenden Werken.

debedagte Uberficht über die ins und ausländischen deitschriften s Dollskändige Bibliographie s Bildnisse proben aus neu erscheinenden Werken.

In der Zeitichrift f. deutischen Unterricht' (Lethzig, B. G. Teudener) vom Februar d. J. widmete deren Herausgeber Prof. Dr. Otto Luon dem Litt. Echos eine drittgabe Seiten lange Behrechung, in der es u. a. deskt:

Das gesamte litterartisch Seiten lange Behrechung, in der es u. a. deskt:

Das gesamte nund dem Litteraturiennden so die Woglicheit zu verschaffen, diese eigenartige und dem Litteraturiennden so die Woglicheit zu werschaffen, diese eigenartige und dittine gesten unsere Volles zu überischauen und mit lebendigem Anteil zu versolgen, ist der Zwed der vorliegenden neuen Zeitschrift. Das eine solche Seitschrift eine unbedingte Natwendigkeit für unkere Zeit ist, wird jeder zugeleben, der mit nus der Reinung sit, das in unserm Zeitalten nur das Bost auf die Dauer lebens und leitungsfädig bleibt, das durch das gemeinsame Sindemittel einer tiesgehenden litterartischen Bildung sest zusämmengellitet wird . darum ist es heute vielleicht unsere allewischtigste Ausgabe, die Aresse der Gebischen unseres Bosse siehe seine gestellt zusämmengellitet wird . darum ist es heute vielleicht unsere allewischtigste Aufgabe, die Aresse der Gebischen und Gesellschaftsslieten unserer Jauptische school der unser Bosse und bestallt und gesem Raze: Die Fählgtelt litterartisch zu genießen und de zu litterartischen Ernessen Raze: Die Fählgtelt litterartisch zu genießen und die zu litterartischen Zeile nach erst erzonen zu leiten, will die vorliegende Zeilschrift zu lösen der Archtung. Aus dieser nung unser Verlagen gestellt die hoh und groß, das alle, de unser Vollande einer Stiffen werden. Ind jeder, der Jung des vorliegende Zeilschrift zu lösen der Vollande der Vollande eine Stifferit zu lösen verlagen verlagen und des vorliegende Zeilschrift zu lösen der gestellt der Vollande des vorliegende Zeilschrift zu lösen verlagen der alle der uns eine Vollander vollander vollander der Beitschrift

🗕 Oreis vierteljährlich Mark 3.— =

Probenummern koftenfrei.

Bu bezieben burd alle Budbaudlungen und Doffamter.

Briefe und Bufenbungen für bie Bereinsleitung find ju richten an ben Borfitenben,

Geheimen Oberbaurat Otto Sarragin, Berlin: Friebenau, Raiferallee 82.

Briefe und Aufendungen für die Zeitidrift an ben herausgeber, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher, in Berlin NWm, Maulftraße 10, für die Biffenichaftlichen Beiheite an Professor Dr. Baul Pietsch in Berlin Wm, Mabftraße 12, für das Werbennut an Oberlehrer a. D. Dr. Gunther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Chonholyftraße 11.

Usambara - Kaffee 1,60, 1,80, 2,—. SCHES-KOLOW Erdnuss-Speiseöl Rilo # 1,80. 1/1 Bfd. # 0,95. Kola-Likör Hoftleferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs und Sr. Königs. Hoheit Liter = Flafchen A 2 **" 3,5**0. Kamerun-Kakao bes Großherzogs von Medlenburg-Schwerin. \$fd. **№** 2,— und 2,20. Saupt- und Bersandgeschäft: Kamerun-Schokolade Berlin C., Jerusalemerstr. 28. Bfb. # 1,20, 1,60, 2,20. Imeiggeschäfte: Kolonial - Zigarren [187] v. A 4-25 bas Sunbert. Berlin W., Schillftrage 16. NW., Alt Moabit 1

Dresden, Bahnsgaffe 8. Kaffel, Hobenzollernstraße 40. Leibzig, Schulstraße 12. Wiesbaden, Gr. Burgstraße 13.

Bahlreiche Anerkennungsschreiben!:

Freisliffe koftenfrei.

Professor P. J. Fuchs:

# **Deutsches** Wörterbuch

auf etymologischer Grundlage.

Mit Berüdfichtigung wichtigerer Mundart = und Fremdwörter, fowie vieler Gigennamen.

3. Taufend.

360 Seiten ftarf. Schreibheft-Format. Geh. 3,25 A; fart. 3,75 A; in Leinen geb. 4 .A.

Ein auch in biefem Blatte empfohlenes, ungemein reichhaltiges, ganz eigenartig und zwedmäßig ange-legtes, fowie beispiellos billiges Buch. Verlag von Hobbing & Büchle Stuttgart.



# Harzer Loden

wasserdicht Wasseruicht
Kamelhaarloden, Lodentach usw. usw.
umeruöfitig und farbegt
im Tragen.
Damenloden bon 1,50 &,
Herrenloden bon 3 & an,
Joppen bon 12 &,
Mäntel bon 20 & Proben u. Preislifte frei. Louis Mewes,

Blankonburg, Harz, Mr. (16. Erftes Barger Loben-Spegial - Gefcaft.

[188]

# Wie werde ich energisch?

Durch das Auffeben erregende Beilverfahren Liebeauft-Lovy. Gründliche Seilung von Energielofigfeit, Berfirentfeit, Riebergeichlagenbeit, Schwermut, Soffnungelofigfeit Angftguftanben , Ropfleiben Gebachtnisichwace, Schlaflofigfeit, Berbauungs - und Darmftorungen und allgemeiner Rervenfcmache. Diferfolge ausgeschloffen. Drudidrift mit gabtreiden Benrteilungen und helterfolgen auf Berlangen unentgettlich. Leipzig 470. Modern-Medizinischer Verlag.

Celbjendungen und Beitrittserflärungen (jährlicher Beitrag 8 Mart wofür die Beitichrift und sonftige Druckichriften bes Bereins geliefert werden) an die Geschäftsstelle 3. D. bes Schahmeifters,
Berlagsbuchhandler Ferdinand Berggold in Berlin Ww,
Mosftraße 78.

[160]

XVIL Jahrgang Ar. 4

# Zeitschrift Igemeinen Zeutschen Sprachvereins

# Begründet von Serman Riegel

3m Auftrage des Worstandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Dieje Beitichrift ericeint jabrlich awolfmal, ju Anfang jedes Monats, und wird ben Mitgliebern bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Sapung 24).

Die Zeitschrift tann auch burch ben Buchhanbel ober die Boft für 3 4 jährlich bezogen werben.

Inhalt: Ein lustiger Auffat J. A. Schmellers. Bon Prof. August Brunner. — Die Rache des Sprachgeistes. Bon August Engels. — Zentralbahnhof ober Hauptbahnhof? Bon Geh. Oberbaurat Alfred Blum. — Der rote Faden. Bon Prof. E. Restle. — Deutsch-Französisches aus Belgien. Bon Dr. G. Rauter. — Reine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Bücherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigereinen. — Brieffasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

#### Ein lustiger Auffat J. A. Schmellers.

Es ift nicht mein Berbienft, wenn ich auf eine fleine Abhandlung bes berühmten baberifchen Sprachforichers Undreas Someller') aufmertfam mache, die in foftlicher Beife bie Rachahmungefucht ber Deutschen auf sprachlichem Gebiete verspottet. Der Berausgeber unferer Beitschrift fcrieb mir im bergangenen Sommer, er habe umfonft auf ber R. Bibliothet in Berlin nach jener Abhandlung gefahndet, die ibm nur bem Titel nach befannt fei; ich moge mich boch in Munchen barnach umfeben und, wenn ich fie gefunden, barüber berichten. Aber trop bes liebenswürdig= ften Entgegentommens ber Bibliothetbeamten gelang es mir erft nach langerer Beit, ben Auffat auf ber Universitätsbibliothet gu finden. ) Er umfaßt 8 Geiten (in flein Oftab), führt die ilberichrift » Söchstimportantes linguistisches Projekt«, ift » Jean Louis Allemand unterzeichnet und fteht in ben Derheiterungen . einer » Monatsichrift für gebildete Lefer. Bon A. von Rogebue und 5. Bicotle. (Zweiter Jahrgang, 1812. Erfter Band. Marau bei Beinrich Remigius Cauerlander. G. 558 ff.)

1) Für die Richtfachleute unter unfern Lefern wird eine furge Austunft über Leben und Birfen bes Mannes von Rugen fein und ihnen eine Burbigung diefes Borlaufers und Bundesgenoffen bes Sprachvereins ermöglichen. Er war 1785 zu Eirschenreuth in der Oberpsalz als Sohn eines armen Korbflechters geboren, erwarb sich unter Uberwindung großer Schwierigfeiten Gymnafialbildung und studierte Theologie. Dann wurde er ein begeisterter Junger Pestalozzis, endlich aus Not Solbat. Aus Spanien und der Schweiz heimgelehrt und zum Oberleutnant aufgestiegen, empfing er, ber ichon langft über bie ihm von Rindheit an vertraute Denfart und Sprache bes Bolles nachgebacht hatte, in Munden fruchtbare Unregungen von Mannern ber Biffenichaft. Bald banach entstand fein Blan zu einem umfaffenden Berte über die Mundarten Bagerns, ben er trot ber größten Schwierigfeiten und trot brudender Sorgen um feinen Lebensunterhalt verwirklicht hat. 1821 erichienen bie Rundarten Bayerns grammatisch bargestellte, und 1827—37 folgte das »Bayrische Börterbuche. Aus dem Militärdienste entslassen, hat er dann als Prosessor und Mitglied der Alademie noch eine reiche wissenschaftliche Tätigfeit bis ju seinem Tobe (1852) entfaltet. Er hat zuerst die Bedeutung der Mundart für die Sprachgeschichte ertannt und ift ber Bahnbrecher für die Mundartenforschung und daburch einer ber Begrunder der deutschen Sprachwiffenichaft geworden.

2) Angeführt ift er in den beiben Lebensbeschreibungen Schmellers von Föringer (München 1855) und von Johannes Riflas (Mün=

den 1885).

11m die Lefer über ben Gebankengang bes Auffațes zu unter= richten, gebe ich - meift mit den Worten Schmellers - einen Musjug und führe die Sauptstelle wortlich an. Er beginnt:

In Konfiberation, daß sich die Deutschen gegen die literarische Influeng fo vieler romanischer Nationen um fie ber dem germanischen Charafter gemäß immer nur rezeptiv und paffiv verhalten werben, in Ronfiberation, wie charmant es ware, wenn die verschiedenen Rationen, welche die europäische Republik konfti= tuieren, auch in ber Sprache fo viel möglich fich uniformierten, in Konfideration endlich, daß es jedoch unpolitisch, ja inpraktikabel ware, bie Sprache bes beutschen Bolts burch irgend eine beterminierte ber romanischen & C. bie frangofische par force ju verbrangen, invitiert ber Souffignierte feine eftimablen Rompatrioten, namentlich die Organe und Repräsentanten deutscher Ration, die Mutoren und Sfribenten be tout genre, fich babin zu reunieren, daß von nun an nicht mehr fo unmethodisch wie bisher, sondern in gewiffer nach ber Digeftionstapazität bes Bublici zu beterminierender Progression eine folche Quantität romanischer Erpressionen unter das ordinare Deutsch meliert werde, daß auch das deutsche Bolt, ohne sich bessen eben zu avisieren, chest möglich an der inappreziablen Avantage der romanischen Nationen partizipiere. bie zu ihrer mutuellen immediaten Sprachfommunitation fein Diftionnaire, fondern bochftens ein Abrege ber respettiven Gramma= tit negeffitieren. Diefe Entreprife ift von fo intonteftabler, ur= genter Importang, daß ich supponieren barf, jeder Mann, der a Porté ber Affairen ift, ber unfere öfonomifchen und politischen Befoins und die dezidierte Tendeng unserer Literatur gur Universalität nicht gang ignoriert, werde sie in Proportion seiner Fatultaten und feiner Aftivitatsfphare möglichft zu fefundieren

Daß bies geschehe, hofft der Berfaffer deshalb, weil die elegante Belt fich ichon mit Garberobe, Ebutation, Letture und Langage aus ber Metropoli ber Politesje und des veritablen Gouts fourniert habe. Und wenn auch beobachtet worden fei, daß bie Grand und Beau Monde für bas Gotifche ichwarme, fo habe ber Romanismus bafur bei bem Mittelftand fo folid Bofto ge= faßt, daß er nur durch ein Miratel wieder exterminiert werden könnte. Dafür fprache bie enorme Quantität von frangofischen Grammatiten, die unter unferem Bolfe bereits girfulieren. Ber bie beutsche Nation mit einer frischen frangofischen Grammatik favorifiere, bem folle fie eine Burgerfrone begernieren. Danche Musittompositeure trieben freilich die nationale Befangenheit fo weit, daß sie auf ihre Deuvres deutsche Titel bruden ließen. Daß bas gotische Zeug italienische ober frangofische Augen und Ohren ftanbalifieren muffe, follten fich namentlich auch die Graveurs und alle anderen Artisten gesagt sein lassen. Überhaupt solle man es sich zur Norm machen, für jede neue Institution, Dignität, Charge, Production oder Invention fogleich eine romanische Benennung zu erfinden; auch refommandiere er ben frequenteren Gebrauch lateinischer ober vorzüglich frangofischer Inftriptionen auf den publiquen und Privathaufern. Die importantefte Broposition aber fei die, daß deutsche Atademien eine gewisse Portion Breife für jene exponieren, die botumentieren fonnen, daß von ihnen die größte Quantitat romanischer Expressionen introduziert worden fei. Der Berf. hat, um den Comites Diefer Inftitute bie Arbeit zu erleichtern, einen Romaometer ober Romanitats= meffer fonstruiert. Bersuche mit diefem Instrument batten ergeben, daß den höchsten Romaometerstand die tomischen Theater= piecen, den niedrigften die Berte gemiffer Stribeuten aufwiesen, welche die Sifpphus : Arbeit entrepreniert batten, die Sprache gar wieder zu bestomanisieren. Schlieflich wird auch ben meisten Serrn Translateurs aus dem Romanischen ins Deutsche wegen ber Manier applaudiert, burch die fie barauf hinarbeiten helfen, ihr Metier für unfere fünftige Generation gang entbehrlich gu machen.

Dunden.

August Brunner.

#### Die Race des Sprachgeistes.

Ein harter Ausspruch ift es, ben wir in Rudolf Silbebrands vortrefflichem Buche . Bom beutschen Sprachunterricht usw. e lefen: »Gerade die Biffenschaft steuert einem Bustande zu oder ist zum Teil schon darin, bei dem sich eine Aussicht auf eine neue ba= bylonische Sprachverwirrung auftut. Man möchte darin eine warmherzige Übertreibung des von seinem Gegenstande erfaßten eifrigen Unwalts erbliden, fo febr man auch feinen Ausführungen Bustimmt, daß die Klarheit, Schönheit und Deutschheit unserer Sprache durch das Fremdtum in ihr schwere Einbuße erleiden. Andrerseits wird dagegen freilich der Einwand erhoben: »Das find zum größten Teil Cachen des Geschmads, über die sich ftreiten läßt; wird nur der hauptzwed der Sprache gefördert, Mittel der Berfiandigung zu fein, wird fie nur durch die Fremdwörter handlicher, fürzer, so gewinnt sie. « Außerdem pochen, wie befannt, die Buhrenden« in Biffenichaft und Literatur auf ihre Freiheit, die Sprache nach Gutdünken bereichern zu dürfen was ihnen, wie gleichfalls fattfam bekannt, die Führenden im Geschästsleben neuerdings so glücklich abgeguckt haben, daß sie an Beiträgen gur babylonischen Sprachverwirrung nicht gurud-

3a, wenn nur wirklich jener Hauptzweck der Sprache gefördert wurde, wenn nur die Ungebundenheit zu einem gedeihlichen Reichtum führte! Ja, wenn! Aber nach beiden Richtungen zeigen bie Ergebniffe bei genauerem Beobachten mit unzweifelhafter Deutlichteit, daß der Sprachgeist fich nicht ungestraft vergewaltigen oder migachten läßt, und daß hildebrand mit seinem Ausspruche nur allzujehr recht hat. Die Sache ist von so allgemeiner und einschneidender Bedeutsamkeit, daß sie verdient an der hand neuer Belege wieder und wieder erhartet gu werden.

Der Ungebildete, dem das fremde Wort nur fozusagen äußer= lich angeflogen ift, unterliegt am leichteften ber Bejahr bes Dißgriffs; Entstellungen, falfche oder überflüffige Unwendung, die bon feiner Seite herrühren, pflegen die Beiterfeit des Webilbeten

bervorzurufen. Diefer felbst jedoch entgeht ebensowenig wie der sprachlich Geschulte und der Gelehrte der Rache des Sprach= geiftes, wenn er fich in hergebrachter, forglofer Beife bem Einfluß des Fremdtums hingibt. Als im preußischen Land= tage (1849) ber Abgeordnete v. Bederath gejagt hatte: wenn bie Berfaffung biefen Baragraph nicht fallen liege, verbiene sie den Ramen einer Ronstitution nicht, da konnte ihm fein politischer Gegner v. Bismard spottend erwidern: . 3ch will nur darauf aufmerkfam machen, daß das Wort Konstitution blog der frangofifche Ausbrud für , Berfaffung' ift, und es wird nur barauf ankommen, ob wir frangösisch ober beutsch über die Sache fprechen wollen. « Tropdem gehört die »fonstitutionelle Berfassung «1) gemiffermaßen jum eifernen Bestande im Bortichat ber Bolititer und Tagesblätter, fo gut wie ber Guerillatrieg (Rleinfriegfrieg) und vieles andere.

Bie aus diesen Beispielen erhellt, ift die mahre Bedeutung bes ausländischen Sprachgutes auch dem, bessen Schulung es vor= aussehen ließe, nicht immer mit ber nötigen Rlarbeit im Bewußt= fein, fo bag bem Fremdwort häufig ber fich mit ibm bedenbe beutiche Mugbrud bingugefügt wird und auf biefe Beife ungewollte, jum Teil schwulftige und lacherliche Doppel= bezeichnungen zu Tage treten. In einzelnen andern Fällen, um bies hier gleich vorwegzunehmen, nämlich dann, wenn eine falfche Anwendung zu Grunde liegt, ergeben fich auch widerfinnige Digbildungen, wie die öfters ju borende hinterfront. Db fich wohl jemand eine Lächerlichteit wie Sinterftirn ober Sinter= porberfeite zu ichulden tommen ließe?

Indem wir gleich baneben die Borberfront') ftellen, beginnen wir eine Reihe von Doppelbezeichnungen, die fich uns ungesucht beim raschen Lefen aufgedrängt haben. (Die ebenfalls ins Gebiet ber Baufunft fallende Frontfaffabe" verdiente eigentlich noch besondere Bürdigung.) 4) MinettesErg (Dis nette = Rafenerg); b) gur Raifon und gur Bernunft bringen; 6) auf Grund diefes Pringips (= auf biefem Grundfas); 7) ein Rachemotiv liegt zu Grunde (= Es geschah aus Rache, oder der Beweggrund war Rache); 8) aus prinzipiellen Gründen (= grundfäglich); b) prattifche Erfahrungen (Ein Brattifer ift boch ein Mann von Erfahrung!); \*) alte Beteranen (ftatt alte Rrieger); 10) integrierender Beftanb= teil (Ein nicht gum Gangen gehöriger Beftanbteil burfte ichwer zu finden fein!); 11) womit eine entiprechenbe Ersparung torrespondiert (= bem eine Ersparung entspricht); 12) Sabres= geit der westindischen Sturmantlone, Surricane (dreifache Bezeichnung desfelben Begriffs Sturm, wo einfach Birbels fturm genügt hätte; 18) Schilderung der Sitten und Gebrauche, bes Milieu (überfluffiger Bufat bes frangofifchen Bortes); 14) Attentatsversuch, das zweite Attentat wurde versucht. Daß ein Attentat ein Bersuch, ein Anschlag ist, scheint faum noch einem der herren Reitungsschreiber bewußt zu fein: daher braucht sich füglich niemand mehr zu verwundern, daß einer

<sup>1)</sup> In diesem Falle hat aber das Fremdwort eine engere Bedeutung entwidelt; nur bie Berfaffung ift eine Ronftitution und tonstitutionell, die eine aus Boltsmahl hervorgehende Bolts= vertretung bat. Bgl. . Republit ..

<sup>2)</sup> Deutsche Beitung Rr. 156. (Alle Anführungen aus Reitungen ober Betichriften find bem Jahrgang 1899 entnommen.) 3) Junitrierte Bt. S. 2920.

<sup>3)</sup> Aufrite 31. 25. 25. 25. 34. 39. 4) Rhemigh=Beijfälische 2t. Ar. 390. 5) Kölnische 2t. 413. 6) D. 2t. 7) 8) D. 2t. 153. 9) D. 2t. 151. 10) 11) Rh.=B. 2t. 498. 12) D. 2t. 165. 13) D. 2t. 159 aus der Straßb. Post. 7) D. 8t. 173. 10) 8th. 188. 8t. 507.

<sup>14)</sup> D. St. 167.

berichtete: Labori sei durch ein Revolverattentat') (statt Revolversschuß) verwundet worden, und daß die leider nur zu gut außeschührte Erwordung des Königs von Italien fast allseitig ein Attentat genannt wurde. 'Die Offenbarung einer mächtigen potentiellen Energie, die sich in ihrer ganzen Kraft in kinematische Energie umsehen durste (— die Offenbarung einer mächtigen schlummernden Krast, die sich in ihrer ganzen Bucht in wirksame Krast umsehen durste).

Einem Buche<sup>3</sup>) find folgende beiden Proben entnommen: »Da die Finanzen nicht erlaubten, die Bahn aus Staats mitteln zu bauen.« hier erscheinen die »Finanzen« wie handelnde Personen, gleichsam als eine Behörde, die zu erlauben und zu verzbieten hat, während einsach gesagt werden soll: die Staatsmittel (d. i. die Finanzen) reichten nicht aus. »Sie vertrieben die Sendboten christlicher Mission«, statt: die christlichen Sendsboten oder Missionare.

Sogar solch ein Reister in der Behandlung der Sprache wie Schessel verfällt dem Berhängnis, wenn er von kurztailligem Rieder spricht, was doch weiter nichts als ein kurzmiedriges Rieder ist, oder von dumpfer Apathie, d da Apathie allein den Zustand des Stumpfseins oder Dumpfseins bedeutet. Der Taillengurt der neuen Besleidungsvorschrift sür das preußische heer reiht sich würdig an, zugleich als ein Beleg dafür, wie so ein vielbesliedter und zgebrauchter französischer Eindringsling sich auch dort einstellt, wo er gar nichts zu suchen hat.

Des weitern follen einige Bertreter ber Biffenfchaft zu Borte tommen. Den Buchtitel Anthropologie bes Beibes ) feinem wörtlichen beutschen Sinne nach zu fassen: Denschenlehre bes Beibes, murbe man mit Recht ftarte Bebenten tragen, unb boch bejagt er nichts anderes. hier bietet fich uns eine Probe ber Schiefheit, um nicht mehr gu fagen, die fich bei vielen folcher wiffenschaftlichen Bezeichnungen herausstellt, wenn man fie auf Berg und Rieren pruft; eine zweite Brobe find die in ber Befprechung bes genannten Bertes ermabnten stopographifchen Berhaltniffe«, alfo: ortsbeschreibende B., mahrend örtliche Berbaltniffe gemeint find. Um felben Orte wird ausgeführt: . So werben nun einesteils bie fomatifden Berhaltniffe, andernteils bie pfychischen, und zwar die intellettuellen, wie auch bie äfthetischen und ethischen geschilbert; - und bann heißt es im felben Sate weiter, bag sauch die geiftigen Bermogen bes Beibes, beffen Denten, Gublen und Bollen, eingehend behandelt werben. Sind benn die spinchischen usw. Berhältnisse. etmas anderes?

Im Meyericien Konversationslexison sagt ber medizinische Fachmann von der Diphtheritis: »wegen ihrer ausgesprochenen Ansstedungsfähigkeit hat man die D. stets als eine Infektions transheit betrachtet«, d. h. bei Lichte besehen: wegen ihrer Anstedungsfähigkeit ist sie eine Anstedungskrantheit. Es kommt noch besser: »Wan spricht die von Lösser entbedten städchenförmigen Bakterien, die Diphtheriebazillen, als die Erreger der Krankbeit an.« Um der ganzen hohlen Wortmacherei in diesem Sahe inne zu werden, muß man sich bloß in gemeinem Deutsch vor Augen sehen: städchenförmige Stäblinge, die Diphtheriestäblinge! Das volkommen zutressend sehendung, deren die Wissenschaft nun einmal nicht entraten zu können scheint.

Sprachliche Bortommnisse dieser Art, wie sie sich mit Leichtigskeit verhundertsacht nachweisen lassen, bringen auß neue den Beweiß, wenn es noch eines solchen bedürfen sollte, daß die Tätigkeit des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins nicht etwa schigkeit des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins nicht etwa statigkeit des Allgemeinen Beutschen serichtet ist, sondern mit dem Walten des ureigenen Geistes der Sprache zusammentrisst. Wenn nicht so vieles andere, so müßte schon die strasende Wirfsamleit dleses Geistes wie eine Warnungstasel vor abschülfiger Straßenstrede mit der Ausschrift: Schritt sahren! zur äußersten Borsicht, ja zur Scheu im Gebrauche der Fremdwörter mahnen.

# Bochum. August Engels.

#### Zentralbahnhof oder Bauptbahnhof!

Den Ausführungen bes Beren Rarl Scheffler auf Gb. 7 ff. b. Btichr. gegen die Unwendung bes Bortes Bentralbagnhof für ben wichtigsten, hauptfächlichsten Babnhof einer Stabt ift vom Standpunkt bes Gifenbahners in jeder hinficht zuzustimmen. Seine Einwendungen gegen die in den Samburger Reuesten Radrichten« gegebene Begriffsbestimmung bes Bortes Bentral= bahnhof find ebenso gutreffend, wie die für die Anwendung des Bortes Sauptbahnhof vorgebrachten Gründe. Es ist aber vielleicht am Plate, seine Darlegungen noch eiwas zu ercänzen. Das Samburger Blatt enthielt für Sauptbahnhof folgende von herrn Scheffler nicht jurudgewiesene Begriffsbestimmung: . Es fann unter einem hauptbahnhof zu versteben fein die erfte, die hervorragenbste und bebeutenbste Station unter fämtlichen Stationen einer Gifenbahnlinie, ber Ausgangs = und Bielpunkt einer Linie, es tann aber auch barunter zu versteben fein bie größte unter ben Stationen einer Linie an einem und bemfelben Orte.« Diefe Erklärung tann in ihrem erften Teil nicht als richtig anertannt werben; fie ift nicht nur unvollständig, wie herr Scheffler meint, fonbern fie ift im wefentlichen falich. Der bebeutenbfte, hervorragendste Bahnhof einer Eisenbahnlinte, ihr Ausgangs = ober Zielpunkt wird in der Fach = und Amtesprache der Gisenbahn ale folder niemale Sauptbahnhof genannt. Dieje Bezeichnung ift vielmehr nur für ben bebeutenbften, nach Berfehr und Betrieb wichtigften Babnhof unter mehreren Babnhofen besfelben Ortes üblich, und biefe Eigenschaft bilbet nicht eine ober eine ber wefentlichsten, sondern bie alleinige Boraussetung für die Bezelchnung eines Bahnhofes als Sauptbahnhof. Nicht die Bedeutung bes Bahnhofes für die Linie, sondern für die Stadt ift bei bem Begriff maßgebenb. Demgemäß fonnten alfo an berfelben Linie fehr wohl mehrere Saubtbahnhöfe liegen.

Den Begriff Sauptbahnhof nach ber Bedeutung des Bahnhofs für eine Linie ju mablen, murbe übrigens ichon um beswillen nicht angeben, weil hierzu zunächst festgestellt werden mußte, nach welchen Gefichtepunkten bie Bedeutung der Bahnhöfe gegenein= ander bewertet werben follte. Der Laie ift fehr geneigt, hierfür einfach ben Berfonenverfehr zu Grunde zu legen. Das mare aber im allgemeinen nicht richtig; ber Gutervertehr fpielt im Gifen= bahndienft eine erheblich größere Rolle, und ichließlich tommen noch bie reinen Betriebsgesichtspunkte, die Bildung ber Büge, bie Anlagen für ben Lotomotivwechsel u. bergl. m. in Betracht. So hat z. B. ber für ben Personenverkehr so wichtige Bahnhof Friedrichstraße in Berlin für ben Guterverfehr gar teine und für ben Betriebsbienft nur eine febr untergeordnete Bebeutung, und umgetehrt fpielen wieber Bahnhofe, die in letterer Sinfict von hervorragender Bedeutung find, im Berfonenvertehr nur eine gang untergeordnete Rolle; g. B. find bie Bahnhofe Brodau,

<sup>1)</sup> D. B. 15) D. B. 2) Seibel Transvaal S. 39 u. 32. 3) Sädinger Episteln IV. 4) Reisebilber S. 120.

<sup>5)</sup> Beographiiche Beitichrift 98, G. 475.

Frintrop, Ofterfeld u. a. der größten Zahl der Effenbahnreisenden kaum bekannt. Man müßte also für jede Linie den Hauptspersonenbahnhof, Hauptgüterbahnhof, Hauptbetriebsbahnhof usw. bestimmen. Es ist daher, wie bemerkt, nicht Sprachgebrauch, den Ausdruck Hauptbahnhof in anderer Beise anzuwenden, als zur Bezeichnung des hauptsächlichsten, wichtigsten Bahnhoses unter mehreren Bahnhösen eines Ortes.

Und dieser Sprachgebrauch ist, wenigstens in Nordbeutschland, allgemein. Es gibt weder in Hannover und Magdeburg, noch in Essen, Köln und Düsseldorf einen Zentralbahnhof, sondern die betressenen Bahnhöse heißen amtlich nur Hauptbahnhos, und auch der neue große Bahnhof in Hamburg wird nicht anders genannt werden. Im Gebiete der preußischen Staatsbahnen ist die Bezeichnung Zentralbahnhof schon seit vielen Jahren abgesschaft, und m. W. wird sie auch von den anderen deutschen Eisensbahnverwaltungen kaum mehr gebraucht.

Erfreulicherweise ist also ber Bunsch des Herrn Scheffler, bas gute, deutsche, klare und unzweideutige Bort Hauptbahnhof möge allgemein eingesührt werden, wenigstens für den größten Teil der deutschen Bahnen erfüllt; die Eisenbahner gebrauchen es schon lange, mögen die übrigen Deutschen nur nachfolgen.

Berlin.

Alfred Blum.

#### Der rote Saden.

Raum ein Bild Goethes hat mehr Anklang gefunden, als das vom roten Faden, der sich durch etwas hindurchzieht. Der Dichter erklärt es in den 1809 erschienenen Bahlverwandtschaften so: »Bir hören von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine: Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein roter Faden durch das Ganze geht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der Krone gehören. Ebenso zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Neigung und Anhänglichkeit. der alles verbindet und das Ganze bezeichnet.

Wie gedankenlos wird nun aber dieses Bild heute gebraucht! Ein und dieselbe Post brachte mir zwei Beispiele. Im Theologischen Literaturblatt vom 7. März d. J. (Nr. 10) schreibt Prosessor P. Tschadert aus Göttingen: »Wie aber sinden wir nun einen roten Faden, der uns aus diesem Labyrinth heraussührt?«

Meines Biffens ift barüber nichts überliefert, bag ber Jaden ber Ariadne rot gewesen ware. Diese Farbe ware im Gegenteil sehr unzwedmäßig gewesen; benn bann ware ber Jaden sofort aufgefallen. Es ist einsach eine unberechtigte Berbindung zweier Bilber.

Richt unrichtig, aber mit einem andern vermischt erscheint das Bild in einem kleinen »Der rote Faden« betitelten Aussah der illustrierten Monatsschrift» Zions Freund« (Hamburg, Febr. 1902, S. 24). »In Benedig kann sich kein Fremder verirren, obwohl die Straßen sehr enge und die Kanäle vielsach verschlungen sind. In den Mauern am Rande der Kanäle und im Pflaster der Straßen zieht sich nämlich eine dünne Linie von roten Steinen hin, welche den Fremden stets zur Markuskirche sührt. So zieht sich durch die ganze Bibel, durch die Geschichte, das Geset, die Boesie und die Prophetie ein roter Faden, welcher zu Christo hinführt.«

Maulbronn.

Cb. Reftle.

#### Deutsch- Frangösisches aus Belgien.

Benn der Durchschnittsbeutsche die Bahl zwischen einer deutsichen und einer fremden Bezeichnung für irgend etwas hat, so wählt er gewöhnlich die fremde. Ein gutes Beispiel für die Richtigkeit dieser Behauptung liesert das Berhalten der Deutschen in Belgien. Denn da dies Land zwischen niederdeutscher und französischer Sprache ziemlich gleich geteilt ist, so kann hier jeder nach seiner Neigung in der Bahl der Sprache, die er im Berkehr mit Fremden anwendet, die eine oder die andere begünstigen.

Bor mir liegt das Mitgliederverzeichnis des Vereins Deutscher Chemiker sür 1901, aus dem ich die Abressen der in Belgien lebenden Mitglieder ausgezogen habe. Es hat sich herausgestellt, daß 20 Mitglieder ihre Adresse ganz in französischer Sprache ansgezoen haben, 13 französisch und deutsch gemischt, 9 rein deutsch, während bei 5 Ortsangaben der Ort nur entweder einen deutschen oder französischen Namen hat, so daß eine Wahl nicht vorzunehmen war.

So finden wir viermal ben Stabtenamen Louvain ftatt Löwen, das ebenso wie das niederdeutsche Leuven gar nicht vor= tommt. Dreimal findet sich Brugelles, breimal Bruffel, aber auch hier mit frangösischer Strafenbezeichnung. Unvere findet fich einmal, Antwerpen bagegen fiebenmal, unter biefen auch zweimal mit beutscher Strafenbezeichnung. Statt Denbermonde ftebt Termonde, auch mit Rue bes Tours ftatt Torenstraat. Für Lüttich (ndd. Luit) steht einmal Liège, breimal aber ber hoch= beutsche Rame. Eigentümlich ift die beliebte Berbindung deutscher Ortsnamen durch ein frangofisches leg: Overpelt=leg=Reerpelt (zweimal) oder Bemigem=lez=Anvers ober Runsbroed=lez=Brugelles (biefes breimal). Bei ben beiben letten Beispielen ift ber Name bes bedeutenberen Ortes verwelicht; umgefehrt ichreibt ein anderer Forest bei Brüssel (statt ndd. Borst od. hd. Forst). Ratürlich schreibt jemand, ber schon über ber frangofischen Grenze in Ramernt wohnt, ftatt beffen Cambrai. Hierzu muß allerdings entschuldigend bemertt werben, bag über die beutichen Ramen flanbrifder Stabte. bie in Frankreich liegen, in Deutschland eine gang besondere Un=. renntnis herricht. Dag Ruffel 3. B. ber beutiche Rame für Lille ift, bas ift eine Tatfache, die nicht einmal in verbreiteten Atlanten zu finden ift. Deutsche Stragenbezeichnungen tommen außer in ben beiben Antwerpener Fallen nur noch einmal por. und zwar bei einer Statieftraat in haren. Sonft herricht auch bei deutscher Ortsangabe die Borliebe für frangofiiche Stragen= namen unbedingt vor. Auch Babefer gibt in feinen Blanen von Antwerpen, Bruffel ufw. gang ausschließlich bie frangösischen Strafennamen, als wenn bas fo fein mußte.

Daß übrigens der Schriftsuhrer des genannten Bereins bei der Zusammenstellung des Mitgliederverzeichnisses die ihm mitzgeteilten Namen ganz ohne Unterschied so wiedergegeben hat, wie er sie bekam, hätte schließlich auch vermieden werden können. Es hätte wohl nicht zu viel Mühe gemacht, wenigstens die Ortsnamen durchgängig ins Deutsche zurückzusbertragen. Bei den Straßennamen wäre dies ja freilich schon schwieriger gewesen, aber immerzhin wäre hier doch vielleicht eine Bitte um genauere deutsche Bezeichnung an die betressenden Mitglieder nicht zu umständlich gewesen.

Freilich gibt es ja auch in Deutschland selbst Leute genug, die etwas darein sehen, statt nach Wecheln, Ramen, Bergen, Arel (nbd. Aarlen) nach Malines, Ramur, Mons, Arlon zu schreiben, ja sogar auch Mulhouse (Alsace), La Hape oder Flusseing zu sagen (bei diesem Wort ist englisch seiner). Beispiele genug ließen sich auch hierstir ansühren; aber die hier mitgeteilten

halten wir deshalb für besonders kennzeichnend, weil sie zeigen, wie groß selbst unter studierten Leuten noch immer die alte Aus-länderei ist.

Charlottenburg.

G. Rauter.

#### Aleine Mitteilungen.

- Mus ben Briefen eines Batere und Arates an feinen Sohn, die Dr. Rranich v. Münfter unter dem Titel . Dit Gotte veröffentlicht hat (Salle a. b. G., 1901, Müllers Berlagsbuchhandlung), wird uns die folgenbe fcone Stelle mit= geteilt: 3m 20. Jahrhundert wird aber auch die Beit gefommen fein, in der fein Deutscher fich mehr fcamen wird, seine Rede nur beutich zu gestalten, in ber vielmehr beim Webrauche eines jeden überflüffigen Fremdwortes ein gerechter Unwille barüber fein Berg ftarter ichlagen machen wirb. Seine icone Mutterfprache hat fich ber Deutsche in den Jahrhunderten seiner Ohn= macht und Schmach berart burch überfluffige fremdlandische Flitter verunzieren laffen, daß er heute nach breißigjähriger neuer Größe noch nicht in feiner Allgemeinheit jum rechten Bewußtfein biefer Schande und bamit auch noch nicht zu allgemeiner Ausrottung berfelben gekommen ift. Aber auch biefe Reit wird eintreten, ebenso wie bas 20. Jahrhundert ber Welt zeigen wird, mas es ju bebeuten hat, wenn jeder Deutsche überall in der ganzen Welt mit berechtigtem Selbstbewußtsein benten und fagen tann: 3ch bin ein beutscher Burger! Dein lieber Gobn, fei ftets beutsch, bente und handle nur deutsch, unterftupe alles, was das Deutsch= tum ju forbern fich jur Aufgabe ftellt, und ftelle bas Baterland über alles! Dann wirft Du Dein Leben ,mit Gott' führen und endigen und ber Stolg ber Deinen und beiner Stammesgenoffen fein und bleiben. «

— Khnliches wie bei Dolln's geschieht bei der Stadt Köpenick (bei Berlin). Früher hat man ohne Überlegung bald Roepenick, bald Coepenick geschrieben. Neuerdings ist durch die Behörden die Schreibart Coepenick seit, wie es scheint, ausschließlich die Schreibart Coepenick angenommen. Bor einiger Zeit sührte das Postamt noch nebenher einen besonderen Stempel mit dem Namen Moepenick, welcher auf Bordrucke sur Telegramme u. a. gesett wurde.

In der Schule werden die Kinder angeleitet, bei den in deutscher Schrift hergestellten Arbeiten » Coepenid « zu schreiben. Das ist doch sehr merkwürdig; so mussen nun die Kinder sich einprägen, bei dieser Schreibart das » C « wie » R « auszusprechen — nur damit die eigensinnige falsche Schreibart des Wortes zu ihrem Rechte kommt.

— Aus einer märkischen Stadt wird uns geschrieben: Bor einiger Beit tommt meine Tochter, die die hiefige Mittelfcule besucht (6. Rlaffe), nach Saufe und erzählt mir gang eifrig: »Bater, heute haben wir Lateinisch geschrieben!« Ich erwiderte: »Ja wohl, Borter mit lateinischen Buchftaben, wie du icon früher geschrieben haft!« - » Rein, Bater, wirkliche lateinische Borter, ich habe auch folche Aufgaben zu machen!« Gie hatte recht. 218 ich fie heranrief, bamit fie ihre Arbeiten machte, mußte ich es feben: fie hatten angefangen, die Biegung des Beit= worts zu lernen. Run mußte bas 9 jagrige Rind in fremder Sprache bie Reiten lernen: Praesens: ich fcpreibe, Imperfectum: ich fcrieb, Futurum: ich werbe fcreiben, Perfectum: ich habe geschrieben, Plusquamperfectum : ich hatte geschrieben, Futurum II: Man follte es taum glauben! ich werbe geschrieben haben. Sonft wiffen die Leute ber Schule nicht genug bavon zu reben, baß alles, mas gelehrt wirb, ben Schülern verftanblich fein muß. hier pragt man ben Rindern beim erften Unterricht über bas Beitwort folche unverstandenen fremden Ramen ein. Bie viel leichter ift ber Unterricht ber Lehrer und bas Berfiandnis ber Rinder, wenn diefe mit ber Sache auch fogleich ben verftanblichen beutschen Ramen lernen. Gegenwart, Bergangenheit, Rufunft. Mitvergangenheit (unvollendete Bergangenheit), Borvergangenheit, Borgutunft: bas find bie beutschen Ramen; bie erften brei für die einsachen Zeiten gebrauchen wir im gewöhnlichen Leben fo oft und fo allgemein, bag über ihre Berftanblichfeit fein Zweifel obwalten fann. Die brei übrigen Ramen find nicht fo allgemein im Bebrauch, aber fie find einem beutichen Rinde gewiß leichter verständlich zu machen als die lateinischen Ramen; - zumal in einer Mabchenmittelfcule find bie letteren völlig überfluffig, ba biefe Schülerinnen wohl niemals die lateinische Sprache erlernen werben; und wenn einige wirklich bagu tommen follten, bann ift immer noch Beit genug, auch bie Ramen für die Beiten zugleich mit ber lateinischen Sprache zu lernen. Die lateinischen Ramen find für folche Rinder, welche nicht zugleich die Sprache erlernen, leere Ramen ohne Inhalt; aber die beutschen Ramen haben für beutsche Kinder Wert und Inhalt; ba bebeutet ber Rame zugleich einen Begriff.

- Die Gefellichaft für bentiche Sprace in Burich veröffentlicht in einem fleinen hefte ben Bericht über ihre Tätigfeit in ben Jahren 1900 und 1901. Diefe zwei Jahre bedeuten leiber für die Gefellicaft in Bezug auf die Mitgliederzahl eine Reit des Stillftandes; die Eintritte wiegen knapp die Austritte auf: außerbem hat der Tob ichwere Luden geriffen. Aber ein überaus reges geistiges Leben berricht in Dieser Bereinigung. Siebzehnmal hat fich die Gefellschaft in ben zwei Jahren versammelt, und vierzehn biefer Situngen murben burch Bortrage ober Berichte ausgefüllt, die fich felbstverftandlich alle auf Sprachliches, por allem auf Deutschiprachliches bezogen. Ein Unschluß ber Gefell= schaft an ben Allgemeinen Deutschen Sprachverein tam nicht zustande; dagegen murbe beschloffen, beffen Beröffentlichungen benen, die fie durch Bermittlung ber Gefellichaft gu erwerben wünschen, zum Jahrespreis von 3 Franten gu liefern und bie Dehrtoften auf die Gefellichaftetaffe ju übernehmen. Auch foll in ben Sipungen ber Gefellichaft auf möglichft regelmäßige Berichterftattung über die Beröffentlichungen bes Sprachvereins Bebacht genommen werben. Bon ben Schriften ber Befellichaft aus ben beiben Berichtsjahren fei auf zwei besonders hingewiesen: die Mbhandlung . Die Burcher Mundart in 3. M. Ufteris Dialett= gedichten . von Dr. Baul Suter und eine » Mitteilung . " über ben Stand ber Mundarten in ber beutschen und frangofischen Schweig. von Dr. E. Tappolet. Der Gefellichaftsvorftand für 1902/1903 besteht aus den herren Brof. Dr. Bachmann, Dr. S. Bigler, Dr. B. Suter, Brof. Schnorf und Sefundarlehrer E. v. Tobel. Der Bericht ichließt mit bem Bunfche: bag bie Arbeit unfrer Gefellichaft im Dienste ber Duttersprache fich immer fruchtbarer geftalten moge. Diefem Buniche ichließen wir uns aufrichtig an.

— Ans bem Machtbereiche der beutschen Sprace. Eine Rachricht der »Straßburger Bost« (Rr. 198 vom 2. März) aus dem Brenschtale stellt sest, daß sich die deutsche Sprache im Lause der Jahre auf dem ehemals französisch redenden Gebiete des Elsasses langsam, aber stetig fortschreitend eingebürgert habe. Der Berichterstatter beruft sich vor allem auf die Schulzugend in den französischen Ortschaften, aber auch auf die Berhandlungen vor Gericht und die lebhaste Beteiligung an den Gesangabenden deutscher Gesellschaften, z. B. auch der Kriegervereine. Nach diesem Gewährsmanne verkehren Gendarmen und Grenzer gerade in den

abgelegenen Begenden ohne große Schwierigkeit burchweg in beutscher Sprache mit ben fehr freundlichen Bewohnern. Mus ber Grenggegend wohnen in den Ballfahrtsorten Marienthal, Neunkirchen, Dufenbach viele »weliche« Bilger mit Berftanbnis ben beutichen Bredigten bei. Die Gebirgeubungen der Truppen, beren häufige Unwesenheit in den Orten des oberen Breuschtales ftets ein ichon Stud Weld bringt, mogen ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, weil fich die deutschen Solbaten mit den Quartierleuten und den Birten, Badern, Depgern taum anders als in ber beutschen Sprache verständigen können. Endlich macht er ben Umftand geltend, bag feit etlichen Jahren Familien aus Frankreich nach Saales, Rothau, Schirmed, auch Markirch ufw. tommen mit ber ausgesprochenen Abficht, ihren Rindern die mühfame Erlernung ber fcweren beutschen Sprache mahrend ber Ferien etwas zu erleichtern. Benn biefe Angaben, wie es scheint, auf zuverlässiger Beobachtung beruben, find fie gewiß erfreulich. Dag aber gur Forberung ber beutschen Sprache im Elfaß die ausdauernbite Rähigfeit nötig bleibt, beweift wieber ber Berfuch, eine Bermehrung der frangofischen Unterrichtestunden berbeizuführen, gegen den fich der Mitarbeiter ber Stragb. Boft mit feinen Musführungen und weiterbin auch noch mit wirtschaftlichen Gründen wendet.

- Ein Urteil von enticheibender Bichtigfeit für die beutiche Seerfprace hat am 21. Februar ber öfterreichische Berwaltungsgerichtshof gefällt. Sechs tichechische Ortsgemeinden hatten gegenüber ben Landwehrbehörden den Standpunkt vertreten, daß fie bei der Liftenführung nicht verpflichtet feien mitzuwirken, wenn bie Militarausweise der betreffenden Urlauber blog in deutscher Sprache abgefaßt feien, wie es gegenwärtig ber Fall ift. Diefer Einspruch mar im Rechtswege zulest vom Ministerium der Landesverteidigung gurudgewiesen worden. Die tichechischen Bemeinden beruhigten sich indessen bei dieser Entscheidung nicht, sondern führten bagegen beim Berwaltungsgerichtshof die Beichwerbe. Much diefer hat die angefochtene Entscheidung, die von dem Bertreter bes belangten Ministeriums u. a. mit ber Bemertung gerechtfertigt murbe, daß bei der Bielsprachigfeit in Ofterreich die Beibehaltung blog beutscher Militarausweise unerläglich fei, ju Recht bestehen laffen und die Beschwerde der tichechischen Gemein= ben als unbegründet abgewiesen.

— Der Stadtrat von Ofen=Best beabsichtigt die Abschaffung bes beutschen Unterrichts in den Bollsschulen, nachdem sich von den 14 allnterrichtsstühlen« der Stadt nur einer jür Beibehaltung ausgesprochen, und der ungarische Unterrichtsminister Dr. v. Blassics hat auf die Anfrage eines Abgeordneten erklärt, nichts dagegen einwenden zu können, weil es für diese Schulen kein verbindlicher Lehrgegenstand sei. Er könne nur dasur sorgen, daß der Unterricht im Deutschen, von dessen Rüslichkeit und Notwendigkeit er überzeugt sei, dort mit Ersolg gehandhabt werde, wo er geseslich vors geschrieben sei, nämlich an den Bürger= und Mittelschulen.

— Din Sprachenkampf fo überschreibt eines ber verbreitetsten Blätter der Schweiz, der Berner Bund (in Nr. 51 v. 20. Febr.), eine Meldung über ein Borkommnis in der von uns schon mehrsfach erwähnten Stadt Sitten im Ballis. Die Nachricht lautet wörtlich: Im 16. Februar sollte der neue Stadtpfarrer von Sitten, Chorherr Nen, seine erste Predigt in der Kathedrale halten. Die zahlreich herbeigeeilten Kirchgenossen waren nicht wenig erstaunt, einen deutschen Geistlichen auf der Kanzel zu sehen, welcher das dischösliche Fastenmandat in deutscher Sprache verlas. Man schreibt diesen Theaterstreich dem Kapitel zu, das damit eine kleine Rache sür die Ernennung des neuen Pfarrers habe nehmen wollen, der mit Übergehung eines deutschen Kandidaten gewählt wurde. Die

Bevölkerung von Sitten ist überwiegend französisch sprechend; baher wird gegen das Bersahren des Kapitels Berwahrung einsgelegt. Bor einem Jahrhundert war Sitten noch eine deutsche Stadt; in den letzten 50 Jahren ist das Französisch immer mehr vorgedrungen, und zu spät erwacht nun das deutsche Sprachzgesühl.« Auch mit Rücksicht auf die Lukerung über die Zukunst des Deutschen in der französischen Schweiz, die wir in der vorigen Nummer (Sp. 76) gebracht haben, muß hier beachtet werden, welches Gleichmutes gegen das Schicksal der deutschen Sprache der Deutschsweizer sähig ist.

— Die deutsche Sprachinsel der Sieden Gemeinden (Sette Comuni) bei Vicenza in Oberitalien, auf die in der Zeitschrift voriges Jahr gelegentlich hingewiesen worden ist (01, 205), wird in turzer Zeit durch eine Eisenbahn dem Berkehr erschlossen werden. Die Strecke wird von der Stadt Tiene (nörblich von Vicenza gelegen) nach dem Hauptort Slege (Asiago) sühren. Visher war das wegen seiner Bewohner so merkwürdige und landschaftlich wunderdar schöne Hochland schwer zugänglich. Benn es aber durch den Bau der Eisenbahn gelänge, den Strom der beutschen Alpenwanderer und Italiensahrer dahin zu lenten, so wäre es wohl möglich, den »Zimbern« ihre noch nicht erloschene beutsche Sprache noch in letzter Stunde zu retten.

— Aus den russischen Ostseeprovinzen sommt die Nachricht daß der Minister der Bolksauftlärung den Reichsbeutschen in Reval die Gründung einer höheren Schule mit deutscher in Reval die Gründung einer höheren Schule mit deutscher Unterrichtssprache gestattet hat. Natürlich wird auch diese beutsche Schule in Reval, wie die vor einigen Jahren in Riga begründete, der russischen Schulverwaltung unterstehen, die ihr Augenmerk hauptsächlich darauf zu richten hat, daß nicht etwa baltische Kinder dort mit unterrichtet werden. Aber für die Reichsedeutschen in Reval ist es doch ein großer Ersolg; sie haben jest die Wöglichteit, ihren Kindern Unterricht in der Muttersprache erteilen zu sassen, was bisher mit nicht geringen Schwierigseiten verknüpst war.

— In den Lehrerkreisen Ren-Ports beschäftigte man sich in letter Zeit lebhaft mit der Frage, ob der deutsche Unterricht in den fünf oberen Stusen der Boltsschulen einzelner Stadteise beizubehalten oder allgemein einzusühren oder der Einheitlichkeit halber ganz abzuschaffen sei. Nach einer Darslegung in der Deutschen » New-Porker Staatszeitung« vom 16. Februar ist der maßgebende Teil der Schulbehörde, vor allem ihr Leiter Dr. Maxwell, dem deutschen Unterricht nicht günstig gesinnt. Die Anhänger stüben sich dem gegenüber vor allem auf die erziehlichen Gründe für Erlernung der deutschen Sprache, auf die der bekannte Borkämpser sir deutsche Sprache, Professor M. Learned von der Bennsylvaniasliniversität, kürzlich in dem Bereine der Hochschullehrer des Deutschen in Neus Pork unter allgemeiner Zustimmung hingewiesen hat.

In allerjüngster Zeit hat sich ein vielversprechender Zusammensschluß vollzogen unter dem Namen der »Bereinigten Deutsschen Gestlichaften von Große Neuhork«, die als eines ihrer Hauptziele die Erhaltung der deutschen Sprache und deren Einsührung in den Unterricht der öffentlichen Schulen außesprechen.

— Die Regierung von Mexito hat nach einer Meldung aus Neu-Pork beschloffen, in sämtlichen höheren Lehranstalten vom 1. Januar 1903 ab die deutsche Sprache neben der englischen als verbindlichen Unterrichtsgegenstand einzusühren.

#### Sprechfaal.

#### Borte ober Borter?

In vielen sprachwissenschaftlichen Abhandlungen neuerer Zeit sinden wir als Bezeichnung einer Mehrzahl vereinzelter Redeteile die Form » Borte« verwendet. Wir sühren als ein Beispiel von hunderten die Bendung Martins im 21. Bissenschaftl. Beiheft an: »Bandel in der Bedeutung der Borte.« Sprachgeschichtlich ist ja dies Form undestreitbar die richtige; trosden möchten wir in diesem Falle die Mehrzahl » Börter« vorziehen und die ältere Form » Borte« auf die zusammenhängende Gruppe beschränken. Bir wollen also mit Goethe sagen: » Der Borte sind genug gewechselt«, daer nicht mehr mit ihm: » ohne Einmischung fremder Borte«, sondern » Börter«. Die Doppesheit beruht auf dem berechtigten Triebe des Sprachgeistes, sich sür verschiedene Begriffe auch verschiedene Formen zu schaffen.

Brof. Dr. G. Soffmann=Rrayer.

Schon vor sieben Jahren habe ich mich in dieser Ztschr. (X, 1895, Sp. 22/3) über diese Frage geäußert, die auch damals in Annüpsung an einen Aussa der Beiheste an die Schriftseitung gebracht worden war. Ich verweise auf das dort Mitgeteilte, es scheint sich zu bestätigen, daß Worte statt und neben Wörter im grammatischen Sinne sich besonders in sprachwissenschaftelichen Abhandlungen sindet, aber das hat wohl seinen Grund nur darin, daß außerhalb der Sprachwissenschaft sehr viel seltner Geelegenheit ist zur Anwendung dieser Mehrheitssormen. Die vor der prastischen Grammatit seit Witte des 18. Ihs. anerkannte Unterscheidung der Mehrheitssormen Borte und Börter ist eben nur insosern als durchgedrungen anzusehen, als Wörter st. Worte schriftsprachlich unmöglich ist, und so sehr man die völlige Durchsührung der Unterscheidung als wünschenswert erachten dars, so wenig wird sie sich erzwingen lassen. Übergens ist Worten ucht sprachgeschichtlich die richtige Forme, das ist vielmehr die Worte nicht sprachgeschichtlich die richtige Forme, das ist vielmehr die Worte nicht woneben die Wörter viel früher auftritt als die Worte. Auch wird die heutige Doppelheit der Mehrheitssormen iveniger auf dem »Tried des Sprachgeistes« beruhen, »sich sitt verschieden Bezgriffe verschiedene Formen zu schaffen«, als vielmehr auf der Reizung besonders der Schriftsprache, vorhandene Doppelsormen nus einem Übersluß dadurch in einen lebensvollen Besit zu verswendeln, daß sie zum Ausdruck seineme Begriffsunterschiede verswendeln, daß sie zum Ausdruck seinerer Begriffsunterschiede verswendet werden.

#### Befahren = riskieren.

S. Dunger hat in seinem Berbeutschungs Börterbuch sur riskieren die Berbeutschungen magen, Gesahr lausen, aus Spiel seten, baran setene. Es könnte auch besürchten hinzugesügt werden, und das in Schillers Gang nach dem Eisenhammer B. 80 sowie bei Bieland, Bürger und Goethe vorsommende beschopren. M. hepne in seinem Deutschen Wörterbuche Bd. I, Sp. 306 meint, daß das Bort durch die neueren Berbeutschungsbestrebungen sur fremdes riskieren wieder in Aufnahme gekommen sei, und führt zum Beweise eine Stelle aus Paul Henses Koman Im Paradiese Bd. 2, S. 188 an: ohne besahren zu müssen, ihr vor die Augen zu kommen.

Rortheim. R. Sprenger.

In dem Aussage » Die Sprache des neuen Zolltarisaeletes tadelt Herr Dr. Z. u. a. die Aufnahme der Bezeichnung Opalestentglas. Ich gestatte mir, Ihnen dazu mituteilen, daß der genannte Ausdruck in der deutschen Geschäftswelt so viel wie gar nicht gebraucht wird; an seiner Stelle wendet man ganz allzgenein die Bezeichnung Opalübersangglas an. Dieses Glas ist Hell- oder Klarglas, das mit einer seinen Schicht Opalglas bedeckt oder, wie der sachmännische Ausdruck lutet, übersangen ist. Durch Opalübersangglas sehen alle Gegenstände aus wie mit Rauch bedeckt, solche von heller Farbe also bräunlich; im zuzückeworsenen (resiektierten) Licht ericheint das Glas milchsarben. Die meisten Gloden an Bogenlampen bestehen aus Opalübersangglas, welches das grelle Licht dämpit und streut.

Leupsch bei Leipzig. Baul Gebaftian.

#### Büderidau.

Raltschmibt, J. H., Deutsches Wörterbuch. Wörterbuch ber deutschen Schrift- und Umgangsprache sowie der wichtigsten Fremdwörter. Neu bearbeitet und vielsach ergänzt von Dr. Georg Lehnert. Leipzig, ohne Jahr. J. J. Weber. Zwei Teile. 440 und 391 S. Il. 8. geh. 7,50 .A. (Weberd Ilustrierte Rateschismen Nr. 184.)

Dies Wörterbuch stellt den heutigen deutschen Wortschap nebst Fremdwörtern in anerkennenswerter Reichaltigkeit zusammen (etwa 50000 Stichwörter), versieht jedes einzelne Wort mit einer meist ausreichenden Begriffserklärung und gibt bei Fremdwörtern auch die Heimat an. Es wird dem Ratsbedürftigen in zahlereichen Fällen dankenswerte Auskunft erteilen über Unbekanntes oder Unverstandenes, seien es Fachausdrücke, seltene Wörter oder landschaftliche Besonderheiten. Wir können also das Buch im ganzen als geeignet sur seinen Zwed empfehlen. Dabei vermögen wir aber einige Bedenken oder Wünsche nicht zu unterdrücken.

Bunkafit könnte ber aufgenommene Wortbestand unbedenklich verringert werden, nämlich um solche Zusammensehungen, die ihre Bedeutung in sich selbst tragen und durch die hinzugesügte Erklärung doch nicht deutlicher werden. Wozu » Hervorrusen, kriegsgesangen — im Kriege gesangen, Gasbeleuchtung — die Beleuchtung durch Gas, Schissbarmachung — die Jahrebarmachung « (da doch vorher »schissbarmachung — die Jahrebarmachung « (da doch vorher »schissbarmachung ber Zusammensehungen kann ja ohnehin nicht erreicht werden. So könnten eine Menge Wörter wegsallen, die verwutlich überhaupt niemand nachschlagen wird oder die man in den einzelnen Bestandteilen sinden kann. Uhnliches gilt von vielen Hauptwörtern aus ung zei u ä., sosen sie keine besondere Bedeutung entwicklt haben. — Der so gewonnene Raum könnte zur Vervollständigung des Wortschapes verwandt werden. Manche Fachausdrücke des Seemanns, des Jägers, des Bergmanns usw. hätten noch Aufnahme verdient, beispielsweise »Stenge und Steven, schliesen und Vusstanst batte.

Ferner ist der Grundsat, Unbekanntes durch Bekanntes oder landschaftliche Ausdrücke durch verbreitete zu erklären, nicht immer inne gehalten. So wird »Holzschafter« durch »Holzscheller« derbeutlicht, »Krippenbeißer« durch »Kopper«, »Fußtnöchel« durch »Enkel«, »Frauenmantel« durch »Ropper«, »Fußtnöchel« und »Sinau« sinden wir nicht. Besonders sällt es bei den Pssanzen und Tiernamen auf, daß verschiedene Bezeichnungen zur gegenseitigen Erklärung verwandt werden, z. B. nicht nur »Grindstraut — Kreuzkraut«, sondern auch »Kreuzkraut — Grindstraut«. Damit kann ja unter Umstäuden diesem oder jenem geholsen werden; aber im ganzen ist damit nicht gedient. Roch bedenklicher ist es, wenn die Bezeichnungen verschiedener Arten auf diese Weise durcheinander gewirrt werden. So wird »Kebelträhe« durch »Holzschrähe« erklärt, »Holzkrähe« aber durch »Schwarzspecht« und »Mandelkrähe«; hier kommen im ganzen drei Bogelarten in Beztracht. Oder: »Goldblume — Botterblume«, »Dotterblume — Butterblume«, »Butterblume — Hotterblume«, »Dotterblume — Butterblume«, »Butterblume — Hotterblume«, »Votterblume — Butterblume«, »Butterblume — Hotterblume», und auch unter »Löwenzahn« sinden wir »Butterblume« wieder; das alles stimmt auf keinen Hall zusammen. Dergleichen ist ja aus der Bieledutigkeit der deutschen Mamen zu begreisen, müßte aber boch hier mindestens einheitlich gestaltet werden. Besser noch, wenn der wissenschaftliche Namen zu begreisen, müßte aber bied iber die Bedeutung eines Tier= oder Pssanzennamens unterschen vill, wird ja ohnehin meist zu einem anderen Buchgreisen. Auch größere Wörterbücher legen sich in dieser Huchgesenschen wird, wendenschen einschler stenn wohl dere Pstanzen«. — Bir können es auch nicht billigen, daß Fremdwörter zur Begriffserklärung herangezogen sind. So ist »Blutader« nur durch »Bene« erklärt, »Renschensche das Umgekehrte hat wenig Wert, ganz abgeschen davon, daß durch solche Erklärungen den Fremdwörtern Borschub gesleiste wird.

Sodann befriedigt auch die begriffliche Erklärung der Börter im einzelnen nicht immer. »Abendfalter — Rachtschmetterling,

Kalauer = getitloier Bip, Kantilene = Liedden, Singitüd, Kiefel = Luarz, Seidelbait = Rinde des Kellerhalies, spracherichtig = orthographisch, forreft«, diese und andere Erflärungen sind entweder salich oder ungenau. Auch daß » Bockshorn« schlechtweg durch » Furcht« wiedergegeben wird, ist nicht zu billigen. Hier müßte die ganze Redensart » ins Bockshorn jagen« stehen, wie denn überhaudt solche mehrwortigen Redensarten in viel größerer Zahl batten aufgenommen werden sollen, als es gesichehen ist.

Endlich ware es fehr zwedmößig, nicht nur mundartliche Aussbrude, sondern auch solche der läsifigen Umgangeiprache, also Borter wie »hubichheit, Schiefigfeit, nachtonnen, nachmussen, wenn sie nicht weggelassen werden sollen, beionders zu bezeichnen, damit der Benuter des Buches nicht verführt werde, sie für qute

Borter gu balten.

Eine gründliche Durchsicht bes Buches nach ben angegebenen Gesichtspunkten möchten wir dem Herausgeber für eine neue Aufslage embiehlen. Wir heben aber nochmals ausbrücklich hervor, daß es schon in der vorliegenden Form viel Belehrung bieten kann, zumal es auch ein ganzes Fremdwörterbuch in sich schließt. Das Buch empfichlt sich außerdem durch saubere Ausflattung und guten Druck; der Preis erscheint uns aber als zu hoch.

Braunichweig. Rarl Scheffler.

Bergische Ortsnamen von Julius Leithäuser, Obers lehrer am Realgymnasium zu Barmen. Elberseld, Bäbekersche, Buch und Kunsthandlung, A. Martini u. Grüttefien. 1901. 8°. | XII u. 291 S. 5 &.

Die Schrift behandelt über 5000 Ortenamen, die von mannigfachen Bezeichnungen bes Belandes, der Gemaffer und ber Bewächse hergeleitet sind, und wird durch einen zweiten die "Aultur-und Siedlungsnamen" erläuternden Teil ergänzt werden. Sie zeugt von erstaunlichem Fleiß, von gründlicher Kenntnis der Sprache und Siedlungegeschichte, sowie der umsangreichen, seit Förstemanns grundlegendem Werte auf dem Felde der Namen-forschung erwachsenen Literatur. Bas sie vor allen ähnlichen Untersuchungen noch besonders auszeichnet, das ist einerseits die beranziehung mundartlicher Formen der den Orionamen gu Grunde liegenden Borter, die dem Berfaffer bei feiner Renntnis von Land und Leuten zu Gebote franden und die vielfach eine von ter Schriftform abweichende und ben Uriprung der Ramen treuer bemahrende Genalt ausweisen, andrerfeits die Bermertung jener überaus gablreichen Glurnamen, die auf unferen alteften Rataiterfarten und in ben entiprechenden Flurbuchern verzeichnet, aber ihrer Maffe und ihrer ichweren Zuganglichteit wegen bieber nur fehr ungenugend benutt worden find. Go hat der Berfaffer ein Beit geichaffen, das nach dem Zeugnis des Altmeisters der beutichen Ramenforschung den unerschöpflichen Stoff in einem bisher noch nie erreichten Dage in die Biffenschaft einführt und ers bebich jur Rlarung jener großen geschichtlichen Fragen mitwirfen wird, die aller Ramenforidung, wenn fie nicht bei ber Sprace felbft freken bleiben will, als einft zu erreichendes Biel vorschweben Zurch die überfichtliche Ordnung und flare Darftellung empfiehlt fich bas Buch auch weiteren Kreifen ber Webildeten gur Einführung in diefes Forschungsgebiet, in dem fich die Siedlungegeschichte unirer Borfahren vielfach wiederspiegelt und eine Gille alten Eprachgutes fortlebt.

Saleniee.

Konrad Rudolph.

Balfamindel. Gedichte und Ergahlungen in ichlefi= icher Mundart von Marie Oberdied. Breglau, G. Trewendt. 1902. geb. 2.#.

Baljamindel — die bekannte Lieblingsblume des deutschen Handwerkers und Bauern ift gemeint — hat die Berjasserin ihre schlessen Gebichte und Erzählungen genannt, um zu beweisen (wie es in der Widmung an ihre Eltern heißt), daß sie sich auf dem Lebenswege » nich blus dittere Kräuter gestuckt «, sondern » voo noach Baljamindeln sich gebuckt « habe, wie sie sich darboten. » Toas feiner, jeß a brinkel grub « habe sie sie genommen und sie wünsche nun, sie möchten auch andern « woahre Balsamindel sein «, seien sie doch » oalle vull vu lustgem Läben, kaum eens dervohne hängt a Kupp «. Diesem Selbstzeugnis kann man beipflichten; sind die » Balsamindel « inhaltlich auch meist einsach und anspruchslos, so sieht doch solche Schlichtheit der mundeartlichen Dichtung wohl an und wird hier wirksam unters

stüst von einer wirklich lebensvollen Handhabung der Mundart, zu der ich die Berfasserin als schlessicher Landsmann beglückwünsche. Sie hatte ja freilich gute Borbilder, Holtet, Röhler, Heinzel u. a., diesen aber schließt sie sich auch nicht unebenbürtig an, denn ihre schlessiche Sprache ist nicht Hochdeutich in schlessiche Laute überziet, sondern schlessich empsunden. Auf die Bereinigung wurzelzechter Stimmung und Sprache gründet sich das Recht der mundartlichen Dichtung und die Möglichkeit, über den heimatlichen Gauhinaus zu wirken.

— Otto Frommel. Deutsche Ratiel. Erftes heft. Eb. Avenarius. Leipzig 1902. 51 G. 0,80 ...

Den beiden in demfelben Berlage erschienenen fleinen Seften der Kinderreime, die Zeitschr. 99, 236 u. 01, 115 genannt morden find, hat der von Liebe zu vollstumlicher Art erfullte D. Frommel, angeregt burch ben erften Band von Boffiblos Medlenburgifchen Bolfeuberlieferungen (vgl. 3ifchr. 01, 45), nun auch eine Cammlung von allergrößtenteils volletumlichen Ratfeln folgen laffen. Biele find weitverbreitet, gar manche, befonders aus bem Abidnitte der Scherzfragen, berlinischen Uriprungs. Bas fich an biefen Erzeugniffen des Bolfegeiftes über Bolfemis, Dentart, Anichauung im allgemeinen beobachten läßt, fallt nicht in bas Bebiet unserer Zeitichrift. Aber auch sprachlich find fie in mehrfacher Beziehung anziehend und wertvoll. In dem Ratielnamen des Schornsteinsegers (Ar. 21) »Ridel=radel=rumpel « macht sich nicht nur eine wirtjam anschauliche Klangnachahmung geltend, man vernimmt barin bas fraftige Rrapen bes Befene, fonbern es wirkt darin auch ein Urgesetz unserer Sprachbildung, der Ablaut, mit frijcher Jugendtraft fort, wie er einst das binde: band: gebunden hervorgerusen hat. Folgt aber beim Ribel= radel=rumpel das Wort blog dem Ohr, so entspringt es in an= bern Fallen, und bas ift noch mertwurdiger, aus bem mit bem Auge erfaßten Bilb. Go beim » Gigerle Gagerle, der übers Aderle ginge, d. i. bem in gitternden und burcheinander tangenden Floden fallenden Schnee, der allmählich weiter und weiter das Relb bebedt, und besgleichen bei ber Birlepaufe., die hinter unferm Saufe bangt und weint, wenn die liebe Conne fcheint, einem feltfamen Bortgebilbe, bas inbeffen feineswegs eine rein willfürliche, ganz richtungsloje Bilbung ift, wie der in diesen Tagen verftorbene vortreffliche Friedrich Bolle in feinen Deutschen Kinderreimen (zu Dr. 416) meint, sondern den Eiszapfen, den es bedeutet, auch versinnlichen möchte, wenn ihn der warme Sonnenschein film-mernd und flirrend durchstrahlt und in perlenden Tropfen schnielzen läßt; Frömmel hat in Nr. 47 dafür aus Berlin den Bater Krauje ., einen aus andern Kinderreimen befannten Namen, der stellenweise die offenbar hier ursprünglichere Birlepause verdrängt hat. 3ch muß abbrechen, nur darauf fei noch jum Schlusse hingewiesen, wie nutbar sich 3. B. Wortspielrätsel: Ber gieht fein Geschäft in die Lange und wird doch fertig? Ber hat 24 Fuge und geht doch auf dem Ruden heim? « u. a. im beut= ichen Unterricht gur ersten Belehrung fiber bas Befen ber Sinn-übertragung in ber Metapher usw. machen laffen. Und damit fei das Bandchen für jung und alt freundlich empfohlen.

Julius Burghold, Über bie Entwidlung ber Ehe. Breslau, Schlefische Berlagsanstalt von S. Schottländer. 117 S. 1,50 .#.

Klappern gehört bekanntlich zum Handwerk, und ebenso unentbehrlich scheint meist wissenschaftlichen Schristitellern, auch wo sie jür weitere Kreise schreiben, noch immer das Geschwirt und Gestlirr einer über alle Einsachzeit und Gemeinverständlichkeit hoch erhabenen fremdwörterreichen Fachsprache zu sein. Die ethnographische Juridprudenze und die ekthologies, wie in dieser gebobenen Redeweise die vergleichende Rechtswissenschaft und die Bölferfunde heißen, bleiben darin nicht hinter andern zurück. Noch im Borjahre wurde in der Zeitschrift (01, 216) von einem Eingeweisten über die Borliebe der Bertreter dieser Bissenschaft für das Bort »Provenienze geklagt, wo andre Sterdliche mit "Hertunste sich begnügen. Und wo in dem vorliegenden Buche Außerungen von Fachseuten angesührt werden, gleich »entstehen da soziale Differenzierungen«, und »Promiekuität, Hetärismus, Endogamie, Exogamie« u. a. schöne oder nicht schöne Odinge der Art wirden uns vor den Augen herum. Aber J. Burghold selbst kommt ohne alle solche gesehrte Risworte aus, die in volkstümlichen Schriften bestenten Sie Schönheitssehler bedeuten, sür viele Leser aber notwendig hindernisse des Kerständnisses werden.

Er tommt nicht nur aus ohne sie, sondern macht gerade dadurch eine fo flare, allgemein verftandliche und feffelnde Darftellung seiner Gedanken möglich, daß jeder Gebildete fie mit ungestörtem Genuß lesen kann. Der Gegenstand ist wichtig und anziehend genug. Zahlreiche Erschelnungen der menschlichen Gesitungs-geschichte, die einzeln nur als Merkwürdigkeiten angesehen zu werden psiegen, sinden hier, indem sie uns als Glieder einer sortlaufenden Entwicklungstette entgegentreten, eine natürliche Erztärung. Zuweilen gilt das wie 3. B. bei dem Kommen unter den Bantoffel auch sprachlich, aber im allgemeinen natürlich nicht, und darum dürfen wir hier nicht näher auf den fesselnden Inhalt eingehen. Aber über die Sprache mogen noch ein paar einzelne Bemerkungen angesügt werben. » Dereinste und » bereinstige versteht man von der Zukunft, wie es auch S. 85 geschieht; die Beziehung auf die Bergangenheit (S. 17, 26, 48, 83) ift un= gewöhnlich, an der erfigenaunten Stelle murbe die Erfepung des Bortes durch sehemalig« einem wenn auch nur flüchtigen Mißsversteben vorbeugen. S. 86 begegnet ein sprachgeschichtlicher Jertum: durch den allerdings richtigen Zusammenhang von »Mädchen« und »Magd« soll eine Folgeerscheinung des durchsgebildeten Baterrechts beleuchtet werden; aber in Magd — mhd. maget stedt der Begriff des Dienens ursprünglich gar nicht, lehrten Schein zu vermeiben versieht, sich von den alten Zöpfen oderselbe und derzeiniges nicht hat trennen wollen. Str.

#### Zeitungsschau.

Muffage in Zeitungen und Zeitschriften.

Gifenbahn=Deutsch. - Beitung des Bereins Teutscher Eifenbahn : Berwaltungen. 41. Jahrg. (1901) Rr. 101.

An die Biebergabe des in der Dezbr. = Nr. (1901) diefer Beitfchr. erfchienenen Huffates > Sprachliches aus der Betriebs= ordnung für die Saupteifenbahnen Deutschlande ., beffen Husführungen als durchweg gutreffend bezeichnet werden, fnüpft ber Berfaffer einige Bemertungen über die Ungleichmäßigfeit in ber Bildungsweise der mit »Fahr ausammengesetten Börter und verteidigt das t in »Fahrthindernis «, das in den allgemeinen Sprachsgebrauch übergegangen sei, weil das t darin zur Berminderung der sautlichen harte diene. Man spräche ja auch nicht von einer » Fahrunterbrechung «, sondern sage » Fahrtunterbrechung «. Gerade in dieser Ungleichmäßigkeit zeige sich der Reichtum und die Be-weglichkeit der deutschen Sprache. — Es wird dann eine Zuichrift besprochen, die sich ebenfalls mit dem Gijenbahndeutsch beschäftigt und Difbrauche befampft, wie bas mit Unrecht fo beliebte Bort »eventuell«, das bayerisch« (3. B. pragmatisch« (3. B. pragmatisch« (3. B. pragmatisch« (3. B. pragmatisch« (3. B. pragmatisch» (4. besondere Auswendungen), den Titel »Inspector« und Kanglet-wörter wie » desfallfig, diesbezüglich, diesseitig«. B. B.

Zeitschrift für deutsche Wortforschung, herausgeg. von Fr. Rluge. II. Bb., 4. Seft. Strafburg, Februar 1902.

Die Reihe der umfangreicheren Auffähe eröffnet eine Ab-Weite Beitge der imfigngreicheren Auffage etofinet eine Absandlung von A. Götze über redende Belege. Während ein lexikalischer Beleg ein Zeugnis über das Vorkommen eines Bortes zu bestimmter Zeit an bestimmtem Orte in bestimmter Bedeutung ist, gibt es Belege, die dem Forscher mehr sagen. Für sie schlägt der Versassen dem Namen redende Beleges vor. Es gehören hierber Angaden über eine zeitliche Abgrenzung eines Wortschieß Bortgebiets, ferner Zeugnisse, daß ein Bort einem bestimmten Sprachfreis, einer Landschaft oder einem Berufe eigentümlich ist, daß es seltener ober vermieden oder migverstanden wird, daß bem Sprechenden die Etymologie noch bewußt oder daß fie ihm abbanden gefommen oder burch eine faliche erfett worden ift. R. Much veröffentlicht fodann eine Angahl ganglich ober teil= weise neuer Worterklärungen und Wortableitungen (von Bade, Lache, Pfarre, Rebhuhn, Staub usw.). Mit der Terminologie ber Reklame beschäftigt sich Richard M. Meyer, indem er oer Reitame bejagingt fich Reklamewortbildungen zusammenstellt und sprachwissenschaftliche Gesetze auf sie anwendet. Er tut damit diesen höchst willkurlichen, meist frembsprachlichs deutschen Mischbildungen, die nur darauf berechnet sind, möglichst auszus fallen, recht viel Ehre an. Sollte es nicht vielmehr angebracht erscheinen, Mittel und Wege aussindig zu machen, wodurch diese wüsse, schnen fortwuchernde Wortbildneret in gesündere Bahnen gelenkt würde? Reue Belege zu Kluges Studentensprache enthält der solgende Aussas von Erich Schmidt, während J. Stosch siber die Etymologie des Wortes Tölpel zum Teil neue, recht einleuchtende Aufichluffe gibt. Er ftellt feft: 1. tolpel = ungeschiefter, tappischer Mensch geht zurück auf mib. dörper Dorfbewohner«. 2. tölpel in ben Rebensarten über ben tölpel werfen uim. ift Umbildung von alterem dorpel »Türschwelle«. 3. tölp oder dölp »ungeschieter, tappischer Menich« ift Berturzung von tölpel. Für das Bort fechten vermutet der Herausgeber den Ablaut nach der u-Reihe im Gegensatz zu den bisherigen Anven ablatt nach der us neige im Gegenatz zu ven biederigen Ans-nahmen. Neue und seltene Wörter aufsling bringt E. Wülfing bei, vermischte sprachliche Bemerkungen veröffentlicht endlich R. Sprenger. Eine reichhaltige Büchers und Zeitschriftenschau sowie kleine Beiträge zum nhb. Wortschap bilden den Schluß des

Sprache und Sprachlaune. Bon 3. Mähln. Büricher Post Nr. 94, 23. April 1901.

Der Berfaffer ift fein Freund einer nachdrudlichen Sprachreinigung. Er betont, wie gabireiche Lehnwörter feit friihen Beiten in unfere Sprache eingedrungen find. Ohne fie konnten wir nicht mehr austommen. Er hebt ferner hervor, wie oft Fremdwörter neben ben entsprechenden beutschen Husbruden nötig feien, um einen Begriffsunterschied zu bezeichnen. Das ist gewiß alles recht schön, nur folgt daraus nicht, daß nan nicht in viel umfangereicherem Maße unnötige und als solche empsundene Fremdwörter beseitigen helsen soll, als der Bersasser meint — und selbst versmeidet. Sein kurzer Aussass, der Beispiel, wie nötig und nüglich es ist, den Geschnack, der sich ja erfreulicherweise gegenstiker versanzenen Leiten ichen parsondert fort, in dieser Regischung über vergangenen Zeiten ichon verandert hat, in diefer Beziehung noch viel mehr zu beffern. Börter wie Begriffsnuancen, Diffe-renzierung, Läuterungsprozedur, Sprachreinigungsbefret, Evidenz, variiert usw. sind ganzlich überflüssig.

Eifenberg. Richard Müller.

#### Mus den Zweigvereinen.

Dringend bittet die Schriftleitung, ihr biefe Berichte in Inappfter Faffung zugehen zu laffen.

Dresben. In der Januarsitung, die zugleich hauptversamm-lung war, wurden die üblichen Geschäfte erledigt und der bis-herige Boritand durch Zuruf wiedergewählt. Sodann hielt Seminar-oberlehrer Dr. R. D. Erdmann einen Bortrag über die Beziehung von Laut und Borftellung, die nach ihrer dreifachen Möglichfeit (Schallnachabmung, Lautmalerei und Lautsymbolit) und nach ihrem verschiedenen Ursprunge (natürliche und fünftliche oder künstlerisch gewollte) behandelt wurde. Die seinstnunge Untersuchung, die an die schwierige Grundfrage der Entstehung der Sprache heransührte, wurde mit lebhaster Ausmerksamkeit aufsgenommen. — Statt der gewöhnlichen Situng bot der Verein im Februar seinen Mitgliedern und ihren Angehörigen einen Bor-tragsabend von Fräulein Klara Desterlen aus Stuttgart. Frl. Desterlen hat eine vortrefflich geschulte, angenehme Stimme und eine mustergültige Aussprache. Vielleicht liegt ihr das Gebiet bes Gesühlvollen und Weichen noch besser, als das des Wartigen und Buchtigen: aber immerhin brachte sie durch ihren verständnite vollen und sormschönen Bortrag den letten Aufzug von Geibels » Brunhild» zu bester Geltung. Unter den Gedichten des zweiten Teiles wirkte besonders ergreisend Julius Wolffs »Aus Sturmes Not« und das rührende »Die kleine Berjegerin« von Proscho. Im britten Teile erfreute die Bortragende durch Biedergabe mundartlicher (ichwähischer) Dichtungen, von benen besonders bas schwäbische Gifebahgichichtle vom Loiterle durch feinen drolligen schwäbische Eisebahgichichtle vom Loiterle durch seinen brolligen und behaglichen Humor, der zur wirksamsten Geltung kam, herzliches Lachen hervorrief. It es somit Frl. Desterten gelungen, in unserm größeren Zweigverein lebhasten Beisall zu sinden, so dürste es sur kleinere Bereine, die ja häusig in Berlegenheit um geeigneten Stoff für ihre Abende sind, um so mehr zu empfehlen sein, ihren Mitgliedern solche sprachlich mustergültige und künsterisch wertvolle Borführungen zu bieten.

Gisleben. In unserm Zweigverein sanden im Jahre 1901 vier Bersamulungen statt, in denen solgende Borträge gehalten wurden: 1. Die Klangmalerei in unserer deutschen Sprache

durch die Selbstlauter. Lehrerin Frl. Helene Thormann. 2. Rovalis als Lyrifer. Mittelschullehrer Kollmann. 3. Zur Bürdigung Reuters. Oberlehrer Dr. Bende. 4. Größlers Prama: Thüringens Sturz. Mittelschullehrer Blümel. Die zweite Bersammlung am 25. März, dem 100 jährigen Todestage des Pichters, war dem Andenken unseres Landsmannes Rovalis geweiht, der 1772 zu Ober-Wiederstedt in der ehemaligen Grafsichaft Mansseld gedoren ist. Die dritte und vierte Zusammenstunft waren Familienausflige dunch das Lindentsal, nach Bischofrode und auf die Ottilläburg. Der Berfasser der dramatischen Picktung: Thüringens Sturzs, Prosessor Ir. Größler, ist unfer Bereinsmitzlich. Im Jahre 1902 sind an zwei Bereinsabenden solgende Gegenstände behandelt: 1. Die Mundart in der neueren deutschen Dichtung von Präparandenlehrer Weist. 2. Die Gründe der Sprachveränderung von Seminar-Oberslehrer Vorbrodt. Unser Berein hat im Lause des lehten Ichter Verenlichen Aufschwung genommen, indem seine Mitzgliederzahl von 36 auf 55 gestiegen ist. Für den Sommer sind wieder Familienaussssigüge in die Umgegend geplant.

Hamburg. Am 22. Januar fand die Hauptversammlung des Zweigvereins statt, in der nach dem Jahresbericht des Borfisenden, der Rechnungsablegung des Schatmeisters und der Wahl der Rechnungsprüser der discherige Borstand einstimmig wiedergewählt wurde. Es bleiben also: Eitzen erster und Dr. Koch zweiter Borsisender, Türkheim Schatmeister, Tobler erster, Honigsbeim zweiter Schriftsührer. Bei den allgemeinen Erörterungen über Bereinsangelegenheiten wurden Schritte überlegt, die den Berein mehr an die Öffentlichkeit bringen tönnten. Wenn auch unsre Mitgliederzahl gegen das Vorjahr nicht zurückgeblieben ist, so haben wir uns doch immer wieder über den höchst unfruchtbaren Boden zu bestagen, den wir in Hamburg sur unfre Bestrebungen sinden. Für den März wurde die Abhaltung eines Gesellschaftsabends mit Damen beschlossen, da der erste Berjuch dieser Art im Vorjahre einen beschedigenden Ersolg gebracht hat.

'Raffel. Die Sauptversammlung fand am 30. Januar statt. Der Vorsigende, Realfculdirector Dr. Harnisch, gab einen Be-richt über die Tätigkeit des Hauptwereins, der Schriftsihrer, Stadt-kämmerer Barner, berichtete über den Zweigverein. Vorbereitet wird die Versendung eines neuen Werbeschreibens an hietige Einwohner. Der Zweigverein hat wiederum die neuften Unfichts= farten angefauft, um fie, mit dem Merkwort des Bereins - Rein Fremdwort für das, mas deutsch gut ausgedrudt werden fann — veriehen, in Taufenden von Abbruden zu billigstem Preise in ben Sandel zu bringen. Die hersteller ber Ansichiskarten in ben verschiedenen Städten follen um Bermeidung der beliebten fremd= iprachtichen Bezeichnungen wie »Total «= Anficht, »Panorama«, »Partie« uiw. ersucht werden. Die Zustellung der Zeitschrift durch Boten bat sich nicht bewährt, es nufte deshalb aufs neue Bu der gwar teureren, aber auch fichreren und ichnelleren Boft gurud= gegriffen werden. Dem Schapmeifter, Boftbirettor Schreiber, wird Entlastung für die Rechnung von 1901 erteilt. berigen Boritandemitglieder werden wieder gewählt; außerdem Biairer Grande und Chericutnant Baffrath. Nach Beendi= gung bes geichäftlichen Teils hielt Bantherr Fiorino einen Bortrag über: Berden und Bandern unfrer Borter. 11m den untertaltenden Teil machten fich Grl. Feige und Reftor Jatobi mohl verdient.

Rattowis C.=&. Die erste Situng unfres neugegründeten Zweistereins sand am 21. Februar statt und war recht gut besiucht, auch die Schüler der drei oberen Klassen des Ohnmassums wiren int vollzätig erichienen. Nach einleitenden Worten des Borispenden über Beien, Zwed und Ersolge unfres Vereins hielt Oberieder fer Klemenz einen sehr besällig aufgenommenen Bortog uber die Entwidlung des deutschen Schrifttum bieit dem Jahre 1882, in dem er bessen wichtigste Richtungen, same die konvortagendien Bertteter kennzeichnete und sein Urzeil im der Hand von ausgewählten Stüden aus ihren Berten begründete. Die Mitgliederzahl ist in raschem Steigen des griffen und ires an diesem Abend durch Reuanmeldungen auf 110.

Leinzig. Wit einer furzen Kennzeichnung der Ziele des Denischen Sprachvereins und der Bitte, den Bemühungen um Reinhaltung und Pflege der Muttersprache allezeit freundliche Muterfürzung zu gewähren, begrüfte Geh. Regierungsrat Bitts genftein, der Borfipende des Zweigvereins, die zu einem Unterstatungsabende am 25. Februar sehr zahlreich erschienene Bers

sammlung. Sodann wandte sich die Ausmerksamkeit den Borträgen zu. Frl. Klara Desterlen aus Stuttgart, die in Süddeutschlaft sich sich einen guten Rus genießt, errang sich auch in Leipzig mit den Gaben ihrer Kunst reichen Beisall. Die Dame hat in der Tat eine sehr sessen kunst reichen Beisall. Die Dame hat in der Tat eine sehr sessen. In Schauspielern, die Gedichte sprechen, demerkt man so häusig, daß sie viel zu start austragen, gar keinen Unterschied machen zwischem dem Bühnenzvortrag und dem Bortrag im Gesellschastssaale und deskalb unnatürlich sprechen. Frl. Destersen vermeidet gestissentlich alle Überztreibungen und künstlichen Tonverschiedungen und weiß trohdem ihre diegsame Stimme ebenso der erschütternden Totenklage an Siegsrieds Bahre wie der ernsten Wehmut und dem freundlichen Humor dienstbar zu machen. So erzielte sie mit dem Bortrage des sünsten Aufzugs von Geibels »Brunhild«, sowie einiger erzgreisenden Gedichte von Julius Woss, felix Dahn, Fr. Proscho und R. F. Weyer tiese Wirkung. Besonders dankbar erwies sich die Zuhöverschaft sür die Vorträge in schwählicher Mundart, zumal sür das urgemütliche «Cijedahgeschichtle vom Loterle«, das hellen Jubel hervorries. Um der Abwechslung willen waren zwischen die Gedichtvorträge einige musstalische Nummern eingeschoben, um deren Ausführung sich die Altistin Frl. Therese Schubert und der Klavierspieler Herr Alsoner verbient machten.

Magdeburg. Der Zweigverein hielt am 3. Februar seine erste Bersammlung im neuen Jahre ab. In Begrüßungsworten wies der Borsitsende, Brof. Knoche, darauf bin, daß die Zwede des Bereins, Pflege der deutschen Sprache und des daterländischen Sinnes, noch immer ihre Berechtigung hätten. Sodann ergrissas Chremmitglied des Zweigvereins, Obersehrer a. D. Dr. Saalsfeld, das Bort zu einem warmen Bortrage über Hoffmann von Fallersleben. Im Anschluß hieran sorderte Schristisceller Kellermann aus Schönebeck zu Beiträgen sur ein Graddenkmal aus. — Im zweiten Teile der Sitzung machte der Borsikende auf die Erklärung eines französischen Gelehrten ausmerkjam, von den sinig Sprachen, die er verstehe und schenten aufmerkjam, von den reichste und ausdrucksfähigste. Sodann wurde in Beantwortung einiger an den Berein gerichteten sprachlichen Fragen sestgestellt, daß es sehlerhaft ist, bei »brauchen« den Inssinitiv ohne »zu« zu sehen, daß »benötigen« mit den 2. und 4. Falle verbunden werden tann, aber am besten zu meinen ist, und daß »Ottersseber« u. ä. gegenüber »Otterssebener« u. ä. die ältere und besser Wortsom ist. Zum Schluß wurde der bisherige Borstand wiedergewählt.

Marburg a. d. Drau. In der Haubtversammlung am 12. Febr. erstattete der Korsigende, tais. Rat. Dr. Mally, einen aussührslichen Bericht über die Tätigkeit des Gesamtvereins und insbesondere unsres Zweiges, der nun das fünfzehnte Jahr seines Bestehens abgeschlossen hat. Wir erwähnen daraus nur, daß der Zweigeverein im abzelausenen Jahre 221 Witglieder zählte, daß er, wie alljährlich, sechs Monatsversammlungen mit Vorträgen, sprachlichen Erörterungen, musikalischen und anderen Borführungen abhielt, die Entfernung der entbehrlichen Fremdwörter von den Theaterzetteln bewirkte und deutsche Schulen und Kindergärten, deutschvöltische Bereine usw. mit reichlichen (Beldspenden bedachte. Der Bericht bes Zahlmeisters D. Steiner weist ein Bereins-vermögen von 18578 Kronen aus. — Die bisherigen Umtewalter bes Borftandes und verschiedener Ausschüffe wurden wiedergewählt. Der Schriftsteller Beinrich Baftian aus Grag befprach in jeiner Festrede die deutsche Frau im deutschen Bolksleben und schilderte den Einsluß, den sie vom Eintritte des deutschen Bolkes in die Weltgeschichte dis auf die heutige Zeit durch ihr Gemit und geschichtliche Leben des Volkes ausgeübt hat, namentlich aber ihren großen Crissius auf die nationale Actkanzischung. ihren großen Einstuß auf die nationale Boltserziehung. Co lange bie deutsche Frau waltet, ist uns um die Zukunft unires Bolles nicht bange. — Frl. Luise von Pebal trug Felix Dahns Ge-bicht An unfre Sprache ausbrucksvoll vor. Frl. Mizi Fris bicht Un unfre Sprache ausbrudsvoll vor. und herr M. Baidacher erfreuten die Berfammlung durch Lieder und Berr Dufitlehrer 28. Röhler burch fein Spiel auf ber Rnie: geige, Borführungen, die Musitbirettor Rofensteiner auf dem Blügel begleitete.

Marfirch (Elfaß). Der Zweigverein hielt im Januar seine Hauptversammlung ab, an der diesmal auch zahlreiche Damen teilnahmen. Der dieherige Vorstand Realichuldirektor Dr. Lienshart (Borsißender), Oberlehrer Dr. Recht (Schriftsührer), Amtsegerichtssetretär Schulz (Schammeister) wurde durch Zuruf wiederzgewählt. Herr Dr. Lienhart berichtete sodann über die vorjährige Hauptversammlung des Gesamtwereins in Straßburg. Zulest

hielt ber wissenschaftliche hilfslehrer Dr. henczynsti einen Bortrag über. die Bedeutung bes Bortes anch bem gleiche namigen Buch von Karl Otto Erdmann. Dem Redner wurde für seine sessenden und belehrenden Aussuchrungen reicher Beisfall zu teil.

Münden. Am 17. Februar hielt Univerfitäteprof. Dr. Baul einen Bortrag über die Umichreibung bes Berfettume im Deutschen mit shaben« und sein«, der die Bubbrer mit bem Ergebnis ebenso ausgedehnter wie gründlicher Forschungen bekannt machte. Der Bortrag war ein Auszug aus einer fürzlich in ber Münchner Afademie der Wisspungten gelesenen Abhandslung, die der Grammatit neue Richtpunkte geben und die richtige und genaue Erflärung vieler Einzelheiten fördern wird. Bunächst erläuterte Brof. Baul das Besen der imperfektiven und persektiven Berba, von denen jene die Dauer (z. B. wachen), diese einen einzelnen Augenblid einer Handlung und zwar entweder den Einstritt (erwachen) oder den Abschilb (kommen) bezeichnen. Nach eingehender Belehrung über die Bedeutung ber Bartigipien, der Träger ber Berfektformen — ber Rebner gebrauchte durchweg bie fremden Fachausdrilde als die verständlicheren — wurde als hauptregel ber Sat gewonnen, bag die Berfettform bei den imber= fettiven Berben burch shaben ., bei ben perfettiven burch sfein . gebilbet wird. Un einer Bulle von Beifpielen murbe bie Regel, beren gablreiche Ausnahmen und verschiebene Schwanfungen er-Veren zahlreiche Ausnahmen und verschiedene Schwantungen ersläutert. Besonders eingehend wurden die Bersetkbildungen von liegen, sißen und stehen besprochen. Namentlich bei ihnen, freilich auch sonst, tritt der Unterschied hervor, daß der Nordbeutsche die Bildung mit shaben«, der Süddeutsche die mit ssein« bes vorzugt. — Am letzten Bortragsabend dieses Winterhalbjahres (10. März) sprach Oberlehrer Dexel über das Eindringen des Fremdwesens in Deutschland vor dem dreißigsjährigen Kriege. Nachdem er in der Einleitung auf den vieleschen Einstig bingemiesen hatte den die deutsche Swache fachen Einfluß hingewiesen hatte, ben die deutsche Sprache und Sitte durch die Kelten, Römer und Franzosen bis zum 13. Jahrhundert erfahren hat, schilderte er die Sauptereignisse und hauptpersonen, die (eiwa seit der Schlacht bei Mühlberg) bis jum Beginn bes großen Rrieges baju beitrugen, bie beutiche Sprache und Sitte gu verwelfchen. Bon besonberer Bebeutung erscheint die Einsührung des Calvinismus in Deutschland; von den Fürsten, die in jener Zeit das Fremdwesen in Deutschland begünstigten, sind besonders die des pfälzischen und anhaltischen Hauses zu nennen.

Nürnberg. In Nürnberg geben ber Deutsche Sprachverein und der Deutsche Schulverein stels hand in hand, ein Borteil sir beide in verschiedener hinscht. In der hauptversammlung des Sprachvereins erwähnte der Borstand, handelsschullehrer Franz Dittmar, daß in Nürnberg auf Beranlassung des ersten Bürgermeisters Dr. von Schuh besonders die städtischen Behörden den Bereinszweck eifrig sördern. In verschiedenen Zweigen der Berwaltung sind die Fremdwörter vollständig ausgemerzt, und die deutschen Ausdrück hiersür sind allgemein gesorduchlich. Der Borstand erwähnte unter Zustimmung der Bersammlung auch die Ersprießlichseit der Abteilung unser Zeitsschrift: »Zur Schärfung des Sprachzesühls«.

Pforzheim. Die Sigung im Februar war zahlreich besucht, da auch der Literarische und der Kausmännische Verein dazu noch besonders ausgesordert hatten. In einer einseitenden Rede wies der Borsissende des Sprachvereins, Oberantkrichter Uhde, im allgemeinen auf die Ziele des Sprachvereins hin. Dann sprach Oberrealschuldirestor Müsser Kulturgeschichte und Ortsenamen. Er zeigte an Ortsnamen des badischen Landes dessen ehemalige Bodenbeschaffenheit. Brühl, Bußheim, Blankenloch (= lache) und Durlach deuten auf Sümpse, dei Niesern (Neusähre) herrschte wohl vor einem Jahrtausend reger Berkehr über die Enz. Nuch die Waldbäume gaben vielen Orten den Namen. Ortsnamen in Berbindung mit Tann, Tenn und Buch sommen häusig vor, Hohloh bedeutet Hochwald; zur Namengestaltung dienten serner die Wege, Schneiden und Schneihen, die Waldsnutzung: Igeschlag, Stockach, Waldrennach, Dennach weisen darauf hin. Sodann entnahm man viele Ortsnamen der Tierwelt. Der Bär und der Auerochse waren die Bewohner unsprer Wälder Wuch der Wolf, die Wildtabe, der Luchs kommen vor, wie die Namen Utrbach, Utrach, Wolfsberg, Kapensteig, Luzenhalte beweisen. Das Bortommen des Elch bekundet der Name Eslenhut bei Überlingen. Namen aus der Mythologie und Völfernamen

beurkunden die Böllerbewegung. Wir haben Namen, die an die Römer, an Kelten, Schwaben und Sachsen erinnern. Aber nicht nur deutsche Stammnamen, auch der Gesamtname sür das deutsche Bolk tritt auf, und von der Zeit Ottos des Großen an sinden wir ihn zu Ortsnamen verwendet, ein Zeugnis des aufrauchenden Gedankens der Bolkseinheit. Weiter macht sich die Einsührung des Christentums bemerkdar und hinterlätzt ihre Spuren. Alles dies verrät sich in den Ortsnamen, die und somit ein überaus anziehendes Stück Geschichte geben. Es lätzt und die Heimat immer mehr schähen. Wir empfinden Freude an unsern Bergen und Tälern, an unsern Bäumen und Gewässern, sie alle zeigen Spuren unserer Kulturentwidlung und geben Anregungen und Kenntnisse, die unsern Blick über die Heimat immer mehr erzweitern. — Der überaus lebensvolle Vortrag sesselte die Zuhörer bis zu Ende.

Botsbam. Die Hauptversammlung im Februar wurde vom Borsipenden, Oberbürgermeister a. D. Geh. Regierungsrat Boie, mit einer Übersicht über die Tätigkeit und die Ersolge des Gesamtvereins eröffnet. — Der Potsdamer Zweigverem trat ins Jahr 1901 mit 99 Mitgliedern. Davon gingen 18 durch Tod, Bersehung und Austrittserklärung ab; durch eine ausgedehnte Werbeitätgleit gelang es aber dem Schristsüberen, 45 neue Mitglieder zu gewinnen, so daß der Zweigverein sett 126 Mitglieder zählt. Der Berein hielt im vergangenen Jahre drei Sipungen ab, die Hauptversammlung im Januar und je eine Sipungen ab, die Hauptversammlung im Januar und je eine Sipungen ab, die Hauptversammlung im Januar und je eine Sipungen ab, die Hauptversammlung in Straßburg, woran sich eine sehnst web hie Hauptversammlung in Straßburg, woran sich eine lebhaste wie Hauptversammlung in Straßburg, woran sich eine lebhaste Aussprache über die verschiedensten Fragen aus dem Bereiche Seprachvereins schloß. Den Kassenicht erstattete der Schapmeister Stadtverordneter Helmholz. Die Kasse trat ins vorige Jahr mit einem Bestande von 46. Kein, sie nahm 372 K durch Mitgliederbeiträge ein. Hiervon wurden 242 K an die Hauptsleitung in Berlin abgesilher. Zu Anfang diese Zahres wies die Kasse einen Bestand von 59 K aus. — Nachdem ihm Entlastung erteilt war, wurde der Borstand durch Zuruf wiedergewählt. Er besteht aus den Herren: Geh. Regierungsrat Boie als Borsisendem, Kennner Helmholz als Schapeister, Bostrag über Bilhelm Raabe als deutschen Humoristen.

Ratibor. In der zweiten diesjährigen Herrenversammlung am 1. Februar iprach Oberlehrer Reinis über das Lehnwort. Das Griechische habe aus der phönicischen, das Lateinische aus der griechische habe aus der phönicischen, das Lateinische aus der griechischen Sprache Wörter entlehnt. Ein reger Verlehr mit einem andern Volke habe immer aus dessen Sprache Ansleihen zu machen bewogen. So habe in vorgeschichtlicher Reibas Slawische und Italische der deutschen Sprache Zuwachs gestracht, wenn auch der Nachweis der Perkunft solcher Wörter heute schwer sei. Besser stehe es da mit dem in einem zweiten Zeitabschnitt dem Lateinischen entnommenen Wortschaße, der sich vorzugsweise auf Hausdau und Gartenbau bezieht. Einem noch späteren (britten) Zeitabschnitte gehören die dem Griechischen und Lateinischen entstammenden, das kirchliche Gebiet betressenden wörter, einem vierten die aus dem Französsischen herübergesommenen Lehnswörter an. — Für eine von Damen und Herubergesommenen Lehnswörter an. — Für eine von Damen und herren zahlreich besucht Bersammlung am 16. Februar hatte sich der ordentl. Taubstummenslehrer Hossung am 16. Februar hatte sich der ordentl. Taubstummenslehrer Hossung am 16. Februar hatte sich der ordentl. Taubstummenslehrer Hossung am 16. Februar hatte sich der ordentl. Taubstummenslehrer Hossung am 16. Februar hatte sich der ordentl. Taubstummenslehrer Hossung am 16. Februar datte sich der ordentl. Taubstummenslehrer Hossung am 16. Februar datte sich der Oberachse in Rechtsche des Sprachserwählt. Nachdem er turz die aus den Ausgaben des Sprachserwählt. Nachdem er turz die aus den Ausgaben des Sprachserwählt. Nachdem er turz die aus den Ausgaben des Sprachserwählt. Nachdem er die Febscher ist seine der Geschen des Sprachses wurde er 1. auf die Versiöße gegen die Beichensehm, wobei er 1. auf die Versiöße gegen die Bortages wurde teilweise mit beihendem Spotte die Fremdwörtervorliebe der Geschaftsen der Unterschaftig gestattet sich eine Ausseles solcher Aussigen, die ganz oder zum Teil in französischer der und lic

Anfundigungen idente ber Bortragende feine Aufmertfamteit, wie er gur Erheiterung ber Buborer auch mit den hinweisen auf iprachlich Falices und Ungebeuerliches nicht fargte. Die Grunde für die immer noch weit verbreitete Fremdwortervorliebe der Geichaftetreibenden fand er in falichem Bildungeaufput, Nachafferei und - fleinlichem Rramergeifte. Er ftellte jum Schluffe folgenbe Edge auf: 1. 3n unserem Bolle fehlt es an genügender Sprachficherheit. Diefe zu fordern, muß fich der A. D. Sprachverein u. a. badurch angelegen fein laffen, daß feine Zweigvereine in ihren Borftanden Austunftsfiellen für die werden, die in iprachlicher hinficht bes Rates und ber Belehrung bedurfen und barum nachfuchen. 2. Die Anwendung der polnischen Sprache muß fich gewöhnlich auf den Berkehr mit den nieberen, ungebildeten Rreifen beidranten; die Berbreitung deut= icher Bilbung ift also das wirfjamite Mittel gur Ausbreitung bes Deutschtums im zweifprachigen Gebiete. 3. Dem Gebrauche ber Frembwörter leiften gerabe unfre mit den gebildeten Standen vertehrenden Raufleute am meiften Borfchub. Bo nicht ihr eigenes Gefühl fie andere Bahnen einschlagen läßt, muß der gebildete Rundenfreis ipracherzieherisch auf sie wirten. 4. Leider gefallen sich handwerter und efteine- Geschäftsleute barin, den Gebrauch und die Gewohnheiten ber größeren Betriebe nachzuahmen. Lagt es alio hier beffer merben, bann wirds beffer fein! - Der Bortragende hat mit feinen Ausführungen wohl bas Richtige getroffen, bas bewies der gelpendete Beifall und die Tatjache, bag ber Rati-borer » Cheifchl. Anzeiger - ben Bortrag mit nur geringer Kurzung

Reichenberg. Der Zweigverein hat aus der letzten Zeit wieder mehrere Ersolge zu verzeichnen. Die Berdentschung der fremdeländichen Ausdrück in den Zeitungsanzeigen findet dei den Anstündigenden mit wenigen Ausdnahmen ein inmer größeres Entzgezenkommen, und auch die Verdeutschungen der Tanzlarten wurden in dem heutigen Fasching bereits von der großen Mehrzahl der Bereichnungen, hoffentlich zum letztenmale. Den größten und sezeichnungen, hoffentlich zum letztenmale. Den größten und sezeichnungen, hoffentlich zum letztenmale. Den größten und sezeichnungen in diesem Umfange unerwarteten Ersolg erzielte er aber mit den ausgesandten Werbeschreiben. Durch diese stie Jahl der Wittglieder von 180 auf 313 und hat sich daher beinahe dertändpelt. Der Reichenberger Jweigverein steht nun seiner Mitgliederzahl nach unter den mehr als 200 Zweigvereinen im ganzen deutschen Sprächgebiete bereits an sünster Stelle — wahrslich ein erstreulliches Zeichen sür die deutsche Gesinnung unster Reichenberger Bevöllerung.

Tollemit. Am 4. März hielt ber hiefige Zweigverein seine Hauptversammlung ab. In dieser sprachen Lehrer Santel über bas Maichen und Sauptlehrer Biederhold über ben Spruch: Billi bu ein guter Deutscher sein, so sprich auch beine Sprache rein. Nach der Rechnungslegung wurde ber Borstand, bestehend aus dem Hauptlehrer Biederhold als Borsigendem und dem Lehrer Schröter als Schaftmeister, wiederzgewählt. Um Schlusse der Sigung traten vier geladene Gäste bem Berein bei. Er gählt nun 23 Mitglieder.

Wermelslichen. In der Hauptversammlung vom 7. März gab der Vorsigende Kenntnis von Zuschristen des Gesantvorstandes und von einer weiteren Staatsunterstützung für die vom Berein eingerichtete Volksdückerei im Betrage von 150 A. Er betonte die Notwendigseit eines neuen gedrucken Bücherverzeichnisses und wies auf die Pedeutung einer Sprachecke in den Zeitungen hin (vergl. Jannarnummer dieser Zeitschr. Sp. 1—5). Der dieherige Borstand wurde wiedergewählt (j. Zeitschr. 1901, S. 122). Unser Echristührer und Bücherwart, Restoratschullehrer Klusmeier, hielt sodann einen sehr deiskulg ausgenommenen Vortrag über die Geschichte der vaterländischen Lyrif und slocht in die Darstegung kennzeichnende Proben ein.

Benlenrode. Tie Mitglieberzahl ist von 21 auf 28 gestiegen. Im Berichtsjahre sanden fünf Bereinssitzungen statt. In der ersten zeigte Schuldirettor Deper den Aupen und die Notzwendigkeit eines Sprachvereins; in der zweiten berieten wir die Sapungen, die inzwischen sowohl vom Gesantvorstande als von der Fürstlichen Regierung genehmigt worden sind; in der der beitten beschäftigten wir uns mit den Borschlägen zur Hauptzwersammlung und wählten Sberlehrer 19r. Watthias aus Zittau als Bertreter; in der vierten nahmen wir Stellung zu den Anzträgen des Reichenberger Jweigvereins. In der sünsten Berssammlung wurde der einstweitige Borstand wiedergewählt, der

Jahresbeitrag von 2,50 M auf 3 M erhöht und die Errichtung einer »Spracheck« in den beiden hiefigen Tageszeitungen des schlossen. In jeder Sittung wurden autgerdem Erörterungen über sprachliche Besonderheiten und ortsübliche Musdrucke gehflogen, an denen sich alle rege beteiligten. Inzwischen sind auch einige Beröffentlichungen in der Sprachecke erfolgt, die große Ausmertsamskeit auch dei Nichtmitgliedern erregten.

Bittan. Im Mittelpuntte ber Februarstung ftand ein Bortrag: »Aus bem munbartlichen Sprachschaße der Oberlausthe von Kastor emer. E. Mättig, mährend die Märzversammlung einen Bortrag des Gymnasiallehrers Binter »über fremdes Schrifttum in deutschem Gewandes brachte, der die Berdeutschungstunft in den letzten anderthalb Jahrhunsberten zum Gegenstande hatte. Daran schloß sich eine Abschiedsseier für den von Zitau scheidenden Dr. Theodor Matthias, der für seine hervorragenden Berdienste um die Begründung des Zweigvereins und für die langiährige, tatkrästige und erfolgreiche Führung seiner Geschäfte zum Chrenmitgliede des Zweigvereins eins ernannt wurde.

Berichtigung. Auf Sp. 87 der vor. Ar. stehen in dem Lons doner Bereinsberichte die Worte: »Klaviervortrag von Herr Otto Stöger«. Außer dem Drucksehler muß darin berichtigt werden, daß der Künstler sich als Engländer Stoeger schreibt und als erst zwölfjährig noch kein Herr ist, sondern es einmal werden will.

#### Brieftaften.

Herrn E. L..., Kassel. Die Bersendung der Zeitschift bes A. D. Sprachvereins an die Zweigvereine ersolgt nicht von Berlin aus, sondern, um Zeit und Kosten zu sparen, unmittelbar von der Druckerei in Halle, und zwar alsbald nach Beendigung des Drucks. Bon der Schriftleitung wie von der Druckerei geschieht alles Erdenkliche, um eine möglichst winktliche Fertigstellung und Bersendung zu erreichen. In der Regel gehen die letten Sendungen (Pakete oder Ballen) gegen den Monatsersten ab, wenn nicht besondere Berzögerungsgründe vorliegen. So konnte die Januarnummer dieses Jahrgangs, mit der zugleich das Beiheft 21 versandt werden mußte, der um die Jahreswende sich häusenden wund gingen die letten Ballen (darunter auch der nach Kassel) erst am G. Januar ab. Dagegen war die Bersendung der Februarnummer am Abend des 1. Februar, die der Märznummer sogar bereits am 28. Februar vollständig beendet. Derartige Berspätungen in der Ablieferung an die Mitglieder, wie die von Ihnen gemeldete, sind keinesssalls auf Sünusselieder wie die von Ihnen gemeldete, sind keinesssalls auf Sünusselieder der Weichältstellen des Gesamtvereins zurückzusühren. Wir bitten aber die Zeitschrift möglichst dalb nach ihrem Eintressen in die Halleicht erweist alles zu tun, damit die Zeitschrift möglichst dalb nach ihrem Eintressen in die Halleicht erweist es sich als nützlich, durch einen kurzen Ausdruck auf zieder Rummer den Zaganzugeben, an dem der Druck abgeschlossen worden ist, damit ziedes Mitgliede ersehen kann, ob in der Bestellung eine Berzögerung stattgefunden hat.

Herrn K. M. . . . , Aussig. Sie haben ganz recht, wenn Sie in dem solgenden Sabe einen sprachlichen Fehler sesssischer soffnung, ihm diese Beilen nicht übel deuten zu wollen, zeichnet achtungsvoll N. N. « Der Insinitiv ist dier grammatisch unmöglich, weil sein Subset unslar ist. Denn es kommt weder in dem übergeordneten Sabe vor, noch ist es leicht zu ergänzen. Der Sprachzedrauch ist in der Zulassung von Insinitiven, auch wo man das Subset erraten muß und — kann, ziemlich weitzhezig. Man darf unbedenklich sagen: »ich ditte, mir dies nicht übel zu nehmen«, weil die Bitte an eine Person gerichtet sein muß, die hier nur nicht genannt ist; man darf sogar sogen: »ich wünsiche wohl zu schlasen, weil man auch hier einen Taitv »dir« od. dergl. ohne weiteres ergänzen kann, und die Sachlage sebe Zweideutigkeit aussichließt. Aber so weit darf man nicht gehen, daß man sagt: »seine Eltern wünschten Theologie zu studieren«, wenn die Eltern den Bunsch segen, daß der Sohn studiere. Und ebensowenig darf man sagen: »ich hosse, mir dies nicht nachzutragen«. Dasselbe gilt von dem oben angesührten Sabe. Dem Briefschreiber hat ossendar die Wendung »mit der Kitte« vorzgeschwebt. Darauf deutet auch das hinzugefügte »wollen«, das nur zu einem »Bitten« paßt, odwohl es auch hier ganz über,

füffig ift. Im allgemeinen herrscht beute eine starte Borliebe für ben Infinitiv, die boch etwas eingeschränkt werden sollte.

Herrn J..., Lyd. Die nach nichts, etwas u. ä. stehenden Reutra (eigentlich Genitive), 3. B. nichts Reues, etwas Gutes, die ursprünglich im engsten Anschlusse an die vorausgehende Maßebestimmung stehen, können doch auch davon getrennt werden. Man sagt richtig: »was gibt es Reues? und kann, ebenso richtig, wenn es auch minder häusig ist, darauf antworten: »Reues gibt es nichts. So halten wir auch in dem von Ihnen angesührten Sage: »Ordnungswidriges habe ich nicht (nichts) bemerke beides sür erlaubt, allerdings mit einem seinen Unterschiede, der auf einer Berschiedenheit der wirklich gestellten oder nur vorauszuschensden Frage beruht. Fragt man nämlich: »hast du Ordnungswidriges widriges bemerkt?«, so ist die genau entsprechende Antwort: »nein, Ordnungswidriges habe ich nicht bemerkt. Fragt man aber: »was hast du Ordnungswidriges bemerkt?« so ist streng genommen zu antworten: »Ordnungswidriges habe ich nicht bemerkt. Sagt man aber: »was hast du Ordnungswidriges bemerkt?« so ist streng genommen zu antworten: »Ordnungswidriges habe ich nichts bemerkt.« Sachschieden keiten kant.

lich besteht aber tein Unterschied zwischen beiden Fassungen. Herrn D. . . . , Stettin. Die sprachlichen Besonderheiten, die Sie aus Friedjungs »Kampf um die Borherrschaft in Deutschlande anführen, beruhen meist auf österreichischem Sprachgebrauche und sind u. E. jum großen Teile nicht sowoh salsch als dem Nordbeutschen ungeläufig. So ist verhalten in dem Sinne zu etwas anhalten, verpflichten in Österreich durchaus üblich, es sinde sind dem Spracheiter hamerling und ertiärt sich vers kan Podeutungstille die der Ranfilbe vers innemohren fenn aus ber Bebeutungefülle, die ber Borfilbe ver= innewohnen fann. - > Gange ( > die Ersparung in ihrer Gange .) ist ein gutes altes Bort, das sich im Alt = und Mittelhochbeutschen findet bis in das Reuhochbeutsche hinein (Luther), bann aus ber Schriftsprache schwindet, sich aber in Perusssprachen wie in Mundarten (Kärn-ten) hält und nun von Ofterreich aus wieder in die Schriftsprache einbringt, besonders in den Berbindungen sin feiner Bange« und » jur Gänze« = ganz, vollständig. — » Unansweichlich « (» der Krieg ist unausweichlich«) hat insosern etwas Ungewöhnliches, als es von einem geliworte abgeseitet ist, das die Ergänzung im Dativ hat. Aber die Bebeutung der Silbe ellch verbietet gewiß eine folche Ableitung nicht. Wenn man von Transitiven bilben tann »unaussprechlich = was nicht ausgesprochen werden tann, und von Intransitiven . unausbleiblich . = was nicht ausbleiben tann, warum foll man nicht auch von Beitwörtern mit Dativerganzung bilben »unausweichlich « = bem nicht ausgewichen werben fann? Ebenfo ift anwiderfprechliche zu beurteilen. Sollten Sie aber auch hieran Anftog nehmen, so verweisen wir noch auf bas gang gleichartige und doch gewiß untabelige suns entrinnbar .; denn gwifchen elich und ebar besteht in biefer Begiehung fein Unterschied. — Das untrennbare suberfegen in Fällen wie Der Bring überfeste die Schleye tann nicht geradezu für falich ertlart werben. Denn es ist genau fo behandelt wie ȟberfchreiten«, und auch gute Schriftseller verwenden es fo. Beil aber »überfegen« in bem übertragenen Sinne (in eine andre Sprace bringen) untrennbar gebraucht werden muß, so empfiehlt es fich allerdings febr, die vorhandene Formverschiedenheit der Bebeutungsverschiedenheit dienstbar zu erhalten und in der ursprung-lichen Bedeutung auberseten« als trennbares Beitwort zu ver-wenden: »ich setze über (den Flug). « Roch weniger ist die gleiche Behandlung von sobliegen « (. der Ravallerie oblag es.) zu billigen. Bwar ift auch diefer Gebrauch im Guden verbreitet; aber »ob= liegen« ist von Saus aus nur eine trennbare Zusammensehung (vergl. Jahrg. 1899, Sp. 270). Ebenso ist bas jest vorkommenbe sich obsieges zu verwerfen, und nicht minder das in norddeutsichen Gegenden (Hannover, Braunschweig) vielsach libliche ods wartens (ich abwarte ess.), sowie sabreichen, abrufens, auch sablegens für sabgelegens.

Herrn J. H. . . . Ludin in Böhmen. Sie nehmen Ansstehen J. . . . . Ludin in Böhmen. Sie nehmen Ansstehen Jehrtelle«, (ebenso »Lehrposten«). Wir geben Ihnen zu, daß »Lehrerstelle«, (ebenso »Lehrposten«). Wir geben Ihnen zu, daß »Lehrerstelle« früher allein herrschte, in »Lehrstelle« also eine Neuerung vorliegt. Aber sollte diese schlechtsin zu verwersen seine? Eine »Lehrerstelle« ist die Stelle eines Lehrers, eine »Lehrstelle«, um mit dem Grimmschen Wörterbuche zu reden, eine Stelle, von der aus (oder an der) gesehrt wird. Das gibt doch auch einen Sinn. Und nun nehme man dazu, daß doch nahezu gleichwertig und unangesochten nebeneinander stehen: »Lehrant—Lehreramt, Lehrberus—Lehrerberus, Lehrstand—Lehreramt, Lehrberus—Lehrerberus, Lehrstand—Lehreramt, daß es sener eine große Zahl anderer Bestimmungswörter gibt, die die gleiche Doppelsormigkeit zeigen, Is. »Dichtwert—Dichterwert, Rede-

gabe — Rebnergabe, Lesewelt — Lesexwelt, Schnitzichule — Schnitzerichule, Spinnlieb — Spinnerlied « ufm. Halt man dies alles zus
fammen, so wird man auch die »Lehrstelle « glimpflicher beurteilen.

hammen, so wird man auch die Letzelteles glimpflicher verteilen. Herrn B. S. . . . , Agram. Wenn die Heren Magharen ber Bezeichnung »Deutsch-lingarn« die Berechtigung absprechen, so ist das nur ein weiterer Beweis sür ihre Anmaßlichseit. »Magharen« können doch die Deutschen in Ungarn unmöglich genannt werden — denn das ist eine ganz andere Nation —, wohl aber »Ungarn«, denn das ist eine geographischer Begriff; und da sie der deutschen Nationalität angehören — und diese Tatsache ist doch mit dem besten Willen nicht aus der Welt zu schassen —, so kann man sie selbswerskändich kurz »Deutsch zu Ungarn« nennen, gerade wie man von »Deutsch Böhmen, Deutsch Amerikanern, Deutsch Sussen. Deutsch Das misste doch

felbst ein Magnar begreifen.

Herrn B. J. . . . , Edmarzenberg. Rach ber amtlichen Rechtsichreibung find die Fürwörter, die fich auf die angeredete Berfon beziehen, namentlich in Briefen, mit großen Anfangsbuchstaben beziehen, namentich in Briefen, mit großen kindagsduchkaben zu schreiben; folgerichtig muß auch »Sich so geschrieben werden, z. B. in dem Sage: »Sie werden Sich an jene Firma wenden müssen«, ebenso wie »Du wirst Dich..., Ihr werdet Euch...«
— Das Zeitwort »verfüllen«, z. B. »eine Grube, ein Gleis versfüllen«, in der technischen Sprache allgemein üblich, ist u. E. nicht zu beanstanden. Die Borsibe vers bedeutet wohl ursprünglich »vors wärts, weg«, aber aus dieser Grundbedeutung hat sich eine ganze Reihe abgeleiteter Bedeutungen entwickelt, die dem »ver=« eine erstaunliche Vielseitigkeit verliehen haben. So kann es bedeuten: »durch die mit dem Grundworte bezeichnete handlung etwas ver= fcwinden machen, verbeden ., 3. B. fcon in bem eben gebrauche ten »verbeden«, ebenfo in » verbauen, (eine Tür) vermauern, (Fusgen) verstreichen, (einen Brunnen) verschütten« u. a. Wenn man aber einen Brunnen -verfcutten fann, fo tann man auch eine Grube -verfullen ., b. h. burch Fullen befeitigen. Diefe Bufammenfepungen stehen solchen mit aus-« und du-« sehr nahe (ausfüllen, quichutten«), doch mit einer fühlbaren Abschattung der Bedeutung. Die Zusammensehungen mit »ver-« bezeichnen die Handlung als eine gründlichere, vollständigere; wie »verdeden« mehr als »zuschen«, »verschütten« mehr als »zuschütten«, so saus auch verfüllen« noch etwas mehr als »ausfüllen«. »Ein Gleis verfüllen« aber lätt sich sagen, weil das Wort »Gleis« nicht nur die Borstellung der beiden Schienenstränge, sondern auch die des Zwischenraumes in sich schließt. Dieser Ausdruch dat jedenfalls den Borzug der Kürze vor den anderen: »die Eleise hettung ehnen« aber gar: »die Luischenräume zwischen den Schwesbettung ebnen . oder gar: Die Bwifchenraume zwischen ben Schwellen aussüllen . Auch gegen den ebenfalls in der Technit üblichen Ausdruck deine Mauer hinterfüllen baben wir nichts einzuwenden; er icheint uns fogar in feiner vielfagenben Rurze gang unübertrefflich Bu fein. Daß die Sprache beibe Beitwörter nicht tenne, wie ber eine Ihrer Gemahrsmanner meint, ist eine fühne Behauptung, die selbst dann nicht zutrase, wenn die Wörter gang jung maren. Aber sie sind gar nicht so jung. Schon Sanbers verzeichnet »ver= stüllen« in mehreren Bedeutungen, darunter: »ein Geschwur ver= fullt fich — füllt fich mit Eiters, eine Bebeutung, die ber unfrigen wenigstens nabe steht. Und das Grimmsche Wörterbuch bringt Dinterfüllung« = Füllung hinter Ufermauern, mit einem Belege aus bem Leipziger Tageblatte von 1865. Über Berlegen von Gleisen« haben wir uns schon Jahrg. 1901, Sp. 24 geäußert; ebenso wäre das »Bersetzen von Rainsteinen« zu beurteilen. — Wir möchten empsehlen, daß sich die »Wagensabrikanten«, wenn sugenhauers voer »Bageners bezeichneten; bann bentichen Borte
»Bagenbauers vber »Bagners bezeichneten; bann benkt niemand an Brüdenwagen. Die Berfertiger von lehteren mögen zu einer Umschreibung greisen, also: Fabrikant von Brüdenwagen ob. dgl. Bielleicht ließe sich zu »Bage« auch »Bag(e) fabrikant« bilden; benn ebenfalls ohne n sind gebildet »Bagebalken, Bagschale«, auch »Klag(e)lied, Fragesat, fraglos« u. ä., die Bezeichnung der Mehrzahl aber ist nicht nötzt, wie der »Burstfabrikant«, der »Fahrrabfabritant« und viele andere zeigen. Die umgelautete Mehrzahlform von Wagen zu benuten, alfo »Wägenfabritant« zu sagen, geht nicht an, weil »Wägen« nur im Silben gebräuchlich, im Norben aber unbefannt ist. Das alte aa in »Waage« enblich würde nur dem Auge, aber nicht dem Ohre einen Anhalt bieten; es ift jest, wie in vielen andern Bortern, mit Recht als über fluffig befeitigt.

Herrn' R. B ..., Torgau. Sie bemerten, bag bas Bort > Urauffuhrung « für Promiere (Jahrg. 1901, Sp. 175) an die

Bergangenheit benken lasse, daß man sehr wohl in der Theatergeschichte eine vergangene erste Aufsührung als »Uraussührung « bezeichnen könne, nicht aber eine erst bevorstehende oder gerade statsindende. Dieser Bemerkung liegt unzweiselhaft ein richtiges Gesühlt sür die Bedeutung der Borsisse urz zu Grunde. Aber die Bedeutungserweiterung, die in der Berwendung des Wortes auch sür Gegenwart und Zukunst liegt, ist so gering und gewissermaßen solgerichtig, daß man u. E. daran keinen Anstoß nehmen sollte. Denn auch eine stattsindende oder bevorstehende Erstaussührung erscheint und eben, weil sie die erste ist, als die Trundlage aller späteren, sür die eine vergangene sein wird. Wir könnten sie ja auch nicht als »Erstaussührung « bezeichnen, wenn und nicht die späteren Aussührungen unbewußt mit vorsschwebten. Mit anderen Worten: die Möglichkeit, und eiwas als in der Gegenwart oder Zukunst vergangen zu denken, derechtigt und zu jener Erweiterung der Bedeutung. Auch andere ühnliche Wörter geben so über ihren ursprünglichen Geltungsbereich hinaus. »Urschrift« wird ein Schriftsüd genaunt mit Rücssicht auf die Abschriften, die davon genommen sind. Aber man kann doch gewiß von einer »Urschrift« auch dann reden, wenn solche Abschriften noch gar nicht vorhanden sind, sondern erst in Aussicht stehen. Auf alse Fälle ist der Entschluß der » Deutschen Bühnengenossensschafter, außer anderen Berdeutschungen auch »Urausssächt stehen. Auf alse Fälle ist der Entschluß der » Teutschen Bühnengenossensschafter, außer anderen Berdeutschungen auch »Urausssächt stehen. Auf alse Fälle ist der Entschluß der Freude au begrüßen.

Herrn R. Sch..., Roba (S.-A.). Das Bort Mantje, das Sie sich erinnern als Knabe in Ihrer Heimalsadt Altenburg oft gehört zu haben, ist auch sonst als altenburgisch und oststüringisch bekannt. Mit dem j meinen Sie gewiß den stummslosen am Bordergaumen erzeugten Reibelaut, den Ich-laut, den Bordergaumen erzeugten Reibelaut, den Ich-laut, den Bordersgaumen erzeugten Reibelaut, den Ich-laut, den Hoertel in seinem »Thüringer Sprachschak mit y bezeichnet. Her sindet sich das Bort unter »Mauze« in der Gestalt »Mauzye« (also Mauxde gesprochen), das als »Obstversted« erklätt wird, und in dieser Erklärung und Form ist es auch dem Heraußgeber dieser Zeitschrift aus seiner altenburgischen Heimat ganz vertraut, während er sich nicht entsinnen kann, die Form mit t (Mautye) ie gehört zu haben. Indessen siche noder Maut«, d. i. Erz, das nicht in Gängen, sondern in Hausen oder Restern liegt. Bollends die baprische Form »die Mauten« decht sich im Sinne ganz mit dem Bos altenburglichen Bortes. Denn Schmeller I. 1687 erklärt es als »Borrat von Obst oder andern Exwaren, den sich Kinder oder Dienstödern eines Hauses eintragen und etwa unter ihrem Strossach anlegen«— genau so die Erinnerung des Heraußgebers der Zeitschrift, weiter aber Ihren Angaben entsprechend: »auch das, was der Besiger eines Obstdaumes oder Gartens Bekannten oder Ulubekannten von seinem Segen gerne mittellt oder zu nehmen erlaubt«. Dagegen wird das gleichslautende: die Maut, mittelhochdeutsch müte — Zoul, dessen Entsstehung ebensalls noch nicht sieher ausgeklärt ist, ein anderer Stamm sein, also Ihre Bermutung, das die »Mautje« eine pslichtmäßige Ubgabe sei, schwerlich zutersten. Findet sich doch nicht nur in Schlesen, am Rhein und am Taunus die Form »Mauche« sür Bersted von Obst, Gelb und Nässcheren, und "Mauche« sür Bersted von Obst, Gelb und Nässcheren, und "Mauche» sielleicht sind da ursprünglich verscheben Stämme durch Klangähnlichkeit zusammengesalen. Ob auch das vlämisch words klangähnlichkeit zusammengesalen. Ob auch das vlämisch und Basser-

Goe vrouwtje, goe vrouwtje (gute Frau)

Hebt ge (Jhr) niet een wafertje of (oder) twee?

Ik stocken zo (fie) el in myn mouwtje

Ik stooken zo (sie) al in myn mouwtje. In einer Anmerkung ist das Wort als Armelchen erklärt und geshört also zu dem von Woeste (Vokale der niederdeutschen Mundearten in Kuhns Zeitschr. II 208) angesührtem maugo Armel, mhd. mouwo (F. Reuter: sins Hemdsmaugen.).

Herrn H. T. . . . , Allenburg. Die Berwendung des Mittelworts der Gegenwart in passivem Sinne (als Leibesorm) widerspricht der heutigen Sprachlehre durchaus, die nur noch ganz vereinzelte Reste, etwa die sahrende Habe und die mestende Ruh sormelhaft gestattet. Über die ganze Frage hat die Zeitschrift vor Jahren einmal (95, 144) zur Beleuchtung der kaufmännischen Redewendung slaut eines in händen habenden Brieses unter

biefem Titel eine kleine Zusammenstellung gebracht. Sie haben also recht, ben in ber Gartenlaube (1901, Nr. 37, 2. Beil., S. 2) gebrauchten Ausdruck stannend einsache als sehlerhaft zu verswerfen und basur verstaunlich einsache zu sorbern.

herrn 3. B. . . . Burich. Wenn es fich um bie Bahl awijchen austunften und austunftieren handelt, fo ift un-bedingt bas erste bem zweiten vorzuziehen, und beffer als bas unaussprechliche sinterviewen ift bas beutsche Reuwort gewiß. Es fragt sich nur, gerabe wie bei bem von Ihnen wegen seiner Knappheit und Deutsichkeit in Soup genommenen »bemustern« (Zeitschr. 01, 78), ob das Bedürfnis dafür wirklich vorhanden ist, und dabei muß allerdings das Urteil des mitten im kaufsmännischen Betriebe stehenden Mannes gehört werden. Falsch gebildet ist keins von beiden, weder »bemustern« noch »auskunften«, und wenn fich die Schimmelpfengiche Austunftei biefes saustunftenund wenn sich die Schimmelpfengliche Auskunfter beies sauskunftene statt des von ihren Reisenden gebrauchten sauskunftierene beibringen ließe, so wäre etwas gewonnen. — Schweizer fatt sichweizerisches Bundesbant zu sagen, unterliegt keinem Bedenken. It doch auch sSchweizer Käses vollkommen eingebürgert. Die Leipziger Bank ist ja bekannt genug, und an dem Ramen war nichts auszusehen. Ebenzo heißt es z. B. die sAltenburger Landesbanks. Noch kürzer kann sich der Schweizer auf seinen Banknoten einsach mit sBundesbanks begnügen. Über den Klang des Martes alchweizerische im Revoleich zu seinen tranzösischen und Bortes schweizerische im Bergleich zu feinen französischen und italienischen Seitenstücken suisso und svizzoro läßt sich ftretten, ba spielen Empfindungen hinein, die nicht von den bloß sinnlichen Lautflängen berftammen. Aber ben Borteil ber Rurge muß man freilich bier bem Fremden zuerfennen und ebenfo bei bem langen » Schweizerifchen burgerlichen Gefegbuche« verglichen mit bem Code civile suisse und selbst mit dem auch nicht sehr glatten Codice civil svizzero. Rur durfen Sie das nicht an den Buchstaden abzählen wollen. Statt der von Ihnen als Beispiel angeführten Inschrift der Schweizer Eisenbahnen: Das Überschreiten der Geleise ist verboten«, in der Sie es auf 38 Buchstaben bringen, während Sie natürlich italienisches ci- nur als zwei rechnen, konnte schon durch die einfachen Anderungen » Betreten « und » Gleise « zwar nicht die Buchstabenzahl des italienischen Wortlautes (E vietato traversare le rotaie), aber die des frangofischen (Il est interdit de traverser les roies) unterboten werden. Das mag nicht in allen heillen möglich sein, wo z. B., wie Sie jagen, in eidgenössischen Erlassen bie beutsche Urschrift von den nebensstehenden beiden Ubersehungen durch ihren Umfang unverhältnismäßig absticht, gar manchmal aber wäre dem Übelstand gewiß abzuhelsen, und daß auch auf Anappheit und Kürze des Ausdrucks. Bedacht genommen wirb, ist gewiß in ber Orbnung, während man auf ber andern Seite zugeben tann, daß die deutsche Sprache man auf der andern Seite zugeben kann, daß die deutigie Spracege gerade durch ihren überschwenglichen Reichtum an Worten und Darstellungssormen den von Ihnen gerügten Fehler nahe legt. Auf Bortfürze besonders dei Verdeutschungen zu sehen, halten Sie mit Recht für wichtig. — Wie »Wassenstillstand zu »Wassenstille« gelegentlich gekürzt wird, so mag für das etwas schwerfällige » Rechtsstillstand (d. i. doch wohl die Frist, während der ein Rechtsverfahren eingestellt wird) bunbiger auch » Rechtsftille « gebildet werben, bas fich an Meeresftille und Binbftille anlehnen würde; aber bas fübbentiche » Samstag e feiner Rurge gu Liebe gegen bas nordbeutiche . Sonnabend auszuspielen, mare übermaß gegen die kotovenigie s Sohndoekos auszuppteten, was als an biefer Liebe und aussichtstos dazu. — Ihrer Ansicht, das sals gegen swies dei der Steigerung müffe möglichst geschützt werden, stimmen wir ganz zu und hoffen bald Raum für einen Beitrag dazu zu finden; auch die von Wart Twain verspotiete Zerstückelung zusammengesetzer Zeitwörter verseidigt kein Bestsändiger. Einen anderen Erste für Ihr Schrift für Machang aufann gerfan für Abriebies anderen Erfah für Ihr schweizerisches Madamo außer Gnabige Frau- wissen wirnicht. Diese Anrebe war auch im Reiche lange Beit ber allgemeinen Denfart nicht gemäß, ja zuwider, hat sich aber vom Guden aus boch burchgefest, übrigens ein Beugnis für ben Bug gum Bornehmen«, bem Brof. Martin in bem Straßburger Festvortrage eine lehrreiche Betrachtung gewidmet hat (Abgebruckt im Biss. Beih. Nr. 21).

Herrn D. B..., Gießen. Die altbekannte Berlagsbuchs handlung von Alexander Dunder (Inh. Arthur Glaue) versieht eine Kreuzbandsendung deutscher Buchanzeigen mit folgender (gebruckten) Ausschen Seminar (I). Der Drud des Streisens scheint, auch nach der Gestalt der Buchstaben, im Ausland herzgestellt zu sein; jedensalls ist die Geschichte merkourdig und nicht

nachahmenswert.

#### Geschäftlicher Teil.

#### Die Berren Borfitenben ber Zweigvereine

bes A. D. Sprachvereins erhalten mit ber vorliegenden Rummer den »Bericht über die Tätigkeit des Zweigvereins Thorn in den ersten suhr Jahren seines Bestehens 1897—1902«, der ein vortrefsliches Borbild für eine zweddienliche und ersolgreiche örtzliche Zweigvereinstätigkeit bietet. Es wird sich empsehlen, den wesentlichen Inhalt des Berichts den Mitgliedern der Zweigvereine in einer Bereinssitzung zur Kenntnis zu bringen.

Die Zweigvereine werben ersucht, ber Geschäftsstelle (Berlin W. 20, Ropfix. 78) die vor kurzem erbetenen Angaben — Ramen der Borstandsbeamten, Mitgliederzahl usw. — möglichst bald zugehen zu lassen, auch wenn Anderungen gegen das Borsjahr nicht eingetreten sind.

In Angerburg (Oftpreußen) ift ein neuer Zweigverein bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins ins Leben getreten.

Ferner sind durch die Bemühungen des herrn Gymnasialsoberlehrers a. D. Dr. Saalfeld neue Zweigvereine gegründet worden in Biersen (Rheindr.) und Naumburg a. d. Saale. Der Berein in Naumburg ist, was mit Anerkennung und besonderem Dank hervorgehoben zu werden verdient, der 150. der von herrn Dr. Saalfeld ins Leben gerufenen Zweigvereine.

Die Zweigvereine Bersmold (Beftf.) und Eppelborn (Rheinpr.) haben fich aufgelöft. Die früheren Mitglieder beider Bereine find zum größten Teil bem Gesamtverein als unmittels bare Mitglieder beigetreten.

D. Sarragin, Borfigenber.

Bir empfingen im erften Bierteljahre 1902, als Gefchent

3 % von Ungenannt,

#### an erbobten Rabresbeitragen bon 5 & und mebr:

50 .6 von herrn Berlagsbuchhändler Georg Cherhard Ernft in Berlin;

20 & von den herren: Fürft zu Fürftenberg, Durchlaucht, in Donaueschingen, Ernst Paul Lehmann in Brandenburg a. b. D., Otto Leonhardt in Dresden-Blasewig u. der handels= tammer in Lübed (für 2 Abzüge);

- 13 % von den herren: Rechtsanwalt Dr. A. Befendorfer in Graz und Birtl. Staatsrat Richard von Boigt in Njeshin (Gout. Tichernigom);
- 10 A von herrn Sugo Bartels in Sevenoais Beald (Rent)
- und Fräulein A. von Dettingen in Ober=Sagbach;
  7 % von Herrn Konful Mangels in Affuncion (Baraguay);
- 6 % von den herren: Beamten der Gifenbahn=Bertehreinspettion in hamburg, Freiherrn von Biel in Ralthorst bei Dassow, Landgerichtsprasidenten Boeding in Strafburg, Pfarrer Langguth in Steinheid und bem humboldt=Berein in Rumburg;
- 5 N von den herren: Bezirksrichter Joh. Baumeister in Scheibs (Rb. Östr.), Domänenpächter Behm in hohm, Adolf Benirschfe in Wien III, Erwin F. Bußmann in Newark (N. J.), Oberseutnant a. D. Casties in Gogolin, Landgerichtstat a. D. A. Conradi in Stendal, Baurat a. D. Drewip in Bressau, cand. phil. B. Feldmann in Freiburg, Pastor heinr. Fliedner in Raiserswert, Julius Fomm in Antwerpen, Baron Bictor von Graffenried in Bern, Lehrer A. hellmann in Eichen bei Kreuzthal, Berner hemprich in Rhosmain (Surrey), Th. hehse in St. Betersburg, Beamten

Georg Röster in St. Betersburg, Dekan Rübel in Bayreuth, Julius Rung in Johannisburg (Südafrika), Em. Leberecht in Szent Abraham, Bankherrn A. Leipert in Kempten, Lehrer J. Lefcre in Blissingen, Kentmeister R. Dertel in Lipsa, Amtsegerichtsrat a. D. Dr. M. Oschmann in Gotha, Prosession a. D. Janaz Peters in Leitmerit, Dr. J. Hafelsberger in Bien VI, Dr. A. Schander in Burgos (Spanien), Ingenieur E. Schweth in Dortmund, Ingenieur F. Sperl in Villach, Rausmann H. Sturm in Derlikon=Bürich, Jul. E. Teutsch in Wien III/2, Rechnungsrat C. Thien in Berlin, Hans Wah=nung in Detzsch, H. Warnele in Heiligenfelbe bei Syke, Oberslehrer Wittstod in Danzig, sowie von dem Lehrerverein in Sorau und dem Altonaer Technisterverein in Altona.

F. Berggolb, Schapmeifter.

Die Jahrgange 1-16 (1886-1901)

er.

Beitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins tonnen jum Breife von je 2 A,

bie

## Wissenschaftlichen Beihefte zur Beitschrift

gum Breife von je 0,80 & bezogen werben.

Verlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins F. Berggolb, Berlin Was, Mobstraße 78.

Die

Die Beschäftsftelle empfiehlt:

## Briefbogen

mit dem Bahlipruche des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stud, posifrei: 1,30 . .

Ferner ift

## Die deutsche Tanzkarte,

von der bisher 37500 Abbrude unentgeltlich verteilt wurden, soeben in neuer Auflage erschienen. Die geehrten Bereinsmitglieder werden gebeten, jur weiteren Berbreitung der Tangfarte Abbrude bei der Geschäftsstelle ju bestellen; die Zusendung geschieht toftenlos.

Soeben erfchien:

#### Berdeutschungsbücher

bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

II.

## Der Handel.

Gelbvertehr, Buchhaltung, Briefmechfel, Barenvertehr und Berficherungswefen.

Berbeutschung ber entbehrlichen Fremdwörter ber handelssprache nebst vier Borlagen für deutsche Bechselvordrude,

bearbeitet von

Rarl Magnus, Bantherrn in Braunschweig.

Dritte vermehrte Muflage.

Preis: 60 Pfennig.

Die Zweigvereine erhalten einen Abbrud toftenlos für ihre Bucherei zugefandt, und ben Bereinsmitgliebern fteht ein folder auf ihr Berlangen ebenfalls toftenlos und posifrei zur Berfügung.

Die Geschäftsftelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin Was, Dopftrage 78.

## Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt

Gegr. 1882. Leipzig, Sidonienstr. 59. Berdfiegung.

Borber. f. Reife= und Brima=Brüfung (auch für altere Leute).

Borber. f. Ginjabrig = Freiwilligen = Prufung.

Borber. f. alle Klaffen der höheren öffentlichen Schulen.

Rabere Bedingungen poffrei. [198]

#### J. Rickersche Verlagsbuchhandlung, Giessen.

Die deutsche

Soldatensprache ästhetische Genuss

Paul Horn Prof. a. d. Univ. Strassburg.

Karl Groos Prof. a. d. Univ. Giesson.

Geh. 2,50 .#: geb. 3.50 .#.

Geh. 4.80 .#; geh. 6 .#.

Professor

P. J. Fuchs:

## **Deutsches** Wörterbuch

auf etymologischer Grundlage.

Mit Berüdsichtigung wichtigerer Mundart = und Fremdwörter, fowie vieler Gigennamen.

3. Taufend.

360 Seiten ftart. Schreibheft-Format. Geh. 3,25 #; fart. 3,75 #; in Leinen geb. 4 ....

Ein auch in diesem Blatte empfohlenes, ungemein reichhaltiges, gang eigenartig und zwedmäßig ange-legtes, fowie beispiellos billiges Buch.

Verlag von Hobbing & Büchle Stuttgart. [194]

[202]



## Harzer Loden

wasserdicht Kamelhaarloden, Lodentuch usw. usw.
underwüftlich und farbecht
im Tragen.
Damenloden von 1,50 A,
Herrenloden von 8 A an,

Joppen von 12 A, Mintel von 20 A

Proben u. Preislifte frei. Louis Mewes,

Blankonburg, Harz, Nr. IÍ6. Erftes harzer Loden : Spezial : Geichaft.

Durch bas Auffeben erregende Beilverfahren Liebeault-Lovy. Gründliche Beilung von Energielofigfeit, Berftrentheit, Riedergeichlagenheit, Edivermut, Soffnungelofigteit, Angitzuftanden, Ropfleiden, Gebadiniefdmaine, Echlaftofigfeit, Berdauungs und Tarmiörungen und allgemeiner Reivenschwäche. Wiesefolge ausgeschoffen. Trudidrift mit zahlreichen Benreitungen und Heilersalgen auf Berlangen unentgeltlich. Leipzig 470. Modern - Medizinischer Verlag.

Wie werde ich energisch?

Briefe und Bufenbungen für die Bereinsleitung find gu richten an ben Borfigenten,

Weheimen Cherbaurat Ctto Carragin, Berlin: Friebenau, Raiferallee 82.

Geldiendungen und Beitritterflärungen (jahtlicher Beitrag 3 Mart mofür die Beitrig inn fonftige Trudidriften des Bereins gellefert werben) an die Befdäftefelle 3. S. des Schammeiners, Berlagsbuchhandter Gerbin and Berggold in Berlin W. 20, Mohftraße 78.

Briefe und Jufendungen für die Zeitichrift an ben herausgeber, Oberlehrer Dr. Cefar Streicher, in Berlin NW . Baulfraße 10, für die Biffenichaftlichen Beihefte an Professor Dr. Paul Pietich in Berlin W. Mohntaße 12, für das Werbeamt an Oberlehrer a. D. Dr. Günther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponfelgkraße 11.

#### Bonifacim-Ross Rheumatismus, Steinleiden.

Ankündigungen des Bades, ein Heft ärztlicher Ankundigungen des Bades, ein Heit affallesse Bekundungen über erzieltet Heilerfolge sowie Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, ohne das Bad zu besuchen und chine Beruf-störung, in der Heimat des Kranken mit großem Erfelig vorgenommen werden kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade-Verwaltung. [204]

Berausacher: Dr. Briebrid Lanae.

Suberläffig national für Kaifer und Reich bei geficherter und feels bewährter Unabhängigleit!

Frifd und feffelnd, babei überfichtlich und immer wegen bes anftunbigen Lones von allen vornehm Gefinnten besonbers warm anerfannt.

3cben Freitag als unentgeltliche Beilage

allgemein verftändlich für bas Gefamtgebiet ber Technit: b jeitig mit Abbilbungen.

## Nur 3,50 M. das Vierteljahr.

Brobenummern toftenlog. - Berlin SW 48, Bilbelmitrage 9.

#### DIE UMSCHAU

ÜBERSICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE UND BEWEGUNGEN DER WISSENSCHAFT, TECHNIK, LITTERATUR UND KUNST in packenden Aufsätzen.

Jährlich 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen. [132]Preis vierteljährlich M. 3,-.

"Die Umschau" zählt nur die hervorragendsten Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Probenummer durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag Heh. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Kräme 13/21.

## Empfehlenswerte Bücher.

1. Deutsche Sprache und Sprachaeschichte.

Beitidrift fur ben beutiden Unterricht. Berausg, von Otto Lyon. Jahrg. 1 ff. Leipzig, Teubner. 1886 ff. Jahrgang 12 .4

Beitichrift für hochdeutsche Mundarten. Berausgegen von Dito Beilig und Philipp Leng. Beidelberg, R. Binters Univerfitatsbuchhandlung. 1900 ff. Jahrgang 12 .K

Beitichrift fur deutiche Wortforichung. Berausgegeben von Friedrich Aluge. Etragburg, Trübner. 1900ff. Jahrgang 10.4

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Dstar Streicher, Berlin NWB, Baulftraße 10. — Berlag bes Allgem. Deutiden Syradocreins (B. Bergell) Berlin. Drud ber Buchbruderei bes Baifenhaufes in halle a. b. G.



# Seitschrift

## Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

## Begründet von Berman Riegel

3m Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Zeitichrift erscheint jährlich zwölfmal, ju Anfang jedes Monats, und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeitlich geliefert (Sahung 24).

Die Beitschrift tann auch burch ben Buchhandel ober bie Boft für 8 & jährlich bezogen werben.

Inhalt: Eine ernste Gesahr für Deutschlessühwestafrifa. — Erematist, Crematistif. Bon Prof. Dr. H. Dunger. — Fremdwörter in einem Kinderbuche. Bon Hermann Tauscher. — »Kontrolieren!« Bon Z. — Rleine Mitteilungen. — Sprechsal. — Zur Schärfung des Sprachgesühls. — Bucherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieftasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

#### Gine ernfte Gefahr für Deutsch-Südwestafrita.

Der Bortrag, ben herr Stadtpfarrer Anz in Bindhoek am 10. Oktober vor. J. im bortigen Zweigvereine des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins gehalten hat, behandelte eine für die Entwicklung des Deutschtums in unserm südwestafrika=nischen Schutzebiete hochwichtige Frage, zu deren günstiger Lösung nach Kräften mitzuwirken, eine Ausgabe des Sprachverzeins ist. Deswegen und weil der Bortrag in der Folge zu dem weiter unten abgedrucken Schriftwechsel zwischen dem Borssigenden des Sprachvereins und dem Reichskanzler, Herrn Grafen v. Milow, gesührt hat, tellen wir ihn unsern Lesern in graferer Ausschlichtelt mit, als der Raum der Zeitschrift dies sonst zu gestatten pflegt. Er beleuchtet eine dort unsern Muttersprache drohende ernste Gesahr und hilft hossentlich dazu, sie noch abzuwenden.

Deutschverber in Deutsch=Submeftafrita . hatte Bfarrer Ang, wie icon in ber Januarnummer Gp. 27 furg berichtet, seine Ausführungen überschrieben, Die geeignet find, ben beutschen Landsleuten huben und brüben bie Augen über ben betrübenden und abstogenden Buftand einer gang eigentumlichen und in ber Tat beschämenden Sprachverwilderung zu öffnen. Den Anfang macht nad einer einleitenben Belehrung über Befen und Biele bes Sprachwereins eine lebensvolle und launige Schilberung bes Borganges, wie ber in bas Schutgebiet einwandernde Deutsche biefer unwürdigen und gefährlichen Berleugnung ber Mutterfprache zu verfallen pflegt. »Raum ift er in Smalopmund ans Land gestiegen, froh nach langer Fahrt wieder deutschen Boben zu betreten, fo umtonen ibn mitten im beutschen Befprach allerlei sonderbare, barbarische Worte. ,Amper ware die Brandung heute au ftart geworben.' ,Amper? was ist bas?' fragt er erstaunt. Und mitleidig lachelnd teilen ihm die andern die Belehrung mit: Amper, das muß man doch wissen, das ist afritanisch und bebeutet 'beinabe'.' Bohl! Er gieht im Beifte fein Rotigbych und bemerkt fich für kunftigen eigenen Gebrauch: amper = beinabe. - Er erfundigt sich, mann ber Personenzug nach Bindhoef geht, und betommt zu horen: ,Ja, ber ift huka weg, ba muffen Sie fcon bis zum nachften Donnerstag warten.' Schon wieder fo ein Bort! llud wieber wird ihm herablaffend geantwortet, bag bas ,längft' beißt. Bielleicht tann er feine Bermunderung nicht unterdruden, warum man boch fo unverständliche Ausbrude braucht, wenn einem so gute deutsche Worte zu Gebote stehen. Und es wird ihm erklärt: "Ja, das heißt nun einmal hier so, jest fällts Ihnen auf, weil Sie frisch aus Deutschland kommen; werden Sie erst mal alter Afrikaner, dann sprechen Sie gerade so." Run, das läßt er sich nicht zweimal sagen, als unersahrener Reuling möchte niemand gern lange gelten. Und so fängt er auch an, tapser mit den zwei eben gelernten Worten um sich zu wersen. Und bald mehrt sich der Vorrat, den er sich zulegt: er fragt nach seinen Frachtstüden, und es wird ihm gleichmütig geantwortet: "Die sind kaia" (noch nicht gelandet). Er erkundigt sich, ob er sie benn morgen wird bekommen können, und es heißt: "missohion" (vielleicht). Natürlich wird er nun kwaai (ungehalten), aber was bilft ihm das?

Rurzum, gesegnet sei die Woche Ausenthalt, die jeder notzgedrungen in Swasopmund durchmachen muß; denn das ist Zeit genug, um ihn aus einem etwas rückständigen Deutschen in einen echten Afrikaner umzubilden! . . . Ein Dupend so herrsicher Worte und dazu die goldene Regel: nimm ein Wort, möglichst in plattdeutscher Form, sonst wenigstens in nachlässiger Aussprache, jehe ohne Unterscheidung von Zahl und Geschlecht den Artikel, die davor — und das "Kapholländisch" ist fertig: die boom, die tisch, die hous, die hol, die stool, die busch usw.

Und nun find wir fertig und geruftet, ins innerfte Afrita einzubringen; wer mit biefem glanzenden Sprachichas gut hauszuhalten weiß, ber wird überall gut durchtommen. Alfo bin gur Gifenbahn! Rein, ju die heisterpaad, bas klingt beffer und zeigt, bag man etwas gelernt hat. Und bann folgt bie Ochjenwagenfahrt und damit die herrlichfte Gelegenheit, im reinften ,hollandifch' gu ichwelgen. Auf Reifen, nein, fo tann man in bem langweiligen alten Deutschland fagen, bier beißt bas op pad, was ift bas doch für ein Hochgefühl! Man fist auf die waa, hinter fich all die mooi (schön) goed, die kost (Essen), die kombersen (Decken) und die kattel (mit Riemen bespannter Rahmen jum Schlafen) und mas fo alles gur Ausruftung gehört. Gelber ftedt man im bequemen pad - Roftum und tann höchft fachverftandig reden von voorosse (Borochien, vorderste Paar) und achterosse, vom disselboom (Deichselftange) und jukschei (Jochscheit), von wiel (Rab) und zoil (Plane) und zweep (Beitfche). So wird munter in bie Welt hineingetrockt, bis ber nachste uitspannplek in Sicht fommt. Da fieht ein weißer Stein, barauf hat eine vorforgliche Regierung geschrieben: , Musspannplag' und hat einen Begweiser daneben gesett, der zum Basser zeigt. Aber was Aukspannplat und Basser! Hier sind wir in Afrika, da heißt es uitspannplek und püts. Das ist ja gerade das Schöne op pad, sich so afrikanisch sühlen zu können. Wie behaglich, sich op die grond (Erdboden) zu lagern und zuzusehen, wie das volk hout (Hold) haalt und vuur (Feuer) maakt, und dann geduldig zu wachten, bis die kost klaar (sertig) ist und man sein heißersehntes kopje oder kummtje kosty (Becher Kasse) schne dort steht, so deutet man den Eingeborenen die Zeit) wird wieder eingespannt, und man hilft noch mit die osse keeren, obwohl man das in Deutschland auch noch nicht gewußt hatte, daß man nicht nur Stuben, sondern auch Ochsen kehren kann. Ja, man lernt viel im schönen Alfrika!

So reift allmählich bas Verständnis und die "Liebe" zum "Holländischen" heran, und bis man nach Bindhoek kommt, ist man schon so weit, daß man nicht mehr nötig hat, sich und die armen Eingeborenen mit Deutsch zu quälen, sondern es wird flott weiter "holländisch" gesprochen. Bas ist doch das "Holländisch" sür eine leichte Sprache, und wenn auch Buren und andere lachen über "Bindhoeker Hollandsch", was tut das, wenn's uns nur Spaß macht?«

So wird mit Spott und Laune weiter verfolgt, wie dic lacher= liche Sprachmengerei in haus und Kuche, im handwert und handel, ja beim Trunt um fich greift, wie felbst ber hausgarten, den sich der Deutsche zu Behaglichkeit anlegt, und was dazu gehört, fremde Ramen erhält. Aber shollandijche genügt nicht. Je langer, je afritanischer, b. h. elenber muß noch die Rlangfarbe werben. Dann lautet es hastag für haastig, und rivier (Fluß) wandelt fich in ravier. Dazu tommen zahlreiche Broden aus ber Sprache der Eingeborenen, Rama und Berero. Denn warum bie Eingeborenen mit Deutsch belästigen? Das ift unbequem für beibe Teile. Man fragt also g. B. mit pa und verneint mit bee ober kak. Run fo macht fiche ber andere auch eben bequem und antwortet gang einfach in feiner eigenen Sprache, gang lange Gape in Nama ober Berero. Bei Licht betrachtet, ift bas eine Unverichamtheit, aber ber Deutsche lagt fich's gefallen, weil er fich ben feiner Eitelfeit schmeichelnden Anschein geben fann, er verstünde bas alles, er brauchte es nicht muhjam aus einzelnen Wörtern und Bebarben zu erraten. Endlich mifchen fich in bas Sollanbijde, Nama und Berero englische Borte. . Saben wir bier eigentlich deutsches Weld im Lande? fragt Ang, und antwortet barauf: » Huf ben Gelbstüden fteht ja allerdings 20 Dart, 10 Dart, 1 Mart, 50 Pfennig, 10 Pfennig, aber den Gingeborenen gegenüber ist zu lesen: poend, half poend, shilling, sixpence und oulap. Saben wir nicht hier in Bindhoef icon unsere Stores und nennen die Sauptstraße bes Ortes die Storestraße? Saben wir nicht zum angenehmen Bechfel mit stiew (reichlich) bas icone Bort plenty und für klaar bas nicht minder schone finished? Ja was der Gipfelpunft der Geschmadlofigfeit ift, wie viele Geschäfte, Unternehmungen, Picnics uiw. werden nicht jest ichon gemanaged.« Und gerade in diefer Sinficht fieht ber flarblidende Berfechter bes Deutschtums ein reifendes Unschwellen ber Befahr voraus, wenn erft einmal nach Beendigung des unseligen Rrieges die wirtschaft= lichen Beziehungen mit den englischen Nachbargebieten noch enger werden.

Wohl herricht dieser Mischmasch vor allem im Bertehr mit ben Eingebornen, aber er sfärbt ab«, und nach unserm Gewährsemann gibt's nicht zwei Deutsche im Land, die nicht auch unterseinander ihre Rede reichlich mit holländischen und mit Hottentottens und Kaffernworten zierten«. Rur Berschlimmerung aber, teine

Rettung erwartet er für die Bufunft, wenn er nicht seinen Landsleuten reinen Bein einschenfte über die Lacherlichfeit des gegen= martigen Buftanbes. . Berade fo wie ben Deutschen muffen wir natürlich den Buren und den Englandern unendlich tomifch vorfommen mit biefen vergeblichen Berfuchen, uns ihrer Sprache gu bemachtigen. Ja, noch mehr, meinen Gie nicht, bag felbst bie Sottentotten und hereros über uns lachen, wenn wir mit beharr= licher Ausdauer ihre Sprache jo fehlerhaft, wie nur möglich, zu ihnen fprechen? Run benn, wenn fie alle über uns lachen, wollen wir bann nicht auch anerkennen. bak wir uns lächerlich machen mit unfrer Deutschverberberei? Wenn wir bas nur erft einmal uns felber eingesteben, bann ift icon viel gewonnen. Dann wird une die Scham icon bald zu bem Entichluffe treiben: Bon jest an zwifden Deutschen und von dem Deutschen zu seinem eingebornen Diener fein anderes als beut= iches Wort mehr! «

Das legt er nun feinen Landsleuten ebenfo mit iconer Gin= bringlichfeit und Barme, wie mit flarer Beurteilung der wirtlichen Berhaltniffe, benen er ihr Recht wiberfahren lagt, ans Berg. »Darüber muffen wir uns flar werden, mas wir eigent= lich hier wollen in Gudafrita. Wollen wir weiter nichts, als recht balb aufgeben in der, wie man fagt, im Entfteben begriffe= nen neuen füdafrifanischen Ration, wollen wir Afrifander werden? . . . 3ch bente, wir wollen Deutsche sein und Deutsche bleiben, über dem Deere eine Pflanzflatte felbständigen, der neuen Beimat angepaßten, aber boch immer urechten Deutschtume. Dann aber wollen wir auch unfre schöne, reine, fraftvolle, klangvolle Mutteriprache nicht eintauschen, weder gegen ein verderbies Solländisch, noch gegen ein verbuertes und verkaffertes Deutsch.« Dann verweift er auf die Guter bes angestammten Boltstums, beren weiterer Genuß von ber Bewahrung beutscher Sprache abhange, und schließt fo: » Darum follen wis mit beiliger Sorgfalt barüber machen, fie uns rein zu erhalten, bamit nicht einmal bas Band bes Berftanbniffes gelodert werde zwifchen uns bier braugen und bem Baterlande babeim.

Und Baterland, ans teure, schließ bich an; Das halte fest mit beinem gangen Bergen, hier find bie starten Burgeln beiner Rraft!

Bon da aus betrachtet, sind's dürstige Jämmerlichkeiten, all die Berhunzungen, mit denen wir unsre Sprache hier zu berreichern denken. Aber die Jämmerlichkeiten helsen mit nagen an den starken Burzeln unsrer Kraft, und darum muß es heißen: hinaus mit ihnen! Und so lassen Sie mich schließen mit der Bitte: Auch hier im afrikanischen Lande gegenüber den Berslodungen, dir deine Sprache verafrikanern zu lassen:

Gebente baran, bag bu ein Deutscher bift!«

Der Borfitende bes Deutschen Sprachvereins, Geheimer Obersbaurat Sarragin, hat sich im hindlic auf die in dem Anzichen Bortrag dargelegten, der deutschen Sprache in Deutsch-Südwestsafrika drohenden Gefahren veranlaßt gesehen, einen Abdruck des Bortrages dem herrn Reichskanzler, Grasen von Bulow, mit solgendem Begleitschreiben zu überreichen:

Berlin ben 15. Februar 1902.

Euer Ercellenz wollen mir als Borsitenbem bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins gestatten, in ber Anlage zwei aus Bindhoel (Südwestafrika) mir zugegangene Rummern ber in Swalopmund erscheinenben »Deutsch Südwestafrikanischen Beitung « (Rr. 26 und 27) vom 27. November und 4. Dezember v. J. mit ber Bitte zu überreichen, von dem Inhalt bes darin ab-

gedructen Bortrages » Deutschverberber in Deutsch = Südwesteafrika Chochgeneigtest Kenntnis zu nehmen, welchen Herr Pfarrer Anz in dem unter seiner Leitung stehenden Zweigverein Binds hoet des Deutschen Sprachvereins gehalten hat.

Der Bortrag entwirst ein ebenso anschauliches wie betrübendes Bild von dem Zusiande der Umgangssprache im Deutschen Schutzebiet, eines Afrikanerdeutsch, das eine greuliche Bermengung von Holländich, Englisch, Herero und Nama darstellt, aber von den Deutschen — Ansässigen wie Einwandernden — mit dem Eiser und der Borliebe gelernt und gepstegt wird, die der Durchschnittsdeutsche allem Fremden und Auskländischen entgegenzubringen geneigt ist. Offenbar hat diese Sprachverwüstung in den letzen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, und nach den überzeugenden Aussührungen des Bortrages steht nicht nur zu besürchten, sondern mit Sicherheit zu erwarten, daß diese Sprachvermengung schon dem nächsten, spätessens aber einem zweitsolgenden Geschlecht unsausrottbar in Fleisch und Bitt übergegangen sein wird.

Benn ähnliche Erscheinungen auch anderswo hervorgetreten sind — ich darf an das Amerikanerdeutsche erinnern — so sindet das seine Erklärung darin, daß der Deutsche bort als Fremder innerhalb einer mehr oder minder gebildeten Bevölkerung, vor allem aber innerhalb einer herrschenden Bes völkerung lebt und arbeitet und mehr und mehr in dieser aufgeht. Anders in Deutsch=Südwestafrika. Her herrscht der Deutsche, und hier könnte nur sein Mangel an nationalem Fühlen und Denken, sein Mangel an deutschem Selbstbewußtzien, könnte nur eigene Schwäche es dabin kommen lassen, daß ihm seine Muttersprache unter den händen zersließt, und damit deutsche Bildung, deutsche Erziehung und deutscher Geist verloren gehen, deren Grundlage und Träger die Sprache ist.

Dieje Befahr läßt fich heute vielleicht noch abwenden, wenn bem Unfug enticieben und nachhaltig entgegengetreten wirb. Daß ber Deutsche Sprachverein bagu burch Bort und Schrift bas Seinige beitragen wird, barf ich in feinem Ramen verfprechen. Und baf besonders fein im Schutgebiete felbst wirtender, fraftig aufblubender Zweigverein Bindhoet, bem u. a. auch der Raiferliche Gouverneur, Berr Oberft Leutwein, als Mitglied an= gebort, alles aufbieten wird, um bie ber Muttersprache und bem Deutschtum brobenden Gefahren abzuwenden, baran zweifle ich nicht. Freilich fteht feinem Birten bie alte Bahrheit entgegen, welche auch die Arbeit bes Besamtvereins in Deutschland felbst fo schwierig und vielfach unfruchtbar macht: daß der Prophet nichts gilt in seinem Baterlande. Auch ist bie Sprachverwitderung im Deutschen Schutgebiete nach ben Darlegungen bes Ungichen Bortrages bereits fo tief eingemur= gelt, daß eine bloge Bereinstätigfeit ihrer ichwerlich mehr herr werben fann, jumal ba biefe fich im wesentlichen auf Beleh= rung und Mahnung beschränken muß. Dier wird vielmehr nur burch nachhaltiges Gingreifen ber Behorbe und ber Schule Bandel geschafft werden tonnen, und biefe mirkjame Silfe ift es, um deren gutige Gemahrung ich Guer Egcelleng im namen bes gangen Deutschen Sprachvereins angelegentlich bitte . . .

D. Sarragin.

Auf dieses Schreiben hat ber Her Reichstanzler bem Bereinss vorsigenden nachstebende Antwort zugehen lassen, beren Beröffents lichung uns freundlichst gestattet worden ist:

Berlin ben 21. Mara 1902.

Pfarrer Ung in Bindhoet hat fich ein besonderes Berdienst um die vaterländische Sache in bem füdwestafritanischen Schus-

gebiet erworben, indem er in bem bort gehaltenen Bortrag bie leiber in dem Soutgebiet eingeriffene Difhanblung ber beutschen Sprache mit ebenso liebenswürdiger Laune als gebührender Entruftung gegeißelt bat. Es fonnte nur tief bebauert werden, wenn unsere Sprache bort bereits in bem Munde ber beutschen Einwanderer einem bilbungefeindlichen Rauberwelich Blat machen follte. Die besten Schuleinrichtungen würden nicht imftande fein, der verbangnisvollen Ginwirfung einer folden Sprachverbilbung bei ben im Lande groß merbenben Beichlechtern vorzubeugen. 3ch tann baber nur hoffen, baß es ben Bemiihungen ber einfichtsvollen Deutschen in bem Schutgebiet, unterftut durch die immer machfende Teilnahme ber Beimat an der Entwidlung der Rolonien, gelingen moge, bem brobenden Ubel noch rechtzeitig Salt zu gebieten. Für feine eifrige Mitwirtung wird auch der Allgemeine Deutsche Sprachverein auf ben warmen Dant bes deutschen Bolfes rechnen fonnen.

3m übrigen ift fich bie Rolonialverwaltung ber ihr obliegenden Bflicht wohl bewußt, für Erhaltung der deutschen Sprache in bem fübmeftafritanischen Schutgebiet zu forgen. In dem Saushaltgeset für 1902 find neue Mittel gur Unterftugung beutscher Schulen und Berbreitung ber beutschen Sprache vorgesehen. Wenn aber ber tiefere Grund für ben gerügten Übelftand in bem gang überwiegenden Borberrichen hollandischer Sprachelemente in dem Schutgebiet zu fuchen ift, deren Ginfluß die noch geringe Rahl ber beutschen Ginmanberer fich nur fcwer entziehen tann, fo ift gründliche Abhilfe nur von ber planmäßigen Befiedelung bes Landes burch rein beutiche Bolfeteile zu erwarten. Indem die Kolonialverwaltung diefer boch= bebeutsamen Aufgabe ihre volle Aufmertsamteit zu ichenten im Begriff ift, tann fie nur wünschen, bag ihre Beftrebungen in weiten Kreifen bes beutschen Bolfes volles Berftandnis und die erforberliche Unterftugung finden werben.

> Der Reichstanzler v. Bülow.

Hoek, gestüpt auf die Mahnahmen der Reichsregierung und insebesondere der deutschen Kolonialverwaltung, die dem Deutschum drohende Gesahr durch Mahnung und Belehrung der Deutschen im Schutzgebiet abzuwenden. Daß er der Teilnahme aller Baterslandksfreunde in der heimat sicher sein kann, und daß der Deutschen Sprachverein ihm jede mögliche Unterstühung gewähren wird, braucht nicht besonders betont zu werden. Freilich wird es dazu jahrelanger einsichtsvoller und zäher Arbeit bedürsen. Aber das zu erstrebende hohe Ziel, unsern Landsleuten im Schutzgebiet und damit die Segnungen deutscher Wuttersprache und damit die Segnungen deutscher Gesittung und Bildung zu sichern, ist auch wahrlich des Schweißes der Eblen wert.

#### Crematift, Crematistit.

Wenn einem Sprachgelehrten die Frage vorgelegt wird, was Crematist bedeutet, so wird er jedenfalls in Berlegenheit geraten. Das Bort macht den Eindrud, als wäre es aus den altklassischen Sprachen entlehnt. Die Endung läßt auf das Griechische schließen. Dort gibt es den Ausdrud Chrematist (χρηματιστής — der Gelderwerber); Chrematistis wird auch bei uns als Fremdwort gebraucht im Sinne von Geldwissenschaft, Gelderwerdeklunde. Aber dies Wörter werden im Ausaut mit einem Ch geschrieben, nicht mit C; also griechisch kann der Ause

bend nicht fein. Suchen wir baber Ansthunft in unferen Fremdmorterbuchern, die in bis gu 7000 Fremdansbruden enthalten. Umionie — fein einziges führt Crematife und Crematiftit auf. And bie englischen, frangorichen, italienischen Borterbücher laffen und im Stich. Auffidrung erhalten wir erft, wenn wir bas Bort m Berbindung mit Crematorium, Cremation, cremieren leien. La belehrt und der Zusammenhang, bag Crematift ein Areund ber Zenerbenattung ober Leichenverbrennung fein foll. Freilich eine haarireaubende Bortbildung, die jedem Sprachlenner ein gelindes Grufeln erregen muß! Der Ausdrud fiammt von bem lateinischen eremare verbrennen, erematio Berbrennung. Echon die Berbindung der griechiichen Endung mit dem lateinifden Stamme ift unlateiniich, und vollende bie Ableitung von der Form crematus d. h. verbrannt ist weder sprachlich noch jachlich ju rechtfertigen. Goll aber ber Berbreunungefreund durchaus mit einem lateinischen Borte bezeichnet werden, fo mußte diejes lauten entweder Cremationift von Cremation1), wie Unionift von Union, Zeuilletonift von Zeuilleton, ober Cremift von cremieren, wie Bublicift von publicieren, Bortraitift von portraitieren u. a. Dieje Digbildung » Crematift. bat aber neue Sproffen getrieben: Crematiftit und crematiftijd. Co haben wir denn ein neues vier= filbiges Eigenschaftswort, das aus nicht weniger als brei ver= Schiedenen Sprachen zusammengesett ift (cremat= lat., =ift= griech., =ifc deutich).

Diese und andere Fremdwörter, die sich jest häusig in Aussten über die Feuerbestattung sinden, haben bei den Freunden der Muttersprache Anstoß erregt. In Zuschriften an die Leitung des Deutschen Sprachvereins wurde der Bunsch ausgesprochen, daß die Frage näher geprüft werden möge, inwieweit diese Fremdausdrücke berechtigt seien. In der Tat verdient diese Frage die Auswertsankeit auch solcher Kreise, die den Bestrebungen sür die Feuerbestattung nicht näher stehen. Wan sieht hier an einem lehrreichen Beispiese, wie in der Gegenwart, troß aller Begeisterung sür deutsche Sprache und Sitte, die alte Untugend der Ausständerei wieder ihr Wesen treibt, selbst auf einem ganz neuen Gebiete, das erst seit kurzer Zeit angebaut wird.

Es handelt fich houptfächlich um die Borter cremieren, Cremierung, Cremation, Crematift, Crematiftif, crematistisch, Crematorium und Columbarium. Wenn man ben Bhonig, das Drgan (warum nicht Fachblatt?) des Berbandes der Zeuerbestattungevereine deutscher Sprache- durchblättert, jo lieft man von der » Cremierung von Anatomie = Leichen«, von einem städtischen Reglement für Cremation ., von Cremations= raumen., von ber meiteren Entwidlung ber Cremation., von einem Carg, ber saur Cremation gebracht wird. von sechweizer Erematiften., von . Erfolgen auf bem Bebiete ber Crematiftit. Bir erfahren, daß auf der bevorstehenden Banameritanischen Ausstellung in Buffalo auch die Crematistik in hervorragender Beise vertreten sein wirde; wir boren von crematistischen Ber= anftaltungen, crematiftifchen Einrichtungen, crematiftifchen Ber= einen, crematistischen Ausstellungen, von Erfolgen crematistischer Tätigfeit; und von Crematorium und Columbarium ift fast auf jeber Ceite bie Rebe.

Hiernach könnte es scheinen, als hatte man es mit einer sest ausgeprägten Runstsprache zu tun. Aber in demselben Facheblatte leien wir statt Cremierung oder Cremation: Feuerbestatung, Einascherung, Berbrennung, Leicheneinascherung, Leichen

Bir seben also nicht nur, daß es deutsche Ausbrude für diese Begriffe gibt, fondern auch daß fie tatfachlich von Fachleuten gebraucht werden. Und mit Freuden nehmen wir auch hier wieder ben Reichtum unfrer Sprache mahr; fur alle biefe fremben Ausbrude haben wir im Deutschen mehrere Bezeichnungen gur Auswahl, jo daß aljo auch auf Abwechselung des Ausdrucks Ruchsicht genommen werden fann. Barum follen wir alfo die fremblandi= ichen Benennungen den beimischen vorziehen? Gind fie uns etwa geschichtlich überliefert, find fie durch langen Gebrauch gebeiligt? Reineswegs — die Bewegung für Feuerbestattung stammt erst aus neuester Zeit, fie bat mit ber Totenverbrennung ber Alten nichts gemein: gebietet boch unfre Beit über gang andere technische Mittel als das Altertum. Der foll uns bas Beifpiel anderer Bolfer bestimmen, diefe Fremdworter ju gebrauchen? Cremieren tommt in feiner anderen lebenden Sprache vor. 3m Frangönichen jagt man dafür reduire en cendres. im Englischen to burn to ashes, im Italienischen ridurre in cenere. Bir Deutschen find bie einzigen, die das lateinische cremare mit Saut und Sagr in ihre Sprache aufgenommen haben. Auch Crematift und Crematistit findet sich, wie gejagt, in feinem unfrer frangofischen, engli= ichen und italienischen Borterbucher. Der find etwa biefe Ausbrude besonders bezeichnend, druden fie etwas aus, mas fich im Deutschen nicht wiedergeben läßt? Richt im geringsten - cremare bedeutet nichts anderes als verbrennen. Ber aber in übertriebener Beinlichkeit an »verbrennen« Anftoß nimmt, weil bei der Feuerbestattung die Leiche nicht vollständig verbrennt, der findet im Deutschen einen noch bezeichnenderen Ausbrud, namlich Dein= ascherne, der ja auch schon vielsach gebraucht wird. Und ist nicht »Urnenhalle« viel klarer und bestimmter als das lateinische Co= lumbarium? Columbarium, abgeleitet von columba die Taube, bebeutet Taubenhaus, Taubenichlag. Mit diefem Ramen bezeichneten die nuchternen alten Romer die mit gablreichen Rifchen versebenen Anlagen zur Aufnahme der Aichenurnen, weil biefe eine Ahnlichkeit mit ben Taubenschlägen hatten, die ja auch eine große Anzahl von Offnungen über = und nebeneinander aufweisen. Wenn man die Bahl hat zwischen Taubenschlag und Urnenhalle, fann man ba in Zweifel fein, welcher Bezeichnung ber Borgug gebührt? Und ber beutiche Hugbrud ift nicht nur bezeichnenber, fondern auch edler und murdiger, und zugleich gestaltungefähiger. Denn wenn die Unlagen gur Aufnahme der Afchenurnen größer find, fo fann man fie auch Urnenhof, Urnenfriedhof, Urnenhain u. ä. benennen, wie dies auch tatsächlich bereits geschieht. Man wende bier nicht ein, bag auch Urne lateinischen Ursprunge fei. Das ift allerdings richtig, aber bas Bort ift in die beutsche Sprace übergegangen, es ift ein Lehnwort.

Der Hauptgrund aber, ber gegen bie lateinischen Ausbrude spricht, ist bie Rudficht auf bie Berftanblichfeit. Richt jeber

<sup>1)</sup> In dem Börterbuch zu modernen französischen Schrifts stellern« von Friedrich Lotsch (1899) finde ich in der Tat crémationnisto — Anhänger der Leichenverbrennung.

Deutsche versteht Lateinisch. Aber auch wer Latein in seiner Jugend gelernt hat, wird, wenn er von Cremierung hört, viel eher an das stateinische Cromor (vergl. cromor tartari — Beinsteinrahm oder Cremometer — Rahm-messer) densen, als an das nicht eben häusig vorsommende cromare. Das Hauptwort cromatio kommt erst in nachklassischer Zeit vor; columbarium im Sinne von Totenkammer noch später, cromatorium steht überhaupt in keinem lateinischen Wörterbuche; selbst in dem Glossarium mediae et insimae latinitatis von Du Cango ist es nicht ausgezeichnet. Es muß also erst in neuerer Beit gebildet worden sein. Und diese für die meisten unverständslichen, wenig bezeichnenden, zum Teil salsch gebildeten Ausdrücke sollen wir statt der allgemein verständlichen, klaren, schönen beutschen Ausdrücke gebrauchen?

Rum Blud icheint die Borliebe für die lateinischen Bezeich= nungen von der Debrzahl ber Feuerbestattungefreunde nicht geteilt zu werben. Benigftens tann man bas aus den Namen ihrer Bereinigungen schließen. In bem von dem Berband ber Feuerbestattungsvereine herausgegebenen neuesten Berzeichnisse sind 55 Bereine aus allen Teilen des beutschsprachlichen Webietes aufgeführt. Bon ihnen nennen fich bie meiften » Berein für Feuerbeftattung«, einige »Berein für fakultative Beuerbestattung« (warum nicht »wahlfreie«?); brei Bereine führen ben Ramen » Feuer= bestattungevereine«, zwei »Berein für Toteneinascherung«, einer »Berein für Leichenverbrennung«, zwei » Berein ber Freunde ber Feuerbestattung. - aber es gibt feinen einzigen Berein für Cremierung ober Cremation, feinen crematiftifchen Berein, feinen Berein von Crematiften. Dies ift wohl tein Bufall. Diefe Bereine wenden fich in dem Buniche, ihre Sache vollstumlich gu machen, an alle Rreife bes Bolts, an Manner und Frauen aus allen Stanben, nicht nur an bie Belehrten. Gie wiffen nur gu gut, baß fie burch folche unverständliche Husbrude wie Crema= tiftif, Crematorium und Columbarium auf niemand Gindrud machen tonnen. Die Reit ift ja - Gott fei Dant - vorüber, wo der bloke Fremdausdrud auf ben Deutiden einen besonderen Rauber ausübte. Gewonnen wird baburch niemand, wohl aber werben folde, welche die fremben Bezeichnungen nicht verfteben. baburch gurudgeschredt, und viele aufrichtige Anhanger ber Feuerbestattung fühlen sich, wie die eingegangenen Buschriften beweisen, in ihrem beutschen Sprachgefühl burch biefe Fremdwörterei ge=

Benn die Sache der Feuerbestattung volkstümsich werben soll, so ist das erste Ersordernis, daß ihre junge Fachsprache die selehrten« Bezeichnungen, die sich jest einzunisten beginnen, mit herzhaftem Entschlusse wieder beseitigt. Noch ist es Zeit; bald wird es zu spät sein. Sind einmal die sateinischen Ausdrücke durch gesetzliche Bestimmungen und Anordnungen der Behörden seitgelegt, dann ist es schwer, sie wieder abzuschützteln. Hoffentslich wird der gesunde deutsche Sinn, der jest auf allen Gebieten des Lebens die altüberlieserten Fremdwörter verdrängt, nicht dulben, daß auf diesem Gebiete völlig entbehrliche neue Fremdaussbrücke in unsre Sprache eingeführt werden.

Dregben.

Bermann Dunger.

#### Sremdwörter in einem Rinderbuche.

Für den Beihnachtstisch meiner Kinder bestellte ich mir u. a. Diergeschichten. Für die Jugend ausgewählt vom Hamburger Jugendschiften=Ausichuß. Leipzig, Ernst Bunderlich. 1902. Br. geb. 60 Bf.« Beim Lesen des Inhaltsverzeichnisses begrüßte

ich es mit lebhafter Freude, daß der rührige Ausschuß aus der großen Zahl der Dichtungen, die das Tier zum Gegenstande haben, sechs der besten für die Jugend ausgewählt hat, und zwar Geschichten, die das Kind ebenso gut verstehen wird wie der Erwachsene, und die den Borzug vor den eigens für das Kind geschriebenen Erzählungen haben, daß sie wahre Kunstwerte sind. Ich las die erste, die mir schon aus »Dorf = und Schloftgeschichten bekannnte Hundegeschichte »Krambambull« von Marie von Schner-Cschenbach. Wie erstaunte ich aber, daß der Ausschußes nicht der Müße sür wert erachtet hatte, die darin enthaltenen Fremdwörter zu tilgen! Auf den 18 Seiten, die die Geschichte umfaßt, sinden sich nicht weniger als 32 fremde Ausbrücke, von denen einige sich wiederholen.

Benn man auch folde, wie Bagabund, Gendarmerie, Stelett (?), Rangille, Spelunte, vermalebeit, Rulturen (Forfte), Berfonal, Batronen, Beftie, Rondell (?), fteben laffen tonnte, fo maren boch bie anderen 21 ins Deutsche zu übertragen gewesen. Da bas Buch für die deutsche Jugend bestimmt ift, so batte die geschäpte Dichterin trop ber bei ihr als Bitreicherin nicht zu vermundernden, wenn auch von unferem Standpuntte aus nicht gu enticuldigenden Borliebe für Fremdwörter gewiß nichts bagegen gehabt. Bas foll fich ein nord= und mittelbeutsches Rind unter einem »vacierenden Forftgehilfen« vorftellen? Rlingt »ftellens lofer . ichlechter? Und wenn in ber Sprache ber Sunbeliebhaber und suchter von »Rondition« und »Biedeftal« bes Tieres die Rebe ift und man biefe Borter aus biefem Grunde fteben laffen wollte, nun gut; aber fie batten in einer Fußbemerfung erflart werden muffen. Auch ber Rame » Tarol« hatte einer furgen Erläuterung bedurft, ba bas fo genannte Rartenspiel nicht allents halben und besonders nicht den Rindern bekannt ift. Das Rind muß bie übrigens ja reigende Geschichte mit einem Fremdwörterbuche lefen, und wenn es fein großes und vollständiges bat, ift es noch eine Frage, ob es bas beifpielsweife genannte Wort »vacierend« findet. In B. Bobeusch, Fremdwörterbuch, 10. Aufl., ftebt es gleich nicht.

Hoffentlich berudfichtigt ber hamburger Jugenbichriften-Ausichus diesen Wint bei herausgabe einer neuen Auflage und in allen fünftigen Fällen.

Mltenburg, G. = M.

Bermann Taufder.

#### » Rontrolieren ! < 1)

In der Zeitungswelt herrscht große Erregung über Pierpont Morgan. Als ein wahrer hecht im Karpfenteich stellt sich dieser amerikanische Geldmann dar, der Tag und Nacht nicht zu ruhen scheint und alles stontrolierens will, was in der Belt vorgent. So hat er z. B., wie die Zeitungen melden, vor kurzem sdie Kontrole über die Lehigh=Balley-Eisenbahn und damit über die ganze amerikanische Hartschlenregion erlangts. Nun wird er wahrscheinlich gut auspassen, daß das Kohlengebiet immer hübsch sauber gehalten wird, daß auf der Eisenbahn niemand ohne Fahrekarte einsteigt, daß keine Hunde mit in die Wagen genommen werden u. dergl. mehr. Später kam die Chikago=Wilwaukee=

<sup>1)</sup> Die törichte Mißbeutung des englischen Ausdrucks to control, das in der betr. Anwendung »beherrschen, beeinstussen bedeutet, also mit unserm »fontrolieren« gar nichts zu tun hat, ist schoueinmal vom Zentralblatt der Bauverwaltung ans Licht gestellt worden, und auch die »Bossische Zeitung« hat damals diese Barrung weitergegeben (vgl. Zischr. 1900 Sp. 75 f.), aber es hat ausställig wenig geholsen.

St. Paul=Gisenbahn an die Reihe und eben jest die Louisville= Nashville=Bahn. Bei der letteren hat man ihm die Übernahme des Kontrolieramtes jedoch nicht leicht gemacht; benn bisher hat ein herr August Belmont (Bertreter bes Saufes Rothschild) es inne gehabt, und ber erflärte, baß er die » Rontrole« diefer Bahn nicht ohne Rampf aufgeben werbe. Die beiben werben wohl nun burch ein regelrechtes Bogergefecht enticheiden, wer von ihnen bas Aontrolieren e weiter beforgen foll. Blöglich taucht aber auch noch bie Rachricht auf, bag biefer Morgan, ber ein rechter Sans Dampf in allen Gaffen fein muß, die » Rontrole« über faft alle zwischen England und Nordamerita vertehrenden Boftdampfer= linien in feinen Befit gebracht habe - bie reine Rontrolierwut! Bie er bas aber machen foll, zugleich bas Roblengebiet, Die Eisenbahnen und bie Seedampfer ju stontrolieren., darüber icheinen ihm allgemach doch Bedenken aufgestiegen zu fein, und fo fucht er fich denn für einige weitere Aufgaben diefer Art Silfetruppen heranguholen. Er will nämlich mit den beiben großen beutschen Schiffahrtegesellschaften eine Betriebegemeinschaft bilben. bie mit ihm ben gangen nordatlantischen Bersonenverfehr und ben weitaus größten Teil bes Frachtverkehrs tontrolieren. foll. Wenn nun ber ichlaue Berr feinerseits die deutschen Gefellichaften stontrolierte, bann hat er schließlich doch die Aufficht über bas Ganze und dabei weniger Arbeit. — All dieser Unfinn steht in beutschen Zeitungen, sogar in gang anftändigen, die sonft etwas auf fich halten. Das Bort . man muß dabei fich doch mas benten tonnen. gilt eben für die Aundgebungen mancher Zeitungsleute nur febr mit Ginfdrantung. Benn folch ein Mann aus englischen Blattern ichopfen muß und die englische Sprache (oder vielleicht die deutsche?) nicht genügend beherrscht, da stellt sich zur rechten Beit ein Fremdwort ein. Leider ift die Bedankenlofigkeit noch in vielen ähnlichen Beispielen vertreten. Collte das dem Oberfontroleur Morgan nicht Luft machen, auch die Tagespreffe unter feine »Kon= trole« zu bringen? Dr. 3.

#### Alcine Mitteilungen.

Reipziger Sauptbahnhof (vergl. Sp. 102). Das tönigl. fachfische Finanzministerium hat auf Antrag des Leipziger Zweigvereins neuerdings bestimmt, daß der fünftige, allgemeine Bahnhof in Leipzig den Namen Hauptbahnhof führe. Das ist um so ersfreulicher, als die andere, fremdsprachliche Bezeichnung dort bereits sehr in Übung gesommen war.

Das 1000. Mitglied des Zweigvereins Berlin-Charlottenburg. Bum erstenmale seit dem Bestehen des Deutschen Sprachvereins hat einer seiner Zweigvereins Berlin-Charlottenburg am 8. Upril d. I. tonnte sein Borsigender, Generalmajor d. D. Frhr. v. Bietinghoff, die erfreuliche Mitteilung machen, daß der Zweigverein der Reichshauptstadt, der noch vor wenigen Jahren taum 200 Mitglieder zählte, den Abschluß des ersten Tausends seiner Witglieder erreicht habe, und zwar sei dieses am Tage vorher angemeldete 1000. Mitglied kein Geringerer, als der Geheime Legationerat z. D., Dr. Ernst von Bildenbruch, unser geseierter deutscher Dichter. Die Gesühle, die ihn als Borsistenden bei dieser Unmeldung beseelten, habe er in einem an das neue Mitglied gerichteten Begrüßungeschreiben zum Ausdruck gebracht. Der Wortlaut des Schreibens ist solgender:

Hochgeehrter Herr! Coeben wird mir gemeldet, daß Sie bem Zweigverein Berlin-Charlottenburg bes Deutschen Sprachvereins beigetreten sind, und zwar als sein tausenbstes Dits glied. Als Borsigender des Zweigvereins beehre ich mich, Sie in seinem Ramen und, wie ich ohne Widerspruch zu gewärtigen hinzusügen darf, im Ramen des ganzen Deutschen Sprachvereins in dessen Mitte herzlich willsommen zu heißen. Bie wir von solcher Teilnahme eines deutschen Dichters stets eine besondere Krästigung und Förderung unfrer auf die Pflege der Muttersprache gerichteten Bereinsbestrebungen erwarten dürsen, so wird dieser hocherfreuliche Abschluß des ersten Tausends unsres Mitgliederbestandes hossentlich den Anlaß bieten zu einer raschen weitern Entwicklung des Zweigereins und einem balbigen Abschluß auch des zweiten Mitgliedertausends.

v. Bietinghoff.

— Ans Baben. Die in Karlsruhe erscheinende »Babische Bresse, bringt in ihrer Abendausgabe vom 5. April solgende Rachericht: Die vaterländischen Bestrebungen des Sprachvereins sinden erfreulicherweise in immer weiteren Kreisen unster Stadt Unterstützung. In jüngster Zeit sind namentlich zahlreiche Beamte und Kausseute dem Berein beigetreten; verschiedene hohe Behörden haben ihre volle Übereinstimmung mit der auf Reinheit und Richtigleit des Sprachgebrauchs zielenden Tätigkeit erklärt. Wit besonderer Freude und Genugtuung dürsen wir eine Kundgehung Sr. Erzellenz des herrn Staatsministers von Brauer begrüßen, zu deren Beröffentlichung wir in freundlichster Beise ermächtigt worden sind. Das an den Borsitzenden des hiesigen Zweigvereins, Archivassessischen Dr. Brunner, gerichtete Schreiben vom 29. März lautet:

Euer Hochwohlgeboren bitte ich für die mir unterm 15. d. Dis. namens des Bereinsvorftandes gemachten Mitteilungen meinen verbindlichsten Dank entgegennehmen zu wollen. Die auf Berbefferung bes beutschen Sprachgebrauchs gerichteten Beftrebungen habe ich ftets mit warmer Teilnahme verfolgt. 3ch verfenne nicht, wie febr gerade die staatlichen Beborden in der Lage find, burch Unwendung reiner und richtiger Sprachformen fowie tlare und bundige Ausbrudsweise nuplich zu wirten. 3m amtlichen Bertehr bürjen wir noch weniger als im Privatverfehr die Rüdfichten außer acht laffen, die wir unfrer Muttersprache ichulden. Dem vielfach überburdeten Beamten werden freilich bei Flüchtigfeitsfehlern mildernde Umftande oft nicht abzusprechen fein. 3ch erhoffe von den in gleicher Richtung liegenden Bestrebungen bes Bereins und beffen eifriger Tätigleit noch manches Gute und freue mich, biefen Anlag benuten ju tonnen, um bem Berein meine Unerfennung für fein nationales Birfen auegufprechen. 3d bin perfonlich gerne bereit, Ihrem Berein als Mitglied beizutreten. von Brauer.

Nuch die Großherzogl. Generalbireftion ber Badifchen Staatseisenbahnen äußerte sich in vollem Einklang mit den Bereinsgrundsäpen folgendermaßen: »Bir sind schon seit längerer Beit bestrebt und werden uns auch fernerhin bemühen, in unserm Geschäftsverkehr Fremdwörter tunlichst durch deutsche Ausdruck zu ersepen sowie sprachwidrige, unschöne oder veraltete Wendungen zu vermeiden und überhaupt auf Reinheit und Richtigkeit des Sprachgebrauchs hinzuwirken.«

Beitgehendes Entgegenfommen hat der Berein feit seinem Beftehen bei dem Karleruher Stadtrat gefunden, der feinen Beftrebungen volle Unterflühung zugesagt und in mannigsacher Beise
betätigt hat.

— Bom Machtbereich ber beutschen Sprache. Der ungarische Unterrichtsminister ist ungehalten über die geringen Fortschritte bes magharischen Sprachunterrichts bei den Banater Schwaben, hat in einem Rundschreiben seine Unzufriedenheit ausgesprochen und zu einer Bermehrung des magyarischen Unterrichts aufs gefordert. Wie man der »Großtifindaer Zeitung« melbet, hat

indessen der Ortsichulrat von Marienfeld mit Ginstimmigkeit besichlossen, auf die Verstügung zu erwidern, daß im Gegenteil viel zu viel Magyarisch unterrichtet würde und die Kinder insolgedessen sehr wenig lernten. Man verlange daher eine bessere, im Gesete begründete Psiege des deutschen Unterrichts; ja die Gemeinde sei selbst unter Opsern bereit, ihre Schule vom Staate wieder zu übernehmen, da die bei der Übergabe an den Staat bedungene Zweisprachigkeit des Unterrichts nicht eingehalten werde.

— In der letten Ausschutzstung des Dentschen Landes Rehrervereins in Böhmen, der mit 81 Zweigvereinen ganz Deutschböhmen umfatt und sechsundeinhalbes Tausend Mitglieder zählt,
ersuchte der Obmann, die Mitglieder des Deutschen Landes Lehrervereins in Böhmen möchten es als ihre Pflicht betrachten, die
Bestrebungen des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins jederzeit
aufs kräftigste zu fördern. — Die Freie Schulzeitung, Zeitschrift
des Bereins, geht mit gutem Beilpiele voran, und ihre Mitarbeiter, wie die Zweigvereine und die allergrößte Wehrzahl der
Mitglieder versolgen die Ziele des Sprachvereins.

G. Brofdmiter.

- Der Rudgang bes Dentichen in ber Beftichweis beginnt allniählich boch auch auf die Deutschschweizer tieferen Einbrud zu machen. Davon legen zwei Rundgebungen im Sprechsaal bes »Rausmännischen Zentralblattes« (Rr. 12 u. 13) ein - man muß fagen - febr erfreuliches Beugnis ab. Deutsches Sprachgefühl. find fie überschrieben, und warmes, gefundes Gefühl für die beutsche Sprace außert sich in ihnen auch wirklich. Dit ruhiger Festigfeit nimmt ber erfte Ginsenber, E. G. in B., bas Recht in Anspruch, bem bedrohlich vorbringenden Frangofisch einen in ber Liebe gur Mutterfprache begründeten Biberftand entgegenzusepen. Darum tabelt er es, wenn bie eibgenöffifchen Amteftellen ber frangofifden Sprache auf Roften ber beutiden Boricub leiften. Solche unberechtigte Schabigung bes Deutschen machen fich die ichweizerischen Bunbesbahnen schulbig, indem fie Schreiben an beutiche Empfanger in frangofifcher Sprache abfaffen. Der andere Einsender, E. in B(urich), ftimmt lebhaft bei und rudt ber eid= genössischen Bollverwaltung die frangofische Benennung ihrer Umter in Burich und Bafel vor Augen. Sind die einzelnen Salle, die ba getabelt werben, auch für fich nicht von großer Bichtigfeit, fo bat Beweggrund und Abficht ber Beschwerbeführer bafür boch um fo größere Bedeutung. Denn es wird tein Sehl gemacht aus ber weitverbreiteten Bleichgültigfeit als ber Urfache ber brobenben Befahr. Die Bahnverwaltung rechnet bei ihrem Berfahren auf die Bereitwilligfeit des Empfangers, ben gangen brieflichen Berfehr frangofiich fortzuführen, und meiftens erreicht fie ihr Biel auch. Dag folche charafterlose Nachgiebigfeit nur mit Geringschätzung beantwortet werden fann, ift natürlich, und barum möchten bie Einsender das deutsche Sprachgefühl ihrer Landsleute aufrütteln, indem fie mit Recht behaupten, daß der fich Achtung erwirbt, der Liebe ju feiner Muttersprache öffentlich befundet. Es ift in hobem Dage anertennenswert, daß das Amtsblatt des Schweizer Rauf= mannifden Bereins, bas feine Spalten auch frangofifden und italienischen Auffapen öffnet, in folder Beise ber beutschen Sprache thr Recht gutommen läßt und eine hoffentlich erftartenbe Bewegung förbert, bie ben Deutschschweizern bie Augen fur ben Wert ber Mutterfprache öffnet.

— Die Gemeindeschule bes fleinen sivländischen Ortes Salisburg hat vom russischen Minister ber Bolfsauftärung die Erlaubnis eihalten, deutschen Sprachunterricht zu erteilen, mit ber Beschränfung, daß es nach Schluß des übrigen Unterrichts und mahlfrei geschieht. Die Rigaer Dungzeitung halt die Entscheidung für grundsählich wichtig. Danach scheint die in der vorigen Rumsmer (Sp. 108) befürchtete strenge Ausschließung aller baltischen Kinder von deutschem Schulunterricht doch nicht ausnahmslos aufrecht erhalten zu werden.

— In Serbien macht sich das Bedürfnis nach Renntnis ber beutschen Sprache geltend. Bie aus Belgrad gemeldet wird, haben bort die Schüler ber Gymnasien einen beutschen Berein zur Erlernung beutscher Sprache und Beschäftigung mit beutschen Schriftwerken gegründet, und die Gymnasien im Innern des Landes sind ihrem Beispiele gesolgt.

- Zwei unverbürgte, aber in jedem Falle bezeichnende Geichichten murben furglich von mehreren Blattern verbreitet, bie erfte unter ber ilberichrift Der Raifer und bie Fremdwörter. Man ergahlt fie fich in Berlin. Danach fragte ber Raifer vor furgem einen befannten biefigen Marinemaler, wie ibm die Ausführung feiner Bilber in einem größeren Brachtwert gefiele. »Die Reproduktionen find, glaube ich, febr gut, Majeftat . antwortete ber Rünftler, worauf ber Raifer unmittelbar fragte: » Barum fagen Sie nicht Biedergabe? Die andere Geschichte hat fich nach einer beutich ameritanischen Beitung auf ber Reife bes Pringen Beinrich zugetragen. Gin Mann, ber vor 19 Jahren als beuticher Matrofe bie Beltreife unter bem Bringen mitgemacht hatte, wünschte feinen ehemaligen herrn wieder zu feben. Es gludte ihm, von diefem an den Bagen gerufen und mit aufrichtiger Freude begrüßt zu werben. Unter fturmifchem Jubel bes Bolfes fprach ber Bring, ber seinen ehemaligen Burichen wiederertannte, einige Zeit mit ihm in herzgewinnenber Beife und rief auch ben Abmiral von Sedenborff berbei, ber ihn ebenfalle wieber ertannte. Beter Kaipp - bas amerifanische Blatt nennt fogar Bohnung und Arbeitgeber bes Mannes - ftrablte vor Bonne; als aber ber einstige Sornist vom beutschen Rriegeschiffe » Bring Abalbert« im Eifer einmal in die englische Sprache hineingeriet, zeigte fich einen Augenblid, wie ber Bericht es ausbrudt, bas Rommando: und Fürstenblut auf ben Bugen bes Pringen, und er fagte fcharf: >So sprechen Sie boch beutsch, Sie können's ja !«

- Seit April vorigen Jahres erschien unter bem Titel Deutsche Erbe eine Beilage zu bem Beographischen Anzeigere, auf beren Bebeutung die Bereinsgenoffen feiner Beit gebührend bingemiefen worben find (Beitschr. 01, 261). In verhältnismäßig fehr furger Reit hat fich diefes Beiblatt erfreulicherweise so viel Rustimmung gewonnen, daß es nun ju einer felbftandigen Reitschrift ausgestaltet werben tann. Gie foll unter bem gleichen Titel Beitrage gur Renntnis beutschen Bolfstums allerorten und allerzeiten bringen und bas Berben, Bachfen und Banbern bes beutschen Bolfes und die Ausbreitung feiner inneren und außeren Rultur auf ber gangen Erbe behandeln, ftreng miffenschaftlich, aber nicht gelehrt, nicht spopulare im üblen Ginne, aber jedem Bebilbeten verftändlich. Aufgabe und Behandlungeweise ber Deutschen Erbe berühren fich alfo nabe mit benen bes Sprachvereins, und es liegt auf ber Sand, wie gunftig bie neue Beitschrift auch für Berbreitung bes Berftanbniffes unfrer Beftrebungen wirten tann. Dabei legt fie felbft auf die Sprachreinheit in bem magvollen Sinne unfres Bereins großes Gewicht und läßt jedem ihrer Mitarbeiter zugleich mit bem Drudabzug eine babin zielende Dahnung zugeben. Jahrlich follen 6 Befte (mit Rarten) für je eine Dart ausgegeben werben. Der Berausgeber, Prof. Baul Langhans, bittet alle, bie bas nationale Unternehmen näher fennen zu lernen munichen, burch Boftfarte von der Berlagsbuchhandlung (Juftus Berthes in Sotha) die toftenlose Übersenbung eines Probeheftes zu verlangen.

#### Sprechlaal.

Im Brieffasten ber Marznummer (Sp. 89) wird ausgeführt, bag bie soon Schmits gefundene Regel über ben Gebrauch ber ftarten und ichwachen Formen von Eigenschaftewörtern« zwar in vielen Fällen bas Richtige treffe, aber boch nicht in bem Dage, bag man fich immer nach ihr richten tonne, weil fie zahlreichen Ginfdrantungen unterworfen fet. Diefes Urteil ware gang berechtigt, wenn die Regel ben Inhalt hatte, ber ihr im Brieftaften beigelegt wird, nämlich: » Schmits verlangt die ftarte Form, wenn es sich um eine unbestimmte Anzahl handelt, die schwache bei beftimmter Angabl. Bie aber aus meinem Buche Der Rampf gegen die Spracoverwilberunge (2. Aufi., Köln 1901, S. 11 bis 13) ju eriehen ift, bezieht sich die Regel nur auf den 1. und 4. Fall der Mehrzahl; die Einzahl ift ausgeschlossen, weil die Schwantungen bes Sprachgebrauchs eben nur die Dehrzahl betreffen. Da bie im Brieftaften angeführten Grunde fich nur gegen bie Gingabl richten, beruhen fie auf einem Difverftandnis meiner Regel, beren Darlegung in bem genannten Buche mit ber Rus-anwendung schließt: »Wie man fagt: Die tabfern Krieger, so fage man auch: diese, jene, meine, deine ulw., solche, welche, alle, keine tapfern Rrieger; bie Menge ift in jedem Salle beftimmt. man fagt: tapfere Rrieger, fo fage man auch: einige, etliche, etwelche, irgendwelche, wenige, manche, viele, einzelne, mehrere, andere, verichiedene tapfere Krieger; die Menge ift in jedem Falle unbeftimmt.«

Beibelberg.

Dr. A. Schmits.

Die Brieffastenantwort auf Sp. 89 beruhte in ber Tat auf einer irrigen Boraussetzung. Wir hatten das Schmitssche Buch nicht selbst zur Hand. Nach der Angabe des Herrn R. hatte die Schmitssche Regel die dort bekämpste allgemeine Fassung. Ihre wirfliche Fassung aber, wie sie im Borstebenden wiedergegeben ist, mit ibrer Beschäntung auf den ersten und vierten Fall der Rehrzahl ist sehr drauchbar und verdient allgemeine Beachtung. Demgemäß würde sich insbesondere nach »welche« und »solche«, wo noch immer ein Schwanken besteht, die Berwendung der schwachen Form empsehlen, also: »welche, solche tapseren Arieger«. Hienach wolle man die Bemertungen auf Sp. 89 sowie auf Sp. 363 des vorigen Jahrgangs berichtigen oder ergänzen. Auf das vortressische Schmitssiche Buch »Der Ramps gegen die Sprachserwilderung«, von dem im vorigen Jahre eine zweite, vermehrte Aussage erschienen ist, werden wir nächstens eingehender zurüdstommen.

Braunfdmeig.

Rarl Scheffler.

#### Bur Schärfung des Sprachgefühls.

172) » Rach ber Abstimmung, bei der Zicht ganz allein blieb, verließ der Graf erregt den Saal. « (Aus einem Draht= bericht der Köln. Zeit. mitget. von Prof. Dr. Hadresen in Münster.)

172) Nach ber Abstimmung, bei ber Graf Zichy ganz allein blieb, verließ er erregt ben Saal.

Bichy und » ber Graf« ist dieselbe Berson. Warum nicht einsach er? »Es soll boch nicht hervorgehoben werden, daß sich zich in seiner Eigenschaft als Graf erregt fühlte. Denn nur in diesem Falle wäre gegenwärtig die Wiederausnahme bes Subjekts, die in unser ältesten Sprache ganz geläusig war, gerechtserigt« (Seemüller). R. G. Andresen, der in seinem Buche Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit, S. Ausl. S. 388 ff., diese Unsitte geißelt, sagt darüber: »Mit demselben Rechte könnte es mir einsallen, von meinem Freunde, dem Asselfelor Karl Lorenz, zu erzählen: Wein Freund Lorenz hat sich ein Haus gekauft, welches der Asselfer in diesen Tagen beziehen wird. Karl sagt, daß er 40000 Mark dasür gegeben hat.«

Die herren Erbe und Lohmeher machen mit Recht noch ein anderes Bedenten gegen diefen Sat geltenb. Es werben

zwei Tatsachen erzählt: das Alleinbleiben bei der Abstimmung und das Berlassen des Saales. Offenbar ist das erstere die Hauptsache. Hauptsachen gehören aber in den Hauptsat, nicht in den Rebensat. Demnach müßte es heißen: »Bei der Abstimmung blieb Graf Zichy ganz allein, worauf er erregt den Saal verließ.

173) In einer Anweisung zur Borführung lebendiger Bappelsmänner beißt es in der Zeitsichrift Daheim Rr. 18 v. J. 1900 Beilage S. 9: "Eine oder zwei Personen steden ihren Kopf durch ein in eine fest in einen großen Rahmen gespannte Leinswand geschnittenes Loch.«

173) Man spannt eine Leinswand fest in einen großen Rahsmen, schneibet ein Loch hinein und läßt eine oder zwei Personen den Kopf hindurchsteden.

Der Sat ist an sich richtig, jedoch bei dem ersten Lesen kaum verständlich. Aber gerade solche für Kinder bestimmte Anweisungen müssen möglichst einsach und klar sein. Daß daß undestimmte Geschlechtswort dreimal hintereinander wiederkehrt, ist in hohem Grade unschön. Einen ähnlichen Sat sührt Matthias an (Sprachleben und Sprachschen <sup>2</sup> S. 441): »Reben einem schon mit einem einen Besit anzeigenden Genitiv erweiterten Hauptwort.«

174) »Damit foll nicht gefagt werben, baß die Musit seiner britten Periode minderwertig wäre als die der zweiten.« (Hugo Riemanns Musitalisches Lexiton & S. 1222.)

174) Damit soll nicht gesagt werben, baß die Musit seiner britten Periode (Entwidsungs: stufe) weniger (minber) wert ware als die ber zweiten.

Auf \*minderwertig« tann tein als folgen. Denn es bedeutet \*unter bem Durchschnittswert stehend«, \*von ziemslich geringem Berte«. Es fönnte also nur heißen: \*minderswertig gegenüber (im Berhältnis zu, im Bergleich zu) seiner britten Periode«. Minderwertig ist ein neues Bort — im D. Wörterbuch (6. Bb. 1885) steht es noch nicht, hepne führt nur einen Beleg aus Bismards Reden an —, weiter gebildet aus dem schon früher vortommenden hauptwort \*Minderwert« (bes Geldes, eines Hauses).

175) Die anwesenben Ber= treter . . . erflaren, baß fie fo lange ben Bejug auswärtiger Roble . . . fortjegen werden, bis die fachfischen Werte gu einem Entgegentommen in Bezug auf Einräumung von ber heimischen Induftrie bie Ronturrengfähigfeit gestatten= ben Breifen unter fernerem Musichlug von Breisermäßi= gungen nach außerhalb Sach= fene gelegenen Gebieten unb in Bezug auf die Stipulie= rung ber von ber Industrie gewünschten Lieferungsbebin= gungen fich bereit zeigen. (Hus ber Erflarung einer Berfamm= lung von Chemniger Fabritherren über die Rohlenfrage im Juni 1901.)

175) Die anwesenden Berstreter . . . . erklären, daß sie den Bezug auswärtiger Kohle . . . . so lange fortsehen wersden, die die sächsischen Berke sich bereit zeigen, die Preissermäßigung nach außersächsischen Gebieten auszuheben, der heimischen Industrie die von ihr gewünschten Lieferungsbedinsgungen zu gewähren und ihr Preise einzuräumen, die ihr den Bettbewerb mit andern Ländern gestatten.

Schwer verständlich, Baufung von Saubtwörtern, ichleppenb

176) » Doch darf man jene Forderung an eine Dame, beren wohl Er ftling swerk eine trot allem respektable Leiftung bietet, vielleicht nicht stellen. (Aus einer wissenschaftl. Zeitschr. mitget. von Prof. Dr. Pietsch in Berlin.)

176) Doch darf man jene Forderung vielleicht nicht an eine Dame stellen, beren Erstlings-wert — benn das ist es wohl — trop allem eine anerkennens-werte Leistung ift.

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Heinhe, Phull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietsch, Bressel, Saalfeid, Scheffler, Seemuller, Wappenhans.

Bemerkungen über die vorstehenden Sage, Beitrage u. a. bittet man einzusenden an Prosessor Dr. Dunger in Dresden A., Schnorrstraße 3.

#### Büderfdau.

R. Erbe, Die neue beutsche Rechtschreibung und ihr Berhaltnis zu ben bisher gultigen Borfchriften. Rebst einem Borterverzeichniffe. Stuttgart, Union, 1902. 0,50 ...

Dr. Joh. Benbe, Borterbuch für bie beutsche Recht= schreibung. Wien u. Leipzig, Tempsty=Frentag, 1902. geb. 1,50 .#

Dr. Alb. Baag, Aber Sprache und Schrift in hinblid auf die jüngste orthographische Konferenz und die neue beutsche Einheiteschreibung (Bortrag). Labr, Schauensburg, 1902.

Die Regelung der Rechtschreibung hat viele Federn in Be-jung gefeht. Bon den bereits im Druck erschienenen Schriften, wegung gefest. bie fich mit ihr beschäftigen, seien heute die drei zuerst eingelausenen bier besprochen. Die rechtschreiblichen ') Berte tonnen an fich berschiedene Zwede verfolgen: fie fuchen die »neue Rechtschreibung« in Regeln und Beifpielen in die Schule und ins Bolt gu tragen; ober fie untersuchen, inwieweit die neue Schreibung von der alten abweicht, ober inwiefern fie beffer ober etwa schlechter ift als diefe, oder fie wollen wissenschaftlich oder vom Rilglichkeitsftand= punit aus fie rechtfertigen. Gine besondere Gruppe bilden end-lich die Arbeiten, die über die gertrummerte Schreibung der Gegenwart einer neuen, von Grund aus anderen zustreben. Begreif-licherweise berühren sich diese Richtungen vielsach. So gleich bei Erbe und Bag. Der erstere stellt zuerst zusammen, was jest gegen die früheren Regeln der Einzelstaaten, zumal Burttemsbergs, seftgelegt ist, und wägt ab, ob damit ein Fortschritt oder Rückschritt gemacht sei. Bei geschichtlicher Burdigung wird man nicht immer mit Erbe geben tonnen; fo 3. B. wenn er Jahrzehnd (mit d) für die beffere und richtigere Form ertlätt, wenn er die Schreibung gescheit ablehnt, weil das Bort nicht zu Holzscheit gehöre, für dufter turzes it fordert, weil es von Duft herkomme. Die (altere) Geschichte gibt bagegen Erbe recht, wenn er fing, ging beanstandet. Aber ba ein großer Teil ber Deutschen bier furges i fpricht, mare ie ebenfo unbequem wie in Licht, wo es ja auch gefdrieben werben follte. - Die Ginführung bes Atut= geichens auf beutschen Lettern ist nichts Neues (wie E. annimmt), ist auch nicht etwa ausdrücklich beschlossen worden. Im Gegenteil ist das französische é, wo immer möglich, mit ee wiedersgegeben, so ist neben Carré auch Karree zulässig und wird in Bapern, wahrscheinlich auch aucherwärts, bevorzugt werden. Ubrigens geben Erbes Betrachtungen burchaus nicht nur auf die Schreibung, sondern auch auf Aussprache und Form. Und ba muß nun bie Befürchtung ausgelprochen werben, bag uns über-haupt neue, feste Formen unter ber hand als amtliche » Schreibung. aufgelaben werben, die in ber Tat einen Gingriff in die Grammatit und den Wortichat bebeuten, ju dem weber bas Reich noch bie Einzelstaaten, am allerwenigsten einzelne Bersafjer von Rechtfcreibbuchern befugt find. Dit Recht macht mich ein verehrtes Mitglied bes Sprachvereins barauf aufmertfam, daß der . Große

Duben« als maßgebendes Gesethuch auch für grammatische Dinge zu gelten ansange und als das Buch, das der Quelle der neuen beutschen Rechtschreibung am nächsten steht, fünstig geradezu eine beutsche Sprachalademie zu ersehen drohe. Auch bei Erbe sindet sich die Bermengung von Sprachsorm und Schreiburschrift, so wenn er tullch neben tunlich als Berbesserung der "Schreibungs begrüßt, oder die "Schreibungs Konto"n, Tempo"n statt Kontos, Tempi usw. empsiehlt.

Den Grundian, daß man in der Schrift deutsicher sein musse als in der mündliche Rede, vertritt Erbe m. E. mit Unrecht; immer mehr ist man tatsächlich davon zurückgesommen. Auch das Bedeuten, es werde durch irgend eine Schreibung (z. B. Zeosbald), was aber nicht empsohlen wird! die althochdeutsche Lautsverschiedung verschliebeng verschlieben, kann ich nicht als gerechtsertigt

anjeben.

Lehrreich find die Ausammensafjungen der Mängel, die unfre Rechtschreibung auch fünftig zeigen wird, sowie der neuen Regeln. Das Börterverzeichnis ist übersichtlich und verrät ben gesibten Schulmann. Gegenüber den leider noch beibehaltenen Doppelsschreibungen ist E. den einzig richtigen Beg gegangen, daß er sich für die eine lautgerechtere entschieden hat.

Das Buch von Bende gibt junächst eine sakliche Umschreibung ber amtlichen Regesn, dazu, wie das österreichtsche und banrische Regelbuch, einen Abschnitt über die Satzeichen. Die Hauptsache sit aber das aussichtliche Wörterbuch. Die zahllosen Fremdwörter sind durchweg mit Verdeutschungen begleitet, auch das Rötige über die Beugung ist beigegeben, serner sind die Abkürzungen erklärt. Bon der Aufzählung kleiner Berseben, die bei so un-

geheurem Stoff ja selbstverständlich sind, kann hier abgesehen werden. Der Bortrag von Baag ist im ganzen genommen eine Rechtsertigung der neuen Reichsschreibung. In klarer — nur vielleicht an Fremdwörtern etwas überreicher — Darstellung zeigt Waag, wie eine völlig dem gesprochenen Bort sich anschließende Schreibung nicht möglich sei, daß man immer auf annähernde Biedergabe der Rede sich beschräuten müsse, dies vielsach auch tue, ohne es zu wissen. Wit der kutz vorgeführten Geschichte der Einigungsbestrebungen ist zugleich auch eine Rechtsertigung der Junikonsernz gegeben, der nur Einigung, nicht Bereinsachung oder Berichtigung der beutschen Schreibinsteme zur Ausgabe gemacht war. Es sei sedoch nicht verschwiegen, daß ein Teil der deutschen Regierungen die Gelegenheit zu größerer Bereinsachung gegeben erachtete, aber durch lberstimmung ihre Winsch ereritelt sah. Mit dem Ausdruck der Freude über die gewonnene Einheitlichseit schließt Waags Bortrag.

Burgburg. D. Brenner.

Orthographisches Wörterbuch ber beutichen Sprache von Dr. Konrad Duben, Gymnasialbireftor. Rach ben für Deutschland, Öfterreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 7. Aufl. Leipzig u. Wien, Bibliogr. Institut, 1902. 8. XX u. 388 S. geb. 1,65 .4.

In siebenter Aussage erscheint soeben der bewährte Dudensiche Ratgeber, der vielleicht noch niemals so nötig war, wie gerade jett, wo die einheitliche Schreibung uns auch mit Osterreich und der Schweiz auss engste gelstig verdindet. Es ist wünschenswert, das Lehrende wie Lernende nun auf absehdare Zeit Ruhe beschmen. Auch von der durch Duden jett zusammengesatten Rechtschreibung gilt das Wort, daß sie um ihrer Einheitlichkeit willen besser it, als alle Forderungen der Stürmer und Drünger zunächst zugeben wollen. Man wird so leicht keinen vergeblichen Gang durch das gegen die vorige Ausgabe noch um 12 Spalten bereicherte Nachschlagebuch tun.

Bon süddeutscher Seite kommt uns der Einwand, daß die Wehrzahlsormen Karls (S. XVI) und — freilich weniger — Emmas fraglich erschienen. Im allgemeinen sollten doch die Rehrzahlsormen auf zs vermieden werden; Jungens u. ä. sei nord deutsche Eigenart. Anders steht die Sache bei den Familiennamen, wo s den Weskall anzeige: »Wir haben bei Neumanns gespeist« — bei der Familie Reumanns. Much bei der unzewohnten Form Amalies (neben Amaliens: S. XV) fragt der Süddeutsche, ob hier das norddeutsche Sprackgesühl von dem siddeutschen so weit abstehe. S. XIV s. werden odes Januar«, odes Ghmnasium« als erlaubt bezeichnet: wir meinen, daß es sich hier nicht um Fremd», sondern um Lehnwörter handelt, bei denen, wie Duden selbst zugibt, ode vollen Formen« — also

<sup>1)</sup> Das Wort hat sich mußelos Bahn gebrochen.
2) Matthias läst Carré nur saußeramtlich gelten.

Januars, Gymnasiums — vorzuziehen sind. Papieren muß aber Beefall Bog' statt Bossens (S. XV) genannt werden, da er für das Chr unerträglich ist. Toch das sind Kleinigkeiten, beren Pedeutung auch 2 3. bestritten werden fann.

beren Bedeutung auch z. beitritten werden fann. ')

Bichtiger will uns vom Standpunkte des Sprachvereins aus die Bemängelung des Titels ericheinen. Als der Unterzeichnete im Jahre 1895 den Sandersichen Ratechismus der Erthographie (J. J. Weber, Leipzig) berausgab, änderte er fiillschweigend um in Deutsche Rechtschreibung . Und so meinen wir, daß es an der Zeit sei, auch in dem einen Punkte dem amtlichen Regelbuche zu solgen, das teine Drihographie und sein vorthographische mehr kennt, sondern Regeln für deutschen Deutsche Rechtschreibung benannt ist. Wollte Duden nicht schreiben: Deutsche Rechtschreibungswörterbuch, so konnte er gestroft sagen: Börterbuch der deutschen Rechtschreibung — alles nicht länger, als der von ihm immer wieder gewählte Titel, jedenssalls aber, weil deutsch, vorzuziehen. Bas würde übrigens ein etwas längerer Titel verschlagen? Das Wörterbuch wird sicherslich allgemein weder Drihographisches noch Rechtschreibungswörterbuch genannt werden, sondern schechtig auch der Titel sich den Dossen wir, daß dei einer 8. Auslage auch der Titel sich den Regeln der deutschen Rechtschreibung anschließt.

Einen hanblichen Auszug aus Dudens Worterbuche bildet bas fleine »Börterverzeichniss (natürlich auch wieder »Orthosgraphiches«!), in Meyers verdienstlichen Bolfsbüchern die Rummern 1289 und 90 (geb. 20 Pig., in Leinen geb. 50 Pig.). Der Bortschaß ist, wie beliebige Stichproben bald beweisen, berartig ausgewählt, daß dem Bedürfnisse der Schule wie des Lebens, indsbesondere dem hauslichen Gebrauche, genügt wird.

Die beutiche Rechtichreibung nebst Interpunktionelehre und aussiührlichem Borterverzeichnis nach den für Deutschland uiw. gültigen Regeln zum Gebrauch für Schulen und zur Selbstebelehrung neu bearbeitet von Dr. Konrad Duden usw. Dunschen 1902. C. H. Bediche Berlagsbuchhandlung. 73 G.

Dieses Buchlein ist (als 7. Auflage) ein Sonderabdrud bes die Rechtschreibung behandelnden Abschnittes seiner Bearbeitung der Neuhochdeutschen Grammatik von Friedrich Bauer, heraussgegeben in der Absicht, der neuen Rechtschreibung auch außershalb der Kreise derer, die sie anwenden muffen, Freunde zu gewinnen. Wir können auch diese bewährte Zusammenstellung warm empsehlen. Günther Saalfeld.

- Berbeutichung ber im Gebäube: und Wohnunge: wefen vortommenben Fremdwörter. Gin Borichlag bes Raffeler Sausbefiger: Bereins.

Die Anregung zu diesem höchst verdienstlichen Berdeutschungsbefte, dessen weite Berdreitung unter Hausbesißern dringend zu wünschen wäre, ist von unserm rührigen Kasieler Zweigvereine ausegegangen Für die mühevolle und zeitraubende Arbeit, der sich die Derren Realschullehrer Grün und Brof. Dr. Schanz unterzogen haben, gedührt ihnen der wärmste Pant des A. D. Sprachvereins.
— Tie Berdeutschungen sind im allgemeinen wohl den bekannten Börterbüchern und dem Bürgerlichen Gesehduck entnommen worden. Neu scheint mir dem Bürgerlichen Gesehduck entnommen worden. Neu scheint mir der Ersah von Parterre durch all nterstod "?) wozu bemerkt wird, daß dies Bort dem Erdgeschoße vorzuziehen sei, weil sich setod geschichtlich nachweisen ließe, nicht an die Erde und ihre Feuchtigfeit erinnere, und alse Höhensabteilungen des Hauses dadurch kurz und deutlich bezeichnet werden könnten. Diese Gründe sind einseuchtend, und die Berebeutschung allnterstod verdient empsohlen zu werden. Anders lieht es mit » Hochparterre == Hochunterstod «, dei dem nicht bloß der Klang, sondern auch das logisch bedentliche Beieinander der Gegensähe hoch und unter störend wirkt. Barum nicht eins

fach . Sochftod .? Der Bunich, ein Scherflein gur Forberung bes wertvollen Unternehmens beizutragen, veranlagt noch folgende Bemerkungen. Bunachit zwei grundfagliche. Das Berzeichnis foll Bemerfungen. Junadit zwei grundiupitige. nicht, wie Fremdwörterbucher es tun, Erflarungen, fondern nicht, wie Fremdwörterbucher es tun, Erflarungen. Bei ben Berbeutschungen von Fremdausbruden bringen. Bei ben u. E. ungulänglichen Bezeichnungen von »Speculation« als » Unternehmung mit Gewinnabsicht«, von » Octroi« als » Rahl= und Schlachtfieuer . (beffer . Stadtzoll .) von . capitalisieren . als sum Sauptgeld ichlagen « (was übrigens ben Begriff burch: aus nicht beett) kann man noch zweiselhaft sein, ob es sich um eine Erklärung ober um eine Berbeutschung handelt. Bei »Propyläen = Borballe zu der Burg in Athen « und »korinthische Saulen = Saulen, beren Anauf mit Barenflaublattern verziert ift ., liegt unzweifelhaft nur eine Ertlarung vor, die um fo weniger berechtigt ift, ale die genannten Borter ja überbaupt feine Fremdwörter find, also auch feiner Berdeutichung bedurfen. Auch fonft möchten wir raten: Rur nicht zu viel verdeutichen! Begnugen wir uns mit bem Rampfe gegen die aufdringlichften Bucher= pflanzen am Baume unferer Sprache und laffen wir namentlich den Bortern ihr Dalein, die gewiffermaßen einen geschichtlichen Duft ausströmen. Gin »Mausoleum « ift nun einmal tein ein= faces . Grabmal . die . Arena . nicht jeder beliebige . Rampiplan . und wie sie, jo mogen auch > Museum, Amphitheater, Pyramide« unverdeutscht bleiben, wo fie nämlich überhaupt am Plate find.
— Roch einige Einzelbeiten: Ein . Hotelier . braucht ebensowenig Befiger eines Gafthofe ju fein wie der » Okonom . Befiger eines Landgutes. Aber mahrend diejer gut deutsch als » Landwirt . bezeichnet werden tann, fehlt uns noch ein Dedwort für > Hotelier . Sehr bedenklich erscheint es, den »Ingenieur« einen »Erfinder, Erbauer . zu nennen, mas nur in feltenen Fallen paßt, ebenjo ben Mgrarier einen Danbbefiger , ben Dausagrarier einen Sausbefiger. Mancher Mann sohne Ar und Salm e ift ftram= mer Agrarier, viele Lanbbefiger find es nicht, und noch mehr Bauebefiger murben es ale verlegend betrachten, auf gleiche Stufe mit dem » hausagrarier« gestellt zu werden. — Die »Erzeu= gungsstätte« für » Fabrik« ift viel zu lang. Aussicht auf Er= folg haben Berbeutschungen überbaupt nur, wenn fie turger ober wenigitene nicht langer ale die entsprechenden Fremdwörter find. Tarum ift auch »Röhrenentwäfferung« für »Drainage« nicht empfehlenewert, beffer bafur nur . Entwäfferunge, und als Berbeutichung für bas im Berzeichniffe allerdings nicht erwähnte . Stechcontact . (. Contact . ift burch . Stromichließer. wiedergegeben) schlage ich das handliche » Stecher « vor, weil » Stechstromschließer . fast unaussprechlich ware. Bei » Quai . erinnere ich an ben niederdeutschen Urfprung biefes Bortes, bas daher der Berbeutschung gar nicht bedarf und nur »Kais gesichrieben und »Keis gesprochen zu werden braucht. Zum Schusse noch die Bitte um Bermeidung der Bildung »Kasselaners (unter Bascule) statt »Kaiselers. Ver Sprachverein bekämpft doch auch die Formen Hallenser, Weimaraner, Niepscheaner usw. Die Bermengung deutscher und fremdsprachlicher Bestandteile in einem Warte ist noch klimmer 18 des geine Ordensers. Borte ift noch schlimmer als bas reine Fremdwort.

Blon. Friedrich Bappenhane.

#### Zeitungeidau.

Auffage in Beitungen und Beitfcriften.

K. D. Erdmann, Über gewisse Typen der Begabung und ben Wert sprachlich : logischer Übungen. — Bada: gogische Blätter für Lehrerbildung und Lehrerbildungsanstalten, herausg. von Karl Muthefins, 31. Band, 1. heft, S. 11—32. Gotha 1902, Berlag von E. F. Thienemann.

Der Ausjat wendet sich in erster Linie an Lehrer; die Art ber Beweissührung ift aber allgemein lehrreich. Bor allem ift die Scheidung und Besprechung verschiedener Grundsormen der Begabung anziehend und geistreich. Erdmann unterscheidet nämslich mit Binet zwischen einem literarischen und einem wissenschaftelichen »Ihpus«, ein Gegensat, der sich mit dem von subjektiver und obsektiver Natur, von Bhantasiemenschen und nüchternem Beobachter, von poetischen und prosaischen Geistern großenteils deckt. Um zu sinden, welcher Geistesrichtung der einzelne angehört, stellt er eine Reihe von Bersuchen an; 3.18. läte er einen einsachen Gegenstand, etwa einen Federhalter, beschreiben und

<sup>1)</sup> Unftreitig aber gehören Angaben über Sprachjormen überhaupt nicht in ein Drthographisches Börterbuche, bas es allein mit ben Schreibformen gu tun hat. Bgl. darüber D. Brenner Sp. 145/6; wir fommen barauf zurud. Die Schriftleitung.

ner Sp. 145/6; wir kommen du tun gut. Die Schriftleitung.
2) Die mir zur Berfügung stehenden Berdeutschungswörterbücher enthalten . Unterstod. nicht, doch sinde ich das Wort von Gustav Freytag in der » Berlorenen Handschrift. häusig angewendet. Uberhaupt neu ist das Wort also nicht.
3. B.

zieht bann aus der Art, wie die Aufgabe gelöst wird, Schlüsse auf geistige Richtung und Begabung, ja hier und da auf den Sparakter. Wer Grund, Folge und Zweck in den Vordergrund stellt, ist ein logischer Kopf, wer nur den sinnlichen Eindruck wiedergidt, stellt einen Beodachter dar; wer ästhetische oder praktische Berturteile abzibt oder die Phantasie spielen läßt, gehört im Gegensa zu dem literarischen Tupus an. Ganz ausgeprägte Tupus sallen, dem literarischen Tupus an. Ganz ausgeprägte Tupus sallen, dem literarischen Tupus an. Ganz ausgeprägte Tupus schlichen hie erstaunliche Leichtigkeit der Gedankenerzeugung und des sprachlichen Ausdrucks zeigen, die aber völlig verlagen, wo es sich um ernsthaste Prüsung und nichterne Wiederzgabe von Tatsachen handelt. Alls ein ausgesprochenes Beispiel dieser Art bezeichnet Erdmann den Versasselprochenes Beispiel dieser Art bezeichnet Erdmann den Versasselprochenes Beispiel werd der handelt. Alls ein ausgesprochenes Beispiel werd der handelt. Alls ein ausgesprochenes Beispiel wird hervorrusen konnte. Besonders sein ist, was Erdmann sider hervorrusen konnte. Besonders sein ist, was Erdmann sider die Stellung beider Tupen zum Wort sagt: jeder siehung aber nicht hervorrusen konnte. Besonders sein ist, was Erdmann sider die Stellung beider Tupen zum Wort sagt: jeder siehung aber nicht hervorrusen konnte. Besonders sein ist, was Erdmann sider die Stellung beider Tupen zum Wort sagt: jeder siehung aber nicht hervorrusen konnte die Berte Liteile zu bilden, um möhlichst unzweideutig die Erkenntnis des Wirklichen seiseinen, au versmitteln. Der eine will die Erkenntnis des Wirklichen seisenzungen, alle seinen Schaltierungen des Bewußtseinsinhalts andern zu versmitteln. Er wird daher von dem Gestissämhalts andern zu versmitteln. Er wird daher von dem Gestissämhalts andern zu verswenden. Der wissenziehn des Bernzen einzuengen, die Beideutigseit zu beschaft nach die Franken des einzuengen, die Stelleutigseit der Wissen seite liegt die Geson nach ein erkele sie ein Beseutungsgrenzen und s

Eifenberg G. . A. Prof. Dr. Mag Erbe.

Bom taufmannischen Deutsch. Bortrag von R. Elsinger im Rhetorischen Klub bes Raufmannischen Bereins zu Zürich. — Schweiz. Raufm. Zentralblatt 1901 Nr. 38. 39. 40. 21. Sept. bis 5. Oftober.

Fragen der Rechtschreibung, der Sprachsehre und des Stils werden besprochen und bekannte Sünden kaufmännischer Schreibart dagegen aus einer offendar umfassenden Beodachtung mit Besonnenheit und Sprachverständnis aus Licht gestellt. Die inzwischen geschehene Neuregelung der deutschen Rechtschreibung, die
vermutlich mit der Zeit auch in der Schweiz zur Geltung kommen
dürste, enthält für einige hier behandelte Fälle neue Bestimmungen,
und den Bunsch Elsingers, eingedürgerte Fremdwörter mit deutschen Buchstaben zu schreiben, hat sie erfüllt. In einem Kunste
ist der Schweizer zu streng. Er will Wendungen wie: »Wir
senden Ihnen inliegend . . . anich als richtig getien lassen. Aber
es ist keineswegs gegen den Gesst der Sprache, Mittelwörter der
Art auf den gesendeten Gegenstand zu beziehen. Besondere Beachtung darf die Stellung des Deutschschweizers zur Fremdwortfrage beanspruchen, noch dazu in einem Blatte, das ertsärlicherweise die drei Berschrssprachen des Landes nebeneinander zu
Worte sommen läßt. Er gesteht, Kausleute zu kennen, die einer
tatsächlichen Fremdwörtersucht versallen sind, warnt sie am einbringtschsten vor neuen, gesuchten Fremdwörtern und will nur
ganz gedräuchliche freigeben, besonders auch zu gelegentlicher Ibwechslung. Darüber könnte man mit ihm streiten. Aber sein
allgemeiner Grundsas ist ganz unansechtbar: Sparsam soll der Kausmann im Gedrauch der Fremdwörter sein und keins anwenben sür alles das, was durch ein deutsches Wort zugut und unhen sür alles das, was durch ein deutsches Wort zugut und unpweideutige ausgedrüct werden kann. »Die Sprachreinigung hat
ihr Gutese, so schließt er, "sie läßt sich nicht aushalen, und der Kausmann hat hier weniger als irgendwo Ursache, gegen den Strom zu schwimmen. « Sehr viele Kaus- und andere Leute im

Reich find bis heute noch nicht zu biefer Erkenntnis ber Sachslage gelangt. Str.

Die Schriftleitung (Berlin NWs, Baufftr. 10) ftellt bie obigen und früher hier genannten Auffape — nicht bie befprochenen Bucher — gern leibweife gur Berfügung.

#### Aus den 3weigvereinen.

## Dringend bittet die Schriftleitung, ibr diefe Berichte in Inappfter Faffung jugeben ju laffen.

Bauben. Am 18. März fand die Hauptversammlung des hiesigen Zweigvereins statt. Aus dem Jahresberichte des Borssiers set mitgeteilt, daß die Zahl der Mitglieder sich im Laufe des Jahres um 12 vermehrt hat, von 54 auf 66; ausgetreten sind 4, davon 3 insolge Beggugs. An Stelle des nach Leipzig versehen Baurats Täubert ist als Schahmeister Obervossseherteilt und zichtig gesprochen war, sand die Wahl des Borsanung geprüft und richtig gesprochen war, sand die Wahl des Borsanung geprüft und richtig gesprochen war, sand die Wahl des Borsanung Mitglieder. — Der Borsiper machte hierauf noch einige Mitzteilungen über Gotsschahre werden iber wortlicheds Verdienste um die deutsche Sprache (namentlich auf Grund des von E. Reichel jüngst herausgegebenen Gotssche Wörterbuchs) und das deutsche Bolstum übertweben worauf der Beitritt des Bereins zu der neubegründeten Gotsiched Geschlichte kelchsossen wurde. Ferner wurde aus den Bereinsmitteln ein Beitrag zur Sammlung sür das Leipziger Bölkersschlachtenkmal bewilligt.

Berlin-Charlottenburg. In ber Berfammlung vom 21. Januar hielt Geh. Archivrat Dr. Reller einen Bortrag über den Grafen Bilhelm von Schaumburg-Lippe, ben er ben ersten fürst: lichen Forberer beutichen Schrifttums nannte. Muf bem hintergrunde ber großen militäriich : politischen Rampfe, an benen ber Graf feit Beginn des fiebenjährigen Rrieges beteiligt mar, hob fich die marfige Gefialt diefes Gurften ab, und andrerfeits ift er fowohl als Freund Derbers, Abbis, Gleims, Jacobis, wie gang besonders als Er-gieher unsers großen Scharnhorst bekannt geworden. Der neue Beitabschnitt unfrer Literatur, ber die große nationale Biebergeburt des deutschen Boltes erst möglich gemacht hat, weist auf den Grafen Bilhelm gurud. Er zog die Gelehrten und Künstler an seinen Sof, die sur das damals als bäuerisch verschmähte Schriftum der Deutschen eintraten und ihre Fähigkeiten ohne die Silfe reicher und angesehener Gönner nicht hätten entsalten fonnen. Der Aufenthalt in Lausanne, der damaligen Hochschule für den beutschen Abel, wurde für den Grasen Bilhelm bedeutungsvoll; dort war er auch der »Societät« beigetreten, die wiffenschaftliche Beftrebungen verfolgte. Als er nach bestigen Rampfen mit seinem, bem faiserlichen Bofe ergebenen Bater gur Regierung gesommen war, trat er frafivoll für beutiches Befen und beutiches Schrifttum ein; dies war zu einer Zeit, wo berartige Gesinnungen noch als lächerlich bezeichnet wurden. Der Bortragende nannte ben Grafen Wilhelm auch ben tatfaclichen Schöpfer ber allgemeinen Behr= pflicht, denn Diefer hatte fie in feinem fleinen Landchen ichon muftergultig mabrend feiner Regierung eingeführt, und Gneifenau schrieb spater begeiftert an Scharnhorst: Gie haben ben Grafen zu Lippe gerühmt, aber noch lange nicht nach Berdienst; bieser Fürst hat die Macht Napoleons gebrochen! Auch Goethe hat ihm in einem besonders schönen Abschnitte von Wahrheit und Dichtung ein bleibendes Dentmal gesett.

In der Sigung vom März trug Oberlehrer Dr. Saalfeld verschiedene mundartliche Dichtungen vor, und im April erfreute Schriftsteller Biltor Bluthgen eine zahlreiche Berjammlung durch zwei seiner Humoreeten. — Die Leitung des Bereins ist von dem langjährigen, verdienstvollen Borsipenden Direktor Garedemin auf Generalmajor z. D. von Bietinghoff, Charlottensburg, Carmerstr. 6, übergegangen, und als Stellvertreter Oberslehrer Dr. Siebert, Bilmersdorf, Begenerstr. 18 gewählt worden.

Cilli, Am 12. März fand die Jahresversammlung statt. Der Obmann Professor Fiet erstattete den Tätigleitsbericht, worauf der Bahlmeister Georg Abler über den Stand des Sadels bezichtete. Die Neuwahl des Ansschusses hatte solgendes Ergebenis: Obmann Professor Fiet, Obmann-Stellvertreter Prosessor. Brommer, Bahlmeister Drudereileiter Guido Schiblo, erster Schriftsührer Schriftleiter Otto Ambroschifch, zweiter

Smithiger Stundaliter In Como Diff in Radigumertied Bronefen In Roman in Su der nommen Sin bed im Bor tige edend bei finden im belieben Smitheren Umdiefinieße ede Distrib Remembergung beiden bord.

Tankin Im Beet In Beet enterfaction of them Besters skeens, of the Beet In In In Incention of the Beet In In Incention of the Beet In In Incention of the Intention of

Die Mingliebergabl ift juf 1961 ingemachfen, bar fin nie niben beiben ligien Jagren um 45 vermehrt.

Gffen. Um 17. Mirg nieft ber Borfigende, Brof. In Immelen gweiten Teil eines Bortrags über beutine Gemeinen natze, immen. Rachdem er im erften Teil die Ramen bespromen garte, die fin vom Kinnen bes Beterd ober dom Bonnott genierten, behandliche er nun bereinigen, die ihren Unburgen Beruf oder in fünkerin Abzeichen bes Trigers baben. Biederum naum er Geietengen, um die befriebe Buch Biederum aum er Geietengen, um die befriebe buch Biederum betagen und Mitteilungen aucherte fich die lebnafte Teilnaume der Anweienden.

Graz. Ter stuschung unferent kweigereinnst auf im feiner Zigung die stunen feigendermaßen beiteilt. Bei I. Ferdmand kauf. Commun. Ferdien der gendenehrense kain Baueim wirde owest. Beidenteinen Beir in Studenteine Bumirfele weiter Aufmann kaufmenfein Bein in Studenteinen Baumeiren weiter Aufmann kaufmenfein Kimmen kontal Beige. Bied berinden — In der lichen Beginne wirde iner Verfagigte und Bereinen — In der lichen Beginne wirde iner Verfagigte und Bereinen Gest Cro Endoaren in ven im Kritike von zuschaften der kontinen keinen der Bereinstellen der kinnen der Schaffen der gestellt der kinnen kontinen Rer finiste in ganfe des Benannstätung der finisten machte bei der Rosen um bei der Kritike auf den kinnen kannen der kontinen Tes vertren mit der Fiele und der der Kritikerung mindern der Fiele und Kontinen der kinnen der kontinen der kontin

withfulfile. For all Places of the content and algebra. See the content of the content and algebra. See the content of the con

Städtischen Vierordibad und der Bolksleschalle auszulegen, wurde genehmigt. Der Stadtrat ist selbst Mitglied des Vereins geworden! Wir möchten nun gerne dem Theater Vorschläge für Abschaffung des Abonnements« machen. Es handelt sich um solgende Ausdrücke: >1. Vorstellung im Abonnement, 3. Vorstellung außer Ab., die Abonnenten, die Nichtabonnement, Ich din abonniert.« Wer weiß ein sür alle Ausdrücke geeignetes deutsches Vort? (Die Frage ist oft in der Zeitschr. derücht worden: 87 242. 282 88 14. 55. 89. 124. 127. 143 f. 176. 202. 203 92 9 71 13. 99 f. 204. Beiheste 1. Folge S. 180. Die Schriftzleitung.)

Magenfurt. Unfer Zweigverein bat feine Tätigfeit im Binter 1901/1902 mit der Jahresversammlung am 22. Mars beschloffen, und wir können mit den Erfolgen unfrer Beranftaltungen gufrieben fein. — An dem ersten unfrer Bortragsabende sprach Brof. Elora fiber Gottscheds Bebeutung in der deutschen Sprachgeschichte, am zweiten Dr. Brodinger über Gerhart Sauptmann, mahrend am britten Striptor Dr. Zöpfl Bilber aus bem Leben ber beutichen Sprache bot, am vierten Begirteschulinspettor Moro über den armen beutschen Lehrer-bichter Bisbacher vortrug. Diese Abende haben fich einen Stamm bantbarer Besucher aus den besten Rreifen der Stadt beranzuziehen vermocht, der une hoffentlich auch in den folgenden Bintern treu bleiben wird. Bir müffen auch mit besonberem Dant der Mitwirtung hervorragender funftlerifder Rrafte Rlagen= furts Erwahnung tun, die zur Belebung und Berichonerung ber Abende felbstlos und wirtjamst beigetragen, des trefflichen Biergesanges unfres ersten Mannergesangvereins, serner ber herren han Redheim und Leo Schmidt und des Frl. helene Rraing. — Der Mitglieberstand hielt fich auf der Sohe bes Bor-jahres (142 gegen 143), und in den Borftand wurden die alten herren wieder=, Realichulprof. Ebenhoch neugewählt. — Am 12. April findet im fleinen Musitvereinssaale, von unserm Zweig= vereine in Berbindung mit »Schulverein« und » Sudmarle veranstaltet, eine Borlefung ber jungen, aber weit über die Grengen ihrer Beimat hinaus befannten Schriftstellerin Gufi Bellner aus Ling ftatt; ber Reinertrag foll ben genannten brei Bereinen zu qute fommen.

Avblenz. Der Zweigverein hatte seine Mitglieder und Freunde am 18. März eingesaden, um den Borträgen des hier allgemein beliebten Spielleiters am Kölner Stadtiheater, Herrn Otto Bed, zu lauschen. Wie beliebt die schöne Bortragsfunst des bern Bed ist, bewies die große Zahl der Zuhörer, sur die der Raum sast zu lein war. Der erste Teil des Kortrags enthielt: Die Bildschniper. Gine Tragödie braver Leute von Karl Schönherr. Bei diesem Stüde entsaltete sich das ganze Tasent des Künstlers, der uns trop der großen Zahl der einzelnen Kollen zu vollem Verständnis des Inhalts sührte und tiesem Kollen zu vollen Beisall und ließen den Bunsch des zweiten Teiles sanden vollen Beisall und ließen den Bunsch laut werden, das der Zweigverein Koblenz noch oft derartige Vortragsabende veranstalten möge.

Köln. Am 19. März veranstaltete ber Zweigverein in der Aula der Handelshochschule einen Bortragsabend, an dem Dr. Osfar Kaiser, Mitglied des Kölner Stadttbeaters, den zweiten Teil der Orestie des Kölner Stadttbeaters, den zweiten Teil der Orestie des Kochnus, die Choöphoren (das Totenopser), in der meisterhasten deutschen Übersetzung von Ulrich von Wilamowitz Wöllendorf vortrug. Nachdem der Vortragende in einer kurzen Einleitung die Zuhörer in den Jusammenhang eingeführt und auf die Grundsäpe, welche den Übersetzer leiteten, hingewiesen hatte, entledigte er sich seiner schwierigen Lusgabe mit so ausgezeichneter Vortragskunst, daß die gewaltige Dichtung auf die sehr zahlreichen Zuhörer einen tiesen Eindruck machte.

Krems a. d. Donau. In der diesjährigen Sauptversammlung wurde der bisherige Borstand mit Prof. Dr. Franz Bollmann als Obmann wiedergewählt. Gaswerksleiter Aug. Lodtmann schied aus Gesundheiterücksichten aus dem Ausschuffe und wurde wegen seiner mannissachen Berdienste um den Berein zum Ehrenmitgliede ernannt. Für ihn trat Buchhändler Richard Mehwald und zwar als Säckelwart in den Vorstand ein. Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles sprach der Borstinde über den gegenwärtigen Kampf um die deutsche Sprache in Österreich und empfahl im Anschusse daran das dei Lehmann in München erscheinende Sammelwert: »Der Kampf um das Deutschtum«, bessen geste auch einzeln käuslich sind und ein mit Sachlickeit

und Barme gezeichnetes Bild von dem Sprachenkampf an der beutschen Sprachgrenze und von der Berbreitung des Deutschtums auf der Erde überhaupt geben. — Im März veranstaltete der Berein einen Unterhaltungsaben in größerem Stile, der sich put besucht war und dem Bereine nicht nur neue Freunde, sondern auch einen ansehnlichen Geldüberschuß brachte. Die Mitgliederzahl unseres Zweigvereins beträgt gegenwärtig 175.

Magbeburg. Im März hielten wir die lette Versammlung diese Winters ab. Der Redner des Abends, Landgerichtstat Glasenald, sprach über die wichtige und viel umstrittene Frage, ob eine einheitliche Aussprache des Deutschen anzustreben sein. Nachdem er die darauf gerichteten Bestrebungen der letten Zeit besprochen hatte, führte er mit vieler Laune aus, wie sehr einem seden seine heimatliche Aussprache lied und vertraut ist, und wie schwierig die Einigung über eine Musteraussprache erscheint. So kam er zu dem Schusse, daß die bestehende Freihelt nicht angetastet werden solle, aber jeder sich ihrer nur in den Grenzen bedienen dürse, die gegenüber Anderssprechenden durch die Hösslicheit geboten seien. Welchen Anstlang der Vortrag sand, zeigte nicht nur der laute Beisall, sondern auch die ledhaste Erstrerung, die er hervorries. Bon vielen Seiten wurde dem Redner beigestimmt, aber auch darauf aufmerkam gemacht, daß die Mundarten die berechtigten Trägerinnen örtlichen Sonderlebens seien, die Schristsprache dagegen als das einigende Band, das unstre Sprache auch dem Aussande und dem Beltverkehr gegenüber vertritt, wen igstens das Streben nach einer einheitlichen Aussprache sordere. Mit dieser Beschränkung sand denn auch der Sinheitsgedanke allgemeine Billigung. Der Vorsisende teilte zum Schluß die Ersolge und Rißersolge mit, die die Mahnungen, sich bei öffentlichen Anzeigen unnötiger Fremdwörter zu enthalten, im einzelnen gedabt haben. Besonders dankenswertes Entgegenstommen hat die hiesige Theaterseitung gezeigt.

Marburg a. b. Dran. In der Märzbersammlung sprach Prosesson Dr. Murauer über Franz Stelzhammer, Einsblide in sein Leben und Dichten. Ausgehend von der Bedeutung der Mundarten für die Bereicherung des Wortschaßes der Sprache bezeichnete der Vortragende namentlich die oberscherreichsiche Mundart, in der Stelzhammer schreb, als eine Schaßtammer altdeutscher Sprachseinode. Nach Besprechung des Lebensganges Stelzhammers und seiner vorzüglichsten Berte schloß Murauer mit dem Hinweise auf den Stelzhammers Und, bessen Ausgeben und seiner Werke besteht. — Der Vorsigende Dr. Mally brachte sodann mehrere sprachliche Anfragen zur Besprechung, namentlich die in kaufmännischen Kreisen Dieterreichs immer mehr fälschlich angewandte Form ode Kunde« sür die Kunden« oder die Kundschefte. — Ein Künsgesang steirischer und kärntnerischer Volkslieder der Herren Kep, Wresounig, Schaub, Wernihnigg und Gasser beendete die sehr gut besuchte Versammlung.

Mütheim am Rhein. Der am 1. Mai 1901 auf eine Unregung des Gesantvorstandes hin begründete Verein zählt zur Zeit 81 Mitglieder. Er hat im Laufe des Winters zwei Vereinszabende adgehalten. An dem ersten, am 4. Dezember, sprach der Vorsigende, Obersehrer llerpmann, über die Awecke und Ziele des Sprachvereins, indem er von der Geschichte der Vernächigung ausging und zum Schluß die Sahungen des Hauptvereins erläuterte. Es solgte darauf eine angeregte Erörterung über die Art, wie der Zweigverein selbst am besten wirken könne. Man kam dahin überein, daß bei jeder Versamulung wenn möglich ein nicht zu langer Vortrag eines Mitgliedes den Hauptteil des Abends ausfüllen solle; darauf olle sich eine Erörterung anschließen. An zweiter Setsle sollen jedemal eine Anzahl von Fremdwörtern und Sprachsehren besprochen werden, die in der hiesigen Gegend besonders üblich sind. In der zweiten Situng vom 3. März 1902 wurde der Vorstand durch Zuruf wiedergewählt (erster Vorsigender: Vohnmasialobersehrer llerpmann; zweiter Vorsigender: Töchterschullehrer Vifell; Schriftsührer: Chnmasialobersehrer). Darauf hielt Dr. Koernicke einen Vortrag über die deutscherg). Darauf hielt Dr. Koernicke einen Vortrag über die deutsche Studentensprache, an den sich eine kurze Erörterung sowie die Besprechung von Fremdwörtern und ähnlichem anschloß. Der angeregte Verlauf beider Sigungen sowie die Zahl der zum zweiten Abend erschienenen Gäste läßt hossen, daß der Zweigverein auch im zweiten Jahre seines Bestehnei weiter wachsen wird.

Ratibor. Der vierte allgemeine Bortragsabend, der leste in biefem Binter, fiel auf den 16. März. Oberlebrer Engemann trug über die Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts der, wobei er aus der damals bestehenden sprachlichen Verwilsberung die Rotwendigkeit des Entstehens dieser Bereiniqungen ableitete. Er zog die Fruchibringende Gesellschafte, die Tätigkeit ihrer Mitglieder als überießer und Versosser eigener Schristen, serner die Aufrichtige Gesellschaft von den Tannene, die Teutsche gesinnte Genossenschafte oder Rosengesellschafte, die Reunständige Hänelschafte, die Pegnis- hirtengesellschafte und den Schossensensordene in den Areis seiner Betrachtung und schoss mit dem hineweis, daß trop allen schödlichen überreisers, den einzelne Glieder Gesellschaften an den Tag legten, deren Tätigkeit doch vershütete, daß die deutsche Sprache in den Wirren dieser Zeit zu Erunde ging.

Reichenberg. Der Zweigverein hielt am 24. bes Lengmonds seine Hauptversammlung ab. Der Besuch war ziemlich erfreulich. Als Einleitung hielt der Obmannstellvertreter, Prof. Mengl, einen Bortrag über bie Tätigfeit ber 8 meigvereine. Eine folde Busammenftellung nach ben in unfrer Zeitidrift enthaltenen Berichten soll von jest an alljährlich wiederkehren. Der Zwed ist, zu zeigen, wie die einzelnen Zweigvereine arbeiten, um neue Anregungen für und selbst zu gewinnen. hierauf verlas ber Obmann, Magistraterat Dr. Ringlhaan, den von dem zurudgetretenen Schriftführer Brof. Stangl verfaßten umfangreichen Jahresbericht, welcher mit Beifall aufgenommen wurde. Er verzeichnete elf Ausschuffigungen mit febr ausgebehnten Beratungen, dagegen nur einen eigentlichen Bortragsabend. Zwei weitere Abende waren der Strafburger Bersammlung gewidmet. Auch wurde ber Berfuch zu gemeinsamen Abenden ber völfischen Ber-eine unternommen. Beiter gedenkt ber Berichterstatter ber Sammlung Reichenberger mundartlicher Ausdrude, ber von uns in Strafburg eingebrachten Antrage, von benen ber wichtigfte, betreffend die Errichtung eines beutschen Sprachamtes, angenommen wurde. Die Erhebungen über die deutschen Monatenamen murden fortgeiett und es fieht zu hoffen, daß auch in diefer Sinfict end= lich ein gunftiger Ersolg erzielt wird. Es wurden 175 Schrift-ftude, 600 Werbefarten und eine große Angahl vorgedruckter Mahnschreiben ausgesertigt. Schöne Ersolge wurden neuerlich auf dem Gebiete der Schule erzielt. Die meisten der hiefigen Bereine stellen fich auf unfren Standpuntt. Der Bericht verzeichnet noch eine Reihe wichtiger Einzelerfolge, gablt die in der hiefigen Deutschen Bolfegeitung. veröffentlichten Berichte und Auffäge auf und gebenkt ber Forberung unirer Sache burch bie biefige Stadtverwaltung. Der Obmann drückte jein Bevoluten noch burch amtliche ilberburdung veranlaßten Rücktritt des Prof. A. Stangl aus, hob feine Sachtenutnis, Begeisterung und Bflicht= treue hervor und bantte beegleichen ben ausscheibenden Borftands= mitgliedern Burgericullehrer Siegl und Spartaffenbeamten Bolleichat. — Hus bem vom Bablmeifter, Buchbandler Alfred Brünser, verfaßten Berichte geht hervor, daß der Zweigverein gegenwärtig 347 Mitglieder jählt und daß sich der Barbestand auf 138 K. beläuft. — In den Borstand wurden nachstehende Gerren gewählt: A. Brünser, Buchkändler; Andreas-Guldan, techn. Beamter; Abolf Klinger, Lehrer; Defar Mengl, Brof.; Dr. Dito Ringlhaan, Magistraterat, und Wendelin Bildner, Kausinann. In den neugearündeten Beirat wurden gewählt: Anton Bielohlawek, k. k. Prof.; Franz Pschever, Krof.; Josef Siegl, Bürgerschullehrer; Anton Stangl, k. k. Prof. Der neugewählte Borstand wurde ermächtigt, bezüglich der sachgemäßen Bearbeitung Reichenberger Ausdrücke mit einer dassur geeigneten wiffenichaftlich gebildeten Berfonlichfeit in Berhandlung zu treten.

Stettin. Den Bortragsabend des Zweigvereins am 20. März leitete Prof. A. Koch mit launigen Worten über Sprachunsitten im täglichen Berfehr ein, indem er das merei und parcion, verstümmelt zu messi und padong, gesselte. Er erteilte dann Oberletzer Irr. Teich das Wort zu einer Reutervortesung. Derielbe beiter bie ergöhliche »Reform zu Rahnstädt« aus «llt mine Stromstere derifft und wußte durch seinen veriffändnisvollen flaren Peried und zum Schlusse lauten Beischlusse manchen Deiterfeiserfolg und zum Schlusse lauten Beischlusse zur glanderei über die Tätigkeit des Sprachvereins und feiner Untglieder, die er saus der Sammelmappe eines Sprachvereinleres nannte. In furzen Zügen zeichnete er das Weien des Lehnwortes und die sich darin tundgebende Kraft

ber Sprache und das Besen des Fremdwortes und die sich daburch offenbarende Schwäche der Sprache, schilderte an heiteren Beispielen den Übereiser früherer Sprachgesellschaften und die sogenannte Volksethmologie, um dann das mahvolle, zielbewuhte Borgeben des heutigen Sprachvereins hervorzuheben, der sich gerade durch das Maßhalten in seinen Bestrebungen viele zum Teil bestige Gegner zu Freunden gemacht hat und sich heute erfolgreicher Anersennung dei den Behörden (Post, Gisenbahn, Heer, Stadtverwaltung), auch schon bei Kausseuten, Gastwirten, Zeitungen erfreut. Wit einem Aufruf an die deutschen Frauen, daheim bei Mann und Kind für die Sache zu wirken, schloß der Redner seine mit Bestall ausgenommenen Ausstührungen. Es wurden deutsche Speisekarten, deutsche Tanzregeln, deutsche Ausstücke sür das Rebballspiel wie sür den kausmannischen Berkehr rerteist.

Thorn. Der Zweigverein hat einen selbständigen Bericht über bie Tätigkeit in den ersten fünf Jahren seines Bestebens, 1897 bis 1902, druden und an sämtliche Zweigvereine gelangen lassen, auf den an dieser Stelle hingewiesen werden möge, weil er auch auf andere Zweigvereine anregend wirken kann.

Befel. Am 18. März veranstaltete der Zweigverein zusammen mit dem Gewerbeverein einen Lenau-Abend. Den Anlaß dazu gab der bevorstehende 100. Geburtstag des Dichters (15. August). Als Einseitung der Feier wurde auf zwei Klavieren die Tonbichtung Don Juan von Rich. Strauß vorgetragen, der eine Stelle aus Lenaus gleichnamiger Dichtung zu Grunde gelegt ist. Dr. Menzel hielt darauf einen Bortrag über des Dichters Leben und Werke, dann wurden mehrere Gedichte Lenaus von eine heimischen Damen und herren gesprochen oder gefungen, und den Schluß bildete die Aussichtung einer längeren Stelle aus Lenaus dramatischem Gedichte Pausit«. Die Feier war in allen Teilen wohl gelungen.

#### Brieftaften.

herrn &. h. . . . , Eran. Ihre Abneigung gegen bie Ben-bung eine Frage anschneiden. lönnen wir nicht teilen. Sir seben darin im Gegenteile eine gludliche Bereicherung unter heutigen Sprache, die bei ihren gablreichen verblaften und ab ftratten Ausbruden ber Auffrischung burch finnlich fraftige Bilber bringend bedarf. Wie man ein Brot ob. bergl. anschneibet und bamit ben Unfang ju feiner völligen Bewältigung macht, fo fann man auch eine Frage anschneiben, b. h. einen Begenftand, bet noch gang unberührt, sunangebrochen« vorliegt, in bie Erörterung hincingiehen und burch feine teilweife Behandlung ben Anfang machen zu feiner völligen Erledigung. Co ift anichneiben. ents schieden mehr als sanregen«, anderfeits — und darin muffen wir Ihnen recht geben — nicht so viel wie serörtern«. So ift es aber in dem Marburger Vereinsberichte auf S. 54 gewiß auch nicht gemeint. Wenn es hier heißt, das Anschneiben einer Frage bestehe in ihrer sachlichen Erörterung und Behandslung, während die Anregung nur die Absicht oder den Bunsch enthalte das über sie entweden meht enthalte, daß über fie gesprochen werde., so foll damit offenbar ber Gegensat zu Muregung recht scharf hervorgehoben, nicht aber sanichneidene und serörterne als gleichwertig bezeichnet werden. Der Marburger Herr hat gewiß nicht gemeint, daß das »Anschneiben« einer Frage schon eine völlige » Erörterung« sei. Das Streben bes Berichterstatters nach Kurze hat wohl zu ber (allerbinge migverständlichen) Faffung geführt.

Herrn L. S. . . . , Heidelberg. Wir danken Innen für die freundliche Mitteilung, daß die Fragesorm »was sind dad?" (vergl. Sp. 88) in der Pfalz üblich ist. »Wenn man z. B. den Beruf von Leuten ersahren will, die man vor sich sieht, würde man fragen: was sind das? Auf eine überhörte oder nur halb gehörte Annwort: Das sind Lebrer' müßte man sogar diese Form answenden, und zwar doch unter Umständen wohl auch in der Schriftskrache. Gern gestehen wir der Umgangsprache diese knappe Form als berechtigte Eigentümlichkeit zu, glauben aber doch, daß für die Schriftsprache und auch für die gewähltere Umgangsprache die Form vorzuziehen ist: »was sür Leute sind das?« Vluch bei einer überbörten oder nicht genau gehörten Antwort halten wir jene Form nicht für notwendig; man kann bier ebensalls sagen: »was tür Leute sind das?« oder: »was für Leute?« (Doch nur wenn man verstanden hat, daß es sich um

»Leute« handelt; fouft aber bleibt blog die Frage: »was find bas?« übrig. Schriftlig.) — Bu ben Schriften fiber Betonung (Ep. 92) fligen wir gern hinzu: Sutterlin, Die beutiche Sprache ber Gegenwart, S. 73 ff.

Herrn E. B. . . . , Auscha. Es empfiehlt fich unbedingt, bei mannlichen Berge, Fluße und ahnlichen Gigennamen bas s bes ameiten Falles anzumenden. Es ift eine der bedauerlichften Er= deinungen der in den letten Jahrzehnten eingeriffenen Form= lofigteit, daß man bei jolden Ramen des Genitivzeichens entraten ju fonnen meint. Besonders herricht diefe Reigung bei fremden Ramen (bes himalaya, bes Euphrat); aber auch die beutschen bleiben Davon nicht verschont. Allenthalben tann man lefen: Des Rhein, des Jun, des Harz, des Schwarzwald uiw. Selbst Schriftsteller wie Scheffel und Gustav Frentag haben sich davon ansteden laffen; fchreibt boch ber eine: unfres Sohentwiel, ber ansteach tasset; sollen it aller Macht gegen diesen Bersfall ankämpsen; denn noch ist es gewiß nicht zu spät. Wie man also sagen muß: des Berges, des Studies, so auch: des Bonnersberges, des Anziersjuhls, und weiter: des Harzes, des Beswis Berws, und fo auch bei Ihrem beimatlichen Berge: des Weltsches. Denn ob in dem Eigennamen ein noch erfennbarer Wattungename vorliegt ober nicht, das tut nichts jur Sache, und ebensowenig, ob es fremotlingende ober deutsche Ramen find. R. S.

herrn v. R. . . . , Berlin. Anfang und Ende fonfret, b. h. als Dingnamen zu verwenden, ift allgemeiner Sprachgebrauch. Dan lieft ein Buch vom Unfang bis jum Ende, tann von verworrenem Garn weder den Anfang noch das Ende finden, steht am Anfange und Ende eines Balbes, Felbes, Beges, Gartens gerade so wie in der Mitte. Das dide Ende fommt nach, und was ein rechtes Feuer ift, brennt gleich an allen Eden und Enden. Aber auch das ist eine häufige Erscheinung, daß wirklich ursprüngsliche Begriffsnamen (Abstrakta), wie es die Bildungen auf zung (fait ausichlieflich) und die von lateinischen hauptwörtern auf =io fiammenden Fremdwörter find, auch als Kontreta dienen und Dinge bezeichnen. Die mächtige Division und die winzige Seltion, wie die mit beiden im Grunde gleichbedeutende Abreilung, serner die hohe Melierung, die Berwaltung, die Leitung und zwar ganz gleichgültig, ob eine Obers ober Unterleitung, Herres uber Bassers leitung gemeint ist, sind Beispiele dajür. Daher hat es von bieser Sette aus sicherlich kein Bedenken, wenn in der Felddiensts ordnung neuerdinge die in jeder Beziehung miglichen beiden Un= getume Toto und Queue durch Unfang und Ende erfest find.

herrn B. R. . . . , Roftod. Enigegen ber Angabe auf Gp. 103 ber Aprilnummer findet sich also leider boch noch ein Bentral-bahnhof auf norddeutschem Gebiete, nämlich in Rostod. Früher war dort nach Ihrer gefälligen Mitteilung der Friedrich=Frang= Bahnhof ber einzige, später tam für die Bahn Danemart — Barnemunde — Bertin der Llondbahnhof hinzu, und als diesen ber Staat mit den meisten medlenburgischen Linien antaufte, wurde er flolg gum . Bentralbahnhofe erhoben. Wenn nicht die medlenburgifche Gifenbahnverwaltung bem Beifpiele ber fachfifchen folgt (vgl. Sp. 139, Leipziger Hauptbahnhof), wird Rostod über turg ober lang mit feinem Bentralbahnhofe eine Mertwürdigfeit befigen.

herrn Dr. J. C. 28. . . . , Bonn und mehreren herren in Rarisruhe. Die Fremdwörterei bes - Allgemeinen Borfen = und Beriefungeblattes., das in Frantfurt a. Dr. ericheint, ift toll und ungehentelich. Aber fie naber zu beleuchten, lohnt fich wirflich nicht. Der herausgeber biefes »Ratgebers für Rapitaliften « (E. Dirid) ahnt wahrscheinlich gar nicht, wie mangelhaft sein Deutsch ift und wie schwer er es Uneingeweihten niacht, sich bei ihm Rats zu erholen. Gang ebenburtig ift die Sprache des . Frant= furter Beroldes. Dier aber wird bas liebliche Borfengemaufchel auch auf die Runftberichte übertragen und u. a. — die Beifpiele find gu verlodend - von ber stlangichonen Exefution einer Duverture« und dem »monopolisierten« Cello gesprochen. Offen= bar liegt bieje Sprache in ber Franffurter Luft. Co ftart wie biefe Sprachverwilderung in der Goethestadt ift der Anlag ber Rarisruber Rlage nicht. Dafür betrifft fie einen Bortrag, der im wurttembergichen Goethebund gehalten worden ift, und niemand wird es beflagen, daß heute die Offentlichfeit der nachlässigen Berwendung ganz überflüffiger Fremdwörter bei folder Gelegens beit nicht gleichgültig gegenübersteht. Bon mehreren Seiten ist ber Schriftleitung die Nr. 131 der Schwäbischen Kronik- mit

bem Berichte diefes Bortrage . Bur Stuttgarter Theaterfrage. jugegangen, beffen Leibworte sipezielle die moderne Broduttione und die sintime Birtunge find. Mus Dpportunitätsgrundene wollen wir aber von weiteren Einzelheiten ichweigen und nur noch die Mittative zu einem Plane verzeichnen als einen Beweis dafür, wie icadlich Fremdworter ber Bedantentlarbeit find.

#### Geschäftlicher Teil.

Durch die Bemühungen des herrn Gymnafialoberlehrers a. D. Dr. Saalfeld find neue Zweigvereine ins Leben gerufen worden in Gotha, Dublhaufen (Thuringen) und Fulda.

D. Sarragin, Borfigenber.

Die früheren Beröffentlichungen bes A. D. Sprachvereins fonnen gu folgenden Breifen bezogen werden:

Beitschrift des Allgem. Deutschen Sprachvereins Jahrgang 1-16 (1886-1901) je 2 .4.

Wissenschaftliche Beiheste zur Beitschrift (Nr. 1-21) je 0,30 ...

#### Verdeutschungsbücher:

- 1. Die Speifelarte (4. verbefferte Huflage), 0,60 M.
- 2. Der Sandel (3. febr vermehrte Auflage), 0,60 ...
- Das hänsliche und gefellichaftliche Leben, 0,60 ...
  - 3. B. vergriffen und in neuer Bearbeitung.
- 4. Das bentiche namenbuchlein (2. verbefferte Auflage), 0,50 A.
- 5. Die Amtesprace (6. Auflage 28. bis 32. Taufend), 0,80 ...
- 6. Das Berg = und Buttenwefen, 0,50 ...
- 7. Die Schule, 0,80 .#.
- 8. Die Beilfunde (3. Auflage), 0,60 .A.
- 9. Tonfunft, Bühnenwefen und Tang, 0,60 M.

Deutscher Sprace Chrentrang. Bas die Dichter unserer Mutter= fprache zu Liebe und zu Leibe fingen und fagen (X u. 339 G.), ungebunden 2,40 .K, gebunden 3 .K.

Dunger, Dr. hermann, Biber bie Englanderei in ber beutichen Sprache, 0,30 .M.

Reigen, Dr. Bilhelm, Die beutschen Bflanzennamen (VIII und 120 S.), 1,60 .#.

Böllner, Dr. Fr., Die Einrichtung und Berfassung der Fruchtbringenben Befellichaft, 1,80 ...

Perlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins F. Berggold, Berlin W 30, Mosftraße 78.

Gerner werben beftens empfohlen:

## Tennistafeln

auf Bappe gezogen, gegen Bitterungeeinfluß auf beiben Geiten gefirnißt und zum Aufhängen eingerichtet, 1 .4. Die gleichen Tafeln unaufgezogen foftenlos.

## Briefbogen

mit dem Bahlspruche des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stud, poftfrei: 1,30 .4.]

Die Beidafteftelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W 30, Dopftraße 78.

#### J. Rickersche Verlagsbuchhandlung, Giessen. [200] Die deutsche Der Soldatensprache ästhetische Genuss von von Karl Groos Paul Horn Prof. a. d. Univ. Giessen. Geh. 2,50 .#: geb. 3,50 .#. Geh. 4,80 .#; geb. 6 .#.

Professor

P. J. Fuchs:

## **Deutsches** Wörterbuch

auf etymologischer Grundlage.

Mit Berudfichtigung wichtigerer Mundart = und Fremdwörter, fowie vieler Gigennamen.

3. Taufend.

360 Seiten ftarf. Schreibheft-Format. Geh. 3,25 A; fart. 3,75 A; in Leinen geb. 4 .M.

Ein auch in diesem Blatte empsohlenes, ungemein reichhaltiges, gang eigenartig und zwedmäßig ange-legtes, fowie beifpiellos billiges Buch.

Verlag von Hobbing & Büchle Stuttgart. [194]

[202]



## Harzer Loden

wasserdicht Kamelhaarloden, Loden namennariogen, Lodentuch naw. usw.
unverwijktich und farbecht
im Tragen.
Damenloden von 1,50 %,
Herrenloden von 3 % an,
Joppen von 12 %,
Mintel von 20 % Proben u. Preislifte frei. Louis Mewes,

Blankenburg, Harz, Nr. 116. Erftes Barger Loben-Spezial - Beichaft.

Der Perein f. vereinfachte Rechtschreibung

behandelt in feiner. Monatsichrift "Reform" eingebend alle Fragen ber Deutschen Aussprache, Rechtidreibung und Schriftgattung. Sein Hauptziel ift, durch möglichfte Abschaffung aller Folgewidrigsteiten die deutsche Rechtschreibung für jeden Deutschen ersternbar zu gestalten. Daher Beseitigung aller undeutschen Lautsbezeichnung und überfülssigen Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. — Jahresbeitrag 2.4. — Probenummern, Flugblätter usw. frei durch die [206]

Beldaftsftelle D. Soltan in Morden.

Die Deutsche Beimat. Landichaft und Boltstum. Bon grof. Dr. Aug. Sach. Mit 41 Textabbildungen und 22 Bollbildern. Zweite verbefferte und vermehrte Auflage. 1902. 7,50 M, gebunden 10 M.

Beftermanns illuftr. deutsche Monatshefte fagen am Schluß einer Befpiechung: "Ale eine Mitgabe fur das Leben von bleibendem Berte fei das in feiner neuen Auflage mefent= lich vermehrte und verbefferte, gediegene illustrierte Bert bem deutichen Saufe empjohlen.

Perlag der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle a. S.

### Bad Salzschlirf Bonifacius-Rheumatismus, Steinleiden.

Ankündigungon des Bades, ein Heft Erztlicher Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufs-törung, in der Heimat des Kranken mit grüssem Erfelg vorgenommen werden kann, werden kostonfrei versandt durch die Bade-Verwaltung. [204]

## as litterarische Echo.

Berausgeber: Berlag: Dr. Josef Ettlinger. Berlin. F. Fontane & Co.

"Jest, wo das Litterarische Echo faum noch im Zeitfdriften = Etat bes Litteraturfreundes fehlen durfte, fragt man sich immer wieder, wie es nur möglich war, daß ein solches Unternehmen nicht schon seit Jahrzehnten ins Leben gerufen wurde . . . . Man fann fich es ichon nach breifahrigem Befteben überhaupt nicht mehr wegbenten." (Bhein.-Weft. Big.) (Bhein.-Wenf. Big.)

. sebr feinsinnig und "Eine ausgezeichnete Zeitschrift . . (Chriftliche Welt.) gewiffenhaft geleitet . . .

"Der einsamste Mensch fann also vermöge bes Litterarijchen Echos alle 14 Tage genau erfahren, was gerabe in ber litterarischen Welt vor fich geht. Das ift die Bebeutung diefer einzigartigen halbmonateschrift, die wir unfern Lefern hiermit warm empfehlen. (Der Bund, gern.)

Vierteljährlich (Bei unmittelbarer Busendung Probenummern Inland 3.75, Ausland 4 .#.) 3 Mark.

#### Empfehlenswerte Bucher.

2. Wörterbücher der deutschen Sprache.

Detter, Jerd., Deutsches Borterbud. Leipzig, G. J. Gofchen. 1897. 0,80 .A.

Puden, Konrad, Vollftandiges Worterbuch ber dentiden Sprache mit etymologischen Angaben, Aurgen Sacherklarungen und Verlag bes Bibliograph. Institute. 7. Aufl. geb. 1,65 A.

Sberhard, Son. Aug., Synnunmifdes Sandworterbuch ber bentiden Sprache. 15. Auflage von Dito Lyon. Leipzig, dentichen Sprace. 15 Grieben. 1896. 11 M.

Buchs, Faul 3mm., Deutsches Borterbuch auf einmologische: Grundlage. Stuttgart, hobbing u. Buchle. 1898. 3,25 ... Beinge, Albert, Deutscher Sprachhort. Gin Stilmörterbuch.

Leipzig, Renger. 1899 f. 12 .4. Senne, Morit, Pentiches Worterbuch. Leipzig, Sirgel. 1890 — 1895. Große Ausgabe in 3 Banden & 30. Kleine Ausgabe in 1 Band 10 K.

Aluge, Friedrich, Etymologisches Borterbuch der denischen Sprache. 6. Aufl. Strafburg, Trübner. 1899. XXVI, 510 S. geb. 10 .#.

Matthias, Eh., Bollftändiges Aurzgefahtes Borterond ber beutiden Rechtidreibung mit jahlreiden Fremdwort-verdeutichungen und Angaben über berkunft, Bedeutung und Jugung der Borter. 2. volliftnbig veranderte Auft. Leipzig, Mar Seffe. 1902. geb. 1,50 ......

Paul, Sermann, Peutsches Borterbuch. Halle, Riemeyer. 1896. 7,50 &.

Weigand, Karl, Deutsches Worterbud. 4. Hufl. Giegen 1881.

Briefe und Bufendungen für die Bereineleitung find gu richten an ben Borfigenben,

Beheimen Oberbaurat Otto Sarragin, Berlin Briebenau, Raiferallee 82.

Briefe und Bufendungen für die Zeitichrift an ben herausgeber, Oberlebrer Dr. Dollar Streicher, in Berlin NW 52, Bauftraße 10, für die Biffenschaftlichen Beihefte an Brofeffor Dr. Baul Bietich in Berlin W30, Mohtraße 12, für das Berbeamt an Oberlebrer a. D. Dr. Gunther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Coonfolgftraße 11.

Geldiendungen und Beitrittserflärungen (jährlicher Beitrag 3 Mart wofür die Zeitschrift und sonftige Truchchriften des Bereins geliefert werden) an die Geschäftebielle 3. D. des Schabmeiters,
Berlagsbuchhandler Ferdinand Berggold in Berlin W80,
Mohftraße 78.



# Zeitschrift

## Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

## Begründet von Berman Riegel

Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Zeitschrift erscheint jährlich zwölsmal, zu Anfang jedes Monats, und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Capung 24).

Die Zeitidrift tann auch burch ben Buchhandel ober bie Boft für 8 & jährlich bezogen werben.

Inhalt: heeressprache und Klassischeseigung. Bon Kr. — Schlein haben, Schwein haben, Schleim haben auf jemand. Bon Prof. Dr. hermann Dunger. — § 172 des Reichöstrafgesehbuchs. Bon Oberlandesgerichtstat Julius Erler. — Ein Nachwort zur Besahr für Deutsche Sübwestaftische. Bon Odlar Streicher. — Zur Sprache des Feuerbestattungswesenst. Bon Prof. Dr. hermann Dunger. — Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Bücherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieffasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

#### Beeressprace und Rlaffiterüberfegung.

In Rummer 10 bes Jahrgangs 1901 bieser Zeitschrift wird das Buch von Max Hodermann allnsere Armeesprache im Dienste ber Casarübersehung einer eingehenden Besprechung unterzogen. Der Herr Berfasser dieser Besprechung sagt dort u. a., der Ansang, auch unstre heeressprache zu säubern, sei gemacht. Sie schleppe aber noch manchen Fremdling mit sich herum, manche Wendung, die tressliches Kasernendeutsch sein möge, aber sicherlich nicht gutes Deutsch sein man solle sich nicht knechten lassen von der Sprache atter Trezzierreglements usw. Man hat damit die Heeressprache gewissernschen vor den Richterstuhl des Sprachvereins gezogen. Es wird erlaubt sein, sie zu verteidigen oder doch wenigstens sich zur Sache zu äußern «

Bor allen Dingen erscheint es notwendig, festzustellen, was benn eigentlich als Heeressprache anzusehen ist und was nicht. Die Heeressprace ist eine Fachsprache. Als solche umfaßt sie junachft eine gemiffe Angahl von Kunft= ober Fachausbruden, deren fie bedarf, um die Ginrichtungen des Seeres, die Obliegen= heiten der dem heer angehörenden Berfonen, ihre Ausbildung und Tätigfeit, ihr Tun und Sandeln in Rrieg und Gefecht beutlich und ohne die Möglichkeit eines Migverständnisses zu bezeichnen. 3m Busammenhang damit und in Bezug auf diese Dinge bedient fie fich gemiffer Sapfügungen und Redemendungen, bie ihr eigentumlich find, und die fich im allgemeinen Sprach= gebrauch nur bann finden, wenn fie aus der Beeressprache über= nommen find. Die Bahl ber militärischen Fachausbrude ift febr groß. Sie machft mit ber Beiterentwidlung bes Beerwefens und mit ber Aufnahme neuer technischer und sonftiger Ginrichtungen. Bezeichnungen wie Dehrlader, Schnellladefanone, Dafchinen= gewehr, Beffelballon, Luftichiffer, Bertehrstruppen find Neuicopfungen der letten Rabre.

In den ersten Abschnitten der Entwidlung des neueren Heerswesens sind die Fachausdrücke fast durchweg deutsch. Unter dem Einsstuß des italienischen Söldnertums fanden dann vielsach auch italienische Bezeichnungen wie Capitano, locotenento u. dgl. Ginsgang. Und als schließlich im 17. Jahrhundert der französische Soldat mit allem, was drum und dran hing, zum Allerwellsmusterstück wurde, da drang auch bald französische Redeweise und französische Fachsprache bei den kleineren und größeren deutschen

Heeren ein. Namentlich war dies unter Baubans Einfluß auf bem Gebiet des Befestigungswesens der Fall. Die damals einzgebürgerten Bezeichnungen haben bis vor wenigen Jahrzehnten die deutsche Befestigungskunst völlig beherrscht. Bon großer Einwirkung in gleichem Sinne waren serner auch die Berordnungen, Reglements und Instruktionen des großen Friedrich. Sie sind in Bortschaß und Redeweise meistens halbfranzösisch und regten aus leicht begreislichen Gründen zu eifrigster Nachahmung an.

So trat die preußisch = beutsche Heeressprache in das 19. Jahr= hundert ein und so blieb sie bis in dessen zweite Salfte. Erft nach bem Rriege von 1870/71 macht fich allmählich bas Bestreben geltenb, die Dienftvorschriften von fremben Sprachbroden au reinigen, ihnen daneben auch eine fnappe, leicht verständliche Fassung zu geben und in friegegeschichtlichen Darftellungen ber Molitefchen lichtvollen, einfachen und fachlichen Schreibweise mehr und mehr Geltung zu verschaffen. Bunachft war dies ber Fall bei Bearbeitung und Herausgabe bes fogenannten Generalftabs= wertes über ben Rrieg 1870/71. Da Beginn und Abichluß diefes umfangreichen Bertes faft burch ein Jahrzehnt voneinander getrennt find, fo erklärt es fich, daß die einzelnen, heftweise berausgegebenen Abschnitte in febr verschiedenem Umfange ben oben angedeuteten Grundfäßen gerecht werden. Ift in den erften Ber= öffentlichungen von Berdeutschung militärischer wie allgemeiner Ausbrude noch wenig zu fpuren, fo tritt zum Ende mehr und mehr die Absicht hervor, auch die bienftlich noch vorhandenen Fremdausbrude zu überfegen ober wenigstens zu umschreiben. Beitere Unterschiede zwischen den einzelnen Abschnitten des Ge= samtwertes ergeben sich bann noch baburch, bag wie bei allen friegs= geschichtlichen Bearbeitungen fo auch hier die erfte Sichtung ber Quellen, die Busammenftellung bes Gewonnenen und ichlieflich auch die Darftellung der einzelnen Abschnitte verschiedenen Offizieren übertragen murbe. Deren Arbeiten wurden dann von höherer Stelle jufammengefürzt und, foweit nötig, unter einheitlichen Gesichtspunkt gebracht. Es wird unter solchen Umständen auch in der dem Drud übermittelten Faffung vieles fich finden, mas lediglich auf perfonlichen Geschmad und perfonliche Schreibweife gurudguführen ift.

Daraus ergibt sich, daß weber das Generalstabswerf noch eine andere der »Publikationen« des Generalstabes als eine besonders zu bevorzugende Quelle für die Renntnis unfrer Heeres-

urude impléten imt. Se delex in trelex finisht indir höber ils iyend ein inderes par printerleines kuch iber mitinfriche kerdilinnie, ind is dienben ins dis dirippe, dafür aber inch papendilinge Linelle für die herrestrichte die jahlrechen Lieusezari fariten. Es pint beier einige hunden. In der trackliken Lingsbultung ind Schwennen dieser Lumborfarischen ih unde blog, wie der herr Keinrecher des hodermannichen kuches wicher, ein allufung penachts. Nem, wir arbeiten ihre weiter mehr eis 18 Jahren in weiem Stane und find welleicht weiter wegeschennen zie regend eine indere Jach- und Keinsistprache.

Jebe Kenbentleitung einer Lienfworfchrift bringt neben fills kiicher Besierung und Andsetung und die Andicheitung überitäliger Fremdwirter. Leg berber noch nicht alle Anleitungen und Anmeifungen en bie Reihe tommen tounten, ift ofine merteres far. Bas aber im alledglichen Gebrand fe, fann tatidchlich ein ber Liftion als mukergultig und einmanbirer. angesehen werben. Benn auch in isiden Budern noch anicheinend überficifige Fremdwörter fieben geblieben find, is find fie nicht überfeben worben. Bielmehr ift es geicheten, weil man eine vollig befriedigende Berbentichung noch nicht glandt gefunden zu haben, ober aus weiter andern unten zu erörternben Rudfichten. Za ift beripielsweife bas Bort Detachement. Mbteilung ericheint bafür als eine burchaus brauchbare Überfenung und ift auch unter beitimmten Bertaltniffen bafür angewendet. Allgemein aber lift nich diese Übersetung nicht anwenden. Tenn mit Abteilung verbindet man bereits einen festftehenden Begriff, indem man darunter ein halbes Regiment Belbartillerie verfieht. Bollte man unter der gleichen Bezeichnung einen neuen, zweiten Begriff, ben bes Tetachements einfuhren, jo waren Berwechjelungen und Digverftandniffe nicht unmahricheinlich. Diefe aber find im Kriege verhängnisvoller als irgend mo anders.

Ober Avantgarde. Gie war im Entwurf ber Gelbbienstorbnung von 1886 bereits durch Borhut erfest worden. Kaifer Bilhelm I. ordnete aber die Beibehaltung des bisherigen Ausdruds an, weil Borbut bisher einen Teil der Avantgarde bezeichnet hatte und beshalb Bermechielungen ju beiorgen feien. Heutzutage maren Edwierigleiten in diefer hinficht nicht mehr zu beiorgen. Und boch hat man im Jahre 1900 Avantgarde fteben laffen. Bielleicht aus folgendem Grunde. Gin Teil der jesigen Avantgarde beißt, wie auch icon fruber, Bortrupp. Benn nun ein Ravallerift mit mehr ober minder wichtiger Delbung jum Bortrupp reiten foll, fo wird er biefen mit Avantgarde weniger leicht verwechseln als wie mit Borbut ober gar Bortrab. Alle bieje Borte ber Abwechselung zuliebe nebeneinander zu gebrauchen, wie der Beiprecher des hobermannichen Buches will, ware grundfalich. Die heeresiprache duldet feine Doppeldeutigfeit der Borte und gestattet auch nicht die Bezeichnung desjelben Begriffs durch verschiedene Ausdrude. Ich will nicht unerwähnt lassen, daß in Citerreich Avantyarde durch Borbut erfett ist. Dort haben aber bie Untergliederungen gang andre, für uns wenig nachahmungs= werte Bezeichnungen.

Besondere Erwähnung finden die in den Kommandoworten noch mehrsach sich vorsindenden Fremdwörter. Sowohl sie zum allergrößten Teil leicht zu überseten oder zu erseten wären, hat man sie doch in Geltung belassen. Alle Kommandos, so wie sie nun einmal sind, haften jedem gewesenen Soldaten derart in der Ersinnerung, daß er sie rein mechanisch, ohne auch nur im geringsten nachdenken zu müssen, aussucht. Bei neueingeführten Kommandos würde das noch sur Jahrzehnte nicht der Fall sein. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß insolge davon gerade in der hite des Gesechts von Landwehrossizieren oder sonstigen Dienstgraden des

Benrianbenüundes faliske Armmandos ebgegeben mürben, und darans lann dann narörlich wieder allerlei Unsbeil entürben. —

So viel über die feitstehenden Bachausbrücke univer heeresiprade. Benden wir und nummehr zu den ihr ebenfalls eigentunlichen Redemendungen und Bertifigungen, mit benen gewiffe militäriide Borgange, Litigleiten und Borrichtungen in ftets gleicher Beffe bezeichnet werden. hier berricht weniger Beichränfung und Bestimmtheit. Deift find mehrere gleichwertige Sachbilbungen möglich. Aber immerifin unr einige. Richt jede beliebige ift anwendbar, is lange man eben im Rahmen ber heeresiprache bleiben will. Einige Beiwiele; man ingt: Die Belte anfichlagen, aber nicht: aufbauen ober aufrichten. Dan fagt: bes Gelande ertunden, nicht: unterinden, Schüpen entwideln, nicht: entfalten ober ansichiden, bas Gener eröffnen ober beginnen, nicht aber: anfangen; man fagt: ben Marich antreten, bie Artillerie vorgieben. eine Spipe vorichieben, dagegen eine Katronille vorichiden, bas Befecht abbrechen, eine Auffrellung nehmen. Alle bieje Bendungen laffen fich ebenfowohl wie die eigentlichen Fachansbrude obne 3mang ber gebilbeten beutiden Sprache einfügen, und wenn bies geickieht, io haben wir die heeresiprache jo verwendet, wie fie es verlangen dari und wie fie in den neuen Dienstoorichriften wie auch in wirflich guter Sachliteratur tatiachlich verwendet wird. Rach dem bisber Gesagten dari behanptet werden, daß es feineswegs die deutiche Heeresibrache der Gegenwart ift, die Herr hobermann feiner Cafarüberiepung und neuerdings auch der Kenophonübertragung diemitbar machen will und dienitbar gemacht bat. Er holt fich nämlich den Bortichap feiner angeblichen »Armeeiprache« nur aus einigen wenigen Diensworichriften und daneben aus einigen friegewiffenichaftlichen Berten, die noch bagu por mehr als 20 Jahren erichienen find; fie nehmen also vielsach auf Dinge und Ginrichtungen Bezug, die im beutigen Deerweien gar nicht mehr vorhanden find. Bielleicht in richtiger Erfenntnis des joeben Gesagten bat Hodermann in seiner neueren Schrift: >Bot= ichlage zur Lenophonüberiepung im Anschluß an die deutsche Armeesprache« noch weitere friegsgeschichtliche Berte berangezogen, u. a. die vom großen Generalstab herausgegebene: Geschichte des deutsch = danischen Krieges 1864 und die Geschichte des 2. Schlefischen Arieges 1744 — 1745. Er begründet diese Auswahl bamit, baß man in ersterem Bert bem Bestreben, gegen bie Fremdwörter gu Gelbe gieben, guerit (?) mit Entichiedenheit Ausbrud verlieben habe, ein Bestreben, welches in dem letteren in noch zielbewußterer Beise sich geltend mache. Das heißt doch mit anderen Borten, bağ hobermann nunmehr Quellen einer befferen heeresibrache gefunden zu haben glaubt. Darin aber liegt ein Biderspruch. Es tann nur eine Deeressprache geben, die natürlich ebensowenig für ewige Zeiten unabanderlich feifiteht wie unfere beutiche Sprace überhaupt. Dit der Beiterentwicklung andert fich auch der Inhalt und Umfang beffen, mas wir ber Sachiprache zu entnehmen haben. Bare aber, mas tatfachlich nicht ber Fall ift, aus ben angeführten Berten die nunmehr gultige Deeressprache zu bolen, so ergabe sich ein Biberspruch mit ben Dienstvorschriften, die doch allein maggebend fein tonnen. Man hat es gerade ber Darftellung bes zweiten ichlefischen Krieges in der Kritit zum Borwurf gemacht, daß fie fich in ihrer ftartverdeutschenden Redemeife zu fehr von ber Dienstiprache entierne und baburch bas Berftandnis ber ge schilderten Borgange nicht erleichtere, fondern beeintrachtige. -Spätere Beröffentlichungen des Generalstabs suchen diesen Tadel auch zu vermeiden.

Hobermann bemüht sich, für die lateinischen und griechischen Fachausdrücke stets eine möglichst große Bahl beutscher Wendungen zu finden. Ich halte dies nicht für zweckentsprechend. Es ist

icon barauf hingewiesen worben, weshalb gerabe bie Beeres= sprache Wert barauf legt und legen muß, daß jeder Fachausbrud und einen bestimmten Begriff wiebergibt und Difberftanbniffe nicht zuläßt. Und fo muß benn auch in ber überfepung für jeben Fachausbrud eine bestimmte, stets gleich bleibende Berdeutichung gur Berfügung geftellt werben. Rur auf biefe Beife ift bie völlige Richtigfeit ber Überfetung gemährleistet. Sogenannte Barallelausbrude vermifchen in ber Fachfprache meiftens bie Rlarheit. Bewiß wird die sprachliche Schonheit der Berdeutschung machfen bei angemeffenem Bechsel in Wort und Ausbruck. Aber solch ein Bechsel im Ausbrud fest auch völlige Beherrschung des Gegen= standes, erschöpfende Renntnis der Fachsprache mit all ihren feinen und feineren Unterschieden und Abschattungen voraus. Ob eine folche bei jebem Lehrer ber alten Sprachen binfichtlich bes Seerwesens ftets vorhanden ift, bleibt mir zweifelhaft. Beim Schüler tonnen wir fie teinesfalls vorausfegen.

Sabe ich bisher nachzuweisen versucht, bag Sobermann bie beutiche Beeresiprache jum Teil an falicher Stelle gesucht bat, fo muß ich nunmehr noch bingufügen, bag er bas Befundene vielfach auch falich verstanden und falich verwendet hat. Es werden Rede= wendungen aufgespürt und aufgeführt, die bort, wo sie stehen, etwas gang anderes bezeichnen, als bas, was fie in ber beabfichtigten Überfetung wiedergeben follen. Ich werbe bas an einigen Beispielen zeigen: in armis esse ift febr wohl burch sunter bem Gewehr fteben . ju überfegen. Alle fonft noch bervorgeholten Benbungen (S. 8) haben anderen Sinn. 3. B. das IV. Armee= torps »ftand gefechtsbereit«, b. f. es war berart aufmarichiert, bag es ohne Zeitverluft in bas Wefecht eintreten fonnte. Dabei tann die Infanterie ihre Gewehre jufammengefest haben und ruben. - arma abicere = bie Baffen wegwerfen. Alle anderen Bendungen (S. 9) ergeben anderen Ginn. - carri = Rarren gab es vor 32 Jahren, beute nicht mehr. »Fahrzeuge« ist ber richtige Ausbrud. - cognosco ift mit erfunden zu überfegen. Refognos= zieren ift langft abgeschafft. » Auftlaren« fagt man in ber Regel in Bezug auf ben Feind. 3. B. einen Balb aufflaren (ob vom Feinde etwas barin ift), einen Bald erfunden (in Bezug auf Gangbarteit). - convenio: der »terminus Rendez - vous« (S. 10) ift langft nicht mehr im Gebrauch. Man fagt: » Sammelplate und in anderem Sinne . Marschhalte. — incitatus (S. 13): Wenn incitato cursu mit sim Lauffchritt« überfest werden foll, fo paßt sin schnellfter Gangart« nicht, ba bies nur vom Reiter gesagt wird. — ratio ordoque itineris (S. 18) würde genau bem beutschen »Truppeneinteilung und Marichordnung« entsprechen. » Marich= reihenfolge- gehört nicht ber Beeressprache an. Marichplan und Marichtableau find etwas gang anderes und bas lettere Bort ift feit langer Zeit burch » Marschtasel« ersett. — sarcinae. Dafür Tornifter fagen zu wollen, erscheint boch gewagt. Beshalb nicht einfach » Gepad. Der Tornifter ift doch nur eine bestimmte Art von Gepad. - circumvenio (S. 25) ift wohl burch sumgehen. richtig wiedergegeben. . limfaffen aber gibt einen völlig anderen Begriff. — clamor läßt sich boch febr einfach burch »Schlachtruf« überfeten. Es erscheint nicht angemeffen bei romischen Berhalt= nissen vom » Hurraruf « zu sprechen. — confertus (S. 26) = ge= schlossen. Aufgeschlossen ist durchaus nicht dasselbe. — interiectis sagittariis (G. 30) burch: . mit gemischten Baffen wiebergeben au wollen, ift grundfalich. - pilum (G. 34): das Speerwerfen als Feuerart zu bezeichnen, erscheint mir boch als eine nicht zu billigenbe Übertragung heutiger Begriffe auf weit gurudliegenbe Beiten. Chensowenig wird man etwa von . Schnellfeuer . ober »bas Feuer eröffnen« reben burfen, während natürlich bas viel allgemeinere Bort »Geschoshagel« burchaus zulässig erscheint. —

έπιτήδεια (S. 8) foll burch » Brot« übersett werben. Das ist unrichtig. Die von Hobermann angezogene Stelle bezieht sich auf Berhältnisse des zweiten schlessischen Krieges, die heutzutage gar nicht mehr vorhanden sind. — πλαίσιον (S. 17) kann gewiß besser durch » Biered« als durch Rarree übersett werden. Eine Têto oder Spiße hat aber weder das eine noch das andere; vielmehr gibt es nur eine » vordere Seite« usw. — σχευοφόρος (S. 26). Bas unter diesem Borte über deutsche Bagagen und Trains gessagt wird, ist zum großen Teil unrichtig. Ebenso gehört die vorzgeschlagene übersetzung » Trainknecht« der Heeressprache nicht an. Diese kenn nur Trainsoldaten und Trainsafter.

Bas ich angeführt habe, wird mehr als hinreichen, um darzutun, wie wenig es die eigentliche beutsche heeressprache ist, die hobermann seinen Klassikersehungen zu grunde gelegt hat. Damit fallen dann aber auch alle die Borwürfe in sich zusammen, die der herr Besprecher des hodermannschen Buches der heeresprache macht, ohne geprüft zu haben, ob das, was er tadelt, auch wirklich vorhanden ist.

Ehe ich mich dazu wende, die erhobenen Borwürfe im einzelnen zu beleuchten, möchte ich noch vorher zwei Behauptungen in Zweifel ziehen, nämlich die, daß die lateinische Sprache sich für tein Gebiet so reich und allverständlich entwickelt hätte wie für das des Heerwesens, und ferner, daß die militärische Fachsprache bei den Römern weit mehr Gemeingut aller Gebisdeten gewesen wäre, als dies bei uns der Fall sei.

Der ersten Behauptung gegenüber möchte ich nur an das Geblet des Rechtsleben erinnern, und der zweiten gegenüber mage ich zu behaupten, daß die Taten eines Großen Kursürsten, eines Friedrichs des Großen, die begeisterte Bolkserhebung zur Zeit der Befreiungstriege, daß die sast ein Jahrhundert bestehende allgemeine Wehrpslicht, die Einrichtung des einjährig=sreiwilligen Dienstes, die in stets wechselndem Gelände stattsindenden Herbstwühungen, daß endlich die deutschen Einigungskriege mit der ganzen Literatur, die an sie anknüpft, daß alles dies zusammengewirft hat, in der deutschen Heimat ein so allgemeines Berständnis sür soldatische Dinge, eine so rege Anteilnahme an ihnen zu erzeugen, wie bei keinem anderen Bolke der Welt. So bedeutet es in der Tat kein Wagnis, »die lateinische Soldatensprache in deutscher Soldatensprache wiederzugeben«. Ich kann versichern, auch die letztere ist »gebildetes Deutsche. Wo es anders erscheint, liegt es nicht an ihr, sondern an dem, der sie anwendet.

Gang unnötig find die Borichlage, die von dem herrn Befprecher bes Sobermannichen Buches für weitere Gaubeiung und Berbefferung ber Beeressprache gemacht werben. Denn Gros, Avantgardo usw. läßt sich - wie nachgewiesen wurde - burch bie vorgeschlagenen Ausbrude nicht verbeutschen, weil biefe bereits einen Teil ber zu verbeutschenden Begriffe bezeichnen. Têto und Queue find feit mehreren Jahren burch .Anfang und Dendes verbeutscht. (Bergl. Dr. 5 Sp. 157 bief. Beitschr.) -Derationsfähig fteben. gebort ber Beeressprache gar nicht an. Die prächtigen Erfapmendungen e haben wiederum ichon eine bestimmte gang andere Bedeutung. - Rocognoscieren und abpatrouillieren gehören taum mehr ber Beeressprache an. Dan fagt verkunden« und vabluchen«. — »Zufuhr« hat Aufnahme gefunden. Berpflegung ift aber boch etwas anderes als Broviant. 3. B. umfaffen die Berpflegungstolonnen 1. die Broviant= tolonnen, 2. die Suhrpartfolonnen, 3. die Feldbadereitolonnen. — Rendez-vous ist seit 15 Jahren ausgemerzt. — Beshalb Detachement fich nicht ohne weiteres durch Abteilung überfeten läßt, murbe auseinanbergefest. »Abordnung e ift bie bienftliche Berbeutschung für »Deputation«. — Augmentation ist burch »Ergangung erfett (vergl. Reitfdr. 1900), Sp. 9). - Verlette ift etwas anderes als Reiterposten. Maberes f. &. D. Biffer 254 uff. - Bo für sformieren. sorbnen. ober aufftellen. pagt, wird blefe Uberfepung auch angewandt. - - Forcierte Mariche find ber heutigen Beeressprache fremid. - Marichtableau ift langft burch Marichtafel erfett. . - Benbungen wie » Ergreifen ber Initiative « ufw. find feine allmählich veraltenden Ausdrude, fondern fieben im vollen Bebrauch. Gine wirflich brauchbare Erfagmenbung gu finden, ware bes Rachbentens wert. - >Sich in Bereitschafts= ftellung befinden., fällt ber Beeressprache nicht gur Laft. Diefe fagt: Deine Truppe nimmt eine Bereitschaftsaufstellunge und versteht barunter eine gang bestimmte Art ber Aufstellung, wie man ja auch von Barabeaufftellung fpricht. Dan fagt burch= aus, wie gewiinscht wird: bie Truppen stehen gum Abmarfc bereit. -- Richt bloß der militärisch gebildete Mensch hat unter Gefechteabschnitt einen zeitlichen Abschnitt zu verfteben, fondern einfach jeder. Rur hodermann (G. 32) wirft . Gefechtsabichnitt . und . Abichnitt einer Gefechtelinie . als gleichbedeutend burcheinander. - Bur Beruhigung fann ich mitteilen, daß ber Musbrud: . bie Sand auf die Wege legen . feit einigen Jahren nicht mehr in ber Felbbienftordnung fteht.

Ich hoffe, nachgewiesen zu haben, daß der herr Belprecher des hodermannschen Buches die heeressprache der Gegenwart vieler Dinge wegen angreift, die gar nicht vorhanden sind. Die heeressprache sühlt sich rein von allen den Fleden, die ihr angedichtet werden, und empfiehlt sich andern Fachsprachen als

Mufter jur Rachahmung. Rr.

## Schlein haben, Schwein haben, Schleim haben auf jemand.

In einer Bufdrift an bie Schriftleitung macht herr 2. Irmifc in Braunschweig aufmertsam auf die in manchen Mundarten vorfommenbe Rebensart ,Schlein haben' b. i. (Blid ober Erfolg haben und fpricht die Anficht aus, daß baraus vielleicht die befannte, aber ihrer herfunft nach nicht aufgeflärte ftubentifche Mebensart ,Schwein haben' entstanden fei. Diese Bermutung ift nicht gutreffenb. Schon aus lautlichen Grunden muß ein Bufammenhang gwifchen Schlein und Schwein entschieden gurudgewiesen werden. Man gebraucht ja auch in diefem Sinne nicht nur , Schwein', fondern ebenfo , Sau'; die , Bludsfau' ift nicht minber fiblich als bas , (Bludefcwein'. Huch die Bedeutung ber beiben Rebensarten ift nicht gang gleich. herr Irmifch fagt felbft, baß ,Schlein haben' nicht im Sinne von unverdientem Milde ober Dujel gebraucht werbe, wie ,Schwein haben', bag es einen Erfolg, ein Blud bei fleineren Unternehmungen bezeichne. Gerner ift , Schlein' mannlichen Geschlechts; man fagt .teinen Schlein haben ..

Sehen wir zunächst einmal zu, wie die Redensart Schwein haben zu erklären ist. Hehne leitet sie im Grimmschen Wörterbuch aus dem Kartenspiel ab. Auf alten Karten zeige das As oder Daus eine Sau; danach sei die Karte selbst die Sau genannt worden. So sage der derb vollstilmliche Abraham a Sancta Clara: So sennd ja in der Karten vier Sali: Nichelsiau, Schellenjau, Herzsau, Grassau, und weisen die Sali mehrer gelten als ein König, so ist das ja ein säusch Spiels. Weil das As (die Sau) im Spiele Glüd bringe, bedeute es selbst Glüd. Freilich weiß jeder Kartenspieler, daß ein As noch keineswegs immer den gewünschten Ersolg bringt. Und Schwein bedeutet wicht einsach Glüd, sondern ein unverdientes, unerwartetes Glüd.

Darum ziehe ich die Erklärung vor, die u. a. von Borchardt=
Bustmann (Sprichwörtliche Redensarten 2 S. 433 s.) angegeben und
ausreichend belegt wird. Bei Bettspielen, Schübeniesten u. dgl.
bestand früher der letzte Breis in einem Schweine. Ber diesen
letzten, wenig geachteten Preis davon trug, verdiente eigentlich
keinen Preis; »der letzte Sieger ist ja eigentlich ein halber Besiegter, und der Gewinn des Schweines war mehr ein Spott,
mindestens ein zweideutiger Triumph; pflegte es doch auch mit
ipottischen Glückwünschen vom Pritschmeister überreicht zu werden «.
Dies stimmt am besten zu der jetzigen Bedeutung des Ausdernack.

Benn also die Redensarten »Schwein haben und »Schlein haben« mit einander nichts zu tun haben, so fragt sich nun, wie Die lettere zu ertlaren ift. Schlein haben ift eine Rebenform für das in Dber= und Mitteldeutschland vortommende . €chla un haben . Der Schlaun' bedeutet sguten, raschen Fortgang bei der Arbeit: feinen Schlaun haben' heißt langfam, trage fein. 3m Baprifchen Borterbuch finden wir neben der Schlaune auch Dechlaune. in ber Bebeutung von Gile, Gifer; in alterer Sprache bief es auch bie Schlaune . Saufiger als biefes Sauptwort ift bas aus bemfelben Stamme gebilbete Beitwort fclaunen ober foleunen = von statten gehen, eilen, mbd. slünen, sliunen, wovon unser foleunig, befchleunigen, Befchleunigung abgeleitet ift. Schlaunen« war im alteren Reuhochbeutich bis jum 17. Rabrhundert gang gewöhnlich, in den oberdeutschen Dundarten lebt es jest noch fort. Go schreibt Luther: Da ber Ronig mit seinem Bold sahe, das jm so schleunet und glüdet zu seinem Rönigreich - und Dathefius fagt von dem Faulen: »bem fchlaunet bie Arbeit nicht . In Bayern fragt man: Bie folaunt's (foleint's, fchleimt's)? Huch fich fchlaunen (fchleinen) gebraucht man bort im Ginn von fich beeilen, rafch vorwarts machen. Ber aljo Schlaun ober Schlein hat, finbet mit jeinem Becte guten Fortgang, Erfolg; seine Sache wird , beschleunigt'.

Bie erwähnt, tommt vereinzelt neben Schlaun auch Schlaum (Schleim) in diefem Sinne vor, wie fcon im Altdeutschen sliumen neben sliunen ericheint. Diefe Form hat aber nichts zu tun mit ber in der Überschrift an britter Stelle aufgeführten Rebensart seinen Schleim haben auf jemande. In ben Bliegenben Blattern ftand vor furgem jolgendes Geschichtchen (31. Jan. b. 3.), bas eine Anfrage bei ber Schriftleitung veranlagte: » Empfindlich. Barum hat denn der dide Dlüller auf einmal auf unfern Amtsrichter einen folden Schleim? — Er hat neulich zum Brundbuch angemeldet, baß er jest verheiratet ift, und bas hat der Amterichter aus Berfeben unter ben , Dispositionsbeschräntungen' eingetragen. Der Bufammenhang lehrt, bag »Schleim haben auf jemand« fo viel ift wie erbittert fein, ärgerlich fein über jemand. Rach bem Banrifchen Borterbuch fagt man auch einen Schleim friegen, einem einen Schleim machen = jem. ärgern; ferner »bas ichleimt mich« = bas ärgert mich, fich schleimen - zornig fein. Bie tommt Schleim und schleimen zu biefer Bebeutung? Rach ben überzeugenben Husführungen Sennes im Deutschen Borterbuch erflart fich bies baraus, daß Schleim in früherer Zeit auch von ber Galle und anderen Gaften gefagt murbe, bie nach bamaliger Anschauung Born und Arger veranlaffen. In einer eben bort angeführten Stelle aus Gunther beißt es, bag es fur sein von Gall und Bifft verderbt Gemuthe . das beste Mittel fei, Durch eine Reinigung ben Schleim hinweg ju führen . Sier befteht alfo ber Schleim aus Gift und Galle. Das find aber zwei Begriffe, Die im Bolfemund mit einer besonderen Borliebe fur Arger, Berbruf, Born gebraucht werben. Dan bente nur an Benbungen wie voll Bift und Galle fein, Gift und Galle fpeien, feine Galle an jemand auslaffen, gallig ober fcmarzgallig fein, giftigen Mund

und böses herz (Luther), giftig sein auf jemand, einen Gift haben auf jemand (bahrisch) u. a. Auch eine andere Stelle, die im Grimmschen Wörterbuch angeführt ist, zeigt uns diese Bedeutung von Schleim. In einem alten Arzneibuch wird ein Mittel empsohlen, das fürnehmlich dienstlich den zähen, groben und dicken Schleim von dem Hirn, Haubt . . . sammt der Gallen und Melancholen zu purgiren. Also heißt Schleim haben auf jem. soviel wie Gift und Galle haben, zornig und ärgerlich sein gegen jemand.

Dresben.

hermann Dunger.

#### § 172 des Reichsstrafgesethuchs.

In Dr. 3 ber Zeitschrift Sp. 69f. tabelt herr Oberlehrer Dr. Rarl Scheffler die Fassung bes § 172 des Reichestrafgesetbuche. 36 glaube, daß die Befepesstelle biefen Tabel nicht verdient. Gie lautet: Der Chebruch wird, wenn wegen desfelben die Che geichieben ift, an bem ichulbigen Chegatten, fowie beffen Mitschulschulbigen mit Gefängnis bis zu feche Monaten bestraft. . Sp. 70 fagt nun herr Scheffler wortlich: Danach muß es also beißen: an bem ichuldigen Chegatten, fowie (an) beffen Mitschuldigem', wenn, wie es hier zweifellos ber Fall ift, die Gingahl, ber andere ber beiben Chegatten, gemeint ift; ,an beffen Mitfculbigen tonnte man nach ftrengem Sprachgebrauche nur auf eine Debr= heit beziehen. Aber bie Borausfepung, daß bier zweifellos bie Einzahl gemeint fei und als Mitschuldiger ber andere ber beiben Chegatten angeseben werbe, trifft nicht zu. Der andere Chegatte fommt bier als Miticulbiger gar nicht in Betracht.') Bielmehr ift - worüber in Rechtslehre und Rechtsprechung tein Zweisel herricht - bei bem Ausbrud . Mitschuldige« nur an die zu benten, mit benen ber Chegatte außer der Che Geichlechtevertehr gepflogen bat. Diefe find es, die fich des Chebruche mitichulbig machen und baber ber Strafe verfallen. Gie find unter bem Husbrud an beffen Mitschuldigen « zu versteben. Entfällt fonach die Bor= aussetung, daß als Mitschuldiger ber andere Chegatte in Betracht tomme, mithin die Gingahl gemeint fein muffe, fo ift anderfeits doch auf ben erften Blid zuzugeben, daß die Einzahl gemeint fein tounte. Bare bie Eingahl gemeint, fo mare ber ausgesprochene Ladel, wie Scheffler überzeugend nachgewiesen bat, allerdings berechtigt. Allein der Gefetgeber fpricht bier nicht von einem Mitfdulbigen, fondern von mehreren Mitfdulbigen. Er hat eben die Mittater im Muge. Daß ber Befetgeber nicht die Einzahl, sondern die Dehrzahl gemeint hat, geht insbesondere aus bem Sprachgebrauche bes Strafgefegbuche hervor. Huch an anderen Stellen wird von dem Tater in der Debrgahl ge= fprochen, fo im § 174 » die Bormiinder', die Bflegeeltern, die Er= gieber«, im § 266 . Bormunder, Guterpfleger«, im § 300 . Rechtsanwälte, Arzte ufm. Huch die Berfon, welche von ber Straftat betroffen wird, wird meift in der Mehrzahl angeführt, so im § 174 - bie minderjährigen Schüler ., im § 247 - bie Angehörigen . ufw. So ift alfo auch im § 172 von bem Chegatten und feinen Mitichulbigen die Rede. Daß die Berfaffer des Strafgefetbuchs sprachwidrig eine fehlerhafte Form verwendet haben follen,

Gtr.

ist um so weniger anzunehmen, als dieses Geseteswert anerkannter= maßen mit äußerster Sorgsalt und Genauigkeit abgesaßt worden ist. Marienwerder. Julius Erler.

## Ein Nachwort zur » Gefahr für Deutsch-Südwestafrita«.

(Bgl. bie Mainummer.)

Buriftenbummheit - mit biefem baglichen Schimpfworte ftreift ein in weiten Rreifen hochangefebener Mann fo recht bon oben herab die Bestrebungen, die von unserm Bereine getragen werden. Die Belegenheit bagu zieht er bei ben haaren berbei. . Boethe war fonft gewohnt«, fo lautet nämlich bie Stelle, die fich in der Einleitung zu der Übersetzung einer griechischen Tragobie 1) findet, »biefe Götterfraft Ratur zu nennen, und bas murbe auch uns gang verftändlich fein, weil es ein Fremdwort ift (ber Buriftendummheit jum Trope), ein gemachtes lateinisches Wort, das die griechische Physis übersept. Die abgeschmadte Behauptung, daß ein Fremdwort als folches besonders verständlich fei, verrät über= eilung, und mag wie andres bier beifeite bleiben. Aber in ber ju grunde liegenden Anichauung, daß Bestandteile bes deutschen Bortschapes wie das alteingebürgerte Bort Ratur heute eines tapferen Schupes gegen wütige Sprachreiniger bedürften, tritt eine fclechthin volltommene Unwissenheit über den Beift und die Birkjamkeit der gegenwärtigen Sprachbewegung zu Tage. Rie= mand fann gezwungen werden, sich damit befannt zu machen; fo leicht bas auch mare, ba fich bie Arbeit bes Sprachvereins in breitefter Offentlichfeit vollzieht. Aber eine aus bem erftarfenben Bolfsbewußtsein hervorgegangene und von vielen angesehenen Bertretern ber beutichen Sprachforichung geftuste Bewegung, ohne fie auch nur im geringften zu tennen, mit einem Schmähworte ju belegen, bas follte bem Gelehrten fein miffenfcaftlicher Sinn und dem herrn von Bilamowit = Dollendorff bie gute Er= ziehung eigentlich unmöglich machen.

Bas diefer Fall mit der Sprachvereinsarbeit in Deutsch. Subweftafrita zu tun hat? Run entweder tann ber Bortrag, ben herr Stadipfarrer Ang in Bindhoel am 10. Oftober v. 3. vor dem dortigen Zweigvereine gehalten hat, den in folchen Borurteilen Befangenen an einem Beispiele zeigen, mit mas für Dingen in Birflichkeit ber Allgemeine Deutsche Sprachverein fich abgibt. Dber wenn fie fich vorfählich nicht belehren laffen wollten, fo mogen fie wenigftens ertennen, daß - ihr Unverstand auch anderswo vortommt. Denn gerade bavon ging der Redner in Bindhoef aus, daß taum ein Berein fo beharrlich verfannt werbe wie der Deutsche Sprachverein. Er malt mit einigen muntern Strichen das Berrbild des Bereins aus, bas in vielen Röpfen fpute und auch Gebildete vom Eintritt abschrede. »Sprachver= einler?« jo läßt er folche reben, »Ach, bas find ja bie tomischen Menschen, die auf jedes Fremdwort unerbittlich und unermudlich Sagb machen; in beren Gegenwart man gar nicht borfichtig genug fein tann, fonft haben fie einem plöglich ein harmlofes frangöfifches ober englisches ober lateinisches Wort, bas boch fo schon gutreffenb mar, aufgestochen und halten's einem vorwurfevoll unter die Augen und möchten einem dafür irgend ein nie gehörtes, aber unanfechtbar beutsches Wortungetum aufzwingen. Bas Ung bagegen eingewendet hat und mas etwa noch einzuwenden mare, bas brauchen mir nicht zu wiederholen. Denn bier in Deutschland bat fich die Bewegung im Laufe ber Reit freie Bahn gebrochen, die Difverftand-

<sup>1)</sup> Es ist ohne weiteres flar, daß hier auf Sp. 70 ein Berssehen unseres verehrten Mitarbeiters vorlag, das ich leider auch überlesen habe. Denn wenn AB das geschiedene Paar und A der schuldige Gatte ist, so kann selbstverständlich B nicht der Mitsichuldige, geschweige der einzig mögliche Mitschuldige sein. Nicht der andere Ehegatte, sondern der andere Ehebrecher war gemeint.

<sup>1)</sup> Im 7. Bandchen der schriechischen Tragöbien« (Aischulos, Die Berföhnung) S. 7 (2. Band S. 213).

nisse sind im allgemeinen zerstreut, und wie der Schwäbische Wertur jüngst (Nr. 157, 7. April) schrieb, »die Lächerlichkeit ist jest entschieden bei den Gegnern der Bewegung«, d. h. vereinzelten Rücktändigen, die auch für das Tüchtige und Rechte im Leben der Gegenwart keinen Blick haben.

Defar Streicher.

#### Bur Sprace des Seuerbestattungsmesens.

Der Borstand des Berliner Bereins sür Feuerbestattung hat im Anschluß an den Aussas scrematist, Crematistist. (Sp. 134 bis 137 unser Zeitschrift) an den Borsißenden des A. D. Sprache vereins ein Schreiben gerückt, in dem er sich gegen den Borwurs verwahrt, daß die Sprache des Feuerbestattungswesens mehr und mehr von Fremdwörtern entstellt werde: dies sei wenigstens sür den Berliner Berein und das von ihm herausgegebene Fachblatt » Die Flamme« nicht zutressend. Die Wörter cremieren, Cremierung, Cremation, Crematistis seien in den letzten Jahrzgängen der » Flamme« überhaupt nicht zu sinden, ebensowenig in sonstigen Schristen und den Briesen des Vereins; Columbarium komme nur in Zuschristen von Fremden vor, es werde sonst immer durch » Urnenhalle« ersetzt; Crematist werde nur ganz selten gebraucht, mehr zur Abwechselung, crematistisch nur in Versbindung mit » Ausstellung« — um der Kürze willen.

Diese Erflärung ist mit Freude zu begrüßen, zumal ba ber Berliner Berein an Mitgliedergahl alle anderen übertrifft und eine eigene Beitschrift herausgibt. In ber Tat zeigen die mit dem Schreiben überfandten Sagungen und sonftigen Schriftstude biefes Bereins ein anerkennenswertes Streben nach Sprachreinheit, obgleich sich noch immer manche leicht zu vermeidende Fremd= wörter darin finden. Der Auffan unfrer Zeitschrift bezieht fich ja. wie ausdrudlich gefagt ift, auf Beröffentlichungen der in Bien erscheinenden Beitschrift Phönig, die allerdings als »Organ des Berbandes der Feuerbestattungsvereine deutscher Sprace« auf besondere Beachtung Anspruch machen kann. Daß die Berliner Beitschrift » Flamme« der Berdeutschung fremdsprachlicher Fachaus= brude icon fruber Aufmerksamkeit geschenkt bat, beweist eine Reibe von Auffägen aus dem Jahre 1892, die fich namentlich mit der Erfepung des Fremdivortes Crematorium beschäftigen. Bu ben oben in Sp. 136 angeführten Berbeutichungsvorschlägen tommen banach noch folgende bingu: Berbrennungstempel, Feuertempel, Brandtempel, Flammenhalle. Der legte Auffag tritt aber unbedingt für Beibehaltung des Fremdwortes ein mit der mun= derlichen Begrundung: » Crematorium ift und bleibt international . . ., weil für 3deen, die dem Intereffe der gangen Menschheit bienen, die aus der Borgeit stammenden Grengen zu eng find (?), und weil die durch den erleichterten Bertehr gesteigerte innige Berührung der Bolter notwendig nach allgemein verftand= lichen Ausdruden drängt. Aber es liegt doch auf der Sand. daß diefe Dinge mit dem Bertehre ber Bolfer auch nicht das geringfte gu tun haben, und für wen follen denn dieje Husdrude ver= ftandlich fein? Doch mohl jur Deutsche. Leider fteht der Bor= ftand des Berliner Bereins auch jest noch auf diefem Stand= puntt. Er fchreibt, bag er an diefem Borte festhalte, weil alle vorgeschlagenen Berdeutschungen entweder unschön ober zu lang feien ober die Sache nicht jo umfaffend bezeichneten; benn man verstehe darunter nicht nur den Djen, sondern auch die Ravelle für die Trauerfeier u. a.; auch die Behörden, benen die Bermal= tung der Unftalten obliege, murben es niemals durch ein anderes erfeten. Das lette Bedenken scheint mir nicht wesentlich zu sein. Gerade die städtische Beborde von Berlin bat, wie die » Flamme«

v. J. 1892 S. 1130 mitteilt, in einem Schreiben an ben bortigen Berein eine Berdeutschung gebraucht, die mit Recht an jener Stelle als die beste bezeichnet wird, nämlich Feuerbestattung spalle. Übrigens genügt dasur sast immer Bestattungshalle, da es Hallen, in denen Leichen zur Erde bestatte werden, meines Wissens überhaupt nicht gibt. Das Bort ist dann nicht länger als das Fremdwort, es ist würdig und ersüllt die Forderung, daß es auch die Stätte für die Trauerseier bezeichnen soll, weit besser als Crematorium, das doch eben bluß eine Borzrichtung zum Berbrennen bezeichnet. Hoffentlich entschließt sich der sier die Rechte der Muttersprache so warm eintretende Berliner Berein dazu, dem guten Beispiele seiner städtischen Behörde nachzussollen.

Dresben.

hermann Dunger.

#### Rleine Mitteilungen.

- Der Samburgifche Senat hat fich bas Berbienft erworben, die von der Burgerichaft gewählten Bezeichnungen Detailliftenkammer, Detailliften und Detailhandel (vgl. Sp. 7) abzulehnen und an seinen eigenen Borschlägen, Rleinhandels= tammer, Aleinhandler und Aleinhandel festzuhalten. Es ift eine grundjägliche Entscheidung; er glaubt, daß der aus früheren Beiten herstammenden Gewohnheit, auch da zu fremdsprachlichen Musbruden zu greifen, wo eine deutsche Bezeichnung fich ungezwungen bietet, fein Einfluß auf die Sprache der Wefengebung eingeräumt werden follte, und bag Ausbrude wie Detailliften und Detailhandel, mogen fie auch tatjächlich vielfach in der Sprace des Lebens angewandt werden, ebensowenig in den Befegen einen Blag finden follten, wie die Musdrude Groffiften und Engroshandel. 3m vorliegenden Falle frügt fich die 216lehnung auf die wichtige Tatfache, daß die Begriffe » Lleinbandel« und »Rleinhandler« in der Reichsgewerbeordnung bereits befannt find, mahrend bie brei Fremdwörter ber Sprache der Bejetgebung noch nicht angehören.

Der Widerstand gegen die »Rleinhandelstammer«, der in hamburger Blättern f. B. ju lebhaften Außerungen für und wider führte, ging bekanntlich besonders von dem durch Digdeutung der deutschen Borter betroffenen Standesgefühl der Rauf= mannschaft aus, das teilweise sogar außerhalb hamburgs Biderhall fand. Go vermahrte fich auch, natürlich unter entschiedener Migbilligung der brei Fremdwörter, ein Magdeburger Sprach= vereinsmitglied, das fich felbst als »Raufmann, aber nicht Rlein= handler« bezeichnete, in einer Bufchrift an den herausgeber da= gegen, daß die deutschen Detaillisten nicht zu Rleinbandlern sherabgefest würden, und ichlug daher vor, bem sGroßhandel« ben »handvertauf« gegenüberzustellen. Das ginge icon deshalb nicht an, weil die Ableitung » handvertäufer« ungewöhnlich und bie Busammensepung » handverfausstammer « noch außerbem unförmlich mare. Bor allem aber beruft fich der hamburger Senat mit vollem Recht barauf, daß die Begriffe Rleinhandel und Rleinhändler tatjächlich weder in der Reichsgewerbeordnung, noch im gewöhnlichen Sprachgebrauche auf die Raufleute beschräntt find, die, wie höfer und hausierer, im fleinften Umfange Sandel betreiben. Bielmehr werden mit biefen Musbruden gang all= gemein alle bezeichnet, die ihre Baren im fleinen an das Bubli=

<sup>1)</sup> Im »Reichsanzeiger« lasen wir kurzlich die Mitteilung, daß der Berein sur Feuerbestattung in Bremen einen Bettbewerd ausgeschrieben hat zur Erlangung von Plänen für eine Bestattungshalle. Ob wohl ein einziger Leser in Zweisel gewesen ist, was gemeint war?

tum abgeben, bas find aber eben bie Berfonenfreise, bie in ber Samburgichen Rleinhanbelekammer vertreten werben follen.

Gegen biese Ausstührungen bes Hamburgischen Senats ift schlechthin nichts Stichhaltiges einzuwenden, und sie werden das ber auch von den Zeitungen der verschiedensten Richtungen und Orte in vollem Umsange gebilligt. Die Kausseute aber, in und außer Hamburg, die bisher gegen den »Kleinhandel« voreingenommen waren, werden sich mit den gutdeutschen Benennungen anstelle jener übeltönenden und noch dazu sprachlich, wie bekannt, sehr ansechtbaren Fremdwörter um so eher absinden konnen, als die Begriffe Kleinhandel und Kleinhändler vor der gefürchteten, aber in jeder Hinsiadel und Kleinhändler Wishdeutung in Zutunst gerade durch das Bestehen und die Tätigkeit einer ans gesehenen Kleinhandelskammer noch weit mehr gesichert sein werden.

- Bu dem Schriftwechsel zwischen dem Borfitenden bes Deutichen Sprachvereins Beh. Oberbaurat Sarragin und dem Reichsfangler Grafen v. Bulow über bie Sprachverberbnis in Dentid = Submeftafrita, ben wir in ber vorigen Rummer ber Beitschrift (Sp. 132 ff.) abgebrudt haben, gibt bie Rreuzzeitung ihrer Genug= tuung barüber Ausbrud, soaf bie Sorgen bes Sprachvereins bei bem bochften Beamten bes Reiches einen fo verftanbnisvollen Biberhall finden«, und bemerkt bagu: »Gleichzeitig muffen wir allerbinge bebauern, daß ber Gegenftand bes Meinungsaustaufches felber nur wenig Teilnahme erregt zu haben icheint; benn einer Erörterung der Tatfachen find wir, fo fcmerglich fie vom nationalen Standpunkt berühren muffen, taum irgendwo begegnet. Und boch banbelt es fich bier teineswegs um Gubweftafrita allein, fonbern um eine Erscheinung, beren Tragweite ungleich weiter geht, ja, im Grunde unfre gange Rolonialentwidlung im außerften Dage bedroht und fie ihrem inneren Berte nach in Frage ftellt; es fei benn, bag noch rechtzeitig ein Umichwung gum Beffern herbeigeführt werben konnte. Graf Bulow municht es; mehr aber vermag auch er nicht zu fagen, benn bies sind Dinge, die sich ihrer Ratur nach außerer Einwirfung wenn nicht gang, fo boch der hauptsache nach entziehen. — Wie tommt es, daß die deut= iden Einwanderer, taum daß fie afritanischen Boben betreten, nicht nur fremden, fondern felbft barbarifchen Ginfluffen sich fo zuganglich zeigen, wie tommt es, daß fie ihre Mutter= fprace, die jugleich eine ber erften Rulturfprachen ift, im Sandumbreben zu Gunften eines Kauderwelfch aufgeben, bas als folches eine örtlich eng begrenzte Bebeutung hat und von anderen Europaern mit Berachtung behandelt wird? Sa, wie fommt es? . . . Daber tommt es, daß es ihnen an bem rechten nationalen Selbstgefühl, bem natürlichen, angeborenen Stolz auf die Errungenicaften einer taufenbjährigen Beschichte und Besittung fehlt, baß fie nichts mitbringen, was fie befähigt, ben neuen Gindruden, bie bon allen Seiten an fie herantreten, Biberftand zu leiften, obwohl diefe Eindrude mahrlich nicht dazu angetan find, als Bertorberung einer boben Rultur zu erscheinen. Aft es aber an bem. jo fieht man auch, wie tief ber Schaden fist, wie gering die Hueficht ift, ihn zu beilen. Richt mehr und nicht weniger in ber Tat gebort bagu als bie Bebung bes beutichen Rationalgefühls von innen heraus, in ber Beimat felbft. Bas bier nicht gepflegt wirb, tann braugen nicht machfen, bas follten fich alle gefagt fein laffen, die fich an fich in febr lobenswerter Beife mit der Bflege bes Deutschtums im Auslande befaffen. Bas außerhalb unfrer Grenzen geschaffen wird, hat keine rechte Wurzel, solange die rechte Gefinnung im Innern vermißt wird . . . «

— Unter ben Broben taufmännischer Ansländerei im Brieftaften ber Märznummer Sp. 92 war auch die Star Printing Office in Berlin eiwähnt worden. Ratürlich geht allen so Erwähnten

ftets die Rummer ber Zeitschrift zu, mas bei diefer Gelegenheit einmal hervorgehoben werden mag, weil fehr oft die herren Einsender von dergleichen Dingen besonders darum bitten gu muffen meinen. Gewöhnlich laufen nun auf folche Bufenbungen, von rühmlichen Ausnahmen abgesehen, wenig befriedigende Ant= worten ein, befonders folche, nach benen man an die Alltäglich= feit ber allermunderlichften Berfeben glauben mußte, zuweilen er= folgen fogar Ausbrüche unverftandigen Borns (vgl. Sp. 191). Die Berliner Star Printing Office hat weber Ausflüchte gemacht, noch fich gar burch Anzüglichkeiten etwas vergeben, sondern in aller Rube und Soflichfeit mit ber Zustellung einer Festschrift erwibert, worin ber Begrunder bes Geschäfts ichilbert, wie biefes im Reit= raum bon 25 Jahren aus bescheibenen Unfangen zu Blute unb Unseben erwachsen ift. Im Laufe ber Darftellung wird auch bes englischen Ramens gedacht und beffen Entstehung erflärt. Die uns bezeichnete Stelle ift für jebermann, ber feiner Mutterfprache wie andern nationalen Gutern gegenüber bas Befühl einer Berpflichtung als natürlich, mithin jelbstverständlich und allgemein ansehen möchte, zu mertwürdig, als bag wir fie für une behalten burften. Es ift bie Rebe von ben Erfolgen bes Geschäfts in Franfreich und daß biefen in ben 80er Jahren ber Chauvinismus ein jabes Ende bereitet habe. Dann fahrt ber Bericht fort: » Man hatte nämlich in Paris plöplich ermittelt, daß die Atoliors Alex. Hoenig, Rue de Ecrivains de l'étable, wie ich auf ben nach Frankreich gelieferten Plataten firmierte, im verhaßten Deutschland lagen, und meine Bilder gerfett und mit Rot beworfen. Da auch in anderen Ländern ber Abfat meiner Baren mit beutscher Firma immer schwieriger wurde, sab ich mich, um meinen gang bedeutenden Export nicht zu verlieren, gezwungen, meiner Firma eine vollständig ausländische Bezeichnung zu geben und, ba ich als Rabritzeichen bereits feit mehreren Jahren einen Stern führte, ließ ich meine , Stern = Druderei' unter Star Printing Office an Stelle meiner früheren Firma in bas handelsregifter eintragen. « Miso hinter der rue de Ecrivains de l'étable hatte fich die Stallichreiberftrage in Berlin nicht genügend verftedt, jest follen bie englische Firma und bie Geschäftsbilber mit ihren Unterschriften Stock Room, Lithe Press Room, Artist's Department, Ticket-Bindery beffere Dedung geben. Alle Achtung por ber ehrlichen Offenheit biefes Eingeständniffes. Aber tiefer fann in Unbetracht ber gegenwärtigen Beltftellung unfres Bolfes bas nationale Selbstgefühl bes beutiden Raufmanns überhaubt nicht finten, als bag er, um Geschäfte zu machen, feine Mutterfprache verleugnet und feine Bollezugehörigfeit burch die Unnahme eines fremben Gefchäftsnamens verfchleiert. Für unfre Lefer bebarf bas feines Bortes weiter, und auch bas ift ihnen aus gabl= reichen englischen Rundgebungen befannt, mit wie grenzenlofer Beringichapung bas Musland auf folche freiwillige Gelbfterniebrigung antwortet.

— Bom Machtbereich der deutschen Sprache. Bedenklich groß ist der Absall der Deutsch=Umerikaner von ihrer Mutterssprache, wenn die Angaben als maßgebend betrachtet werden dürsen, die der Neu-Porker Buchhändler Ernst Steiger jüngst im »Börsenblatt sür den deutschen Buchhandel« über den Bertried deutscher Bücher und Zeitschriften drüben veröffentlicht hat. Danach sind unter den nach Amerika eingewanderten Deutschen, die dis vor 25 oder 30 Jahren bei ihm kauften, kaum 5 v. H., die selbst oder deren Kinder noch deutsche Bücher und Zeitschriften von ihm erhalten. Die seshgaften Buchhändler sind zum größten Teile nicht mehr vorhanden, oder ihr Bedarf ist die auf einen ganz geringen Teil des früheren zurückgegangen. Städte von 30000 und mehr Einwohnern, mit vielen Deutschen darunter,

haben heutzutage taum noch einen Sanbler, ber beutsche Bucher auf Lager halt. Die fliegenden Buchhandler, die ehedem teilweife 5000 Dollar im Jahr an ihn gahlten, find ausgestorben, nachdem fie ihre Abnehmer allmählich verloren haben. Der Abfat deutsch= landischer Wochenschriften hat fich im Laufe ber letten 25 Jahre auf ein Drittel ober Biertel vermindert. Und bas alles trop ber ftarten Zuwanderung in ben 80 er Jahren. Steiger läßt es auch nicht an giffernmäßigen Nachweisen fehlen. Er ertfart biefen Rudgang aus den natürlichen Forderungen des Erwerbs = und Berfehrslebens. Jeder Einwanderer bemüht fich, fo ichnell wie möglich die englische Landessprache zu erlernen. Bur Ubung greifen fie zuerft zu englischen Zeitungen - in ben letten zehn Jahren find hunderte deutscher Blätter eingegangen - und lefen fpater auch englische Bucher. Untereinander fprechen die Alten wohl noch ihre Muttersprache mit Borliebe, die Rinder aber Englisch. Go gibt es nach Steigers Biffen auch feine einzige ausschließlich beutsche Buchhandlung mehr im ganzen Lande, fo zahlreich fie früher maren, und gegen bas Ameritanifieren ber Deutschen ertlart er alle buchhandlerischen Bemühungen für machtlos.

Mit Bestimmtheit wurde den deutschen wie allen übrigen Einwanderern dieses Schickal kürzlich auch wieder einmal von amerikanischer Seite vorausgesagt in einem deutschseindlichen Aufzlaß des Journal of Geographie, der in der »Deutschen Welt« (Nr. 29, S. 462 f.) besprochen worden ist. Hier wird der Gedanke ausgesührt, daß zum Töten der Sprachen (Killing of languages) das amerikanische Bersahren des Gewährenlassens das sicherste Mittel sei, und zum Beweise dessen auf die ausschließzliche Herrschaft des Englischen schon im zweiten Geschlecht der Einwanderer verwiesen.

Nicht erbaulicher ift das Bild, das bem Lefer in einem Auf= fate der . Reu : Porfer Staatszeitung« pom 9. Dlarg b. 3. ent= gegentritt. Das gut beutsch gefinnte Blatt fpricht ausführlich vom Stolz auf unfer Beimatlande und sucht feine Landsleute zu ihm ju befehren, indem es ihnen beim Befuche des Bringen Beinrich mit allen Mitteln freundlicher Überredung Grund und Borteil beutscher Selbstachtung zu Gemüte führt. Roch wird auch nach biefer Darftellung sin fehr, fehr vielen Familien beuticher Beift, beutiches Befen bochgehalten bis jur zweiten und britten Beneration«. Aber die eindringliche Barme, mit der der wadere Berfaffer forbert: . lehrt eure Rinder die beutsche Sprache lieben und achten, fprecht von euerm Beimatlande mit Liebe und Berehrung . zeigt uns, bag nach feiner Meinung bas geschilberte Berhalten ent= gegengeseter Art vorherrichend fein muß, nämlich nicht bloß ftumpfe Gleichgültigfeit, fonbern fogar ber sunfelige, iconbliche Bug. fich feiner Abstammung zu schämen, fie zu verleugnen, die Rinder ju Spott und hohn über beutsche . Schwerfälligfeit und Borniertheit«, zur Herabsetzung bes Deutschtums zu erziehen.

Um so mehr verdient eine sehr abweichende Ansicht beachtet zu werden, die vor einiger Zeit der Heidelberger Prof. Koch unter der Überschrift »Deutsches Bolkstum im Auslande« in der Frankf. Ztg. Rr. 59 v. 28. Febr. d. J. ausgesprochen hat. Allerdings die kitinfstige Berschmelzung der Deutschen mit den Amerikanern, also doch wohl der schließliche Berlust der Muttersprache wird hier als unausdleiblich angesehen. Aber die Frage: warum verlieren die Deutschen in Amerika so schnell ihre Sprache und ihr Nationalgesühl? beantwortet er mit der entgegengesehen Behauptung, daß die Krast des Widerfandes, den die deutsche Bevölkerung bieser Berschmelzung überall und auch in Amerika durch Sprache und Rationalgesühl wentgegenstelle, staunenswert seise. Unter veutung von bestimmten Beispielen aus eigener Reiserinnes

rung weift er auf bie gewiß vielen, vielen madern Canbeleute, bie überall auf ber Erbe mit Aufopferung und Rabigfeit um bie Erhaltung ihres Deutschtums tampfen, mit warmfter Boch= achtung bin. Diefe Empfindung hat in den Rreifen unfres Bereins auf volles Berftanbnis zu rechnen. Aber man möchte bennoch feine Behauptungen über die blog perfonliche Gewißheit eines wenn auch noch fo welterfahrenen, weitgereiften und zuverläffigen Mannes binausgehoben feben. Denn mas er von feinen ficherlich hocherfreulichen Erinnerungen mitteilt, find und bleiben Einzelbeiten, barunter bie hinweise auf die große Bahl beutscher Ber= eine und die Ausbehnung ber beutschen Breffe in Reu-Port, die burch die Steigerichen Darlegungen feineswegs bestätigt werben. Alles andere aber getroft als gewiß angenommen, das Recht der Berallgemeinerung ist damit doch noch nicht nachgewiesen. Leider hat es Prof. Roch aus Rücksicht auf andere Pflichten ablehnen muffen, von ber Menge bes Stoffes, ben er am Schluffe feiner Musführungen noch zu besiten bekennt, mehr zu veröffentlichen. Alber es will uns fcheinen, bag leiber mehr als Reifeeinbrude bie harten Bahlen und Tatfachen bes Steigerichen Auffages bebeuten. Buverlässigeres fonnte nur burch amtliche Erhebung über die Mutterfprache ermittelt werden, aber die Boltsjählungen in ben Bereinigten Staaten nehmen barauf feine Rudfict.

— Eine recht ansprechende amtliche Berbentschung für einen frembsprachlichen Titel hat nach Zeitungsberichten die Regierung in Wiesbaden gesunden, indem sie dem bisherigen Rellerkonstrolleur in Eberbach die Amtsbezeichnung »Rellervogt« beisgelegt hat. Übereinstimmend damit ist der » Beindergsausseher« durch das kürzere » Beindergsvogt« und » Obervogt« erset worden. Gegen diese Erneuerung des alten Lehnwortes Bogt, das noch in Eigennamen lebt und durch allbefannte wenn auch teilweise altertünliche Zusammensehungen wie Landvogt, Schlofvogt, Rlostervogt, Hausvogt, Schirmvogt allgemein verständlich geblieben ist, wird niemand etwas einzuwenden haben; sie ließe sich vielsleicht auch in anderen Fällen wieder zu Ehren bringen.

— Ein Seitenstüd zu dem alles stontrolierenden« Herrn Morgan, so wird uns aus Dresden geschrieben, ist der französsische Agent«, für jeden Leser unster Zeitungen, auch der bestigeleiteten, ein alter Bekannter. Der Agent nimmt in Frankreich die Steuern ein, er trägt als »Bolizeiagent« Sorge für die Aufrechthaltung der Ordnung in den Straßen von Paris, ja er hat nach einer mir vorliegenden wissenschaftlichen Zeitschrift jüngst sogar als agent recenseur eine Bolksählung ausgeführt. Daß man im Deutschen unter einem Agenten einen Geschäftsvertreter versieht und niemand einen Berliner Schußmann Agentenennen wird, das kümmert die Übersetzer nicht; für sie ist bequemer, an Stelle der französischen Bezeichnung das äußerlich mit ihr übereinstimmende deutsche Fremdwort zu setzen, — und der Leser mag sich dabei denken, was er will.

#### Sprechsaal.

#### Geftritten - gefdritten.

Neulich sprach man über die Stelle in Scheffels Ettebard 3. Kapitel (Ausgabe von 1871 S. 38): »Da tönte vergnüglicher Schall des hifthorns vom Walde her und tläffendes Rüdengebell; langfam kam des Komeias hohe Gestalt gestrittens. Man vers mutete, daß ein Druckehler spracheiten vorliege. Bergleichung mit anderen Ausgaben ergab aber dieselbe Lesart, und ich konnte auf mhb. striten, schreiten (Lezer II. 1242) und mnd. striden »die Beine auseinandersperren, sowohl seltwärts als vorwärts, weit aussichreitens (Schiller=Lübben IV, 434) verweisen. Der Dichter scheint den Ausdruck absolut gewählt zu haben, um die

langiame, bebagliche Gangart bes Romeias zu kennzeichnen. Es entsteht nun die Frage, ob Scheffel das Wort der alten Sprache entnommen hat, oder ob es in Süddeutschland noch in der Bolksssprache erhalten ist.

Rortheim.

R. Sprenger.

#### Denungiant.

Bergl. Rr. 1 @p. 19, Rr. 3 @p. 79.

Auf einem Berbotzettel im Grenzbezirk Kasel=Stadt las ich klirzlich die Bestimmung, daß dem »Berleider« die Hälste der Russe zusalle. In den ältern Basler Rechtsquellen ist mir das Wort sonst nicht begegnet. Das 18. Jahrhundert sagt dafür gewöhnlich »Angeber«; dach muß des Wort »Berleider« dem Wentsquellen, Job. Schnell, besannt gewesen sein, da er es im Inhaltsverzeichnis anflicht. [(Ber-) leiden, (Rer-) leiden, (Rer-) leiden, angeigen, Anstäger« belegt das Schweiz. Joiotison III (1895) Sp. 1086 s. aus älterer und neuerer Zeit. P.]

E. Soffmann=Rrane'r.

#### Büderidau.

Schütte, Otto, Braunschweiger Personennamen aus Urkunden bes 14. bis 17. Jahrhunderts. Wiffenschaftliche Beilage jum Jahresberichte bes Herzoglichen Reuen Gymnasiums zu Braunschweig. Oftern 1901. 22 S. 4.

Der fleißige Berfaffer legt bier bas Ergebnis feiner langjährigen forgfältigen Durchforschung ber braunschweigischen Urtunden nach Bersonennamen vor. Er ftellt junditt bie Bornamen jusammen, jum weitaus größten Teile Rofeformen, die er in vericiebenen Gruppen wohlgeordnet und mit gewiffenhafter Angabe ber Sabres= gablen vorführt. Huch ber Renner wird hier manchen Namen neu ober in neuer Form finden. Unter ben Kerkleinerungsformen überwiegen begreiflicherweise die auf =te. Fremblandische Bor= namen find verbaltnismagia fparlich vertreten. Ginen größeren Raum nehmen fobann bie Familiennamen ein. Sier will ber Berfaffer feine erichopfende Bufammenftellung geben, fonbern er legt bas Saubtgewicht einmal auf ben Nachweis ber urfprfinglichen Banbelbarfeit in ben Berfonenbezeichnungen. Dan fieht bier beutsich an ber hand urfundlicher Belege, wie die starre Restigkeit des Familiennamens, die man heute als selbstverstandlich voraussest, uniprünglich gar nicht vorbanden war und erst sangiam und ihrt durchdrang. Dieselbe Person wird balb nach ihrem Geburts oder letten Wohnorte, balb nach ihrer Beschäftigung genannt; ein Arnt vom Rymbete beißt auch Wullen: weber. Deutsich sieht man auch die Namen auf =mann ent= stehen; ein Tileke vom Uke (1386) beift 1391 T. Uheman, ein Frang Banneer (1561 — 1565) von 1566 an Fr. Bannerman ufw. (So medfeln auch bei berfelben Berfon Bawel und Bawelete, bet einer anderen Elebrechtes, Elbertes und Elvering. Ghertes Bogbelvenger (fo 1393 und 1395) heißt 1394 und 1399 ff. Bogheler: Sans Soffmebt (= Suffamied) heißt fpater 5. Sofflag. Codann zeigt der Berfaffer, wie die Ramen vielfach durch faliche Berhochdeutichung und besonders durch Bollebeutung umgestaltet sind. Go wird aus einem Brungreber (= Brunnengraber) ein Braungrabe, aus Longecowerd (Cowerd — Kord, Kurd) ein Langobr, aus Swingefros (— Schwing die Kros — den Krug) Swinkroß, Swinefrost, Schwencfroß und Schwencfroß. Unwiderleglich wird der Rame Habelost auf Haverkhorst (— Habichthorst) zurückgessicht. Das nur einige Proben aus dem reichen Anhalte der Abbandlung. Ihr hauptwert besteht in ben urfundlichen Belegen mit ihrer unwiderleglichen Beweisfraft, die manche ichon früher ausgesprockene Bermutung bestätigen, manche gegenstandslos machen. Daß dabei noch ungelöste Rätsel bleiben, versteht sich von selbst, und es ist sehr anzuerkennen, daß der Bersasser nicht nach bem Ruhm geftrebt bat, alle Ramen um jeden Breis zu erfinren," fonbern in feinen Bermutungen vorlichtig ift und gar manches mit einem Fragezeichen versieht. Das gilt beionbers auch von bem letten Abschnitte, der in bantenswerter Beise bie zahlreichen imperativischen Ramen zusammenftellt. 'hier fieht man fo recht bie volkstumliche Freude an traftvollen, bezeichnenden

Spiknamen, und hier wird mancher Name mitgeteilt, ber anderweitig noch nicht bekannt geworden ist. Wir wollen nur einige wenige hier herausgreifen: Bnntbenbod, Bretekoft, Smeltepenning, Neredikgherne, Werberik, Spring in de Rosen, Tretinbekulen, Achtesnycht, Blif hir nicht usw. Es sind im ganzen über anderthalb hundert. Der Forscher auf dem Gebiete der Namenkunde, besonders der niederdeutschen, wird die Schilttesche Abhandlung nicht unbeachtet lassen durfen; aber auch jedem Freunde der Sprache und ihres unerschödischen Reichtums sei sie empsohlen, er wird vielsältige Belehrung und Anregung aus ihr schöpfen.

Braunichweig.

Rarl, Scheffler.

Allemannische Gebichte von Johann Beter Sebel, auf Grundlage ber Seimatsmundart bes Dichters für Schule und haus herausgegeben von Otto Heilig. Seibelberg, Winter, 1902. XV u. 137 S. 8. Geb. 1,20 .6.

3ch habe einft einen Mitfculler, ipater einen Amtegenoffen gehabt, die englisch gelernt hatten, ohne fich darum zu bekümmern, wie das Englische ausgesprochen wird. Den ersten Fall nahm ich mit kindischem Bohlgefallen auf, wie einen gelungenen Streich; im zweiten Falle gab es mir einen Stich in mein Grammatiterherz, aber ich berubigte mich bei bem Gedanken, daß der Herr eben nur das Bedürfnis batte, englisch geschriebene naturwifienicaftliche Berichte zu verstehen. So tann auch mancher Lefer munbartlicher Schriften blof auf ben Stoff ausgeben; aber genießen tann man biefe und alle Dichtungen nur bann, wenn man fie vortragen bort ober fie fo zu lefen verfteht, baf man fie vortragen ju horen meint. Die meiften Schape bes reichen munb= artlichen Schrifttums unfres Bolfes werben auferhalb bes Landftriches, beffen Mundart fie wiedergeben, fehr wenig gelefen; und das fommt daser, daß man in anderen Gegenden nicht weiß, wie man die oft geschickt, noch öster ungeschickt gewählten Lautzeichen lesen soll, wohl auch daber, daß die erklärenden Answertungen sür den Ansänger nicht ausreichen. Wan braucht einige Unterweisung, um sich bann selbständig in eine frembe Mundart einzulesen, so daß man ichlieklich wirklich nur noch ber spärlichen erlauternden Anmerkungen bedarf, wie fie die Ausgaben zu bieten pflegen. Den besten Ersat mündlicher Anleitung gewährt die Einkleidung der mundartlichen Dichtung in eine lauts getreue, leicht verständliche Umschrift, wie es Heilig für 28 vrächtige Gedichte Sebels getan bat. Wit Hilse dieser sehr ge-fälligen Ausgabe können nun alle Deutschen diesen badischen Sanger boren, wie wenn er noch lebte und felbft zu ihnen forache. Darum fei bas Biichlein allen Bereinegenoffen beftens empfohlen. hoffen wir, bag bas Unternehmen Beiligs in anderen Gauen Nur würde ich wünschen, daß die lautgetreue Nachahnung finde. Umidrift auch mit ben Unterscheibungezeichen verseben murbe; benn bei Beilig muß man (ober muß ich wenigstens) oft auf den links stebenden Text Bebels hinübersehen, um den Ginn herauszubringen.

Der eigentliche Zwed ber Arbeit besteht in dem Rachweis, daß hebel die Mundart seines Heimatstales (des Wiesentales nordsöstlich von Basel) geschrieben hat. Der Herausgeber verspricht, auch die Lautsehre der Mundart und ein Wörterbuch zu hebel zu schreiben. Doch was die Germanistif und die Phonetik heisig verdanken und noch verdanken werden, kann in dieser Zeltschrift nicht erörtert werden.

Innebrud.

Th. Gariner.

Franz Rifolaus Find, Die Rlaffifitation ber Sprachen. Marburg 1901, R. G. Elwertiche Berlagsbuchhand- lung. 26 S.

In der nicht leichtverständlich geschriebenen Abhandlung lebnt sich Berfasser im ganzen an die Einteilung Byrnes an, wendet sich gegen Humboldt und Steinthal und bringt schließlich eine Tasel seiner auf saröherer oder geringerer Reizbarkeit einerseits und itärkerem oder schwächerem Borberrichen der Empsindung und der Gesühle anderseits beruhenden Einteilung der Sprachen.

Dr. Emil Stern, Tropus und Bebeutungsmanbel. (Ohne weitere Angabe.) 14 G.

Das Wefen bes Tropus tann nur begriffen werben, wenn man nicht nur bie verstandermäßige, sondern auch die seelische Seite des Borgangs ins Auge faßt. Er ist eine Art des Ausbrucks, bei der man statt des durch den Sprachaebrauch gebotenen Bortes persönlichere Bendungen mählt. Ein Tropus allein kann nie einen Bedeutungswandel berbeissühren. Erst wenn durch wiedersholten Gebrauch desselben Bildes der eigentümliche Borgang des Tropus ausgesidrt hat, hat sich an die alte Bedeutung des Bortes eine neue angegliedert.

Eifenberg G.= A.

Brof. Dr. Mar Erbe.

Dr. Guft. Gobel, Anfange ber Auftlarung in Altsbayern. Rirchbeimbolanben, Thieme, 1901. 135 G.

Göbels Abhanblung — bem Medichtnis Felix Stieves gewidmet — liegt als Ganzes ben Bestrebungen und Ideen bes Sprachvereins ferne, darf aber doch hier nicht übergangen werden, einmal als Beitrag zur Geschichte der geistigen und literarlichen Einigung Deutschlands, dann aber als erste ausstührliche Darstellung des Anschlusses von Kurdayern an die deutsche Gemeinstracke. Ich abe vor sangen Jahren in der Festrede auf der Münchener Hauptversammlung darauf hingewiesen, wie durch die dahrliche Atademie und Heinrich Brauns Grammatis mit einemmale die Entwickung der Schriftsprache in Bayern in andre Bahnen gesenst wurde. Dies zeigt uns nun Göbel an der Hand aukerordentlich reichen, wenig oder gar nicht benutzen Quellenstosses in melsterhaften Ausstührungen. Wie man sich zunächst im Banne der Frembländerei und des gesehrten Stis, dann, halb erwacht, auf dem Boden der oberdeutschen Druckersprache zur Ebenblitzigseit mit dem Norden zu erhehen versucht, wie endlich das Versichndnis sür den Wert der Einigung auf Grund des Gerrichenden zur Anersennung Gottsches und zum Anschluß an den Norden sührt: das alles wird mit reichen Belegen geschischet. Die Einzelbeiten der Kömpse sind auch heute noch als absschrechen Besilviele lehrreich, wie denn das ganze Auch zu den anregenblten gehört, die ich seit nehreren Jahren gelesen.

Bitrzburg. D. Brenner. Bobe, Bilbelm, Goethes Afthetit. Berlin 1901.

- Goethes Perfonlichfeit. Drei Reben bes Ranglers Friedrich v. Muller, gehalten in ben Jahren 1830 und 1832 Wit einem Bilbe Goethes. 91 S. 1,25 M, geb. 2 M.

E. S. Mittler u. Sohn. 341 S. 8. 3,50 A, geb. 4,50 A.

Wir haben früher an biefer Stelle bie Rwei vertraulicher Reben Goethes (1900 Sp. 176) und Boethes Lebenstunft (1901 Sp. 81) furz erwähnt, baber nun auch Goethes Afthetit- ein Bort gegonnt werben mag. Auch bier übt Wilh. Bobe, boch in größerem Dafitabe, die Runft, gelegentliche und einzelne Außerungen bes Dichters zu einem Ganzen zu vereinigen, und man muß unter allen Umftanden jugeben, mit bewunderungewürdiger Belefenheit, aber unftreitig auch mit Geschid und Geschmad. Ein unergrundlicher Reichtum von Schönbeit, Wilbe und Beisheit aus Goethes Geifte ift barin gesammelt Bon ber Bebeutung aus Goethes Geifte ift barin gesammelt Bon ber Bebeutung und Gilligfeit Goethes für die Nachwelt ist in den lepten Jahren genug bie Rebe gewesen, und es gibt niemanden, ber fie leugnet. Aber auch ber große Abstand zwischen feiner und unfrer Beit wird beim Lefen biefes ungemein fesselnden Buches an wichtigen Buntten recht bemerker. Argerlich, fast feinbselig ift der Rachbrud. mit bem ber alte Goethe, gereigt burch die Abertreibungen ber Romantif, das beutsche Altertum ablebnt, als eine blistere, wilde, troftlofe, barbarifche Borgeit, aus ber ebensowenig für uns gu bolen ware wie etwa aus ferbiichen Bolfeliedern; man lefe es wohl, aber bloß um es abzutun und hinter fich liegen zu laffen (G. 334). Dem einstigen Bertilnder ber Berrlichfeit bes Straßburger Münfters ericienen nun gotifche Turme ober Bimmer= einrichtungen gerabe fo wenig wie etwa türkische sunfrer Ratur gemäß « (G. 66). Diefe Gleichung machen wir beutzutage nicht mehr mit. Bir find une bes Zusammenhanges mit unfrer eigenen Bergangenheit wieder inne geworden und fühlen in uns burch Sahr= hunderte den Bulsichlag der »Ribelungene. Anderfeits ift uns die innige Vertrautheit mit dem griechlicherömilchen Altertum abshanden gekommen. Rein Gedanke mehr daran, daß es allein oder auch nur hauptikachlich für das geiftige Leben der Gegenwart Anregungen, Rorbilder und Mufter geben tonnte; auch wenn ber Sat von der eblen Einfalt und ftillen Große inzwischen feine all= gemeine Gultigleit nicht verloren hatte. Benn die Primaner unfrer Gymnalien Goethes Ganymed leien, und ihnen bas Berständnis und Gefühl für diefen Augenblid himmlischer Erhebung aufgegangen ift, bann feben fie nachträglich die Uberfdrift, die ihren Grofvatern mit einem Borte ben Borgang finnbildlich ben= tete, verwundert an und verlangen Aufflärung. Gemalbe mit Benus und Abonis ober homerische Darstellungen, wie sie lange nach bem Grafen Caplus noch Goethe empfabl (S 312), würden heute nicht mehr als angemeffener Schmud für Sigungszimmer einer Regierung ober Rammer gelten. Dafür hatten wir andere Gegen= ftanbe. Das Beiftesleben ber Gegenwart hat Berte und Inhalt gewonnen, die Goethe nicht abnte, es ftromen bewegende Rrafte barin, beren Quellen feineswegs im griechijchen Altertum liegen. Goethes Sat, bag ber Dichter burch vaterlandifche Ziele verliere, burch parteipolitische sogar notwendig gur Borniertheit berabfinte (S. 174), war icon gegenüber bem maderen Arnbt, ben übrigen Dichtern ber Befreiungefriege und Ubland nicht unanstößig; Balther von ber Bogelweibe tam damals noch nicht in Betracht. Nach unfrer Meinung aber fteht fein Dichter zu boch, als daß er Bartei nehmen follte; wenn nur die Gegenstände groß genug find, um bie gefampft wird. Ob freilich ein Safe, wie in bem Goethesichen Beisviele (S. 172), in Sachsen ober Preugen lauft, bas hat und einerlei werben fonnen.

Goethe hat, das wird auch in diesem Buche ausdrücklich erwähnt, felbit eifrig nach Sprachreinheit geftrebt und die ihm aus ber Geber gefloffenen frembländischen Borte fpater verbeuticht, wofür in der Margnummer der Beitschrift (Sp. 1165-69) wiederum Beugnisse beigebracht worden sind. Er hatte auch, so weiß Bode S. 262 zu berichten, Riemer geradezu Gewalt gegeben, in seinen Sanbidriften Fremdwörter auszumerzen, worliber man febr gern einmal näberes erfahren möchte. Aber während Gvethe boch in einem großen Eifer für Sprachreinigung zu feiner Zeit ein Zeichen von Geiftlofigleit zu erkennen meint, ift beute kein Streit mehr barüber, daß Fremdwörter gut zu erfeten mehr Geift forbert als fie richtig anzuwenden. Er felbst hat ja auch Beispiele geiftvollfter Berdeutschungen gegeben. Bor allem die nationale Selbstachtung, auf der die gegenwärtige Befämpfung der Fremdwörterei rubt, bat eine feste naturgemäße Grundlage in bem wirklichen Machtverhältniffe. in ber politischen Erneuerung bes beutschen Rolles erhalten. Run gelten in gewiffem Sinne auch für diefe Frage Goethes eigene Worte über bie mabre Rachahmung der Alten (S. 134): . Richte bich auf die wirkliche Belt und fuche fie ausjusprechen: benn bas taten bie Alfen auch, ba fie lebten . Giner ber Lieblingsgebanten Goethes über bas Deutsche war, bak Boller berufen set (S. 231 f). » Wer die deutsche Sprache versteht und studiert, befindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Baren anbieten; er fpielt ben Dolmeticher, indem er fich felbst bereicherte. Goethes Lebenswert hat hierzu felbst beige-tragen, und solche Gedanken ertragt auch die Gegenwart. Aber fie ber Berwirflichung entgegenzuführen, ber beutiden Sprache Bultigfeit und Unseben in ber Welt zu erringen, bagu baben fich burch bie gewonnene Beliftellung bem beutschen Bolte neue Bahnen aufgetan, bie nicht in bem Bereiche ber - Afthetit. ver-

Die drei Reden des Kanzlers Friedrich von Wüller auf Goethe, die erste 1830 zu Goethes Jubelsest als Freimaurer, die zweite und dritte nach seinem Tode 1832 gehalten, geben eine sehr eins dringende Auffassung von Goethes innerstem Wesen und seiner Witsamkeit und scheinen daher geeignet, den Sat Bistor Hahns, daß der Dichter durchweg dei seinen Zeitgenossen ein geringes Verständnis gefunden habe, doch einigermaßen zu berichtigen. Räheres ist hier nicht am Plate. Nur der schöne Oruck sei noch erwähnt. In der "Assteinischer Lettern"; die "Frau Rat" würde sich darüber nicht gefreut haben.

Schleswig = Holfteinsche Sagen. Gine Auswahl aus Müllenhoffs Sagen, Märchen und Liebern. Herausgegeben im Einverständniffe mit dem Rieler Brüfungsausschusse für Jugendschriften von Rettor Heinrich Lund, Riel. 4.—6. Tausend. Bestsbeutsche Berlagsanstalt. Siegen 1901. 192 S. geb. 1,25. 6.

Vor einigen Jahren hat sich die Berlagsbuchhandlung von M. Liebicher icon das Berdienst erworben, eine neue Ausgabe ber Müllenhoffichen Sammlung zu veranstalten, von der auch in der Zeitschrift (1900 Sp. 19/20) ganz kurz die Rede gewesen ist. Benn aber das vollständige Berk schon seines Umfanges wegen vielleicht weniger geeignet ist, jene kostbaren Schape deutschen Bolks-

tums weiteren Rreisen zugänglich zu machen, so tann und möge das die vorliegende Auswahl tun. Wer nur Sinn für deutsche Art hat, muß daran seine helle Freude haben. Die Wahl git gut, die Anordnung wohlbebacht, ein beredtes Inhaltsverzeichnis und turge » Erläuterungen « geben Fingerzeige für das Berfiandnis. In der heimatlandichaft gehört dies Buch in jedes haus und jede Schulftube, der Lehrer tann bamit Bunder wirten, wenn ers verftest. Aber hoffentlich ftiftet die Ausmahl auch weitergin ben Rugen, daß man sie fünftig in allen deutschen Landschaften nach Wöglichfeit fur die Schullesebucher ausnutt. Denn, um mit Müllenhoffs ichonen Borten ju ichliegen, wer nicht das Altertum und die Bergangenheit jeines Boltes liebt und achtet, der fühlt auch nicht den Stolz, ihm anzugehören, und fein Bertrauen zu ber Zufunft fann in seinem Herzen wohnen. Str.

#### Zeitungsicau.

Muffage in Beitungen und Beitichriften.

Rettenfat in ber Borterflarung. Bon 3. 28. Ragl. -Biener Zeitung vom 27. Darg 1902.

Der Aufjag wendet sich in ziemtlich scharfer Beise gegen die seelehrte Etymologies, wie sie vesonders Rluge in seinem eine mologischen Wörterbuche vertritt. An Stelle vieses saltindisch urgermanischen Ovenhinaustunss, das die deutschen Wortstämme an das Indogermanische anzufnupsen such, verlangt der Vers jaffer eine vernünftige beutiche Ertlarung . Er jucht dann an einer Reihe gleichartiger Beispiele zu zeigen, daß manche deutschen Borter ihre richtige Beleuchtung durch andere gleichsaus deutsche Borter erhalten, die von Rluge gar nicht herangezogen worden feien. - Es ift jelbftverständlich, daß die Antnupjung an deutsches Sprachgut das Nachittiegende ift, und Rluge felbft hat natürlich in ausgedehntem Mage bavon Webrauch gemacht. Aber fteben bleiben dar die etymologische Forschung nicht bei dem Deutschen und auch nicht bei dem Germanichen, sondern sie muß den Stammbaum der Wörter gurudverfolgen, soweit es geht. Daß Stammbaum der Wörter zurückverjolgen, soweit es geht. Daß dabei manches noch unsicher ist, daß anderseits auch aus dem Deutschen Sprachftoffe bet erweiterter Durchjorichung noch manche Aufflärung gewonnen werden tann, weiß niemand beffer als Rluge felbit. Aber die Grundlichteit feiner indogermanistischen Renntnisse und die Haupttugend des Sprachforschers, vorsichtiges Washalten, legen ihm mancherlei Entsagung auf. Bon den Bon den Raglichen Borigusammenfiellungen wird vielleicht ein Teil vor einer gemiffenhaften Ramprujung fiandhalten, andere aber find bochft bedenklich oder geradezu falfch; und die letteren zeigen eben, daß es sich schwer rächt, wenn man das Urgermanische und die an-deren urgermanischen Sprachen außer acht läßt. Auf einzelnes tonnen wir hier nicht eingeben, muffen aber noch bemerten, daß Die Aufnellungen Des Rlugeichen Wörterbuches mehrfach berart ungenau oder entstellt wiedergegeben find, daß dadurch ihre Betanipfung wejentlich erleichtert wird.

Frangofifche Borter im elfäffifchen Dialett. Gine fprachliche Blauderei von E. Chretemann. - Stragburger Boft Nr. 197, 2. März 1902.

Der Berfasser gibt ,eine reichhaltige Zusammenstellung von frangofischen Wortern, die mahrend der zwei Jahrhunderte französischer Berricaft in die elfassische Sprace eingedrungen sind. Die Grunde bes Eindringens liegen auf der hand. Die allge-meine Borliebe für frangofiichen Auspup der Sprache, die befonders in ber zweiten Salfte des achtzehnten Jahrhunderts überall in Deutschland hervortritt, fpielt dabei eine große Rolle. Dann aber haben begreiflicherweise auch die Beziehungen, die durch die frangofiiche herricaft zu Frantreich eintreten mußten, nachteilig auf die elfassische Umgangssprache gewirtt. Wanche Wörter der Sammlung werden leider auch im Hochdeutschen als Fremdwörter gebraucht. Besonders lehrreich sind aber diejenigen Ausdrücke, Bolt mundgerecht gemacht hat, so daß man den französischen Ursprung auf den eisten Blid oft gar nicht erkennt. Dahin geboren Borter wie Schandlicht (chandelle), Salfedel (serviette), gnüttelt (= nadt gemacht, nu), Rleffe (anglais, ein Feierfleid nach englischem Schnitt), Tschapper (chapeau), schwasiern (choisir), Malafotte (malaise) ufw. Eifenberg.

Richard Müller.

#### Aus den Zweigvereinen.

Machen. In der letten Binterversammlung bielt Direttor Dr. Keileter einen Bortrag über die neuesten Gottsched Forschungen. Un den Bortrag schloß sich eine lebhafte Besprechung, die dazu sührte, daß der Zweigverein in die Gottsched-Gesellschaft eintreten und jo zur Bürdigung des bedeutenden Mannes beitragen wird.

Boppard. Unfer Zweigverein hat feit Januar 1901 acht Ber-Suppite Univer Indergreten gut ett Juniat 1807 auf Betefamntungen veranstaltet, von denen jechs Vortragsstigungen waren, weiche sich eines guten Besuches erpreuten. 1. Um 1. Febr. 1901 Vortrag des Seminarlehrers Schneiderwirth: Uites und Veues aus der Weidmannssprache. 2. Um 4. März Seminarlehrer Stratmann: Defregger. 3. Um 3. Juni Oberschen Um Seibel. Bod Commentiebe 1908. lehrer Dr. Geibel: Das germanijche haus. 4. 2m 21. Oft. Stratmann: Unnette von Drofte-Bulshoff. 5. Direftor Dr. Menge: Goethe und Rapoleon. 6. Um 3. Marg 1902 Stratmann: Uber bas Dhr und bas Wehor. Den Borfis hat im neuen Bereinsjahre der Direttor des Brogymnafiums Dr. Menge übernommen. Die Mitgliederzahl ift von 36 auf 42 geftiegen.

Celle. Die Abendunterhaltung am 10. Dai mar pon Mitgliedern und Gaiten gablreich besucht. Zuerst iprach Ober-lehrer Dr. G. M. Saalfeld, der einer Einladung des Borftandes bereitwillig gejolgt war, in feiner ansprechenden und feffelnden Beife uber hofimann von Falleroleben. Die im zweiten Teile von hiesigen Wusitfreunden dargebotenen tonfünstlerischen Gaben, der Bortrag einzelner Dichtungen aus der » Deutschen Sprache Ehrenkranze durch Dr. Saatzeld wie die von einem Bers einsmitgliede vorgetragenen mundartlichen Scherzgedichte fprachen ebenfalls febr an, und am Schlug herrichte allgemeine Befriedi= gung über den fo schon verlaufenen Unterhaltungsabend. Die Werbeschreiben des Hauptvorstandes haben uns leider teine neuen Mitglieder jugeführt, doch wollen wir nicht unerwähnt laffen, daß unfer Zweigverein in Frauentreifen immermehr Eingang und eifrige Mittarbeiterinnen findet.

Czernowit. Am 5. Dai fand die ordentliche Sauptverfammlung diejes Jahres statt. Die Mitgliedergahl bes Zweigvereines Butowina« betrug 46, der Rassenbestand 277 K. 38 h. Samtliche Mitglieder des Borftandes wurden wiedergewählt. Rarl Wolf hielt einen Borrrag über den genau vor 12 Jahren verftorbenen Schulrat Ernit Hudolf Reubauer, der als Schriftsteller und Augenblicksoichter (Incprovisator) weit über die Butowina hinaus befannt geworden war; ferner Brof. Dr. Bermann Rump einen Bortrag Uber ben Rampf gegen das Wode= wefen in der deutichen Literatur des 17. Jahrhunderts, wober er einige febr treffende Hussprüche von Mojcherojch, Logau und Abraham a Sancta Clara anführte.

Dreeden. In der Margigung erörterte Ronrettor Dunger bie Frage: Bie steht es mit der Anfügung des ss im zweiten Falle bei Titeln? (Deist es des herrn Zahnarzt N.
oder des herrn Zahnarztes N.?); sodann gab er über die Ents ftehung einiger icheinbar gang fehlerhafter Fremdwörter aus dem Lateinischen (Referat, Inferat ufw.) eine neue Erflärung; endlich befprach er eine Boriauferin des Sprachvereins, die vom Philofophen Christian Friedrich Rrause, deffen sprachmiffenichafts liche Abhandlungen jest herausgegeben worden find, im Unfang des vor. Jahrh. gegrundete »Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache«; Krause hat schon in einem Aufsage die Gründung eines sallgemeinen Sprachvereins« angeregt. — In der Aprilfigung fprach Schuldireftor Baron über die Sprache Luthers und ihren Ginfluß auf die Entwidlung der hochdeutfden Schriftiprache.

Frantfurt a. D. Um 14. März fand die Hauptversammlung bes Zweigvereins statt. Sie war schwach besucht, wie überhaupt eine große Laubeit der Mitglieder zu beklagen ist. Der Bors sigende gedachte in seiner Ansprache zunächt verdienter Männer, die der Lod aus den Reihen der Borkämpser genommen hat. Er ging dann auf die Bewegung gegen das Fremdwort (Zolltarij) ein und schloß mit einem Rudblid auf die örtlichen Erfolge. Der Schriftführer berichtete turg über die Tätigfeit des Bweigvereins, über die Raffenverhaltniffe und die Bufammenfegung des Borftandes. Darauf erhielt Dr. phil. Behnert aus Berlin das Bort gu bem Bortrage. Luther und die deutsche Sprache .; er war rednerisch und fachlich glanzend. Der Bortragende führte aus, mas Luther

vorfand, wie er die Sprache ber furfächfischen Kanglei ausbildete, und zeigte zulest bessen Stellung zum Fremdwort, zur Bildlich: teit, zur Allegorie, zum Wortspiel und zum humor.

Köthen. Im Laufe des Winters ist es gelungen, den hiesigen Zweigverein, der dis auf acht Mitglieder zurückgegangen war, wieder auf 19 zu verstärken. Schritte zur weiteren hebung des Zweigvereins wurden in der Januarsitung beraten. Zum Borsigenden wurde Chemiker Bohlgemuth, zum Geschäftskihrer Oberlehrer Bensemann gewählt. Letzerer hielt in der nächsten Situng, Ansang März, einen Bortrag uber deutsche Pstanzens und Tiernamen; Mitte April sprach Seberlehrer Kahle über den Rektor Betterlein, einen Schulmann, der in der ersten hälfte des vergangenen Jahrhunderts in Köchen gewirft und sich in einer Programmarbeit als einen Borläuser der Bestredungen des Deutschen Sprachvereins gezeigt hat. In der letzen Stung des Binterzeitraums, Mitte Rai, sprach Dr. med. Lupe über die misbräuchliche Fortlassung des des im 3. Falle. Alle Borträge wurden beställig ausgenommen und haben zu der beginnenden Erstalung des Zweigvereins ohne Zweise beigetragen; der Besuch der einzelnen Abende, der zuerst schwach war, ist in erstreulichem Steigen begriffen; an die Vorträge knüpste sich mehremals eine belehrende und erweiternde Besprechung durch die answeisenden Mitglieder an.

Laibad. Unter lebhafter Beteiligung hielt unfer Bweig Ende Upril feine biesighrige hauptversammlung ab. Der Borsigende, Spartaffenbeamter Leo Suppantiditich, erftattete einen sehr eingehenden Jahresbericht über die Borgange im Bweige selbst wie im Gesamtverein, dessen Erstarten und überaus erfolgreiches Bitten er naber beleuchtete, indem er zugleich ben großen Bert der Bereinszeitschrift hervorhob, deren siets gediegenem Inhalte, vereint mit mahrhaft vornehmem Tone, er unter dem Beijalle aller Univefenden Borte der marmften Unertennung zollte. Dem Berichte folgte eine lebhafte, verichiebent= lichen Bereinsfragen zugewendete Beiprechung, an der fich zahl-reiche Bereinsmitglieder beteiligten, hierdurch von der marmen Anteilnahme Zeugnis ablegend, welche den idealen Bestrebungen unfres großen Bereins in unfrer fliblichen, von ber flawischen Dochflut jo frart umtoften beutichen Ede in erfreulichem Mage entgegengebracht wird. Unter anderem wurde dem einstimmig wiedergewählten bisherigen Borftande der Wunich nahegelegt, Die Schriftleitungen der wenigen im hiefigen Zweiggebiete in deutscher Sprache erscheinenden Zeitschriften für unjre Sache zu gewinnen, was der Bolfigende auch bereitwilligst anzubahnen versprach. — Mitglied Broj. M. Belar, der Grunder und langjahriger Leiter unfrer weitbefannten, mit den beften, gum Teil nach feiner Un= gabe gebauten Inftrumenten ausgestatteten Laibacher Erd= bebenwarte, lentte die Aufmerkjamteit der Berfammlung auf den in der Tat befremdenden Umftand, daß zahlreiche, seither nach diefem Mufter im Deutschen Reiche errichtete gleichartige Un= statten sich sonderbarerweise die fremdlingende Begeichnung "Erdebeben Beobachtungsfration e beilegten, obwohl der auch sonst, . B. in Sternwarte, Seewarte, Betterwarte, Rettungewarte u. a. icon feit langer Zeit gebrauchte gut deutsche Ausbruck »Warte« wiel naher und entschieden auch besser lag. Auch in dieser hinsicht wurde die neue Zweigleitung ersucht, an den Gejamtvorstand des Bereins anregend heranzutreten, insbesondere mit dem hinweise darauf, daß die wissenschaftliche Erdbebensorschung derzeit vorsnehmlich in deutschen Sanden ruht und daher in Beachtung des Altribusiens altrönnichen Grundfapes principiis obsta ein rafches Eingreifen von berutener Stelle aus wohl jehr gerechtfertigt ericheinen liebe, um fo mehr als fich auf diesem Biffensgebiete auch noch gablreiche andere, insbejondere im Unfange deutsch febr leicht erfesbare fremde Musbrude breit ju madjen beginnen. Wir wollen daber hoffen, daß ein in richtiger Beife vorgebrachtes gutes Bort auch hier den richtigen guten Drt finden wird.

Marburg a. d. Tran. Im April hielt Stadischulinipeftor Frisch einen jehr beiehrenden Bortrag über die neue deutsche Rechtschreibung. Bom 17. Jahrhunderte an schilderte er alle Bestrebungen um einheitliche Schreibung und besprach sodann die Einzelbeiten der nun zu stande gekommenen Regelung, die für das ganze deutsche Sprachgebiet gültig sein wird. Danach teitte der Borsissende, Idr. Wally, mehrere sprachliche Anstragen mit, u. a. nach einer Bezeichnung für die Beamte an der neu gegeschassenen Bolksbücherei. Die Bersamtlung entsched sich für bücherwartine. Als Berbeutschung von Promiere wird die im

Berbeutschungsheste angegebene »Erstaufsührung« ber nun östers gebrauchten »Uraussührung« vorgezogen. — Eine Berdeutschung sür Journalist hatte »Die literarische Prazis« angeregt; im dritten Berdeutschungsheste ist dassührt Zeitungs» oder Lagesichristischer angegeben. Unsere Bersamnlung sprach sich sür »Tagesichristissieuel« aus. — Eine längere Bechseltede solgte der Unstage, ob die von Kurt von Laswis in einer seiner Schriften angewendete Fallbildung »Preis und Erträgnis des Grund und Bodens« sprachlich richtig sei oder ob man bet einer derartigen Begriffszusammenziehung statt der Fallendung nicht die Vorzegung des Verhältniswortes »von« vorzeziehen habe, serner wie man mit einer Beisügung sage: »des ererbten Grund und Bodens« oder »des ererbten Grundes und Bodens«. Die Herren Köhler, Schönherr und Bernschi trugen mehrere Rusststäuse und Hösert Blöset einige mundartliche Dichtungen vor.

Reichenberg. Der Bortragabend am 26. April erfreute fich eines gabtreichen Besuches. Brof. Robert Muller fprach über bie Runft der Sprache. Er brachte eingangs eine Unficht Gerbers (. Sprache als Runfte, 2 Bb.). Rach ihr fei die Dicht= tunft deshalb von einer neuabzugrenzenden Sprachtunit zu trennen, weil für das Runfischaffen der Sprache der Stoff im Worte gegeben fei, mabrend er für die Dichttunft in den anichaulichen Gebilden der Phantafie zu juchen wäre. Nach der Ablehnung diefer Teilung wies er nun auf die oft überjebene Tatjache bin, daß die Urt, wie die Sprache werde und ichaffe, mit jener überemstimme, in welcher sich jede Kunft belätige. In beiderlei Rich-tungen finde das feelische Innensem durch die Phantasie den finnlichen Ausdrud, in der Sprache vermittels des Bortes, ebenjo in den andern Runften vermittele des ihnen eigentumlichen Stoffes, in welchem die Darbietung erfolge. Nachdem dann der Eigenart und Schönheit gedacht worden war, mit welcher die Sprache als Runft den Lautbestand verwendet, folgte die Begründung oafür, daß dem bildlichen Wehalte der Sprache mehr Beachtung gebühre, als er gemeinin erfahre, wobei der Bortragende befonders der lehrreichen Sprechfindigteit der Rinder gedachte. Die angeregte Art, die Sprache anzujeben, führe auch auf den befannten Boden ber Fremdwörterei; denn folle ber Gindringling erfest und ein bezeichnenderes Wort der eigenen Sprache gewählt werden, jo richte fich die Forderung nicht blog an den Berftand, fondern auch oft an die Phantafie und das Gefühl, und dann werde eigentlich eine Selbsttänigfeit und Findigfeit verlangt, wie fie in gesteigerter Urt jedes Runftichaffen vorausjege. Dieje tiefdurch: Dachten, formvollendet vorgetragenen Betrachtungen fanden lebhaften Beifall und allgemeine Bupimmung.

Troppan. Am 14. Mai sand die Hauptversammlung statt. Sieben Ritiglieder des Borstandes wurden wieders, zwei neusgewählt. Der Zweig zählt derzeit 124 Mitglieder. Im letten Bereinsjahre sand ein Bortragsabend statt, der dem Auseumsdirektor Dr. Braun siber Gottstried Reller und Konrad Ferdinand Meyer sprach. Borlesungen, Musit und Grang trugen zur Unterhaltung bei. Unser Zweigverein hat Mitglieder in Staatss, Landess und städnschen Ameren und in zahlreichen Bereinen, so daß sein Einfluß und seine stille Tätigkeit da und dort in erfreulicher Beise zu demerfen ist. In einer Reise von Beratungen hat der Borstand die Geschäftsordnung des Troppauer Gemeinderates in sprachlicher Hind durchgearbeitet. Eine bezügliche Eingabe wird jedensalls Erfolg haben. — Die Verstreiung des Zweigvereins in Straßburg ist nur durch einen Zufall versäumt worden. Der Zweigverein Troppau ist tatig und hosst noch manches im Lande Schlessen und im angrenzenden deutschen Rähren bei Gemeindevertretungen, Bereinen und körpersschaften zu erreichen.

#### Brieftaften.

Herrn I)r. R. . . . , Mülheim (Rhein). Der Ausdruck » bie weitest (ober am weitesten) gesprengte Steinbrück« ist, wie Sie richtig vermuten, ein Fachausdruck, der hier und da noch von solchen Brücken gebraucht wird, die nach Art sogenannter »Sprengmeite« ober auch als Bogenbrücken gebaut sind. Der Ausdruck ist indessen veraltet, und man spricht — auch in der technischen Schristprache — heutzutage wohl ausnahmsloß nur noch von » weit gespannten Brücken«, gleichgültig, ob von Sprengwertbrücken, Bogenbrücken usw. der von hängebrücken usw. die Rede tst. (Mtt »Spannweite« bezeichnet man die Entserung zwischen den

Pfeilern ober Auslagern.) Rur bas Wort »Sprengwert« (im Gegensaß zu »hängewert«) ist auch jest noch ein gebräuchlicher Fachausbrud.

Herrn F. 28. . . . , Nachen Burticeib. Benn, wie wir bestätigen tonnen, sowohl »ber Tram wie »bie Tram gesagt wird, so ist eben mit bieser Tatsache zu rechnen, b. h. feins von beiden ift ohne weiteres zu verdammen, zumal ba für beides ein ausreichender Grund angeführt werden tann. Denn oder Tramift nichts als eine Abkürzung von: »ber Tramwan (= weg) «, und »bie Tram« eine folche von: »die Trambahn«. Indesien glauben wir, daß als der maßgebende Begriff meist »die Bahn« vorschwebt (vgl. Straßenbahn, Eisenbahn usw.), so daß man vieljach sogar » die Tramwah « sagt. Dies wäre also geeignet, das weibliche Geschlecht mehr zu empfehlen. Übrigens stimmen wir ganz mit herrn F. B. überein (Sp. 19 b. 3g.), daß diese Unsicherheit in dem Gebrauche der Fremdwörter ein Borteil ist vom Standpunkte der Sprach= reinheit, weil fie mit gur Berwendung beutscher Borter veran= laffen tann. Denn wer bei einem fremben Borte unficher ift, greift eher zu einem beutschen, bessen Gebrauchsweise ihm geläusig ist. Man hat nun freilich das Wort für deutsch ansprechen zu dürfen geglaubt. Es gibt in der Tat ein deutsches Wort der Drame oder »Trame, mib. dram(e) — Ballen; die Leitschienen bei den alten Bergbahnen (im Bergbau) waren die Tramen. Much wäre zu wünschen, daß sich darüber einmal ein sachkundiger Anglist äußerte.

herrn M. . . . , Freiberg. Mit Dant tragen wir zu Rr. 4 ber Zeitichr. Sp. 122 nach, daß bas Wort Derfillen. im Sinne von ausstulene auch beim Bergbau üblich ift. Aufgegebene Schächte und Schürfe werden verfüllt, d. h. Schächte, Grubenteile, gange Gruben, die nicht mehr benutbar find, werben mit irgend welchen Massen, die nicht inegt betitigbat sind, voetbett intt trigend welchen Massen (Gestein=» Vergen«, Schladen, Schlämmen) dicht ausgefüllt. Auch das Wort »hintersüllen« ist in der angegebenen Bedeutung in Gebrauch. Das Kunststüd, »Berge zu versetzen«, haben die Bergleute von jeher sertig gebracht; es bedeutet: taube (erzleere) Gestensmassen (Berge) in Grubendauen (unterivolschen Raumen) unterbringen, um fie zu beseitigen ober um diese Grubenbaue vor dem » Berbrechen « (= Zusammenbrechen) zu schützen. ilberhaupt ist die Borfilbe »ver-« in der Technik in ausgedehnteftem Gebrauch; Balten werben verlegt . - Steine ver-

feht - Steine »vermauert uhv. bern B..., Tondern. Die Aussprache des Namens Autafort in der Uhlandichen Ballade braucht niemandem Kopf= zerbrechen zu machen, und gelehrte Sprachkenntnis ist dazu nicht nötig. Denn schon ber Reim auf bort: Ort : Wort, wie ber andere Bertran de Born : Bein auf dort: Dir : Wit, ibit außer Bweifel, daß der Dichter diese Namen lauttreu gemeint hat. Herrn R..., Neuern (Böhmen). Das mittellateinische Wort

Beanus, ein alterer Ausbrud für ben jest aus ber Studenten-fprache allgemein befannten » Fuchs , pflegt entweder auf bas frangofifche Bort bejaune (aus bec-jaune - Gelbichnabel) gurild-geführt zu werben, ober mit mehr Bahricheinlichfeit auf beant, bas Mittelwort von beer — bayer gaffen. Um ficher festzustellen, ob mit biefem alten Studentenausbrucke Beanus das nach Ihrer Angabe im nördlichen Böhmerwalbe 'gebräuchliche Schimpfwort Rigade im notoligen Sognierwalde gevillichtige Schindsplott. Bedna gusammengehört, das einen rohen ungeschliffenen Menschen bezeichnet, müßte man noch mehr über diese wissen. Aber unmöglich von vornherein ist es nicht, und es könnte der Umftanb bafür fprechen, daß ber ehemalige Studentenausbrud auch überhaupt für einen dummbreiften Burichen vortommt. Ja die Fremdwörterbucher verzeichnen fogar die ichone Beiterbildung Beanismus für bummbreiftes Benehmen.

herren Amterichter B. M. . . . , Roftod und R. B. . . . , Torgan. Das »Gewett«, von dem wir im Brieftaften 1901 Sp. 332 f. ge= sprochen haben, ist eine Abteilung der ftädtischen Bermaltung Roftock, und zwar für handels=, Schiffahrts= und Gewerbe= sachen. Unter feiner Auflicht steht das gesamte Schiffs= und hafenwesen zu Rostod und Warnemunde (befanntlich ein Rostoder Bleden .), es ist ale Seemanneamt, Strandamt, Schiffevermef= jungsbehörde und Schifferegisterbehörde tätig, ist Berwaltungs und Bolizeibehörde auf ber Unterwarnow und in Warnemunde, für letteren Ort auch hnpothekenbehörbe. Diese bankenswerten Mitteilungen klaren bie Einheit bes Warnemunder Gewettes mit bem Rostoder auf. Da aber biese außer bem Wismarer Gewett schon in Sanders' Wörterbuche ausgestührt ist, so hat über die gegenwärtige Berbreitung des alten Wortes unsre Anfrage leiber

weiter keine Ausschlüsse ergeben. — Beiläufig sei auf das niedersländische Jaarwedde für Sthendium oder Bension hingewiesen, das Franke in den Biss. Deib. 1. Reihe S. 181 nennt. Herrn H. M. ..., Ilsenburg. Neu ist fehlsam nicht, aber ungewöhnlich und in der Ihnen ausgefallenen Stelle » Das Erzgebnis des Unterrichts muß als fehlsam bezeichnet werden, wenn ... wohl auch nicht richtig verwendet. Denn hier scheint » mangeschaft werden ist werkehlte gemeint iehlsam aber bebeutet mehr die Reigung ober verfehlte gemeint, fehlsam aber bedeutet mehr die Reigung

jum Fehlen, Irren. Berrn B. St. ..., Orliton-Burich. Wenn Ihnen die Betonung . mißstimmen « geläufig ift, so haben Sie allerbings barin etwas Altes bewahrt. Denn . miß « bilbet mit Zeitwörtern feste, untrennbare Busammensepungen, und biefe find befanntlich ber Regel nach auf bem Stammwort betont, und burch bestimmte andere Eigentümlichkeiten von ben trennbaren unterschieden, wie 3. B. eine Bergleichung von süberfetzen: (er) setzt über; übergu=sepen: (hat) übersetze, mit sübersetzen: (er) übersetzt; zu übersetzen: (hat) übersetze sein. Bei den Bildungen mit miße ist nun freilich der Ton schwanzend geworden und vielsach entschieden auf die Erste gerückt, wohl ursprünglich unter bem Einstüß von Gegensägen wie sglücken und mißglücken, trauen und mißtrauen, gelingen und mißlingen, billigen und mißbilligen, achten und miß achten «. Auch am abgeleiteten Hauptwort wird diese Unregelsmäßigkeit des Tones deutlich, wenn wir z. B. »Wisachtung« mit »Höchachtung«, auch » Mißstimmung« mit »Zustimmung« zusam= » Pochachtungs, auch » Velkstimmungs mit » Justimmungs zusams mensalen sehen, während beibe doch, als von untrennbaren Zeits wörtern abgeleitet, mit » Beráchtung, Überséhung, Unterbréchungs u. a. stimmen sollten. Diese erste Unregelmäßigseit hat aber noch andere nach sich gezogen. Wie nämlich z. B. » mißbilden« insolge dieser Betonung zu »außbilden«, und » mißachten« zu » höchachsten« tritt, so sindet sich nun nach den regelrechten » außzubils den, hochzuachten« auch » mißzubilden, mißzuachten« ein und nach auch auchten» auch sein und zu gestimmte entiteht » wise nach ausgebildet, hochgeachtet, zugestimmte entsteht miße gebildet, mißgeachtet, mißgestimmte uff. Selbst Formen mit vorangestellten ge treten auf, bei guten Schriftstellern, »gemißbandelt, gemißbilligt, gemißbrauchte, als wären es Ableitungen von Hauptwörtern. Die letzte Folge diese Gleichsetzung von miße handeln« mit »übersegen« (statt »mißhandeln« mit »übersegen«) von »mißstimmen« mit »zustimmen« (statt mit »verstimmen«), würde es sein, wenn schließlich die Borsilbe trennbar würde, man also sagen tonnte: Der handelt miß — er set über . Aber bas ift nur in scherzhafter Anwendung möglich. Sie nehmen baber mit Recht Anstog baran, wenn in dem Grammatisch verthographischen Nachschlagebuche von Dr. August Bogel auf S. 286 ab-gewandelt wird: »Ich stimme miß, du stimmst miß . . . , ich stimmte miß . . . , du stimmst mich, ihn, deinen Herrn, unsere Gesellschaft stets miß . . Das stimmt uns ebensalls miß, sehr miß , mag auch im übrigen Ihr gunftiges Urteil über bas uns unbefannte Buch gutreffend fein.

Serren C. F. D..., Oberhaufen, C. K..., Bonn, Dr. G..., Saargemünd und vielen Ungenannten. Die Rhein= und Ruhrzeitung, die in Duisburg erscheint, und ihr folgend Bonner und Duffeldorfer Blätter machen sich mit Recht lustig über die frangofischen Speifetarten der Duffeldorfer Ausstellung. Ber fid in der Festhalle, den Beinftuben und hauptrestaurants etwas nach der Rarte bestellen will, muß ein frangofisches Borterbuch gur Sand haben. Denn nichts ift beutich benannt, sogar bie Rartoffeln heißen pommes de terre, wer fich an einer Ralbsbie Kartosseln heißen pommes do terre, wer sich an einer Ralbszunge erlaben will, bestelle langue do veau, und wer das Bedürfnis dazu in sich sühst, wird auch nicht vergeblich nach einer
tête de veau verlangen. Die Eintrittsscheine aber werden
ber auszleichenden Gerechtigkeit halber in englischer Sprache
abgestempelt, z. B. May 10 1216 PM '02. — Auch das Sotel
Baherischer Hoss in München — diesen sprachlich ausechtbaren
Namen legt es sich selbst bei — lebt in dem Glauben, daß ein
französisches, natürsich nicht ganz sehlerfreies Menu, z. B. für ein
Festmahl deutscher Arzte, würdiger sei als eine deutsche Speisekare,
wie sie doch auf dem Tische des deutschen Kaisers liegt. Bohl
mancher Teilnehmer hat »das Zeug« nicht verstanden und nicht mancher Teilnehmer hat Das Zeug nicht verstanden und nicht immer geahnt, was der nächste Gang ihm bringen werde. Indessen das hat er sich selber zuzuschreiben; benn ber herr Dbertellner, ber um Auskunft über ben Bergang ersucht wurde, hat die fran-gösische Sprache ebenso bestimmt wie überzeugend zu rechtsertigen gewußt und gesagt: »Wenn bas Menu vom Comité im Bureau abgegeben worben ist, so wird es gewöhnlich französisch geschrieben,

(Der Schlug bes Brieftaftens folgt auf ber letten Seite.)

## Übersicht der Rechnung für das Jahr 1901.

### A. Einnahme.

B. Ausgabe.

| 1. Serfeinb and 5. Sodre 1900 (togl. Blifer. 1901 Sp. 1901   22. Serfeinige tom 215 Spreighereiten (i) im Staffeno)   30 553   33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A. Cinnayme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | D. stubyubt.                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. October 200 A. — Steinber 200 A. — Hitora 124 A. — Handers 200 A. — Handers 20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ./6    | a  | <i>.</i> /k                                                                                     | a            |
| 2. Settriage ton. 215 Development (9 in Midfand) (1664c) 234 - Mitchard 245 - A - Mitchard 255 - Mitc | 1. Western and h. Tabre 1900 (not. Attor 1901 Sh. 190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |                                                                                                 | 1            |
| Content 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |                                                                                                 |              |
| 24 — Stringh 16.2 A — Studenting 19.0 A — Sterlen 16.0 A — Sterlen 16.0 A — Stringh 16.0 A — Sterlen 16.0 A  | (Of San OEO # Office Suns O70 # Office O14 # Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00 000 |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           | 1            |
| Constitution   Cons   | 24 A — Arnstadt 148 A — Augsburg 50 A — Barmen 160,05 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    | a. Ehrenfold des Borfisenden                                                                    | 1            |
| Constitution   Cons   | Berlin-Charlottenburg 1846 A — Bielefelb 82 A — Bingen 66 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | i  | c. Bedürfniffe und Einrichtung der Amteraume » 88,15                                            |              |
| Constitution   Cons   | - Birkenfeld 80 A - Bitterfeld 48 A - Blankenburg 80 A -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | d. Boftgeld                                                                                     | 50           |
| Constitution   Cons   | - Braunichweig 522 A - Bremen 62,05 A - Breslau 404 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    | B Shriftführer (einicht Leitung der Relbefte):                                                  |              |
| 83.4 S. Shiftent 80.4 — Specific 1,00 A — Specif | - Survices 43,00 M - Sururelt 40 M - Burffereit 30,00 M -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l '    |    |                                                                                                 |              |
| 83.4 S. Shiftent 80.4 — Specific 1,00 A — Specif | Crimmitican 86 4 — Dansia 88 4 — Darmstadt 85.80 4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    | b. Boftgeib                                                                                     | 85           |
| Comparison   Com   | 90,05 4 — Dortmund 112 4 — Dresden 1050 4 — Duisburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | i  |                                                                                                 | 1            |
| Company   Comp   | 524 A — Duffeldorf 300 A — Eget 81,70 A — Eisteden 70 A —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |                                                                                                 | ì            |
| 1987   286 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eppelborn 40 A — Erfurt 122 A — Cichwege 30 A — Effen 432 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |    | a. Ehrenfold des Schapmeisters                                                                  | İ            |
| Serial   S   | — Eutin 18 A — Flensburg 30 A — Forbach 30 A — Frankfurt<br>0/M. 266 A — Frankfurt 0/D. 140 A — Freiherg 130 A —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ľ      |    | D. Budgatterinnen (Gegatt, Attersveriorg. Beitrag unw.) > 2141,00 o. Retriebstaten des Rerigoes |              |
| Serial   S   | Freiburg 150 4 - Fürstenwalbe 10 4 - Gablong 68,17 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    | d. Milgemeine Geichaftsbetriebstoften 279,53                                                    |              |
| Part   120 A - Oather   201 A - Oather   | — Grai 52 — Giepen 100 — Glauchau 40 — Greifenberg 80 — Graz 426,98 — Greifenberg 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    | e. Geschäftseinrichtung und gimmergerate 186,70                                                 | 142          |
| - Gerburg 34.4 — Cethelberg 14.4 — Cethelberg 14.8 — Cetherg 14.8 — Cethelberg 14.8  | Grimma 202 — Großröhrsdorf 26 — Guben 50 — Halbers teat 120 — Salle 404 — Samburg 504 — Salle 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i      |    | 1. Frachten und Poligero, auch für wertertieb                                                   | 1 22         |
| Solition    | - Harburg 34 A - Beidelberg 114 A - Beilbronn 196 A -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i      |    | 2. <b>Büğerei</b>                                                                               | 75           |
| Secritical Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heiligenstadt 80 .A. — Helmstedt 24 .A. — Hildesheim 48 .A. — Höchst 60 .A. — Kolaminden 180 .A. — Körde 40 .A. — Korn 68.08 .A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |                                                                                                 |              |
| Secritical Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Jena 24 4 — Iglau 87,43 4 — Эрефое 36 4 — Катепь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i      |    | 3. Roften der Bewegung:                                                                         |              |
| 20. A. — Solmar 140,10 A. — Stin 1505 A. — Schnighter 20. A. — Stonighter 20. A. — Sto | Riel 188 A — Riagenfurt 228,18 A — Roblens 450 A — Rolberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    | a. Hauptversammlung                                                                             | 1            |
| Roften 18.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 A. — Kolmar 140,10 A. — Köln 636 A. — Königsberg 190 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    | b. Gesamtvorstandesisungen 2985.45                                                              | ) AE         |
| Section   1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Röthen 18.4 — Rottbus 102.4 — Rrefelb 58.4 — Rrems 268,15.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    | с. инфорививинден                                                                               | 5 00         |
| Warting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Rr. 24,59 % — Krotolohin 78 % — Laibach 59,68 % —<br>Leer 22 % — Leina 61,83 % — Leinzia 820 % — Leitmerik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | 4. Roften der Werbearbeiten:                                                                    |              |
| Warting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71,48 A - Leoben 129,63 A - Liegnis 54 A - Ling 84,85 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    | a. Chrenfold des Leiters des Werbeamtes                                                         | 1            |
| Secretaries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    | b. Drudfachen ju Berbungen der Bereinsteltung, der                                              |              |
| Section   Sect   | — Mains 64 .A. — Marburg 373,08 .A. — Marienburg 54 .A. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l      |    | c. Geldäftsbetrieb                                                                              |              |
| Section   Sect   | Mes 280 A — Minden 102 A — Mörs 20 A — Milibeim (Rhein)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | İ      |    | d. Postgeld des Leiters                                                                         | 1            |
| Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect   | 108 A. — Milheim (Ruhr) 26 A. — Vilinchen 4.14 A. — Hann.<br>Milnden 122 A. — Wilniter 280 A. — Nafel 166.05 A. — Reus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    | 6. Werbereisen, Bortrage usw                                                                    | 05           |
| 2. Ontereiter   2.00.08   3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |                                                                                                 | 100          |
| 2. Ontereiter   2.00.08   3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ritruberg 140,67 A — Deerfrohn 8,96 A — Roroen 180 A —<br>Ritruberg 140,67 A — Oberfrohn 72 A — Oberhaufen 56 A —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    | 5. Rosten der Zeitschrift:                                                                      |              |
| 2. Ontereiter   2.00.08   3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oldenburg 144 A — Oppeln 110 A — Osnabrild 40 A — Baders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | a. Schriftiold:                                                                                 |              |
| 2. Ontereiter   2.00.08   3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182 4 — Pion 54 4 — Potedam 242 4 — Prag 88,57 4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    | 1. Schriftleiter und Schreibbilfe . A 1544.80                                                   | 1            |
| No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    | 2. Mitarbeiter                                                                                  | 1            |
| - Schlave 39, 65. A. — Schopfeim 30 A. — Schoer in 140 A. — Schoer despite 26 A. — Schoer 123 A. — Sobern beim 26 A. — Somerba 26 A. — Sonderburg 17 A. — Schoe 54. A. — Sonderburg 17 A. — Schoe 54. A. — Sonderburg 18. 30 A. — Schitzhart 202 A. — Schoenbach 88,48 A. — Thorn 390 A. — Erichius 202 A. — Schitzhart 202 A. — Tendhung V. 280 A. — Suthgart 202 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Suthgart 202 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung V. 280 A. — Tendhung  | 100cld to A - Probleden 14 A - Probled to A - Scarbridgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    | b. Drudkoften und Buchbinderarbeit 3834,30                                                      |              |
| 51.A.—— Sonnetton 28.A.—— Sonnetton 28.A.—— Stratium 47.So.A.— Strasburg (VB. 30.A.—— Stratium 47.So.A.—— Strasburg (VB. 30.A.—— Stratium 30.A.—— Stratium 47.So.A.—— Eirasburg (VB. 30.A.—— Stratburg (VC. 20.A.—— Stuttgart 20.2.A.— Tangermilho 30.A.—— Stratburg (VC. 20.A.—— Stuttgart 20.2.A.— Tangermilho 30.A.—— Stratburg (VC. 20.A.—— Stuttgart 20.2.A.— Tangermilho 30.A.—— Stratburg (VC. 20.A.—— Stuttgart 20.2.A.— Tangermilho 30.A.—— Stratburg (VC. 20.A.—— Stuttgart 20.2.A.—— Tangermilho 30.A.—— Stratburg (VC. 20.A.—— Stuttgart 20.2.A.—— Tangermilho 30.A.—— Stratburg (VC. 20.A.—— Stuttgart 20.2.A.—— Stratburg (VC. 20.A.—— Stratburg (VC. | - Schlawe 38.05 A - Schoolffeim 30 A - Schwerin 140 A -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                                                                                                 |              |
| St.A.—— Stendal 102.A.—— Stratin 320.A.—— There is a Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Cond | Siegburg 26 A — Siegen 123 A — Slawenyit 284 A — Soberns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |                                                                                                 |              |
| Strasburg (WB. 30.A.— Etrafburg (VE. 260.A.— Etuttgart 202.A. — Tangermilho 30.A.— Tetjis 58.04.A.— Tetjdene vollemit 40.A.— Tangermilho 30.A.— Etlifi 98.A.— Tetjor vollemit 40.A.— Tangermilho 30.A.— Etlifi 98.A.— Tetjor vollemit 40.A.— Tangermilho 30.A.— Etlifi 98.A.— Tetjor vollemit 40.A.— Tangermilho 30.A.— Etlifi 98.A.— Tetjor vollemit 40.A.— Tangermilho 30.A.— Etlifi 42.60.A.— Tetjor vollemit 209.50.A.— Talbingen 36.A.— Breife 131.60.A.— Betjar 122.A.— Weither 112.90.A.— Beifesdaden 118.A.— Wilhelmshaven 62.A.— Burton 62.06.A.— Beifesdaden 118.A.— Britistinshaven 62.A.— Burton 62.06.A.— Beifesdaden 118.A.— Britistinshaven 62.A.— Britan 502.A. Beifesdaden 118.A.— Britan 502.A.— Britan 502.A. Beifesdaden 118.A.— Britan 502.A.— Britan 502.A. Beiträge von 2006 unmittelbaren Mitgliedern  A. Fire Drudfachen:  A. Erlöß auß dem Berfaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54.4 — Stendal 102.4 — Stettin 320.4 — Stralfund 47.80 A —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    | f. Postgeld und Amtsbedürfnisse                                                                 | 90           |
| South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   Sout   | Strasburg 1/B. 30.4.— Strasburg 1/E. 260.4.— Stuttgart 202.4.<br>— Tangermünde 30.4.— Tenlik 58.04.4.— Tetichen Robenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |                                                                                                 |              |
| **Eudingen 98.A.— Berfenold 16.A.— Bildad 25.52.A.— Werneld 18.1.91.A.— Beiel 181.60.A.— Weight 182.91.A.— Weight 20.01.A.— Weight 20.0 | 88.48 .4 — Thorn 830 .4 — Tillit 98 .4 — Tollemit 40 .4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |                                                                                                 |              |
| **Eudingen 98.A.— Berfenold 16.A.— Bildad 25.52.A.— Werneld 18.1.91.A.— Beiel 181.60.A.— Weight 182.91.A.— Weight 20.01.A.— Weight 20.0 | 34 .A. — Trier 200 .A. — Trieft 42,60 .A. — Troppan 209,59 .A. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    | anderer verläuflicher Druckfachen:                                                              |              |
| - Biebsaden 118.A.— Wisselfunshaven 52.A.— Windhoef 110.60.A.—  Beit 56.A.— Borth 92.A.— Burgen 62.06.A.—  Beit 56.A.— Britge 2.A.— Burgen 62.06.A.—  Beit 56.A.— Bridgau 88.A.)  3. <b>Beiträge</b> von 2006 unmittelbaren Mitgliedern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eldingen 36 A. — Beremold 16 A. — Bissach 25.52 A. — Bermels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    | a. Beibeft 20 (einichl. Babiervorrat)                                                           | Ì            |
| Seth 56 A — Berbst 22 A — Bulenroda 64 A — Buttau 502 A — Bistovau 46 A — Buldau 88 A)   3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Biesbaden 118 A - Bilhelmshaven 52 A - Binthoef 110,50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    | b. Berdeutschungsbücher IV, V, VIII (einschl. Papiervorrat) » 3665, 17                          |              |
| 3. Beiträge von 2006 unmittelbaren Mitgliedern 6 625 67 4. Für Prudjachen: a. Erlöß auß dem Berfause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Bolgenbuttel 20 A — Borbis 26 A — Burjen 62,05 A —<br>Reis 56 A — Rerbit 92 A — Reulenroba 54 A — Rittau 502 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    | o. Briefbogen, Einbande jum Chrenkrang 225,70 5 135                                             | 05           |
| 5. Seiträge von 2006 unmitteldaren Octigliedern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    | 7. Peridichenes:                                                                                |              |
| 1. Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 625  | 67 |                                                                                                 |              |
| a. Erlöß auß dem Berkaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ      | i  |                                                                                                 | 1            |
| 5. Souftige Ciunahmen: a. Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a. Erlös aus dem Berfaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    | 2. Bewirticaftung, Beleuchtung, Heigung, Reinigung                                              | 1            |
| 5. Sauftige Ciunahmen: a. Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 549  | 10 | und Fenerversicherug 159,70                                                                     |              |
| a. Insten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |                                                                                                 |              |
| ## Roseigvereinen u. f. besorgte Drucksach. * 514,32   1 718   02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a. Zinfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    | c Inegemein, auch Auslagen für beforgte Bucher,                                                 |              |
| a. Abgehoben von der Deutschen Bank (Rückzahlungen) 16 500 — Bestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 710  | 00 | Drudsachen für Zweigvereine und Rückahlungen . • 575,38 1 329                                   | 08           |
| o. Abgehoben von der Deutschen Bank (Rückzahlungen)   42 572   39   d. Zur Deutschen Bank gegeben behufs Bertvahrung und Berzinsung 15 500   — Bestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Biveigveieinen u. j. velorgie vruajaag. > 514,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 (18  | 02 | 40.000                                                                                          | LINE         |
| o. Abgehoben von der Deutschen Bank (Rückzahlungen) 16 500 — Bestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 572 | 39 |                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o. Abgehoben von der Deutschen Bant (Müdzahlungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |                                                                                                 | 1            |
| Da 0/2   39   59 072   39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |        | 20 |                                                                                                 | <del> </del> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ON 072 | 39 | 59 072                                                                                          | 39           |

# Zeitschrift

# Allgemeinen Peutschen Sprachvereins

Begründet von Berman Riegel

3m Auftrage des Borffandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Zeitschrift erscheint jährlich zwölfmal, zu Anfang jedes Monats, und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Capung 24).

Die Beitschrift tann auch durch ben Buchhandel ober die Boft für 8 & jährlich bezogen werben.

Inhalt: Bas dürsen wir von der besten Rechtschreibung sordern? Bon Prof. Dr. Ostar Brenner. — Außerungen und Aussprücke über die deutsche Sprache in ungebundener Rede II. Bon Prof. Dr. Paul Pietsch. — Bechselvordruck. Orderpapiere (Ausgabepapiere). Bon Landgerichtstat Karl Bruns. — Deutsche Tennisausdrück. Bon Oberlehrer Friedrich Bappenhans. — Mauke (Obsiversted) und Berwandtes. Bon Prof. Dr. Robert Sprenger. — Zu dem Aussache des Sprachgessses. Bom Heraussgeber. — Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Zur Schärfung des Sprachgessihs. — Bücherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Briefkasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

#### Diese Rummer gilt für die Monate Juli und Angust.

#### Was durfen wir von der besten Rechtschreibung fordern!

Als die oneue Rechtschreibung schon lange unter Dach gebracht war, liegen fich noch manche Stimmen boren, die gute Raticilage brachten. Huch an ben Borfigenben bes 21. D. Sprachvereins find fie gerichtet worben, natürlich ohne eine Anderung bes Befchloffenen berbeiführen zu tonnen. Wenn unfere Beitschrift ihre Spalten rechtschreiblichen Auffagen öffnet, fo mogen fich bie Einfender boch barüber flar fein, daß eine unmittelbare Birfung auf die Schreibung ber nächsten Bufunft vom Sprachverein nicht erwartet werben tann. Es tann fich für ibn und feine Reitschrift nur darum handeln, bas Berfiandnis für bas Befen unferer ber= maligen Rechtschreibung, für ihre Borguge und Mangel zu fordern und Rlarheit über die Anforderungen zu schaffen, die man überhaupt an die Schreibweise ftellen tann. Der Bunfc bes Schriftleiters unferer Beitschrift, bierüber mich etwas ausführlicher gu außern, ift mir um fo willfommener, als jebe Gingeluntersuchung in der Luft ichwebt, solange man über die Grundlage fich nicht geeinigt bat - und bas ift felbft innerhalb bes Bereins für vereinfachte Rechtschreibung noch lange nicht ber Fall.

Bas hat die schriftliche Darstellung ber menschlichen Rebe zu leisten? Das ist die erste Frage; das wie? wird dann leichter zu finden sein.

Ber als Lehrer im Unterricht steht, wird immer wieder in ben Fall sommen, das geschriebene oder gedruckte Bort dem gesprochenen gegenüber oder an die Seite stellen zu milisen; sur ihn und den Schüler ist das geschriebene Bort die Rorm; aus ihr soll dieser die richtige Form, aus ihr den lautlichen Zusammenhang von Börtern lernen. So scheint für die Schule z. B. die Schreibung jährlich mit a unentbehrlich, weil dadurch der Zusammenhang mit Jahr deutlich zum Ausdruck sommt, obswohl jehrlich die Laute auch, ja für einen großen Teil Deutschlands besser wiedergeben würde; oder Philosophie mit phicheint nötig, weil damit zu erkennen gegeben wird, daß das Bort unsbeutsch, griechisch ist, obwohl die gleiche Aussprache auch bei der Schreibung Filosossie) gesichert wäre. Es wird also bei der Schreibung Rücksicht auf die Borgeschichte der Borte genommen. Das sührt zur eth mologisch en oder geschichtlich en

Rechtschreibung. Diese haben wir im Deutschen schon in weitem Umfange; fo wenn wir fcreiben fliegen, fiech, Liebe mit ie, obwohl wir bloß i fprechen: wir halten mit bem te ein Stud alter Sprachgeschichte fest, benn ehebem hat man auch wirtlich i + e gesprochen. Geschichtlich ift ferner bie Schreibung geben, feben, flieben, Ahre, Babre mit b: im Mittelhochbeutfchen hat man in all ben Börtern ein h (wohl faft mehr ch) gehört. Rur alter Bewohnheit entspringt es, wenn wir Bater mit v, fahren mit fichreiben, ja fogar vor und für, voll und füllen, bie doch zusamengehören, im Anlaut trennen. Sier widersprechen fich etymologische und geschichtliche Schreibung: erftere forbert gleiche, lettere (feit mbb. Beit) ungleiche Buchftaben. Die Unterscheidung stammt aus ber Beit, ba man für v gewöhnlich u schrieb, oder beibe in gang gleicher Bedeutung brauchte: ba wirb man nun ftatt des v vor u lieber f geschrieben haben, damit man nicht Formen wie unr, uullen erhielt; uor, uoll aber brauchte man ohne Bebenten. Ber nun beute fagt; wegen voll muffen wir vüllen ober wegen füllen muffen wir foll fcreiben, wirb auf ziemlich allgemeinen Biberfpruch ftogen: bie etymologische Schreibweise gilt bier auf einmal nichts mehr, nur die Unbanglichfeit ans Bergebrachte. Ebenfo wird man Bahl und Qual, Ehre und Meer, Rafer und Cher unterschieden laffen, weil fie in den letten drei Jahrhunderten geschieden gewesen find, nicht ausgleichen, weil fie von Saus aus gleichen e= Laut haben (mbb. tever, eber).

Wenn so die neuere Entwicklung tatsächlich den Borrang vor der älteren behauptet, so gibt es doch genug Leute, die daran Anstos nehmen und — in ganz ungeschichtlichem Sinn! — die szufällige Gestaltung in neuhochdeutscher Zeit als Berirung bestämpfen. Sie wollen jar, zal, qual, aber ühre, mohn; friden, vil, aber fliegen, liecht. Sie kunnen aber dabei nicht stehen bleiben, wenn sie wirklich ethmologisch schreiben wollen; unsere ganze Schreibung muß umgeändert werden — und wie nahe liegt die Bersuchung, auch an der Sprache, nicht nur an der Schrift zu meistern, also lessel, ergezen, zwelf zu sordern; warum dann nicht auch sunne, wünne, müglich? Dies sind ja die mittelhochdeutschen Formen. Die Mischung von obers und mittelbeutschen Bortbildern muß dem Ethmologen doch ein großes

weil, wenn man es beutich aufschriebe, es in ben meiften Fällen nicht verstanden wurde. Ra, bann hilft es nicht; ber muß es ja wissen. — Wie lange mag ein so lächerlicher Unfug in beutschen Landen noch möglich sein?

Raifer Friedrichquelle (unterzeichnet: Rroeber) in Offens bach a. D. Sie bezeichnen die Bemertung unfres Brieftaftens in Dr. 3 (Sp. 92) über Ihre englische Ausbangetafel als sunfinnige Angaben . und versichern uns u. a. wortlich: » Benn Gie sinnige Angaben« und versichern uns u. a. wörtlich: » Wenn Sie nun zufällig einmal ein Platat in englischer Sprache irgendwogeschen haben, so hätten Sie die Sache wohl erst genauer unterzuchen können und würden Sie dann gefunden haben, daß ein solches Platat, wenn dies überhaupt der Fall gewesen ist, nur durch Zusall Ihnen vor Augen tam.« Gewiß, wenn jemand zusätlig etwas sieht, kommt es ihm durch Zusall vor Augen. Das bestreiten wir nicht. Im übrigen, als wir nach Empfang Ihres Schreibens nochmals dei unserm Herrn Gewährsmann in Gießen anstragten, sand er im Franksurter Hose die englische Tassel und Form Ihren Plage. Danach sei das Urteil über Inhalt und Form Ihrer Entgegnung den Lesern überlassen. Am Schlusse und Form Ihrer Entgegnung den Lefern überlaffen. Im Schluffe Ihres Schreibens empfehlen Sie uns, für die Zutunft nicht allgusichnell mit Behauptungen an die Offentlichkeit zu treten. Dem wohlbegrundeten Rate höflicher Leute folgt jedermann gern.

Lachede. So fonnte man in den fog. Panoptifume (Schauhallen) das Rachkabinet« nennen. In unfrer Zeitschrift ist die Ede auf mehrsachen Bunsch auch schon eingerichtet (f. Jahrgang 1900 Sp. 16/17). Reuester Erwerb: In einem Berfahren betreffend Ermittelung unerlaubt ausgewanderter Behrpflichtiger (heerflüchti= ger Heerpflichtiger, so nannte einmal jemand diese Leute) berichtete jungft ein Gemeindevorsteher, daß alle Rachforschungen nach bem Berbleib von NN. >refoldation gemefen feien.

Musterleistung. . Unter purpurnem . . . Schildhaupte zeigte ber Schild . . . einen . . . emporidivebenden und einer aus dem rechten Obered hervorbrechenden, mit blauem, die Goldinfchrift Non soli cedite tragenden flatternden Bande belegten Sonne zussiegenden golbbewehrten, mit der preußischen Königslione geströnten schwarzen Abler.« (Aus Wellers Archiv für Stamm= und Wappentunde 1901 Ar. 2 S. 24.)

#### Beschäftlicher Teil.

In Roslin (Bommern) ift ein neuer Zweigverein bes Allg. Deutschen Sprachvereins ins Leben getreten.

D. Sarragin, Borfigender.



#### Der Verein f. vereinfachte Rechtschreibung

behandelt in feiner Monatsichrift "Reform" eingebend alle Fragen ber Deutschen Aussprache, Rechtidreibung und Schriftgattung. Sein Sauptziel ift, durch möglichste Abschaffung aller Folgewidrig-Sein Dundzier ift, bitty indstidite Arbigafung uter Foigebolder keiten die deutsche Rechtschreibung für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Beseitigung aller undeutschen Lautsbezeichnung und überslüssigen Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. — Jahresbeitrag 2.1. — Probenummern,
Flugblätter usw. stei durch die [206]

Beldaftsftelle D. Soltan in Morden.



#### Harzer Loden

wasserdicht melhaarieden, Lodentuch usw. usw. unverwüftlich und farbecht im Tragen. Damenloden von 1,50 %, Herrenloden von 8 % an, Joppen von 12 .4, Mintel von 20 .4 Proben u. Preislifte frei. Louis Mewes. Blankenburg, Harz, Nr. 116. Erftes Sarger Loben - Spegial - Gefcaft.

[202]

#### Bad Salzschlirf Brunnen. Rheumatismus, Steinleiden.

Anküudigungen des Badee, ein Heft ärztlicher Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufs-störung, in der Heimat des Kranken mit grossem Erfolg vorgenommen werden kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade-Verwaltung. [204]

Professor P. J. Fuchs:

**Deutsches** Wörterbuch

auf etymologischer Grundlage.

Mit Berüdsichtigung wichtigerer Mundart = und Fremdwörter, fowie vieler Gigennamen.

3. Taufend.

360 Seiten ftart. Schreibheft-Format. Geh. 3,25 .#; tart. 3,75 .#; in Leinen geb. 4 .K.

Ein auch in diefem Blatte empfohlenes, ungemein reichhaltiges, ganz eigenartig und zwedmäßig ange-legtes, fowie beifpiellos billiges Buch.

Verlag von Hobbing & Büchle Stuttgart. [194]

Briefe und Bufenbungen für bie Bereinsleitung find au richten an ben Borfigenben,

Beheimen Dberbaurat Dito Sarragin, Berlin : Friebenau, Raiferallee 117.

Gelbiendungen und Beitrittserflärungen (jährlicher Beltrag 3 Mart wofür die Zeitichrift und sonstige Druckoriften des Bereins geliefert werden) au die Geschäftsfielle 3. S. des Schabmeifters,
Berlagebuchhandler Ferdinand Berggold in Berlin W 30,
Mohltraße 78.

Briefe und Bufendungen für die Zeitichrift an den herausgeber, Oberlehrer Dr. Detar Streicher, in Berlin NW 52, Baulstraße 10, für die Bifenichaftlichen Beiheite an Professor Dr. Paul Pietsch in Berlin W 30, Mohtraße 12, für das Berbeamt an Oberlehrer a. D. Dr. Gunther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponholzstraße 11.

Bar bie Schriftleitung verantwortlich: Dr. Ostar Streicher, Berlin NW 52 Baulftrage 10. — Berlag bes Allgem. Deutichen Sprachvereins (F. Berggolb) Berlin. Drud ber Buchdruderei bes Baifenhaufes in Salle a. b. G.



# Beitschrift

# Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

#### Begründet von Berman Riegel

3m Auftrage des Borffandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diese Zeitschrift erscheint jährlich zwölfmal, zu Ansang jedes Monats, und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliesert (Sahung 24).

Die Zeitschrift tann auch burch ben Buchhandel ober die Boft für 3 & jährlich bezogen werben.

Inhalt: Bas dürsen wir von der besten Rechtschreibung fordern? Bon Prof. Dr. Oslar Brenner. — Außerungen und Ausssprücke über die deutsche Sprache in ungebundener Rede II. Bon Prof. Dr. Paul Pietsch. — Bechselvordruck. Orderpapiere (Ausgabepapiere). Bon Landgerichtstat Karl Bruns. — Deutsche Tennisausdrücke. Bon Oberlehrer Friedrich Bappenhans. — Mauke (Obsiversted) und Berwandtes. Bon Prof. Dr. Robert Sprenger. — Zu dem Aussache Die Rache des Sprachgesistes. Bom Heraussgeber. — Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Zur Schärfung des Sprachgesühls. — Bücherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigereinen. — Brieftasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

#### Dieje Rummer gilt für die Monate Juli und Auguft.

#### Was durfen wir von der besten Rechtschreibung fordern!

Als die »neue« Rechtschreibung ichon lange unter Dach gebracht war, ließen fich noch manche Stimmen boren, die gute Ratschläge brachten. Auch an ben Borfigenden bes 21. D. Sprachvereins find fie gerichtet worden, natürlich ohne eine Anderung bes Befchloffenen berbeiführen zu tonnen. Benn unfere Reitichrift ihre Spalten rechtschreiblichen Auffagen öffnet, fo mogen fich bie Einsender boch barüber flar fein, daß eine unmittelbare Birtung auf die Schreibung der nachsten Bulunft vom Sprachverein nicht erwartet werben tann. Es tann fich für ihn und feine Zeitschrift nur darum handeln, das Berfiandnis für das Befen unferer bermaligen Rechtschreibung, für ihre Borguge und Mangel zu forbern und Rlarheit über die Anforderungen gu fchaffen, die man überhaupt an die Schreibweije ftellen fann. Der Bunfch des Schrift= leiters unferer Zeitschrift, hierüber mich etwas ausführlicher gu außern, ift mir um fo willfommener, als jebe Ginzeluntersuchung in der Luft fcwebt, folange man über die Grundlage fich nicht geeinigt hat - und bas ift felbst innerhalb bes Bereins für ver= einfachte Rechtschreibung noch lange nicht ber Fall.

Bas hat die schriftliche Darstellung der menschlichen Rede zu leisten? Das ist die erste Frage; das wie? wird dann leichter zu finden sein.

Wer als Lehrer im Unterricht steht, wird immer wieder in den Fall kommen, das geschriebene oder gedruckte Wort dem gesprochenen gegenüber oder an die Seite stellen zu müssen; sür ihn und den Schüler ist das geschriebene Wort die Norm; aus ihr soll dieser die richtige Form, aus ihr den lautlichen Jussenmenhang von Wörtern lernen. So scheint sür die Schule z. B. die Schreibung jährlich mit ü unentbehrlich, weil dadurch der Ausammenhang mit Jahr deutsich zum Nusdruck kommt, obswohl jehrlich die Laute auch, ja sür einen großen Tell Deutschslands besser wiedergeben würde; oder Philosophie mit ph scheint nötig, weil damit zu erkennen gegeben wird, daß das Wort unsbeutsch, griechisch ist, obwohl die gleiche Aussprache auch bei der Schreibung Filosossisch gesichert wäre. Es wird also bei der Schreibung Rücksicht auf die Borgeschichte der Worte genommen. Das sührt zur etymologischen oder geschicht auf die tichen,

Diese baben wir im Deutschen icon in Rechtichreibung. weitem Umfange; fo wenn wir ichreiben fliegen, fiech, Liebe mit ie, obwohl wir blog i fprechen: wir halten mit bem ie ein Stud alter Sprachgeschichte fest, benn ehebem hat man auch wirtlich i-|- e gefprochen. Beichichtlich ift ferner bie Schreibung geben, feben, flieben, Ahre, Bahre mit h: im Mittelhochbeutfchen hat man in all ben Börtern ein b (wohl fast mehr ch) gehört. Rur alter Bewohnheit entspringt es, wenn wir Bater mit v, fahren mit fichreiben, ja fogar vor und für, voll und füllen, bie doch zusamengehören, im Anlaut trennen. hier widersprechen fich etymologische und geschichtliche Schreibung: erftere forbert gleiche, lettere (feit mbb. Beit) ungleiche Buchftaben. Die Unterscheidung stammt aus ber Beit, ba man für v gewöhnlich u schrieb, ober beide in gang gleicher Bedeutung brauchte: ba wirb man nun ftatt bes v vor u lieber f gefchrieben haben, bamit man nicht Formen wie uur, uullen erhielt; uor, noll aber brauchte man ohne Bedenten. Ber nun heute fagt: wegen voll muffen wir villen oder wegen füllen muffen wir foll ichreiben, wird auf ziemlich allgemeinen Wiberfpruch ftogen: die etymologische Schreibweise gilt bier auf einmal nichts mehr, nur bie Unhanglichfeit ans Bergebrachte. Cbenfo wird man Rahl und Qual, Ehre und Meer, Rafer und Cher unterschieden laffen, weil fie in ben letten brei Sahrhunderten geschieden gewesen find, nicht ausgleichen, weil sie von Saus aus gleichen e= Laut haben (mbb. tever, eber).

Benn so die neuere Entwicklung tatsächlich den Borrang vor der älteren behauptet, so gibt es doch genug Leute, die daran Anstos nehmen und — in ganz ungeschichtlichem Sinn! — die saufälige Gestaltung in neuhochdeutscher Zeit als Berirung bestämpsen. Sie wollen jar, zal, qual, aber ähre, mohn; friden, vil, aber fliegen, liecht. Sie können aber dabei nicht stehen bleiben, wenn sie wirklich ethnologisch schreiben wollen; unsere ganze Schreibung muß umgeändert werden — und wie nahe liegt die Bersuchung, auch an der Sprache, nicht nur an der Schrift zu meistern, also lessel, ergezen, zwelf zu sordern; warum dann nicht auch sunne, wünne, müglich? Dies sind ja die mittelhochbeutschen Formen. Die Mischung von obers und mittelbeutschen Bortbildern muß dem Ethmologen doch ein großes

Argernis sein; sie zerstört die Einheitlichkeit des Neuhochdeutschen in solchem Maße, daß kaum ein größerer Sat als geradlinige Ableitung aus dem älteren Sprachstand erscheint. So müßte entweder die ganze Sprache nach etymologischen Grundsäsen zurückgeschraubt werden — also auch z. B. wir sungen, sprungen zurückstrechten — oder, wenn man für die gesprochene Form den Sat anerkennt: » Der Lebende hat Recht«, wenigstens die Rechtschreibung fünstlich nach alten Borbildern geregelt werden. Um diese neu-alte Schreibweise zu beherrschen, müßte nun freilich jeder Deutsche gründlich Mittelhochdeutsch sernen — oder eine Unzahl von Regeln und Ausnahmen sich einprägen. Unsere heutige Schreibung wäre leicht, einsach und klar dagegen!

Fragen wir nun aber boch: was ware ber Bewinn einer etymologischen Schreibung? Dag fünstlich erhalten würde, was sich überlebt hat, ja mas schon lange Neuem Plat gemacht hat, wird an fich wohl niemand für Bewinn halten. Go tamen nur Borteile für den Sprachunterricht in Betracht: man fonnte etwa die geschriebenen Formen zur Unterstützung des Wedachtnisses in Fragen ber Sprachgeschichte benüten. Aber mas hat benn ber Durchschnittsbeutsche bavon, daß er weiß und merft: liebe hat von jeber ein ie, friben aber ein i, gewiß hat in alter Beit ff, ich weiß aber ein g gehabt? Ber einsehen tann, daß dachte gu benten, gift ju geben, mußte ju weiß, gezogen ju gieben gebort, braucht feine Silfe, um zu verfteben, daß voll und füllen, licht und leuchten zusammengehören und wird mit allen hilfen ber Schrift boch nicht zu ber willfommnen Ginficht tommen, daß weiß, wit und gewiff (ber Unterschied von g und ff ift etymologisch!), daß vermögen und macht usw. zusammen= geboren, er wird umgefehrt aus Übereinstimmungen in der geschriebenen Form, sobald diese einmal als etymologischer Begweiser gilt, die tollften Berbindungen berftellen. Bir haben übrigens, wie gefagt, icon eine Menge etymologischer Schreibungen, ober folder, Die es fein wollen. Das lettere, wenn wir haufer, lauten, maufe, bie das vordem ziemlich allgemeine heufer, meufe, leuten verdrangt haben, schreiben, um den Bufammenhang mit haus, laut, maus zum Ausbrud zu bringen. Aber wenn man glaubt, baß häufer aus haus entstanden fei, irrt man befanntlich ebenfo, wie wenn man annimmt, afte fei gerabenwegs aus aft gebilbet (anftatt erfteres aus hufer, letteres aus efte!). Sollen vielleicht folche etymologische Binte vermehrt werden? Gie find als Schreibhilfen ja nicht zu verachten. Aber ihre Musdehnung ift gewiß nicht nötig und wurde zu Difverftandniffen führen. Dafur einige Beifpiele! Dag fende ju fandte im gleichen Berhaltnis fteht wie afte zu aft, tragt zu trage, ift jedem Grammatiter flar. Soll nun beshalb fande geidrieben werben? Dann auch wohl fage ftatt fege? Wie will man dann aber verhüten, daß ber Uneingeweihte nicht auch gefässen und ich gabe, nahme (wegen gab, nahm) schreibt? Haben doch solche Uneingeweihte die falsch= etymologischen Formen ich luge, truge nicht bloß gelegentlich geschrieben, fondern diefe »falfchen . Formen dem Ranon des Reuhochdeutichen aufgebrängt.

So werben wir also Rudficht auf die Etymologie (die richtige oder eine angenommene) bloß dann den Aussichlag geben lassen, wenn damit sonstige Borteile verbunden sind. Was wir als Borteil ansehen muffen, soll unten untersucht werden.

Biel mächtiger als ber schulmeisterliche Zug zu etymologischer Schreibung ist ber — wenn ich mein Urteil gleich durch ein Beis wort zu erkennen geben barf — spiesburgerliche zur geschichts lichen. Wenn ein altes Baubenkmal ober sonst ein Werk alter Runft durch die Bedurfnisse des modernen Berkehrs gesährbet wird, scheiben sich jest die Geister meist scharf in zwei Lager: Die

Bedürfnis des alltäglichen Lebens, Sinn für Gegenwart und Bufunft, bie Freude an funftlerifcher ober geschichtlicher Unregung, Achtung vor dem Streben ber lehrreichen Bergangenheit! Anbere werben, in manchen Fallen wenigftens, von eingebilbetem Bert bes Alten, von der vis inertiae und von Mangel an Tattraft ibrechen und fie ber mutigen Entschloffenheit gegenüberftellen, Überlebtes burch Renes, Lebensfähiges zu erfegen. In ber Recht= fcreibung find diefe Gegenfape ju Tage getreten, feitdem man überhaupt von einer festen Überlieferung fprechen tann. Huch beutzutage find fie lebendig und im Rampfe. Schon im 16. Jahr= bunbert bat man fich bemüht, unzeitgemäße Schreibungen weil der Aussprache zuwider - zu beseitigen, und so fort bis in die Gegenwart. Das Saupthindernis war für folche Bemubungen nicht die Aberzeugung von ber Zwedmäßigkeit, Richtig= feit der gewohnten Schreibweise, sondern die Furcht vor Reuem. Man hat in ben Kreifen der Bidersacher von Neuerungen eine gang gewaltige Furcht vor Underungen, als ob man ihrer nicht mehr herr werden tonne. Phychologisch ift bas ja erklärlich. Bir ichreiben bis zu einem gewissen Grade bewußtlos, gedantenlos, fo wie wir es uns angeeignet haben. Eritt eine Anderung ein, fo muffen wir bei jedem Borte uns bewußt werden: barf ich schreiben wie bisher, ober ist hier eine Falle? Schreiben ift nie ein Bergnügen, aber mit hinderniffen ift es eine Qual. Deshalb wird jeder Abergang für Erwachsene ein gemiffes Unbehagen bervorrusen, wenn auch nicht gerade » bas Argerlichste fein, was es überhaupt geben fanne, wie jungft S. Delbrud in den Breugischen Jahrbüchern behauptete. 1) Go find denn gar viele barüber einig, daß das hergebrachte in unserer Schreibweise fallen muffe, aber onur ich will es nicht mehr erleben . Unferen Rindern und Enteln gonnen alle die weitestgebende Bereinfachung, und nur wenige werden fürchten, daß ihnen mit dem Aufgeben ber ie in liebe, fliegen, ber h in Bahl, mehr, Sohn ein Gtud mertvollen nationalen Erbgutes, ber Zusammenhang mit ber geschicht= lichen Entwidlung beutschen Befens entzogen werbe.

Die geschichtliche Schreibung dürfte somit nur für die altere, bequeme Bollsschichte Wert haben. Die Erinnerung an das Alte wird für den Bifbegierigen aber nicht verloren geben, wenn man auf jene verzichtet.

Das Rufen nach etymologischer und geschichtlicher Schreibung wird also nichts helfen. Es fragt sich, ob andere Bunsche berechtigter und erfüllbar sind.

Die nächste Forderung, die an eine Rechtschreibung gestellt wird, ift nun, daß fie verftandlich fei, leicht lesbar, Irrtumer nach Rraften ausschließe. Diese Forderung icheint vollauf berechtigt, jumal in unserer Beit, wo man raich und viel lefen muß. Aber fie geht doch meift von zweifelhaften Borausfepungen aus, vor allem von der: als ob unfere jegigen Buchstabenbilder an fich leicht verständlich seien. Wir miffen fofort, mas mit Geen und feben gemeint ift, weil wir baran gewöhnt find, und wurden ficher verwirrt werben, wenn wir geschrieben faben: an ben banrifden Seben, obwohl diese Schreibung an fich fo berechtigt ware, wie etwa Chen, geben, mehren. Aber wir werden nicht ber= verwirrt, lefen fofort richtig: Wagen wir boch! Die Bagen find noch nicht abgefahren, die Bagen find nicht genau; ja felbit gebrauchte Baffermagen find zu ver= taufen wird nach dem Zusammenhang taum falich verstanden werden. Die Bahricheinlichkeit ift wenigstens bierfür geringer als beim mundlichen Gebrauch folder Borter, etwa in einer

<sup>1)</sup> Ich habe diesen Ausspruch etwas näher beleuchtet in der Beilage zur (Münchner) Allgemeinen Zeitung 1902 Rr. 34.

Reichstagsrede. Ob die Schrift nun wohl die Aufgabe hat, Migverftandniffe, die in der Sprache liegen, zu beseitigen? Bielleicht. Dann mußte aber zu einem Unterscheidungszeichen doch wohl erst gegriffen werden, wenn die Gefahr wirklich ba ist; man wird nicht 999 mal Baagen schreiben, wenn erft bas taufenbfte Mal Berwechslung möglich ober wahrscheinlich ist. Bir lefen ja so gefährliche Borter nie für sich; unser Auge erfaßt immer — wenn wir nicht mehr Abc=Schützen sind — eine Anzahl von Wörtern zu gleicher Beit, und bas Gehirn bewältigt eine folche Gruppe ja unglaublich schnell. Nun ist wohl nicht zu leugnen, baß wir die einfachsten Wortbilber am leichteften faffen; freilich nur folange fie eindeutig find. Bei mehrbeutigen (feen = feben, Seen, fden) tann gur beutlichen Rennzeichnung ein verwidelteres Bild wünschenswert scheinen; jebenfalls muß bas Bild aber fest fein.1) Bielfach wird nun leichte Lesbarkeit barin gesucht, bag man alle nur bentbaren Falle von Entgleijung berudfichtigt und ihnen vorbeugt, auch folden, die nur auf ber erften Stufe bes Lefeunterrichts möglich find. In einer Ginfendung an den Schrift= leiter biefer Blätter murbe auf folche Möglichkeiten hingewiefen, bie sich nach ber neuen Rechtschreibung ergeben, nämlich auf die Doppelgeltung der Berbindung seh in huschen und häuschen Die ift ja aus anderen Gründen wirklich zu beanftanden, aber nicht wegen möglicher Difverftandniffe. Abgefeben von ben Scherzbilbungen hirs-chen, lös-chen, kreis-chen hat der fleißige Berfasser kein Wort aufgetrieben, das im Zusammenhang von einem Deutschen falsch gelesen werben konnte, weil er es mit einem anderen Worte verwechselte. Man wird bei ber Ausmalung ber brobenden Falichlefungen an die Muge Elfe in Grimme Marchen erinnert. Wir gewöhnen uns boch fonst baran, die Unmundigen ju Mundigen ju machen und unfere Ginrichtungen gunachft für bie letteren zu treffen; warum nicht in dem wichtigften Bertehremittel, ber Schrift? Der Grab ber Lesbarteit ift immer von ber Gewöhnung abhängig. An welche Schreibart wird man sich leichter gewöhnen: an einfache ober mit allen möglichen Leschilfen belaftete? Die Rurzichriften haben gezeigt, wie wenige Silfen nach einiger Ubung nötig find, um eine Schrift ichnell und ficher gu lefen. Die Ubung aber wird Schule und Leben einmal rafch und grundlich geben. Biel ju viel wird von ben Unwälten ber Deutlichkeit bas Bedürfnis bes Lefers in ben Borbergrund ge= ftellf, bas bes Schreibers vernachläffigt. Für ihn muffen wir forbern:

Sparfamteit im Buchstabenverbrauch, Bestimmtheit ber Musbrudsmittel, Ginfachheit ber Regeln. Diefe Borguge zeigen Schriftsusteme wie das dinesische in bobem Dake: jede Silbe hat ihr festes Beichen, Regeln find babei mohl nicht ober in geringer Bahl zu berudfichtigen. Bei Buchftabenschriften geht es ohne Regeln aber taum ab. Geradezu beneidenswert scheint das Lateinische in Bezug auf Ginfachheit: teine Längen= und Rurgenbezeichnungen, nur ein &= Buchftabe, feine Bwifchen= votale (a, b), und boch war vielleicht die Sprache felbft nicht fo einfach, wie es nach ber Schrift icheint. Jebenfalls ift unfer Deutsch aber reicher, mannigfaltiger als bas alte Latein, und auf feine Beife fo leicht wiederzugeben wie dieses. Aber die Ungahl von Regeln und vor allem von Ausnahmen, die unfre Schüler lernen und wir behalten follen, wird body nicht unumgänglich notig fein. Sie wurde noch größer, wenn wir etymologisch schreiben wollten, sie wird tleiner, wenn wir uns anftatt an außer und liegende Regeln an die uns anerzogene Sprache felbft anlehnen burfen, b. h. wenn wir lautgetreu (phonetisch) schreiben. Lauttreue Schreibung ist heute das Ziel ber aller= meisten Berbesserer. Sie scheint leicht zu verwirklichen: man schreibt einfach nicht mehr und nicht weniger als man spricht, alfo tein Dehnungs=h, fein ie, feine großen Anfangsbuchftaben. Aber wenn etwas schwierig ift, so ift es die Antwort auf die Frage: was spricht »man«, und wie schreibt man bas Gesprochene? Wir glauben ja, so lange wir in unbefangener Un= fenntnis leben, daß wir jest sprechen, mas wir schreiben; eine Änderung an der Schreibung wird fast als Sünde gegen die Sprache verfemt. Tatfächlich aber steht noch gar nicht fest, wie »man « fpricht. Wenn für bie Bubnenfprace eine gewiffe Seftigfeit erzielt ift, so gilt das noch lange nicht für die hochdeutsche Um= gangesprache; in ihr bestehen nicht nur perfonliche Berfchieben= beiten, fondern vor allem große grundfagliche Unterfchiebe zwifchen Nord und Gub, die ichwer, febr ichwer auszugleichen find. So lange fie bestehen, tann von einer enge an die Aussprache fich anschließenden Schreibung nicht die Rebe fein. Es muß Raum für verschiedene Sarbungen bes Lautes im Buchftaben fein. Benn es in Subbeutschland hunderttausende gibt, die ber Uberzeugung find, p und b, b und t feien nur in ber Schrift getrennt, weil halt Dach immer mit weichem, Tag mit hartem t geschrieben werben muffe, wie vater mit v, feber mit f, fo wird bie Regelung auch fünftighin über beren Röpfe weg geschaffen werben; ebenso, wenn weithin in Mittelbeutschland bie Scheidung von Pferb und fährt als eitel Schulmeifterlaune gilt. Aber wenn vom Rorben her befretiert murbe: Strafe und hafe muffen wegen ber verschiedenen Aussprache verschieden geschrieben werden, fo ver= steben bas Millionen nicht 1), und wenn man weiter fagt: wir im Norden haben ben Unterschied - barum ift's richtig, fo wird ber Gudbeutsche fagen: nun erft recht nicht. Und umgefehrt: wenn ber Gubbeutiche, ber legen mit e, gelegen mit a fpricht (nad) guter alter Beife!), bei ber Reuordnung ber Schreibung forderte: fünftig ichreibt man gelägen, Bald, gaben, benn fo sprechen wir, und die Sprachgeschichte gibt uns recht, nun, ba wurde der Berliner fagen: i mo!? Es ift auch bei der lauttreuen Regelung die wichtige Vorfrage zu erledigen: wie weit hat bie Lauttreue ju geben? Sie loft aber gleich auch bie nachste Frage aus: foll die Lauttreue nur soweit reichen, als es bas Berftandnis bes Schriftinhaltes forbert, ober foll fie ber fprach= lichen Erziehung bes Boltes bienen? Letteres wird mitunter von Phonetitern gefordert. Die Schrift foll fo fein, daß aus ibr ber Schüler, ber Aweifelnbe, ber Ausländer jeden Augenblid er= feben tann, wie ein Bort gesprochen wirb. Es foll alfo unfre Mussprache in der Schrift ihr Gesethuch haben. Ift das nicht zuviel verlangt? Dan führt an, die Aussprache verrobe, wenn fie nicht immer und immer ihre fichtbare Buchtrute in ber Schrift habe; genaue Schreibung zwinge zu genauer Aussprache. Da= gegen muß aber gefagt werben: 1. die Schrift hindert auf die Dauer sfaliches Aussprache nicht, bas beweisen uns Sprachen mit geschichtlicher Schreibung wie bas Englische, Frangofische; 2. es ift gar nicht zu munschen, daß die Aussprache sich gleich bleibe; 3. auch bisher hat unfre Schreibung, soweit sie lauttren ift, die Aussprache nicht geeinigt. Wohl aber war fie bisher für ben, der hochdeutsch sprechen wollte, ein gutes Rotseil, nach dem er in ber Gefahr greifen tonnte. Das foll fie auch in allen Fällen bleiben, in benen die Aussprache fest ift; also g. B. in ber

<sup>1)</sup> Im 16. Jahrhundert ift viel gebrudt und gelesen worden, aber ber Grundfat war fast völlig fremb!

<sup>1)</sup> Eben lese ich in einer Zuschrift des badischen Minzamtes an die Münchner Neuesten Nachrichten (Nr. 215 dieses Blattes): sin dem Mangel eines dem weichen (!) Laut f entsprechenden Schriftzeichens . . . «

Unterscheidung von b und p, die wir Subdeutschen ohne hilfe ber Schrift gang aufgeben murben; wie nun aber b eigentlich gefprochen werben foll, tann bie Schrift nicht fagen, bas muß burch munbliche Unterweisung gelernt werben ober ergibt sich - für ben Nordbeutschen - einsach aus ber Umgangssprache. Die Festftellung bes Angemessenen bat nicht in ber Umgangsschrift zu geicheben, fonbern in eigenen Berten auf wiffenschaftlicher Grundlage (wie etwa dem Buchlein von Bietor), die kunftig in jedes Lehrers Sand notwendiger fein werden als die Rechtschreibebucher – wenn einmal die Zeit gekommen sein wird, daß man den Inbalt ber letteren völlig wird im Ropf behalten konnen. Wollte man wirklich die Aussprache in ber Schrift genau wiedergeben laffen, bann wurde eine folche Menge von gelehrten Beobachtungen gebachtnismäßig eingeprägt werben muffen, bag bie Schwierigfeiten toum geringer wurden als bei einer ftreng geschichtlichen ober einmologischen Rechtschreibung. Man erwäge nur z. B., daß g in Tages und Tag nicht gleich ausgesprochen werben foll, f in Saus und Saufer beggleichen; allen Ernftes wird verlangt, bag bas d von nicht von bem in Nacht unterschieden werbe, für die I in Konig und Rreis geschieht bies vielleicht mit noch mehr Recht; bagu tommen all bie Schwantungen in ber Dauer ber Botale, in ber Farbung (ob offenes ober geschlossenes o, e), die Frage ob fällt ober fält, tennt ober tent. Sier geraten Etymologen und Phonetifer aneinander, ober ber eine Phonetifer raumt ber Etymologie ein Recht ein, ber andere nicht, ber eine will bu haft von bu hafgt unterscheiben, ber andere jagt: gleiche Bruber, gleiche Rappen und schreibt beibe haft. Es muß alfo fauber abgestedt werben, wie welt ber Phonetiter fein Stedenpferd reiten barf. Da wird nun wohl bie Entscheibung lauten: nicht weiter als das praktifche Bedürfnis reicht und soweit bas Dhr bes gewöhnlichen Sterblichen ihm folgen tann. Daß haft und haizt gleichlauten, bag Feld und jallt benjelben 1= Laut haben, hört wohl jeder, ebenso daß ichon und hohn gleich gefcrieben werben muffen, aber daß helb und Belb nach fubbeuticher Forberung zweierlei e enthalten, verfteht ein Rorbbeuticher taum, und daß Chr und borcht zweierlei o bieten, Gelb und Felder zweierlei b, ift für ben Gubbeutichen unfaglich. Man überlaffe folche Teinheiten miffenichaftlicher Beobachtung und benüte bie Phonetit zur Bereinfachung, nicht zur Erichwerung bes Schreibens und bes Unterrichtes.

Bunadhft also müssen bie großen hauptfragen, bie noch; zu erledigen sind, ob geschichtliche, ober etymologische, ober laute i treue ober gemischte Schreibung, die Fragen nach dem letten Bwed der Schreibung überhaupt ernstlich durchgesprochen und : entschieden sein, dann erst können Einzelfragen mit Aussicht auf

irgend welchen Ruhen verhandelt werben, eher aber nicht. Swird es sich 3. B. auch kaum empfehlen, die Berbesserung der schreibung zu erwägen, etwa wie Herr Prosessor Rewitsch in Freiburg in einer Zuschrift an den Herrn Borsihenden tut, be stimmte Borschläge in dieser Richtung zu machen, wenn sie auch noch so begründet sind; denn zu Psalm, klavisch, kleptisch, Fluss Flusse wird sich — abgesehen davon, daß die neue Reichkschreibung sie ausschließt — niemand verstehen, der sonst in bisheriger Weisschreibt. Gut ist aber für alle Fälle, so wie Herr Rewitsch getan auf die Mängel hinzuweisen und sie auf die Schwächen des ganzer Spitems zurüczusühren. Ob ein allmählicher übergang möglich ist? Ich bezweisle es besonders aus psychologischen Gründen.

Burgburg.

D. Brenner.

## Außerungen und Aussprüche über die deutsche Spracht in ungebundener Rede.

Ц.

Seit ich in der Novembernummer 1901 (Sp. 317 ff.) gur Camm lung und Mitteilung von Urteilen über die deutsche Sprache, ube ihre Tugenden und Gebrechen anzuregen fuchte, ift mehr benn ein halbes Jahr verfloffen. Dir felbft ift in biefer Zeit feine Duff vergonnt gemefen zu einem eindringlicheren und planmagigerer Suchen, und mas von Bereinsgenoffen auf jene Anregung gugegangen ift, ift noch zu wenig, um eine Gruppierung nach inneren oder außeren Gesichtspunften zu gestatten. Den freundlichen Ein: fendern fei an diefer Stelle berglich gedantt für ihre Bemühungen und die Boffnung ausgesprochen, daß fie felbit ihren früheren Mitteilungen weitere anschließen und recht zahlreiche andere Bereinsgenoffen ihrem guten Beifpiel folgen werben. Bir geben w erft Hugerungen Joh. Gottir. Berdere (von Berrn Baul Mariden in Dresben mitgeteilt), laffen bann einige von hervorragenben Deutschen ber neueren Beit folgen (Jatob Brimm, Georg Curtine. Friedr. Bifder, Bilhelm Raabe, bis auf die lettere von herm Cherlehrer Dr. Karl Müller in Dresben eingefandt) und machen für bicemal ben Befchlug mit bem Urteil eines Muslanbers. bes Portugiejen Aleg. Berculano (mitgeteilt von herrn Arnold DR. Rump, Ballenburg in Solland). Daß die Mitteilung eines Urteils an biefer Stelle nicht immer bie Buftimmung gu ibm ein: ichließt, fei noch ausbrüdlich bemerft. Paul Bietid.

#### Johann Gottfried Berber.

Unfre Eprache fann une bas fenn, was bem Runft nachabmenden Menichen die Sand ift. Man ruhmt ben Ellavenijden') Sprachen nach, baß fie gur Rachbildung fremder 3diome in jeber Benbung, in jedem liebergange geschickt fegen; bie beutiche Eprache hat biefe Gabigfeit vor allen Tochtern ber lateiniichen, felbit vor der Englischen Sprache. Alle Dieje find von 3mitternatur; aus ihren engeren und weiteren Schranfen tonnen fie nicht hinaus, um fich einer fremben Sprache nur einigermaffen zu bequemen. Bor allen ift bie Frangofifde Sprache bie gebundenfte, die gleichsam gar nicht überjegen, gar richt nadbilden tann; eine ewig Ungetreue, muß fie elles nur auf ihre, b. i. auf eine fehr mangelhafte Beife fagen. Zie Seutsche Sprache, unvermischt mit andern, auf ihrer eignen Burgel blubend und eine Stiefichwester ber vollfommenften, ber griedifden Sprache, bat eine unglaubliche Gelentigfeit, fich bem Ausbrude, den Wendungen, dem Geift, felbft den Sulbenmaafen fremder Rationen, jogar Griechen und Romern an-

1) Bir fagen beute: flavifchen.

aufchließen und zu fügen. Unter ber Bearbeitung jedes eigenthum= lichen Beiftes wird fie gleichsam eine neue, ibm eigne Sprache. Briefe gur Beforberung ber humanitat (1793 - 97), 101. Brief (Berte hag. v. Suphan 18, 114).

Unfre Sprache gebietet gleichfam Form, mehr als irgend eine andre; die Frangofische, die Englische Sprache find, mit ihr verglichen, in der Boefie formlos: denn nur Billführ und Übereintunft hat bei ihnen hier diese Art bes Reims, bort jene Regel bes Beichmads festgestellt, die ber Sprache felbft noch unbeftimmt maren. Unfre Sprache ftrebt ber ichwerften, zugleich aber auch ber schönsten und bestimmteften Form nach, ber Form ber Alten. Ebenba, 104. Brief (18, 122).

Bas alle Dichter fingen, wohin fie wiber Billen ftreben, was ihnen am meisten gludt, was bei benen, die sie lefen und hören, die größeste Wirfung hervorbringt, bas ift Charafter ber Ration, wenn er auch als eine unbehauene Statue noch im Marmorblod balage. Dieg ift Bernunft, reine Suma= nitat, Einfalt, Treue und Bahrheit. Bohl une, bag uns dies sittliche Gefühl ward, bag dieser Charafter gleichsam von unfrer Sprache unabtrennlich ift, ja daß uns nichts gelingen will, wenn wir aus ihm ichreiten.

Ebenba, 106. Brief (18, 134).

Ja wodurch follen wir Patriotismus und Liebe zu unserm Baterlande erlangen, als durch feine (bes Deutschen) Sprache, durch die portrefflichsten Gedanken und Empfindungen, die in ihr ausgedrückt, die wie ein Schat in fie gelegt find.

Chenba, 107. Brief (18, 135).

Ein andrer nicht weniger empfindlicher Migbrauch, der die Deutschen von Ginficht aufbringt, ift die tolle But, jeden Augenblid Frangösische Borte und Redarten im Deutschen anzubringen; eine Raferei, die auch die besigt 1), die felbst fein Frangofijch wiffen. Unfre?) Sprache, wer follte es glauben? bie Sprache eines Bolts, bas ber Bebanterei fo feind ift, ift gur andringlichften, unausstehlichften Bedanterei felbft bei der Deutschen Ration worben. - Alles dies ift bifarr und bient gu nichts Gutem. Beide Sprachen leiden dabei . . .

Ebenda, 110. Brief (18, 154 f.).

3) Wenn Sprache bas Organ unfrer Seelentrafte, bas Mittel unfrer innerften Bilbung und Erziehung ift: fo fonnen wir nicht anders als in der Sprache unfres Bolts und Landes gut erzogen werben; eine fogenannte Frango: fifche Erziehung (wie man fie auch wirtlich nannte) in Deutschland muß Deutsche Gemuther nothwendig migbilden und irre führen . . .

Bas haben wir benn in ber Belt Schapbareres als bie mabre Belt wirklicher Bergen und Geifter? Dag wir unfre Bebanten und Befühle in ihrer eigenften Beftalt anertennen und sie andern auf die treueste, unbefangenfte Art außern, bag andre bagegen und ihre Bedanten, ihre Empfindungen wiedergeben, furg, daß jeder Bogel finge, wie die Ratur ihn fingen hieß? . . . ftatt bes allen fagen wir auswendig gelernte, frembe, armfelige Phraseologieen ber; o bes Jammere! ber ewigen Flachheit und Falschheit! . . .

3) hier handelt nun herder im eignen Ramen über die »Frangolen = Sucht «

Da nun die Deutsche Sprache (ohne alle Rubmrediakeit sei es gefagt) gleichsam nur Berg und Berftand ift, und ftatt feiner Bierde Bahrheit und Innigleit liebet, fo gerstäubt ihr Rachdrud einem gemeinen Frangöfischen Ohr wie der fallende Strom, der fich in Rebel auflöset . . .

Ebenda, 111. Brief (18, 158 f. 160 f.).

Sunde ift es, fremde Borter anzuwenden ba, wo beutsche gleich gute und fogar beffere vorhanden find, aus unverant= wortlicher Untenntnis bes gultigften einheimischen Sprach= gebrauchs. Jatob Brimm, Rleine Schriften 7, 559.

Jahrtausende lang behaupten die unfrer Muttersprache urfprünglichen eigenen Borter ben Borrang vor allen fremben Eindringlingen, denen, mogen fie durch Convention eine noch jo hohe Geltung gewinnen, immer etwas von jenem edlen Roft abgeht, mit welchem echt vollstumliche, von unvorbentlichen Beiten ber überlieferte Borter überzogen find. (E. fagt das über Ronig im Berhaltnis ju Raifer.)

Beorg Curtius, Rleine Schriften I S. 64.

Die Sprachforschung ift in hobem Grabe geeignet, solcher Einseitigfeit und Schwäche (in allgu bescheibener Beringschähung bes Eigenen Frembes mit blinber Bewunderung ju preifen) entgegen zu wirfen, indem fie ben Reichtum unfrer beutichen Sprache auf das Hellste an ben Tag gelegt, ja wesentlich burch bie gründliche Erforschung ber beutschen und ber ihr junachft verwandten Sprachen fich überhaupt erft zu einer boberen Stufe emporgearbeitet hat.

Beorg Curtius, Rleine Schriften I S. 70.

Auf einige überfluffige Fremdwörter (3. B. Caprice, Carriere, Sujet, Echauffement) bin id, gestoßen [in Beltrichs Schiller und bringe dieß gur Sprache, weil es Pflicht ift, bei jeder Gelegenheit — obwohl ohne Fanatismus (ach! felbst Fremdwort) alfo: Übereifer — gegen ein Lafter gu tampfen, bas und bie Bemertung eines Frangofen eingetragen bat: »wir lernen die Berachtung ber beutschen Sprache von ben Deutschen.

Fr. Th. Bifder, Altes u. Reues, Neue Folge G. 259.

Es ift boch ber bochfte Genug auf Erben, Deutsch gu verftehen! . . . Es ift in ber Tat fehr tröftlich, Deutsch zu verfteben; zumal wenn man unter bem Bfingftgelaut bas große Buch von Bahrheit und Dichtung, bas große beutsche Buch menichlicher Erfahrung und Beisheit in Berg und birn tragt. Bilbelm Raabe, » Gulenvfingften« (Gef. Erzähl. III, 122).

Schesmal, wenn ich einen Englander fprechen bore, bente ich unwillfürlich an die geheimnisvollen Beziehungen, die zwischen ber Sprache eines Boltes und feinen sittlichen Eigenschaften obwalten. Betrachtet man g. B. die beutsche Sprache. Sie hat eine vollfommen ausgebilbete Betonung. Ihre Borter, wenn geschrieben, entsprechen genau den geiprochenen. Da ist tein nuploser Auswand von Buchstaben; alle werben ausgesprochen, alle stellen einen Laut ober eine Silbe bar. Die Zeichen bes Alphabets bienten niemals bagu, ben Ausländer in Irrtum ju führen. Findet ihr barin nicht einen Ausbrud bes ehrlichen, offenen und treuberzigen Charafters diefes Boltes? Ja, die » beutsche Treue«, spiegelt fie sich nicht in der Sprache des Landes wieder?

Mlegander Berculano » Lendas e narrativas« II, S. 295. (1. Aufl. 1851, 7. Aufl. Lissabon 1894.)

<sup>1)</sup> b. i. in Besit nimmt, beherricht.
2) D. i. die frangosische, benn die hier ausgehobene Stelle gebort einer Abhandlung des Frangofen Bremontval über die Galli= comanie an, welche diefer in der Berliner Atademie 1759 gelefen und herber feinem 110. Briefe angehängt hat.

#### Wechselvordrude. Orderpapiere (Aufgabepapiere).

Cb die vom Sprachverein empfohlenen verbefferten Bechfelporbrude icon mirflich im Sandel und Banbel Berwendung finden?? - In Bezug hierauf bat das Reichsbant- Direttorium bic Austunft erteilt: > Bechjel, in beren Rontegtes - (= Fafjung, Bortlaute) - . bas Bort ,Orbre' vermieben ift, tommen im Gejdaftevertebr ber Reichsbant nicht fel= ten pore (Schreiben vom 7. November 1901, Nr. 20569). Diefe Tatjache ift ficherlich auf das Birten des Bereins mit gurudzuführen. Rach Art. 4 Mr. 3 der Allgemeinen beutichen Bechselordnung gebort zu ben mefentlichen Erforberniffen eines gezogenen Bechfels auch die Angabe des Namens der Berfon ober ber Firma, an welche oder an beren Erber gezahlt werben foll (bes Remittenten). Da aber nach Art. 9 a. a. D. jeder Remittent den Bechfel an einen andern durch Indoffament (Giro) übertragen tann, fo bar biefes Recht auch ein Remittent, hinter beffen Bezeichnung nicht die Borte soder an deffen Ordere fteben. Diefer Busap ift alfo unnötig, b. b. bei Bechfeln, mahrend bas bei andern Orderpapieren mit Ausschluß der darin dem Bechsel gleichstehenden Namenaltie (§§ 222/320 des neuen deutschen Handelsgesesbuchs, Art. 182/220 des altern) nach deutschem handelerecht nicht anzunehmen ift. Sie werben gerabe erft burch biefen Bujat gu Orderpapieren (§ 363 des neuen Sandelsgejegbuchs, Art. 301/302 bes altern) und fonnen erft bann wie Bechfel begeben werben. Allerdings verlangt aber bie Reichsbant, fofern ber übliche Bufat sober an die Orberverdeuticht wird, nach einem Schreiben bes Direftoriums vom 12. August 1899 (Dr. 12588) unter allen Umftanben noch bie beutliche Bezeichnung einer bestimmten Berfon ober Firma als Remittenten, mabrend bas bei bem Gebrauch bes gejeglichen Fremdworts Dider nicht beansprucht wird, weil die Gassung Bablen Gie an die Order von mir felbft, von R. R., an meine Dibei. bem Bortlaute ber gefeglichen Borfchrift über die Angabe bes Remittenten im Art. 4 Mr. 3 ber 28. D. rober an deren Order. genügt. Sobald aber ein nicht im Gejepe felbft gebrauchtes bentiches Erfagwort für . Erber., nach unfern Bedielvordruden alfo das Bort . Berfügung., verwendet ift, wird das nicht angenommen, weshalb die Reichsbanf die Berdentidung nur für unwefentlich ertfart, wenn im Bechfel außerdem noch der Remittent durch Bufugung des Ramens ber Beifon oder Girma, gang unabhangig von dem Diderzufage, bezeichnet ift. Die Reichsbant fagt hierüber: Der Bujag vermöge Die Rechtsgültigfeit des Wechfels nicht zu berühren. Es muß banach entweder beigen: Bahten Gie an mich (R. R.) ober meine (deffen) Berfügung. oder, unter Beglaffung bes Bujapce: Bablen Gie an mich (M. M.). Tem entiprechen auch Die Wechgelverbrude bes Sprachvereins. — Meinem Geschmade murbe übrigene bie Berdeutidnung .Aufgabe. (ean mich ober meine Aufgabe. uim.) mehr guiagen ale Berfugunge. Gie ift ein im faufmännischen Berfebr alteingebürgertes Bort. -Aufgabe. wird gebraucht, wenn ein Berechtigter A. bem Beipfichteten B. aufgibt, fratt an A. felbit fur beffen Mechnung an C. gu leiften. Beigl, auch Die gesegliche Bermenbung Des Boites im Reiche hempelgeiege vom 14. Juni 1990 § 7. 9(b). 1. Spier beifit es: Gefdarte, melde vorbenatilich ber Anigabe gan Anigabes) ab geid Guen merben . Ubrigens bat bas Reichsbant Direftorium in feinem Edireiben vom 7. November 1901 ausbrüchich eiffart. Dag auch Das Bort Buigabes ale Grap fur Dibers im Einne bee Edureibene bom 12 Muguft 1899 gulaffig fei. Zanad fennten mobl alle Crberpapiere ibas find alfo inchefondre Bediel, Ramenaftien, unter Umffanden auch Labeicheme, Ron

noffemente, Scheck, Lagericheine, Bobmereibriefe u. a.) gunacht in der Rechtemiffenschaft und der Sandelswelt ben beutichen Sammel namen -Aufgabepapieres erhalten. Doch wird - bas barf bier nicht unermahnt bleiben - bei bem urfundlichen Berfebre bas Bort Drder zweifellos für die meiften Beteiligten mo maßgebend bleiben, nicht bloß bei Bechseln, nach ben wieders holten Ertlärungen der Reichsbant, fondern auch bei ben andem vorermähnten Urfunden. Gind lettere, wie bemerft, nur dam nach Bechjelart übertragbar, wenn fie an Orber lautens, an Order ausgestellt finde (§ 363 bes Sanbelegejegbuche), so wird, so lange der Gesetzgeber das Bort nicht verdeutscht bat, eine noch fo gute Berdeutschung von anderer Seite für die Urfunden felbit ichwerlich Gingang finden. Auch mit ber zulaffigen blogen Beglaffung bes Ordersusapes in Bechfelurtunden ift danad jur die Sprachreinigung leiber recht wenig erreicht, fo lange nicht bas gejegliche Bort » Diberpapier« als allgemeine Bezeichnung für höchst wichtige handelerechtliche Ultunden ber verschiebenfic Art einer gesetlichen Berdeutschung Plat gemacht bat. Umsomehr ist aber die sonstige sprachliche Besserung des Boitlautes, wie fie unfre Bordrude enthalten, anzuerfennen, und beshalb die Gor berung ihrer Annahme burch die handelswelt ben Zweigvereinen bringend zu empfehlen. — Bu diefer gangen Sache verweise ich noch auf die Erörterungen in der Bifchr. 1899 Sp. 144/45, 259/60, 1991 Sp. 109 und bas Schriftden von Schreiber und Bh. Ebeling: » Der deutiche Bechielvordrud. (Berlag bes Raufmannifden Bereins in Stendal — 1899), endlich auf unfer Berbeutschungs buch Der Sandele, 3. Aufl., G. 85-86.

Naditrag. Die Rechtsprechung bes Reich soberhandele gerichte in Leipzig bat übrigens - und gegenteilige Und von Obergerichten, mobejondere bes beutiden Reichsgerichis, & mir nicht befannt - in zwei Entscheidungen (abgedruct Bl. 2 S. 80 ff. und 2d. 23 S. 293 der Beröffentlichungen des Mich fich dahin ausgesprochen, daß es durchaus nicht gerade der &= wendung des Bortes . Order. bedürfe, um einer Urfunde Me Mraft eines » Orderpapiere qu verichaffen. Es genuge auch icha andere Ausdrud, aus dem fich die hierauf gerichtete Abficht bei Mustellers eigebe, d. h. der Bille, die Übertragung bes Bapiers burd Giro anguerfennen. In ber erfibezeichneten Enticheidung (Bd. 21) ift das aus der Entstehungegeschichte ber Art. 301 302 ält. Son bargetan, und ce ist barauf hingewiesen, daß ja Art. der Bechfelordnung zulaffe, die Girofahigfeit durch die Borte . Micht an Order. oder . durch einen gleichbedeutenden Musbrud. auszufchließen; in ber zweiten Enticheidung (Bb. 23) hat der Gerichtehof fogar eine Formel wie sober fonftigen getreuen Inhaber. für ausreichend angeseben, um danach ein Papier als an Order lautende zu erachten. 3m Bergleich bier: mit ift der Standpuntt der Reichsbant in Bezug auf ben Bechielverfehr vielleicht ein allzu vorsichtigere. Doch barf bierbei nicht unbeachtet bleiben, daß co etwas andres ift, wenn bas bochfte Genicht des Landes in letter Inftang rechtliche Ameifel über eine Formvorschrift im Ginne ber freieren Auffaffung erledigt, und etwas anderes, wenn es fich darum handelt, folche Unficherbeit und Streitigleiten vor Gericht, die unter allen Umftanden fur den Berfehr verdrieftlich und fostipielig find, fürforglich, b. b. bier burd Bevorzugung ber ftrengeren Form, ju vermeiben. Denn die Gerichte entscheiden nicht immer gleichmäßig. Birtlich Bindendes muß burd bas Gefeg verordnet werden.

Rari Brund.

#### Deutsche Cennisausbrude.

Der Deutsche Lawn=Tennis=Bund, ber vor turgem in Berlin gegründet worden ift, hat fich u. a. zum Biele gefest, die Spiel = und Turnierregeln in beutscher Sprache enbgultig fest= zustellen und eine anerkannte, praktisch brauchbare il bertragung ber englischen Spielausbrude ins Doutsche zu veranlaffen. Bir burfen alfo ben neuen Bund als Genoffen unfrer Beftrebungen begrüßen und munichen ihm Glud zu feinen bochft loblichen Absichten, beren Durchführung nicht gar ichwer ericheint, ba ihm babei schon tüchtig vorgearbeitet worden ift. Alle guten Spielbucher wie die von Rohlraufch (Sammlung Gofchen), Bermann (Boigtlander Leipzig), Schnell (beegl.), Bagner ufm., bie Tennistafel bes Sprachvereins und vor allem die Schriften bes beften Sachtenners auf diesem Gebiete, bes Freiherrn Robert von Fichard, enthalten gute Berbeutschungen ber Tennisausbrude. Man braucht also nur — etwa durch einen Ausschuß von Sport= und Sprachfundigen - die treffenbsten auszuwählen und fie als bie vom Bunde angenommenen zu veröffentlichen.

herr von Fichard, der dem Vorstande des Tennis-Bundes angehört, hat die Hossinung ausgesprochen, der Bund möge bei dieser Verdeutschungsarbeit mit dem Sprachvereine Hand in Hand gehen. Das wird unser Verein gewiß gerne tun; nur ist es dringend ersorderlich, daß man rasch and Werk geht. Die Engständerei macht sich beim Tennis mehr als bei allen andern über den Kanal hergesommenen Spielen breit, von Golf freilich abgesehen, das aber bei uns noch wenig und dann meist nur von Engländern betrieben wird. Sie ist ein zugleich mit der Ausbehnung des Tennisspiels in Deutschland täglich wachsender Unsug, dem so bald und so frästig als möglich gesteuert werden muß.

Gelingt es dem Tennisbunde, zu erreichen, was der Sprachverein u. a. durch seine Berdeutschungstaseln bisher vergeblich erstredt hat, daß nämlich bei diesem Spiele nur deutsche Bezeichnungen verwendet werden, so würde er sich in den Augen aller,
die ihre Muttersprache ehren, ein nationales Berdienst erwerben. Tennis wird nur in den wohlhabenden und gebildeten, den führenden Kreisen gespielt, und das Beispiel, das diese jest geben,
tann den Erbsehler unsres Volkes, die Nachäfferei besonders der fremden Außerlichkeiten, nur sorbern.

Schließlich noch ein Wort über ben Namen des Bundes. Es ist in diesem Blatte schon mehrsach darauf hingewiesen worden, daß die Bezeichnung I.awn-Tennis« (= Rasenplaytennis) bei und, wo selten auf Rasen, meist auf Riesplätzen gespielt wird, unnötig und wegen des oft falsch oder gar nicht verstandenen, ebenso oft falsch ausgesprochenen Wortes lawn zu vorwersen sei. Bir möchten dem Bunde, der mit so gut deutschen Absichten ins Leben getreten ist, zu erwägen geben, ob er das überstüssige Wort nicht besser aus seinem Namen löschte. Selbst in England fällt es in der Umgangsprache ganz weg, warum sollen wir Deutschen denn darüber stolpern? Die Bezeichnung Tenniss dagegen sassen wir unangetastet. Namen von Spielen sind u. E., salls sie sich nicht nach ihren Bestandteilen leicht übersetzen sassen. 3. Koot dall, dalle au baton, cat in the hole usw, wie Eigen-

namen zu behandeln, b. h. nicht zu verdeutschen. Bleiben wir daher ruhig bei Tennis, Kridet, Bolo, Hoden, Golf, zumal diese Wörter in ihrer jehigen Bebeutung so erstarrt sind, daß man die ursprüngliche kaum noch erkennen kann. ) Aber über Bord mit dem »lawn«!

Plön.

Friedrich Bappenhans.

#### Maute (Obstversted) und Verwandtes.

Das altenburgische und überhaupt oftthüringischel Mautje, über das im Brieffasten dieser Zeitschrift XVII, Sp. 123 gehans belt wird, ist in der Form Maute auch in das Schriftdeutsche übergegangen. M. henne in seinem Deutschen Börterbuche II, 766 bemerkt, daß es in der Bedeutung »Bersted von Nahrungsmitteln, welches Kinder anlegen«, landschaftlich in Ober= und Mittels beutschland weit verbreitet ist, und belegt es mit einer Stelle aus G. Freytags Erinnerungen 49: »Diese geheimen Niederlagen, welche Mauten hießen, waren ein alter Kinderbrauch.«

Beigand, Deutsch. 286. II , 49 hat barüber:

»Die Maute, Pl. =n: (heimlicher) Ort zum Aufbewahren, zunächst ber Apfel, des Obstes, rheinauswärts nach Schwaben vorgedrungen. Aus mittelniederl. (16. Jahrh.) muyk d. i. muik, mit unterdrücktem d aus dem älteren vorkommenden muydick oder besser mudeke, mudeke (hor. belg. VII, 19a. gl. belg. 72 f.) = Ort zum Ausbewahren des Obstes, welches eins mit Mutich .... Gleicherweise zeigt mittelniederl. muyk = mild, weich, ilnterdrückung eines d, denn es ist das brandenburgische berlie nische (nach Ostar Jänick) müdiko = teiggeworden. • 2)

In Schmellers Bayer. 286. I 2, 1565 lefen wir:

Die und der Mauden (wohl eigentlich Maugken): kleiner Borrat von Obst, den Kinder oder Dienstboten mehr oder minder heimlich sür sich beisette legen. In weiterer Bedeutung wird der Ausdruck auch auf heimliche Borräte an Gelb und anderen Kleinigsteiten angewendet.") Beigands Bb. II, 120 die Mauke; Grimm, Gesch. d. d. Sprache 708; Beinhold, Schles. Bb. 60; Birlinger 331; Zeitschr. (für disch. Mundarten) VI, 17, 137; Kilian: muyk, locus, ubi poma asservantur, auch muydick (ts. muyk, mollis) zum Beichwerden; s. Moger und Mauten, mauckeln, versmauckeln, heimlich beiseite schaffen; s. mencheln Zeitschr. II, 562, 3.«

Auch Jos. Kehrein, Bolfesprache und Bolfesitte im herzogtum Raffau, Beilburg 1862, handelt über das Bort; er schreibt S. 275:

»Maut, Mautel f. (thein. Taunus): Bersted von Obst und Geld, nach Beigand theinauswärts vorgedrungen aus mittel-niederl. muydick usw. (s. oben). Diese niederländische Formen sind zunächst die Quelle für Mautsch..., tonnen sie auch für Maut sein. Doch darf dort ahd. mutta, hier mhd. muche verglichen werden, welches lettere Wort (von einem Stamme muk, mauk, miuka) zunächst den Begriff des Verstedten,

<sup>1)</sup> Für England hat die Unterscheidung zwischen tennis und lawn-tennis in der Spielsprache ihre Berechtigung, da es dort ein, wenn auch nur noch selten betriebenes Spiel tonnis gibt, aus dem sich lawn-tennis entwickelt hat. In Deutschland daz gegen bedürsen wir dieser Unterscheidung nicht, da wir das ursprüngzliche tennis nicht kennen. Für uns ist Tennis eben gleichbedeuzend mit lawn-tennis. Bergl. Montanus' Schrift über Tennis (München 1901) und Schnell, Haubuch der Ballspiele (Leipzig 1901), die auf demselben Standhunkte stehen.

<sup>1)</sup> Ihre Herleitung ist auch recht zweiselhaft. Tennis ist vermutlich enistanden aus der englischen Aussprache von steneze, dem Ruse des (normannischen) Spielers beim Anschlagen oder Einschenken des Balles. Kridet heißt entweder Schemel oder Stock, Polo ist wahrscheinlich morgenländischen Ursprungs, Hocken ist verwandt mit disch. Halen, Golf mit disch. Kolben. Eine wörtliche Übersetzung dieser Namen ist also unmöglich, man könnte höchstens eigene Bezeichnungen dasur ersuben, ein Bemüßen, das aber vergeblich sein würde, da sie durch ihre Verbreitung bei allen Bölkern das Gepräge von Beltwörtern erlangt haben.

<sup>2)</sup> Bohl richtiger mudicke (mit kurzem u), in welcher Form es von Dr. B. Branscheid Schleusingen als märtisch nachgewiesen ist.

3) Rach einer ber Schriftleitung eingesandten Bemerkung des herrn Geh. Bergrats Menzel ist Maute in Sachsen ungefähr dasselbe wie sharbuchses.

والمراجعة المنطقة في المنظ إلى سوم الأمار طوا المدارين المريع الكاموة > بيبا بير سرس المجود الأرياض الأموار المراجية 42... . . . . . . . . きょ - 42 cm 1 3. . The contract of • =-9 **5** 5 5 7 1 2 5 1 1 2 2 2 ٠ ٦ رد 40 . دو اد . م دو

\$ 19 Just 20 18 8 3. مو to present the second to be . المرافق مواد وموادمة :- :=: HARLEY AND A CONTRACT OF THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND S 1, 2 ورا المحال المراد المراد ,6 A .. 48. age to be a second in **19** Jan 2015 (1995) Superior of the Superior of the ... Committee of the second section of the second section is a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second 80 mm 830 M

Cartes on the territor are between Burn to the

**炒、 ため、た**っしいの inch inter a is Semiii in the Political Conference of the first of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the and the control of the first field of the first of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first field of the first fi And the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season o werkeren if bereicht ab bei ber in Still im bei beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite ginner & bei beitenen bie mehrt. Rombin It weime Geint bes 形 age s Gamen 動のemp (大学) - Edme at 2 (a) w. Blocker the in Weder Base Incollection pro- fire n a Berg, jegen ich angeber die einem Dan die begein wenne bigen eines der der bie beiten bei Eret auch den und redess susses uns sugeroen fiberus sustrict du angin The State of the Committee of the Committee of the 🕦 (18) - German Germanner in der ges and the three three barres iterialists but abgen bin die der Gereicht in der eine die der mebeng in bestellt ber A colored and A & colored to be the Betterung fire and a control beginne betreicht bis genecht, bad Reimelung Andre Christier Angeliche bei Gerett ihm mehren und bem Untere Margarate the facility and the formation of the Brail and Francisco t de Meriden de la respectación de la Conf. Dissertación de la Media de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación del Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación del Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Conf. Dissertación de la Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro 1. 1. 1. 1. and the production and the size Gerbara fr sss vit Marie Survey Services Science

Anderson der Germanner und der Germanner Germanner und der Germanner Germann

1, (stelle 1991) (340) 2016, 1, 730 (5) (365) 1991, (350), (350), 16, 575 unter Matach. and the control of the state. The state of the control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

for the Book with a comp Commen A Samuelle and the Borne Borne Borne a factoria la forma de la Tomba esta activa de la on the five designation of the Company en Rober de Colondon Million de la deservición de la Reservición de la Colondon de Reservicios de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon de la Colondon d ere pro esta a coma transport a mention a companion a companion and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and transport and tran grandin democratical in the existing Sections, in us reserve former en la la Figure Braner, la nis prins names da Barmir dia Crim-. Seute o productieur di Jame Marrie en Si Bing in Beren in Bin un wer au ben berta Serman ina - Lei anut In & Bræmana a €ale Produktion soft die radioaktiviterie **Efektige** in be niskt Boundsk uit Dhinin fill Link Leighbaum bir Bright Other (Introduction specification) ಶೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಡ ಬರು ೩೯೩ **ಕರ್ಷ ಕ್ರೀಯಾಬಯ**ಕ್ಕಾ<del>ರಿಗೆ</del> ಆಯ ಆರ್ಥಚಿತ್ರದ ಕರ್ಮಗಳು **ಅಚಿಕಾರ ಯಲಿಸಿಕ** rior In origination of Same and where or t rendre om lær 1 leg kode ek**tres** dære de sig Oktobres fra dem det de <mark>Ektres ek</mark> dere filse lienifer in « Zimi fimmer om jar Effikkep sei Sien

Birt or com områden Boden bemål dag 192 in Es errundt bes bud Gebilde Beitedung bef bes Sers ein Resignation mestelhafte eingebrungen 🗝 🧸 ram sir vieri e mo dreiticking bis i ga mage y कार्यन है के कार्यन के अन्यकृतन कार्यक्ष कर है है britter fluifericht in in fullen meigeligen. Diefer in Gin erionaliste in Milit Albeit beiden Abite phier Maurice Wirt beide Miles us. Man-Minima de del 1, merri 120 in perinterior gantiante, bemitt iche Grich ich Bim ein En benmm, in bin Cr tem fletefer auffenten mit fo farmt bie Annahme atten. forgraph and a grace of a contract with the minimum of the te trenteten gufen mereiner ihr feinde beiter und ber Umffant i firm himmmiten in terfelter Beteutung mie millieb, mil auf mit eine milite milite tebrautt mieb. ? Stambid Billion erfeine est bis ein Seifeid für Dob, im bem man nament fid &lie und Birmin rieberligt, um fie marte merben gu laffen Das Bubb ift befritet ten bem ibr mill, meid, übermurb ren Cofe, ras bem Aufaulen nabe ift. Rud wird von ben billeiden Maute, ein Beimeit gebilder maudeln, maudeln en & eingefelleffener guft, nad Rober neden (ben Beinmanb

<sup>1.</sup> Die Emiender find; Ein Leinmeriper J. Betere?, E. Bebei in Er nested. E. Coloffwiper im Auffin Bommen, Geb. Bergral Mentel. Morger Lauenfiem im Stettin, Baus und Betriebsinflichte. Samons in Cantonip, Cherlebrer Dr. P. Branicheit in Schleulingen, B. R. Beiner in Alte Möbredorf bei Bolfenham in Stieften.

<sup>2</sup> Ferr Ticefter In Stward Lobmener, dem ber Ausbrud Milt aus ieiner Heitmat Rinteln ebenfalls geläufig ift, verweißt auf Ebeite, Werterb, ber weiffel. Mundart (1882) S. 179: mutke weißte, nuoke, murke, miker mittelmederbeutsch mudekee usw, und auch er fielt dies zu dem ebenda angestührten muk, muck murbe, mulichig, malich, vom Chite ..... Str.

Tuch u. dergl.) (1), mahrend dem Mutich = Obstversted ein bei Weigand I 3, 167 verzeichnetes mutich = sichleimicht erden im fee« entspricht. Beides bestätigt unfere Annahme. Db bas bayr. Die Mauten eine Rebenform von Mauden?) ift, scheint fraglich. Es scheint vielmehr auf den bergmännischen Ausbruck die Daut ober Maute für Erg, das in Restern liegt, gurudjugeben. Daß biefer mit bem noch im Bergbau gefannten muten, Mutung zusammenhängt, ift nicht unwahrscheinlich (vergl. D. heyne, D. 286. II, Sp. 897). Jebenfalls geht Mautn in der oben er= wähnten Rebensart Kim um e' Maut'n und a' mautn auf mhd. muoten, begehren zurud, das auch noch im hessischen muten, abmuten (Bilmar S. 277) erhalten ift. Die Mautn in ber Bedeutung . bas, mas ber Befiger eines Obstbaums ober Gartens von feinem Segen anberen mitteilte, mit Daut, Boll zusammenzubringen, verbietet ber noch völlig buntle Ursprung biefes Bortes. Man vergleiche barüber Rluges Etymol. Börterb.

Muf . Mauden . verweist Schmeller I 2, 1578 auch bei bem allgäuischen Moger susammengescharrtes Gut . Beibe Borte haben aber nur die ähnliche Bedeutung gemeinsam. Übrigens verweist Schmeller felbst dabei auch auf das ags. mueg, muga, island. mūgi, acervus, strues und das frz. magot, sowie auf 3. Grimme Bemertung über Mucuruna in der Geschichte der deutschen Sprache S. 708.

Richt hierher gehört mouwtje in dem Renjahrsspruch aus Dünkirchen, das eine Berkleinerungsform von mouwe, Armel (f. Mnb. Wb. III, 129) ift.\*)

Northeim.

R. Sprenger.

#### Bu dem Auffage »Die Rache des Spracgeistes. « Mr. 4 Sp. 99 - 102.

. Benn herr Engels ., fo fchreibt uns ein hochgeschätter Dit= arbeiter, Professor Dr. M. Frantel in Salle, Den Gat aus bem Deperschen Konversationsleriton , man spricht die von Löffler entbedten ftabchenformigen Batterien, die Diphtheriebagillen, ale die Erreger der Rrantheit an', ale hohle Wortmacherei bezeichnet, ba eine deutsche worigetreue Übertragung lauten wurde: ,ftabchen= förmige Stablinge, die Diphtherieftablinge', fo tut er dem Berfaffer jener Beilen, der mir natürlich gang unbefannt ift, ent= fcieden unrecht. Er beachtet nicht, daß die arztliche Biffen= ichaft heute gang allgemein unter ,Batterien' die Befamtheit biefer niedersten Pflangen versteht, die nach ihrer außeren Weftalt bann wieder in die drei großen Gruppen der Rugelbatterien oder Difrofolfen, ber Stabdenbafterien ober Bacillen und ber Schrauben= batterien ober Spirillen getrennt werben. Bewiß ift es fprachlich unrichtig, daß man den Musbrud , Batterien', b. b. ftabchenformige Rleinwesen, auch auf andere verwandte Beschüpfe ausgedehnt bat, die nicht die Stabform besiten. Aber diesem Berfahren der Benennung nad bem Grundfat bes Teile für bas Ganze begegnet man ja auch fonst oft genug, und so wird man sich damit abfinden fonnen und muffen, bag auch hier die Bezeichnung für die am häufigften vortommenden, eben die ftabchenformigen Rlein= wefen auf die gange Rlaffe übergegangen ift. Bewiß fonnte man auch nach bem Borichlage bes herrn Engels von ftabchenformigen Spaltpilgen fprechen, und in unferen Beröffentlichungen geschieht bas fogar nicht felten. Aber daneben hat fich ber Ausbrud , Batterien' allgemein eingebürgert, und es wird ficherlich nicht mehr gelingen, ihn auf Grund philologischer Bedenten wieder ausaurotten. . -

Auch sonst hat der Auffat von Engels mehrfach zu Widerfpruch gereigt, und noch zwei ausführliche Entgegnungen find bei ber Schriftleitung eingetroffen, die in Einzelheiten untereinander und mit bem mitgeteilten Ginfpruche übereinftimmen. Gie und bie dann notwendige Erwiderung des herrn Berfaffere vollftandig abzudruden, ware aus naheliegenden Grunden unzwedmäßig. Aber bas grundfähliche Berhaltnis beiber Beurteiler zu ber Frage wird aus zwei furzen Anführungen flar. herr Dr. Robert Reller in Robleng ichließt feine Entgegnung folgenbermagen ab: »Reinem Debiginer fehlt bas Bewußtsein, bag , Batterien' eigentlich , Stabchen' heißt, und boch umgreift die geschichtlich gewordene Bebeutung bes Bortes , Batterien' fowohl tugelige und schraubige als stäbige Gebilbe, lettere allein Bazillen genanut. Spaltpilze aber ift bei einigen Forschern ein weiterer, auch Richtbafterien einschließender Begriff. Überhaupt ift es nicht bentbar, daß die Biffenichaft fich von den Fremdwörtern gang lostiffe. Sie bedarf gut fehr fester Bezeichnungen, für die nur die toten Sprachen die nötige Unwandelbarkeit ber Bedeutung verburgen. Bollte fie ver= beutschen, fo murben unverftanbliche Reubilbungen, migverftanbliche, weil mehrbeutige Ausbrude ober unerträgliche Beitschweifigfeiten heraustommen. Immerhin ift ein Zuviel auch ba vom ilbel, und ich bin weit entfernt, zu leugnen, daß bie Belehrten mit ber Saufung von Fremdwörtern vielfach Unfug treiben und beren manches glatt in gut Deutsch auflosen konnten. Dazu belfe, aber ohne Rlauberei, ber Allgemeine Deutsche Sprachverein!«

Im Unterschiede von ben arztlichen Fachleuten fehrt Brof. E. Soffmann=Rrayer in Bafel gang die fprachliche Seite ber= vor, fucht im Anichlusse an meine Anmertung über die »tonfti= tutionelle Berfassung. (Sp. 100) auch die Debrgahl ber übrigen von Engels beanftanbeten Ausbrude burch hinweis gerade auf ben Bebeutungswandel zu rechtfertigen und ift ber Ansicht: allnires Erachtens fußt M. Engels auf der unrichtigen Borausfetung, baß der ursprüngliche Begriff eines Bortes ftets berfelbe bleibe und nicht auch nahverwandte Begriffe erfassen fonne.«

Begen beide Bormurfe meine ich ben Berfaffer bes Muffapes in Schup nehmen zu follen. Er hat gewiß weder bie Bildung fefter Fachausbrude belämpfen, noch die geschichtliche Umwandlung der Wortbegriffe verbieten wollen, sondern er stellt fich ftreng auf ben Standpuntt des fachlichen und fprachlichen Laien, aber nachbentlichen und wigbegierigen Lefere, ber nicht ohne weiteres jedes Fremdwort durchschaut, boch auch nicht gebantenlos überlieft. Gewiß, wer weiß, mas man unter -Anthropologie« versteht, der nimmt an der -Anthropologie bes Beibes e teinen Anftog. Der Laie aber, der fich etwa vom Fremdwörterbuche Anthropologie als . Menichenlehre, - tunde, Lehre vom Menfchen . überjegen läßt, was fprachlich boch zutrifft, wird ben Bufat »bes Beibes« leicht als eine nicht ganz angemeffene Beftimmung bagu empfinden, wahrend die rein beutsche Bezeichnung: Naturgeschichte bes Beibes, Biffenschaft vom Beibe ober ahnlich einwandfrei ware. Dag wir auch bei

<sup>1)</sup> Auch muddig, schlammig, trübe (engl. muddy), vergl. Danneil, Altmart. 28b. u. d. 28. und Brem. = niederf. 28b. III, 194, scheint hierher geborig. Gine Busammenziehung bavon ift nach Danneil S. 140 Much, Schimmel.

<sup>2)</sup> Auch das nürnbergische . Mauden . , . Sangeforblein, wie

die Bauerweiber am Arm tragen«, gebort vielleicht hierher.
3) herr Dr. Branicheid bemerkt über dies aus Reuter betannte Bort: Die Armel nennt die Edenhager Mundart mit Borliebe , Mauen' und bildet davon noch die brauchbare Bu= sammensetzung "Förmauen", d. h. Borarmel, bas übliche Bort für die fremdartigen "Ranschetten", daneben auch zur Bezeichnung von "Bulswärmern". Ebenso sagt man in Edenhagen, wie wen'. Ich vermute, daß dieses Maue', Reuter ,in Deembomauen ... , Mauge' im Sinne von Armel auf lateinischem ,manica' fußt, wie das frangofifche manche.«

rein deutschen Wörtern zu eigentlich sinnwidrigen Zusammenftellungen tommen, wie die befannten Beispiele Stahlfeber, Bacheftreichhölzchen, Steinkohle, Silbergulden beweisen, läßt sich nun freilich nicht bestreiten. Und auch bann ift die Unebenheit verstedt, nur gerade fur ben Laien. Aber es ift boch ein großer Unterichied. Nämlich bei den beutschen Wörtern ift folche all= mähliche Berbuntelung bes Wortfinns im Bewußtsein bes Rebenben ein natürlicher und nicht zu tabelnber Borgang, auf bem bie für Sprachgeschichte fo wichtige Möglichkeit, Worte in übertragenem Sinne zu verwenden, überhaupt beruht. Das Fremd= wort bagegen tann burch reinen Unverstand in bebentliche Berbindung gebracht werden. Reinem Menschen wird es einfallen, jene beutschen Borter vertilgen ju wollen. Aber ihre Dertwürdigfeit zu beachten, ift boch erlaubt. Dann wird man aber auch barauf hinweisen burfen, daß biefe Mertwürdigfeit burch Fremdwörter besonders begünstigt wird. Sicherlich ift bas fein Rufall, und ein warmer Freund der Sprachreinheit wird es mit gemiffer Befriedigung als . Rache bes Sprachgeiftes. betrachten dürfen.

Über die Angemessenheit oder Anstößigkeit im einzelnen Falle mag man immerhin verschiedener Meinung bleiben. Das sollte auch schon mit der Bemerkung zu der »konstitutionellen Berfassung« auf Sp. 100 angedeutet werden.

Der Berausgeber.

#### Aleine Mitteilungen.

Dem Andenten Georg Cherhard Ernfte. Um 4. April b. 3. beging auf bem Rrantenlager zu Lugano ber einstige Schatmeister bes Deutschen Sprachvereins, herr Berlagsbuchhandler Georg Eberhard Ernft aus Berlin, feinen 50. Geburtstag. Seit Mitte Februar hatte er in bem fonnigen Guben Beilung für feine fcweren Leiden gesucht; am 25. Mai erlöste ibn bort in ber Ferne ber Tod von traurigem Siechtum, und am 31. Dai haben wir ihn hier in feiner Baterftadt auf dem Dreifaltigfeite=Friedhofe gur letten Rube bestattet. Unter ber reichen Fulle von Rrangen war auch eine Spende bes Sprachvereins, die dem ehemaligen Schatmeifter, bem Bohltater bes Bereines, galt. Gin Bohltater bes Sprachvereines ift der Berftorbene in Bahrheit gewesen, nicht blog in feinen reichlichen Gaben, fondern vor allem in feiner marmen, innerlichen Beteiligung an ben hohen Bielen bes Bereines, die ihm ftets leuchtend vor Mugen ichwebten und bei ihm ein reges Berftandnis fanden. Als f. B. ber Gip bes Befamt= vereins von Braunichweig nach Berlin verlegt wurde, gewannen wir den rührigen Berlagebuchhandler in der Bilhelmftrage für bie schwere und verantwortliche Stellung bes Schapmeifters. Mit bochherziger Freigebigfeit maltete er feines Umtes, und nur ber Beginn feiner damals icon fühlbaren Rrantlichfeit ließ ibn im Berbfte bes Jahres 1897 gurudtreten. Er hat an ben haupt= versammlungen ber Jahre 1894, 95, 96 und 97 regen Anteil genommen; das vermögen die Festteilnehmer von Robleng und Grag, von Oldenburg und Stuttgart alle freudig zu bestätigen. In feinem Befen lag etwas Ritterliches, Bornehmes und dabei Bieberes, meil Chrenwertes. Ein treuer Freund feiner Freunde ift er in ben beften Jahren babingegangen - moge ihm die Erde leicht fein! Der Sprachverein aber wird bas Andenken eines feiner Betreueften in Ehren halten: an ben Bründungen der Zweigvereine wie an der Zunahme des Gesamtvereins hatte er feine helle Freude und treues, felbstlofes Berftandnis für alles, was bamit zusammenhing.

»Uch, sie haben Einen guten Mann begraben; Und mir war er mehr!«

Berlin.

Günther Saalfelb.

— In der von hoher Begeisterung getragenen Rede des Kaisers, mit der er am 19. Juni in Nachen auf die Begrüßung durch den Oberbürgermeister antwortete, stellte er dem weltumspannenden Machtstreben des alten Reichs die ganz anderen Ausgaben und Betätigungen des neuen entgegen. Er verwies von der äußern auf die innere Festigung und Krastentsaltung, auf wissenstaltiche und sittliche Eroberungen, und dabei auch auf die Geltung der deutschen Sprache. » Weithin zieht unsere Sprache ihre Kreise auch über die Meere; weithin geht der Flug unserer Wissenschaft und Forschung. « Möchte dieser kaiserliche Wink, deutsche Art in der Sprache zu Ehren und Wacht zu bringen nach innen und außen den Nachenern nicht nur in die Augen, sondern recht zu Herzen dringen nud vielen andern Deutschen auch!

- Bei ber Feftfeier des Germanifden Mufeums in Rurnberg am 15. Juni hat Brof. Ferdinand Better, berzeitiger Rettor ber Universität Bern, als Bertreter ber beutsch=schweizerischen Wiffenschaft ein ichones Befenntnis jum Deutschtum abgelegt, bas wir mitteilen muffen. Dir wollen hier aussprechene, fo fagte er, »wie wir uns heute unferer Bugehörigfeit gur beutichen Nation freuen. 3m Schweizervolt gibt es vicle, die vergeffen haben, daß unfre Vergangenheit die gleiche ift wie die bes alten großen Deutschen Reiches, daß Rarl ber Große und bie Ribelungen auch und gehören, daß die Borbilder unfrer ehrwürdigsten und großartiaften Baubentmäler in Illm und Sirfau fteben, bag wir geiftig Deutsche find und Deutsche bleiben wollen. Unfre fleinen Gigenheiten und Eigentumlichkeiten geboren ber beutschen Runft = und Rulturgeschichte an; bas schweizerische Albenhaus, bas Schweizer Schloß gehört in den großen Rreis beutscher Rultur fo gut wie das frantische Bauernhaus, wie die Burg von Rurnberg. Diefer Bugehörigfeit zu Nürnberg wollen wir uns freuen. Die Schweiz ist in geistiger Beziehung eine beutsche Proving - allerdings mit bedeutenden Reservatrechten. Sind wir auch politisch abgetrennt von den deutschen Stämmen, von der beutschen fulturellen Entwidlung trennt uns nichts. Wenn Gottfried Reller fagte, daß man »Schweizer fein darf und Deutscher fein muß., fo fagen wir: 218 Schweizer find und bleiben wir Deutsche! Die werbende Rraft der deutschen Rultur, der deutschen Altertumskunde lebt hier in Rurnberg. Beil Rurnberg, du alte Stadt ber Reichsfleinodien, die bu das iconfte Reichstleinod befigeft: Beil Germanifches Mujeum, nicht nur für uns Schweizer allezeit Mehrer des Reiches! . Die Baster Nachrichten, denen diefer Bortlaut entnommen ift, nennen unter zufricbenem hinweis auf ben gewaltigen Beifall, ber mahrend und nach ber Rebe laut geworden ift, die Ansprache auf eine beutsche Buhörerschaft gut berechnet. Wegen die Aufrichtigfeit foll dies doch gewiß nicht gedeutet werben. Bieben wir aber immerhin den Schwung ber festlichen Stimmung ab, fo bleibt doch ber Husbrud eines ftarfen Gemeinschaftsgefühls, bas im Reiche gern gebort, verftanden und erwidert wird. Die gemeinsame Sprache ift neben Runft und Rulturgeschichte nicht ausdrücklich aufgeführt. Aber Brof. Better ift befanntlich ber Berausgeber Jeremias Gotthelis (bei Philipp Reclam jun., Leipzig) und hat diefen Schweiger im Reiche erft vollstumlich gemacht. Sein Befenntnis burfen wir alfo getroft auch auf bie Bertichagung unfrer Muttersprache mit beziehen. Darum find seine Worte auch für unsern Berein bedeutsam und verdienen auch unsern besonderen Dank.

Fortidritte. Der preugifche Unterrichtsminifter ift, wie befannt, längst bemubt, überflüssige Fremdwörter im Schulwefen auszurotten. Rach einer neuen Berfügung foll barauf bei Festsetzung der fünftigen Lehrplane für die Berliner Gemeindeichulen besondere Rudficht genommen werben. Cbenfalls im Sinne unfres Bereins erläßt bas murttembergifche Staatsmini= fterium, bas ichon vor einiger Beit burch fein Ginschreiten gegen bie englischen Spielausbrude (Zeitschr. 1901, Sp. 346) weit und breit den Beifall ber öffentlichen Meinung gefunden bat, eine Unweisung über die Formen bes schriftlichen Geschäftsverkehrs ber Behörden (vom 30. Mai b. J.), die diesen eine fnappe, flare Schreibmeife zur Bflicht macht, veraltete Rangleiausbrude, entbehrliche Fremdwörter, schwülftige Söflichkeiten verbannt und die natürliche, allgemein übliche Bertehrsprache als Mufter aufftellt. In feinem engeren Bereiche bat fich ferner ber Stabtrat ber fleinen altenburgischen Stadt Ronneburg nach bem Borgange vieler andern, großen und fleinen Gemeinden entschlossen, bem Unwesen zopfiger Fremdwörterei entgegen zu treten. Die Biener Schriftleitung des Phonix, bes Berbandeblattes ber beutichen Feuerbestattungsvereine, bat auf S. Dungers Unregungen in der Mainummer unferer Zeitschrift (Gp. 134 ff.) mit den ent= gegenkommenbften Ruficherungen geantwortet. Bon ben ruhm= lichen Abfichten bes Deutschen Tennisbundes ift an anderer Stelle (Sp. 205) ausführlicher die Rebe. Reichenberg und Umgebung erfreute fich bisher eines Rlubs der Amateurphotographen und biefer ber üblichen Statuten, die von den Organen ber Alubleitung, ben Kompetenzen des Brajes und der Funttionare u. a. in einer mit folden fremden Schönheiten reich gezierten Sprache redeten. Jest steht in Buntt 1 der von der Statthalterei genehmigten » Sapungen des Bereins , Lichtbild' in Reichenberg · der Sat: » Seine Beschäftssprache ist die deutsche «, und das ift gestreng burchgeführt; ein Zeugnis für die Birtfam= feit bes rührigen Reichenberger Sprachvereine, ber im letten Sahr von 182 auf 360 Mitglieder angewachsen ift. Endlich hat die Weichaftsleitung der bekannten großen Rur= und Bafferheil= anftalt Gobesberg in Godesberg a. Rh. ihre gebrudten Un= fündigungen (Profpette hat man in fremdwortluftiger Zeit dafür eingeführt, was boch eigentlich nur für ein erft geplantes Unternehmen paßt) einer eruftlichen Brufung unterzogen und wenigftens von allen ben vielen Unfrautern ber Geichaftefprache befreit, bas nächste Dal tann auch der Argt noch einige Schmaroper feines Bereiche ausmergen. Die Bereitwilligfeit ber Anftalteleitung (August Butin) wie ber Gifer bes Bereinsmitgliedes, bas bie Anregung gegeben bat, verdienen gleiche Unerfennung und geben jugleich einen Fingerzeig, wie ber einzelne im Dienfte unfrer Sache wirken tann. Sind auch alle folde Erfolge nicht von erschütternder Bedeutung, so zeigt doch das Busammentreffen so vieler beutlich, wie bas Berftanbnis für bie Pflicht gegen bie Muttersprache allmählich weiter und weiter burch alle Schichten

— Nach einer Mitteilung ber Schlesischen Zeitung hat ber Berein für beutsche Auswandererwohlsahrt in hannover an den Reichstanzler eine Eingabe mit der Bitte um gesetzliche Regelung der Schulsprache in unsern Schutzgebieten in dem Sinne gerichtet, daß von einem bestimmten, möglichst nahen Beitpuntte an erstens nur solche Missionare zur Niederlassung und Auslübung ihres Beruses zugelassen werden, die der deutzichen Sprache mächtig sind, zweitens aller Schulunterricht entzweder in deutscher Unterrichtssprache oder in der Sprache der

Eingebornen erteilt werde und brittens Lehrmittel auch nur in beutscher Sprache oder in der Sprache der Eingebornen benutzt werden. Beranlast ist dieser Schritt durch Rlagen, daß fremde, namentlich amerikanische Missionare in deutschen Schutzgebieten unterrichten, ohne des Deutschen mächtig zu sein, wodurch die Erziehung der Eingebornen zum Gefühl der deutschen Staatszugehörigkeit erschwert werde.

— Auf bem am 25. Mai v. J. in Kösen abgehaltenen Absgeordnetentage des Verbandes alter Korpsstudenten war, wie uns aus Halle mitgeteilt wird, auf Anregung des Bezirksverbandes in Ratibor zur Erörterung gestellt, die nicht mehr zeitgemäße Bezeichnung Renonce durch allgemeine Annahme der Bezeichnung Fuchs zu ersehen. Leider fand eine Verhandlung und Abstimmung hierüber nicht statt, jedoch wurde von dem Abgeordneten sür Ratibor, Amtsgerichtsrat Propen, empsohlen, es möge in dem bezeichneten Sinne in den einzelnen Korps gewirkt werden.

— Eine Deutsche Dichter=Gedächnie=Stiftung ist ins Leben getreten, die in hamburg ihren Git hat und fich, nachdem ihr bie Rechtsfähigfeit erteilt worden ift, jest mit einem Aufruf an bie Offentlichteit wendet. Die Stiftung will unseren großen Dichtern - nicht nur benen ber flaffifchen Zeit, fonbern auch benen ber letten Sahrzehnte und ber Gegenwart. - Die fconfte Ehrung baburch erweisen, daß fie Jahr für Jahr die Boltsbuchereien (inebefondere auf bem Lande und in kleineren Stabten) mit Meisterwerken versorgt und solche auch sonft burch herstellung gut ausgestatteter billiger Ausgaben zu verbreiten fucht. Diefe Musgaben follen ebenfalls an die Buchereien verteilt werden, aber auch in allen Buchhandlungen zu billigem Preise für jedermann täuflich fein und fo auch dem nicht Wohlhabenden die Inichaffung einer hausbücherei erstrebenswert und leicht möglich machen. Ein besonderes Augenmert wird die Stiftung barauf richten, die Bücher auch außerlich in tadellofer Geftalt herauszugeben: alfo in völlig beutlichem Druck, auf gutem Bapier und in geschmadvollem und zwedmäßigem Einband. Das erfte von ber Stiftung herausgegebene Buch wird ein . Ballabenbuch . fein. Ein genaues Berzeichnis ber zunächst geplanten Buchausgaben und der Berte, die man von den Berlegern antaufen und an Bolfsbüchereien abgeben will, wird auf Bunfch von dem Schriftführer ber Stiftung, Dr. Ernft Schulte in Samburg 19, überfandt, von dem auch der Aufruf und die Sapungen gu beziehen find. Auch nimmt der Genannte Beitrage in jeder Sobe entgegen. Die einmaligen Beitrage follen zum Rapital geschlagen, bie jährlichen bagegen zusammen mit ben Rapitalzinsen fortlaufenb ausgegeben werben. Bur Unnahme ber Beitrage haben fich ferner brei große Banken bereit erklärt: fur Deutschland die Deutsche Bant in Berlin und ihre fämtlichen Zweiganstalten und Depositen= taffen, für Öfterreich bie f. f. Boftfpartaffe auf Rontonummer 859112 und für die Schweiz die Schweizerische Boltsbant in Bern und ihre sämtlichen Zweiganftalten. Die Stiftung foll fich nicht auf bas Deutsche Reich beschränken, jondern will ihre Birtfamkeit entfalten und - werben, fo weit die deutsche Bunge flingt. In der Tat ist auch der Aufruf von Männern aller Stände und Berufe im Deutschen Reich, in Ofterreich, in der Schweig, im Auslande unterzeichnet, darunter einer ungewöhnlich großen Rahl ber ausgezeichneisten Ramen. An der Spipe fteben der Reichsfangler, ber preußische und öfterreichische Rultusminifter, ber weimarifche Staatsminister, die hamburgischen Bürgermeister, und ihnen schließen sich Professoren, Schulmanner, bobe Beamte, Runftler, Dichter, Mufiter, Schaufpieler an, auch, mas befonbers erwähnenswert ift, viele befannte Berleger und Buchhandler. In bem Befamtvorftanbe der Dichter = Bedachtnis = Stiftung ift fapungs=

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

• • • । -

### er er en en er-er

## ...

in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se

#### Terri .

Brown France

Francisco (Contrato de Caralleto)

El 7 El 7 El 7 El 7 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El 100 El

Ramensformen verlangen. . Göpens . Saus fann ebensogut einem Got, wie einem Göpe ober einem Göpen gehören.

183) »Bei ungünstiger Bitzterung ober eventuell einztretenden momentanen hinzbernissen wird diese Akademie auf den nächsten Sonntag verzlegt, und wird dies den P. T. gesadenen Gätten durch das Richtaushissen der Fahren ... auf dem Fahrradplaße zur Kenntnis gebracht.« (Nus der Einsadung zu einem Radsfahrseste mitget. von Direktor Schulz in Dornbirn.)

183) Bei ungünstiger Bitterung ober anderen plöglich
eintretenden hindernissen wird
biese Fest auf den nächsten
Sonntag verlegt. Unsere geehrten Gäste bitten wir dies anzunehmen, wenn die Fahnen
auf dem Fahrradplate nicht aufgehißt werden.

Eventuell nach ober überstüssige. Bor »hindernissen« ift sanderen« einzuschieben, da auch »ungünstige Bitterung« ein hindernis ift. P. T. Gäste, d. h. pleno (praemisso) titulo mit vollem (vorausgeschickem) Titel — alter Zops. »Durch Richt= aufhissen zur Kenntnis bringen« ist mindestens gewagt.

184) » Trot seines hohen Alters geht der König von Dänemart saft an jedem schönen Tage ohne jede andere Besgleitung als einen großen hund . . . ipazieren. (Beistungsbericht v. 6. Septb. 1901.)

184) Trop seines hohen Alters geht der Rönig von Dänemark saft an jedem schönen Tage, nur von einem großen hunde begleitet, . . . . spazieren.

Geht ber König ohne ben hund spazieren? Es mußte heißen: er hat teine andere Begleitung als einen großen hund ober: mit teiner anderen Begleitung als einem großen hunde.

Geprüft von ben herren Behaghel, Brenner, Erbe, Heinte, Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietich, Pressel, Saalseld, Scheffler, Seemüller, Wappenhans.

Bemerkungen über die vorstehenden Sape, Beitrage u. a. bittet man einzusenden an Professor Dr. Dunger in Dresden-A., Schnorrstraße 3.

#### Büchericau.

Prof. Dr. Hille, Bur Pflege bes Schönen. Beiträge aus bem Unterrichte in den Mittelflassen bes Gymnasiums. (Beilage zum Jahresbericht des Königl. Gymnasiums zu Dreeden- Reuftadt, Oftern 1902.)

Wenn die oben genannte Schrift das Schickal so vieler Schulsahandlungen teilte, ungelesen in den Büchereien zu modern, so wäre das um der vielen Unregungen wilken, die sie dem Lehrenden dietet, lebhaft zu bedauern. Für den Sprachverein ist sie deshald von Bedeutung, weil sie sich hauptsächlich mit der Pflege des sprachlich Schönen beschäftigt und der Verfasser sich steng auf den Boden unstres Vereins stellt. Insbesondere gehen uns hier seine Forderungen in Bezug auf die Reinheit der Sprache und der Aussprache an. "Die Reinheit der Sprache ist ein wesentliches Werfmal ihrer Schönheit. Den von Riegel versasten Grundsat unstres Vereins nimmt er unter seine Forderungen unsverändert auf, indem er zugleich ausdrücklich auf unstre Bestredungen hinweist und die Verdienste des Vereins um die Psetzeungen hinweist und die Verdienste des Vereins um die Psetzeund Hebung der deutschen Sprache gebührend hervorhebt. Er zweiselt nicht, daß »sich derselbe Grundsap unter der Pflege treugesinnter Lehrer auch für die heutige deutsche Jugend als keimsträstiger Trieb erweisen wird«. Diese Reinheit der Sprache vers

langt Hille nicht nur für die schriftliche Arbeit, sondern auch für das gesprochene Wort. Er sordert vom Lehrer das Waß an Wahrheit, das es verschmäht, durch ,ausgesetzt Fliden und Lappen sich ein schöneres Ansehen zu geben«, er erwartet von ihm die ein schöneres Ansehen zu geben«, er erwartet von ihm die Selbstzucht, den Schlendrian der Fremdwörterei zu überwinden«, denn — so bemerkt er sehr richtig — die unreise Jugend ist Fremdwörtern geneigt. Das Undestimmte, Berschwommene, das fremdartig Gleißende sind sür sie edenso Lodungen wie Gesahren«. Für die er in so geschicken Kunstausdrücke, wie Optativ, Subjekt, Präckikat, Cum temporale u. v. a. sordert er deutsche Erstwidert die er in so geschickter Weise darbietet, daß auch der eistrigste Berzteidiger des Alten ihre größere Verständlichkeit und damit ihren größeren Außen nicht bestreiten kann. Mit Recht sagt Hille: Daß der Unterricht Geist und Leben atmet, dazu scheint die erste Voraussetzung zu sein, daß alles, was gesagt wird, in seinem vollen Umsange verständlich ist. Wozu den jugendlichen Geist unnüßerweise mit einer Wenge von Bezeichnungen überschütten, die, Fremdlinge in der Muttersprache, eines lebendigen Verständnissen verständnissen inder kind verst.

In Bezug auf die Aussprache stellt er es als eine Aufgabe ber Wegenwart bin, bem Bohllaute bes Deutschen zu seinem Rechte zu verhelfen. Freilich das Schöne findet in Deutschland leicht eine einseitige Bflege. Dieselben, die sich bem Zwange der Mode gern und freudig unterwerfen, die die schönen Formen bes Umganges mit aller Genauigkeit liben, dürften leicht über Forderungen lächeln, die in Bezug auf die Aussprache des Deutschen an sie herantreten. Dieselben, die manche Stunde des Tages mit Fingerübungen am Rlavier zubringen, die fogar emfig bemüht find, frembe Sprachen ber Wegenwart tabellos auszufprechen, haben feine Beit, ihre Sprachwertzeuge zu üben, um die Rlange ihrer Mutterfprache in abultder Bollfommenbeit hervorzubringen. Bas wir als Hochdeutsch bezeichnen, ist die Schriftsprache, Die, gesprochen von ben Gebilbeten ber verschiebenen Sprachgebiete unfres Baterlandes, in taufend Farben ichillert, weit entfernt davon, überall gleichmäßig zu erklingen«. Hille verlangt von der Schule gemäß dem Grundsate Dungers, daß sie oden Schüler an eine gute Aussprache gewöhne, die fich im ganzen möglichft an die Sprache ber Buhne anichließen foll, ohne burch bas Streben nach Bermeibung aller munbartlichen Antlange ins Bezierte zu salen«. Manche Forberungen, die hielbei im einzelnen ausstellet, werden, da zur Zeit eine völlige Klärung der Ansichten auf diesem Gebiete noch nicht erreicht ist, ihre Gegner sinden; aber auch hier wirft die treffliche Schrift wie überall anregend und belebend.

Rattowiz D.=S.

Richard Balleste.

3. Benzely, Unterricht in beutscher Sanbelstorres spondenz. Beispiele und Dispositionen für Handels-Schüler und slehrlinge, sowie zum Selbstunterricht. Dritte Auslage. Stuttgart 1901. Streder & Schröder. Gr. 8. IV u. 175 S. geb. 2,50 .#.

— Unterricht in Kontorarbeiten und bürgerlichen Geichäftsauffägen. Stuttgart 1900. Streder & Schröber. Gr. 8. X u. 262 S. geb. 3,60 M.

Das erste Buch scheint uns nach einem sehr guten Plane für tausmännische Zwecke gearbeitet, enthält eine große Auswahl von Beispielen und Ausgaben, und da es bereits in dritter Auslage erscheint, ist es gewiß von vielen Handelslehranstalten als gutes Lehrbuch bewährt gefunden. Wir wollen auch gern anerkennen, daß der Verfasser entsprechend den Bemerkungen in seinem Borworte durchweg auf turze, bündige Ausdrucksweise, klare und bestimmte Form, sprachrichtigen Ausdruck und Vermeidung lächerlicher Abkürzungen gehalten hat. Aber leider hat er sein Bersprechen möglichste Einschränkung im Gebrauch von Fremdwörterns noch nicht genügend erfüllt. Wir wollen durchauß nicht jedes Fremdwort ausmerzen, das im Lause der Zeit und durch sortsprechen Gebrauch bei uns Bürgerrecht erlangt, hat, oder das schwer durch einen passenden guten deutschen Ausdruck zu ersehen sie. Selbstwerskändich lassen geuten Verhangen usw. wie Serone, Barrel, Galloneselten. Aber gleich im Titel sührt er das ganz unverständliche Fremdwort Dispositionens auf, warum sagt er nicht Anseitungen oder Ausgabens? Und so sinden sich aus jeder Seite

Fremdwörter, die leicht zu verdeutschen find, ohne daß ber Ginn ! leibet. Co g. B. G. 4: Die expedierende Berjon, Coupone, Kontoforrent, betlariert, Romplimente. E. 8: Rorrefturen, Raiuren, torrent, deflatiert, Komplimente. E. 8: Korrefturen, Nauren, paginiert Holien, Abressaten, Kagina, Kategorie. Beiläusig erswähnen wir auch das veraltete »bezw.«, das doch immer is leicht durch » und, oder« ersett werden kann. S. 11: per Kasic, Notiestung, Weschästsbrinzip, per Anker, per Tonne, Fakurendatum. Neben dem obigen per wird auch regelmäßig das lateinische pro, das französsische a gebraucht. S. 31: diverie Lie. S. 40: fakurendaturen, unegal, per Bahn, per A, frankiert, Metouren. Desekte. 6. 134/140 fommen auch die ganz veralteten Formen P. P. - S. T. seinem P.T. Bublifum . vor. Alles dies und noch manches andere mare leicht vermieden worden, wenn der Berfaffer bas Berdeutidunge heft II des Allg. Deutsch. Sprachvereins zur hand genommen und banach sein Buch streng durchgeprüft hatte. Wir verweisen ibn auf die Auferungen aus ber Schweig, die in diefer und der Mainummer ber Beitschrift (Sp. 149 und 222) mitgeteilt find, ale besondere bedeutsame Angeichen dafür, wie lebhaft man in taufmannifchen Rreifen felbft ber Rachteile ber Fremdwörterei gu em= pfinden beginnt. Gerade bie Berfaffer taufmannifder Lehrbucher pintoen veginnt. Gerave die Serjager augmanninger zensvacejind dazu berufen, die notwendige Bessering der Geschäftssprache berbeizusühren, die — dies ist unzweiselhaft — in nicht seiner Zeit eine allgemeine Forderung des Standes sein wird. Wir werden uns sehr freuen, wenn wir die nächste Auslage dieses — wir wiederholen es — im übrigen so empsehlenswerten Buches auch in sprachlicher Sinficht als muftergultig bezeichnen fonnen.

Huch bei dem an zweiter Stelle genannten Buche haben wir den außerordentlich reichen und forgfältig zusammengestellten Inhalt anzuerfennen. Für alle Borgange im faufmannischen Bertehr find Beispiele gegeben, daneben eine Mappe mit Bordruden für

Bescheinigungen, Anzeigen, Frachtbriefe usw. Aber auch hier muffen wir wieder die so leicht entbehrlichen Fremdwörter und manche Berfehlungen gegen die Caplebre zügen. Der alte Bordrud für den deutschen Bechsel mit allen italienischen Fremdwörtern und ber gan; falichen Capitellung wird beibehalten, tropdem wir wiederholt und zulett in dem Berdentichungsheft Il gute Dufter in reinem Teutich empfohlen haben, die allen Anforderungen der deutschen Wechselordnung entsprechen. Daß viele fremde Ausdrude, die jest leider noch im Sandelsgesesbuche stehen, nicht umgangen werden können, ift uns fehr wohl befannt, aber der Raufmann joll gerade danach ftreben, seine Muttersprache von diefen hählichen Auswüchsen zu befreien und dadurch einer Reubearbeitung des Sandelsgesethuches vorzuarbeiten. Fällen ift diefes fehr gut möglich, ohne daß man fich dabei ber Wefahr ausseht, bem Wortlaute bes Wejehes nicht zu entsprechen.

Auch in Rudficht auf die beutsche Saptehre muß ber Berfaffer fein Wert bei einer ipateren Auflage nochmals prüfen. wähnen den Sat auf S. 139; Fie Bermerke unter a und b beibehaltend werben in neuerer Beit vielfach bie unter e und d erwähnten weggelaffen. Bor der bojen Mittelform (Bartigipium) muß fich auch ber Raufmann in feinem schriftlichen Berkehr besonbers hüten. Da gibt es oft Entgleifungen. Richt genug fann man wiederholen: Kurze, tlace Sate, möglichft wenig Einschachtes lungen. Im allgemeinen ist der Verfasser diesem Grundsate eer fagt leider Prinzip) treu gefolgt. Braunschweig.

Rarl Magnus.

Dr. Ih. Matthias, Bollftandiges Wörterbuch ber beutiden Rechtichreibung. (Beffes illuftr. Natechismen Nr. 17.) Leipzig, M. Beffe, 1902.

- Regeln für die deutiche Rechtschreibung nebft Wörterverzeichnis. ebb. 1902.

Munählich ruden nach alter Beije die Rechtichreibewörterbücher aus den Einzelftaaten an, auch das erprobte von Ih. Matthias in der ausführlichen Fassung und im furzen Auszug ist recht zeitig versüngt worden. Tas amtliche Regelbuch ist bier nicht gang budfinbentren abgedrudt, fondern in der Form den praftiiden Forderungen angepast, allerdings sehr schonend. Ad muk gestehen, daß ich die Form der amtlichen Regeln für noch viel weniger verbindlich halte als Matthias; sie bedarf für die Schule und für die verschiedenen Aussprachegebiete einer erheblichen Silje, um gang verftandlich zu werben und die richtige Begiebung gur ortenblichen Ausiprache zu gewinnen. Auch bei Matthias find hunderte von Fremdwörtern aufgenommen und eiffatt, babei aber im Sinne des A. D. Sprachvereine die unnotigen in Alammein gefiellt. Aufer ben Schreibregeln find, wie bei Duden, auch gram: matiide Auflärungen gegeben, und zwar in der Einleitung in Form von Regeln, wie im Borterbuch felbit; auch bier liegt bie Geiabr nabe, daß man diese für ebenso amtlich hält wie die Schreibung. Benn damit Einbeit geschaffen wird, soll es recht iein. Aber wenn 3. B. Haft, der bei Matthias wie bei Duden siebt, die Hafte stüdd, aber gar nicht erwähnt wird, so förbert dies das Gestuhl der Spracheinheit nicht; ebenso wenn biebei, die eine gertelle werden wenn biebei, die eine gestulle die eine Beitelle werden. Ihre beitelle die eine Beitelle werden. biefur ale altertiimlich ine hintertreffen gestellt werden; uberhaupt in bas Cherdeutsche jehr wenig, das Riederdeutsche und Mitteldeutiche in weitem Umfang berücksichtigt. Die Aufnahme bezeichnender guter Mundartwörter ift nur zu loben und gibt bem Buche beionderen Bert; auch die Beruffprache ift gut vertreten. Bas die Schreibung anlangt, jo hat Matthias bei ben von ibm mit Recht beflagten Doppelformen meift eine bor ber andern empfehlen, die Benüper des Buches werden ihm das danken. Das tieine Regelbuch gibt nur die Schreibung, gegenüber bem Reicheregelbuch etwas erweitert; nur die für » Beinlinge . geretteten Fremdwortiormen find beseitigt. Papier und Drud find, zumal bei bem fleinen Buche, fehr gut. Brenner.

Dr. Guftav Gemg, Borterbuch für die deutsche Recht= ichreibung. 2. Aufl. Berlin, Beidmanniche Buchhandlung. 1902.

Ein Rechtichreibwörterbuch ohne bie Regeln. 3m allgemeinen ift es eingerichtet wie bas größere von Duben und Matthias. Doch find hier die alteren Formen bevorzugt (mit c ftatt t, 3.) Die grammatiichen und etymologischen Butaten find reichlich und jorgfältig, doch etwas ungleich. Bei manchen beutschen Borten (3. B. auspurren) wäre eine Erklärung wohl nötig, bei anderen eine aussiührlichere: »Alraune aus Munc« sagt 3. B. recht wenig; »Auerochje zusammenhängend mit Ur« ift zu unbestimmt; auch bei Fremdwörtern ift nicht alles ganz befriedigend: Archäologie Altertumofunde ift zu weit. Go find gablreiche fleine Dangel vorhanden, doch bleibt dabei das Buch ein recht brauchbares, be quemes hilfsmittel. Die dritte Auflage wird ja leicht noch ver-volltommet werden fonnen. Die Ausstattung ift fehr gut und den Hugen wohltnend. C. Brenner.

E. Beufer, Rener Pfalgführer. Gin Reifehandbuch für bie bagerifche Bfal; und angrengende Gebiete links bes Rheine. Dit einer topographischen Karte ber Pfalz in feche Blattern, vier andern Rarten und einem Unhang: Die 30 fchonften Radfahrten burch bie Pfalg. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage. Reuftabt a. d. S. Berlag von L. Bitter. 1902. X und 483 €. (Beb. 3 . €

Die erfte vor zwei Jahren erichienene Ausgabe biefes Reifebuches ist schon in der Beitschrift (1900 Cp. 198) angekündigt worden, weil fie es wegen der grundfählichen, mit warmer Beimal-liebe gepaarten Sorgjamfeit der iprachlichen Parftellung verdiente. Huch auf den reichen Inhalt bes Buches ift bamals hingewiesen worden; es ift nicht bloß ein Glibrer, fondern teilweise eine Beimattunde ber Pfalz. Die zweite Auflage, deren rasches Er icheinen für die Brauchbarteit des Buches fpricht, ift in diefer hinficht noch febr bereichert, auch durch die ansprechenden Ravensteinschen Karten; den Borzug einer fremdwortreinen, sorgfältigen Sprache hat sie sich natürlich bewahrt. Str.

b. Chiffer, Raubritter von Reiffericheibt. Nachen. Berlag von Otto Müller.

Gine Ergabtung in der Racrener Mundart, die ben befien Erzengnijfen neuerer Bolfsdichtung beigezählt werden barf: eine launige Liebesgeschichte mit ortegeschichtlichem hintergrunde. ben Sprachforicher ift die Mundart des altberühmten Ortes Raeren bemerfenemert megen ihrer eigentümlichen Zwischenstellung zwischen der Rölner und der Nachener Mundart: in der Abichwächung des i in e nähert sie sich Köln, mit Nachen hat sie die Erweichung des I gemein, die aber in Raeren noch vollständiger durchgeführt ift, z. B. in schooten (jchalten), stootz (jtolz), hoop (half) u. a. In der Aachener Mundart wird nd zu nk. ng, eine Erscheinung, die sich in der Kölner Mundart nur vereinzelt findet; in Raeren hat sich nun die Übergangeform nich, ngd überall erhalten: kengd (Nachen keng), hongd, Elenkd usw. Eigentümlich ist auch die Berneimung ent. Reich ist die Mundart an Börtern, die Köln und Nachen nicht kennen. Der Berfasser wurde fich ein Berdienst

erwerben, wenn er diese Börter in einem kleinen Börterbuche vereinigte. Ich führe hier nur an: illig (immer), ol (aber), Knuddel (Kartossel), baaten (hinten), donett (ungesähr), klang-dere (schweizen), allösch (erst), drater (überall), heisesch (nach House), wanschauen (warnen), verfrekden (sich seis freien) u. v. a. Der schweizige Bersuch, die Laute seiner Mundart mit den gewöhnlichen Beichen auszudruden, ist dem Berfasser gang gut ge-

Bilhelm Bagner, Unfere Borgeit. I. Nordifch= germanifche Götter und Selben. In fiebenter Auflage neubearbeitet von G. S. Mit 88 Abbildungen. Leipzig, Otto Spamer, 1901. VIII, 468 G. Breis geh. 7,50 .4; geb. 8,50 .4.

Bägners nordisch=germanische Götter= und Helbensagen, die sich seit lange großer Beliebtheit erfreuen, liegen in 7. Kulfage neubearbeitet von G. H. vor. Das Buch schleppt viele alte Irr-tümer mit sich, und der Bearbeiter hat nicht frästig genug durch=

gegriffen.

Bägner verschmäht jeglichen Berweis auf Quellen und andere Bücher, aus denen der Lefer fich Rat holen konnte, belaftet da= gegen feine Darftellung mit allerlei bochft zweifelhaften wiffen-ichaftlichen Erörterungen, die auf dem längst überwundenen Standpuntt von Colshorn und Simrod fteben. Beraltere Unichauungen wiffenschaftliche und unwissenschaften und einkron jregen. Veralteie Anschaungen über vergleichende Mythologie, Mythendeutung, Verhältnis zwischen Götter= und Heldensage und Märchen unterdrechen höchst störsam sortwährend die Erzählung. S. 443 nimmt gar auf Schierenbergs berüchtigte Torheiten Bezug. Der Verf. hat also kein Irteil über wissenschaftliche Leistungen und nimmt uns besohen hin was ihm gesche hakannt wird. besehen hin, was ihm gerade bekannt wird. Die schlimmsten Fehler hätte der Bearbeiter doch beseitigen mussen. Besonders ärgerlich scheint mir aber auch die durch allersei törige Erfindungen, Einschübe und Zusätze verwässerte Darstellung, die Bägner von ben alten Sagen gibt. Der Laie bekommt dadurch gang faliche und schwante Borstellungen, wo ein getreues Bild der Über=

lieferung nötig mare.

In einem stilistisch mangelhaften Borworte fragt der Bearbeiter, auf welchem Standpunft die heutige Wiffenschaft, mit deren Fortauf welchem Standpunkt die heutige Villenschaft, mit deren Fortsschritten das Buch in Einklang zu bringen war, eigentlich stehe! Run, für den gegedenen Fall legen zahlreiche neuere, von Fachsleuten versaßte Darstellungen, die auf Laienkreise Rücksicht nehmen, deutlich genug Zeugnis ab. So sehr die Ansichten im einzelnen auseinander gehen, so stimmen doch alle in solgenden Punkten überein. Die nordischen und deutschen Zeugnisse sinander zu halten, damit dem Leser der große örtliche, zeitliche und sachliche Unterschied vor Augen tritt. Der Inhalt der Überslieferung muk möglicht treu und ahne alle milkürliche Ausse lieferung muß möglichft treu und ohne alle willfürliche Husschmückung ergählt werden. Man tann in diesem Punkt nichts Ebleres und Besseres geben als die wundervoll anschaulichen Racherzählungen Uhlands oder Grimms. Aus Uhlands Schriften ließe fich mit unwesentlichen tlemen Anderungen, die fich aus verbesserter Kenntnis der Texte ergaben, der ganze Inhalt des »Wägner« wahrhast schin und richtig erzählen. Das gabe eine volkstümliche deutsche Mythologie von hohem dichterischem Wert. In der Einleitung muß der Lejer liber die Hauptquellen Zuver-läffiges erfahren. Bas S. 20/2 von den schalden und helbenliedern der Edda e gesagt wird, starrt von groben Jertümern. Snorri Sturfuson wird als Bischof bezeichnet! Die geschichtlichen Kenntnisse sind ossender beim Bearbeiter nicht viel besser als beim Berfasser. Dafür sprechen auch die gelegentlichen Unformen der altnordischen Gotternamen, zu denen S. im Borwort Bemerfungen macht, aus benen feine Untenntnis der nordischen Sprache erhellt.

Wegen die Bilder ift auch viel zu fagen. Die Döplerichen find steif und veraltet, fünstlerisch und geschichtlich gleich unzulänglich, die neu hingugefommenen von Leefe und Zid sind weich= lich, theatralisch und passen gar nicht zum Text. Die ganze Bilderreihe wirft unkünstlerisch, unschön und entbehrt der Ein=

heitlichteit.

Im Bagner ift nur eines ju loben; die Liebe und Begeisterung zur Sache. Aber sonst ist das Buch ganz veraltet. Bägner bebeutet sür die deutsche Götter- und Heldensage nicht viel mehr
als Robert König für die Literaturgeschichte. Die große Verbreitung solcher Bücher erzeugt nur unklare und salliche Borstelbreitung Paine neue Auslage wiellnehe ein neues Rark militie lungen. Reine neue Auflage, vielmehr ein neues Werf mußte ber Berleger an feine Stelle feten. In der Einleitung ließe sich ber zum Berständnis einmal unumgängliche, aber aus gründlichster

Fach- und Sachkenntnis geschöpfte, für Laien bestimmte Bor-bericht geben, im Hauptteil tame nur die echte Uberlieferung zum Wort, etwa in der Anordnung, wie in Döplers d. J. und Ranischs Walhall (1901). Der Borbericht könnte stets mit der Bissenschaft und neueren Dichtung Fühlung behalten und dadurch den im wesentlichen unveränderlichen Hauptteil ins rechte Licht fegen. Ein Buch, das Lehrern und Schülern empfohlen werden foll, muß durchaus gründlich, zuverläffig und fachlich auftlarend fein, teine Sammlung unzuverläffiger Berichte und veralteter und falfcher Meinungen.

Roftod.

28. Golther.

#### Zeitungsschau.

Auffage in Beitungen und Beitichriften.

Die Fremdwörter im Weschäftsvertehr. Bortrag von 3. Brobbed=Arbeng im »Rhetorifchen Rlub« des Raufmanni= schen Bereins zu Zürich. — Schweizerisches Kaufmannisches Bentralblatt 1902, Rr. 15—21. Zürich, Siblftr. 20. Auch als Sonberabdrud erfchienen. Breis 0,20 .M.

Der Schweizer Raufmann betämpft die Fremdwörter im Beschäftsverkehr aus allgemein sittlichen Gründen und aus Gründen der Zwedmäßigkeit. Aus dem klaren Gefühle deutschen Geisteslebens und aus deutscher Selbstachtung heraus erklärt er: wir wollen doch nicht französisch oder lateinisch schreiben, sondern deutsch. Er ist scharf auf die nichtsnutzigen Fremdlinge geladen. Denksaushieit, Bequemlichkeit, Nachäfferei, Großtuerei sind ihre Ursachen. Mangel an Bildung und Anstand beweisen die Modestellen die Modes geschäfte, die in Buricher Blattern frangofisch anzeigen und ihren Lunden französische Preislisten und Geschäftsempfehlungen ins Haus schiden. Gelbft in entlegenen Bauerngemeinden, wo fein Denfc französisch versteht, ahmen Schneider und Schuster, Metzer und Burfter bas städtische Beispiel nach und verwandeln fich in tail-Burster das städtische Beispiel nach und verwandeln sich in tailleurs und cordonniers, bouchers und charcutiers. Reichsdeutsche und Österreicher, die sich in Jürich niederlassen, heißen plöplich auß unwürdiger Gefälligkeit Henri, Jean, Charles, Georges. Statt Franken steht mitten im deutschen Wortlaute do francs, und in edelster Nacheiserung schreibt der Österreicher de K. und der Reichsdeutsche de M. In großen Handelshäusern, wo tilchtige Sprachenkenner die Schristischrung besorgen, wird reineres Deutsch geschrieben, aber je geringer die Sprachenkennnis ist, desto stärker gewöhnlich die Reigung mit Fremdwörtern zu glänzen. Wit Bergnügen bucht der Verlasser eine Menge beredter Zeugenisse dassür, der Art wie die Quittung puhr a quit Jean Eberhardt nisse dafür, der Art wie die Quittung puhr a quit Jean Eberhardt (oder womöglich Eberard) talljeur, und die gleichgefinnte Schrift= leitung des Zentralblattes fügt bestätigend hinzu, daß ihr manche Nummer ihres Blattes mit Belehrungen diefer Art von Leuten, bie fie für überfluffig halten, als revusé, Refusse u. a. gurud= geschickt wird. Gerechter Tadel trifft den Raufmann, der Brieftopfe, Firmenichilder und bgl. nur in frangofifcher Sprache balt, obgleich er eine gang ober fast ausschließlich deutsche Kundschaft hat. Als geschäftlicher Anstand wird betrachtet, sich in Ausschriften nach den Kunden zu richten, dagegen von jedem fremden Geschäfte, das den deutschen Kausmann aufsucht und ihm seine Waren anträgt, Renntnis und Webrauch der deutschen Sprache zu erwarten.

Zum Beweise des Sapes, daß die Fremdwörter im Geschäftsverfehr unzwedmäßig find, hemmnisse für die Berständigung zwischen Deutschieder inzwermaßig ind, Demintisse sie Beistallessung gwischen Deutschischer beiben, werden eine Reihe Ubelstände angesührt und mit vielen Beispielen belegt, die Ungleichheit des Geschiechts, der Schreibung, der Aussprache, vor allem aber des Wortsinnes. Auch an heiteren Torheiten sehlt's da nicht; dazu gehört, wenn von kompromittierter Luft, komischer Berengung, ganzen Höuserbeitenkubinaten gesprochen oder das beliebte a. c. anno courant gelesen wird, oder eine Magd in einer Sattlerei (Sollerio) Bemufe und eine Rinderwarterin in einer Bonnotorio (Strumpfwirferei) eine Stelle als Bonno verlangt. Zahlreiche franzöfische Musdrücke im Schweizerdeutsch mussen für die andern Deutschen irreführend oder ganz unverständlich sein. Beiläufig wird auch die oft vorgebrachte Meinung, man erleichtere durch Anwendung sogenannter internationaler ober universaler Ausbriide das Erlernen der fremden Sprachen, als ganz verfehlt und unhaltbar abgewiesen, gerabe bas Gegenteil sei vielfach ber Fall. — Die Darlegungen bes

waderen Borlampfers unfrer Sache verbienen in hohem Maße ber Aufmertsamkeit unfrer Mitglieder empfohlen zu werden; auch ware zu wünschen, daß der warme hinweis auf den Sprachverein, mit dem er das Borwort zu dem Sonderabbrud des Bortrages ichließt, bei seinen Landsleuten nicht ganz unbeachtet bliebe. Str.

Duitong, Deutich oder fremd? — Kartell: Zeitung. Officielles Organ (!) bes Berbandes beutscher Studenten Gesangvereine Gonderebauier Berband), XVIII. Jahrg., Nr. 8 v. 6. Febr. 1902.

Eine trefitiche Entgegnung auf einen Aussa »Mutteriprache oder Italienisch?« in Ar. 6 berselben Zeitschrift, der die weitere Beseitigung des Italienischen als internationaler Ausstehrung der Musik und — kaum glaublich! — seine Ausdehnung auf Gumnasien und Hochschulen als dringend wünschenwert hinzgestellt hatte. Hussong weist auf die großen Weister hin, die den längit auch die deutsche Sprache in der Musik zu Ehren gebracht haben; er geißelt mit gerechtem Spott die Verleger, die dem Austande zu Gesallen dem deutschen Wortlaute ihrer Lieder iremde Uberiehungen hinzusügen und dadurch dem deutschen Leier das Naufen der Noten verteuern, und betont tressend, »daß wir vor allem das Recht haben, mit der Musse, der wir die deutsche Seele gaben, deutsch zu reden«. Er hosst, daß das Italienische in der Russt endgültig versährt ist und sür und Deutsche wenigstens das Teutsche immer mehr sich einbürgert und fraglos an erster Stelle siedt«.

Nattowis C .= E.

Richard Balleste.

Die Natur in Redensarten, ein Spiegel für bas Bolt ber Denfer. Bon Ronrad Binterer. — Blätter für beutiche Erziehung. 3. Jahrgang, Nr. 5 und 6.

Der Auffaß, der den größeren Teil der Einleitung zu einem demnächft unter demielben Titel ericheinenden aussiührlichen Berke bildet, ift stilistisch jo ungewandt und enthält eine jolche Fülle von ichiefen Itreilen, daß nan nicht eben neugierig auf das in Aussicht gestellte sechsbändige Berk wird. Binnnelt dies auch so von iprachlichen Fehlern und sonderbaren Unsichten und ist es ebenso ungenügend gegliedert wie die Einleitung, dann ist dringend davor zu warnen.

Einen humorvollen Kreuzzug gegen den feststehens den Gebrauch von schmüdenden Beiwörtern unternimmt Ir. Karl Müller in der Montagsbeilage zu dem Presdener Anzeiger Rr. 21 vom 26. Mai 1902.

Er geht aus von dem berechtigten Gebrauch des Dichters, ber is lebhafte Borftellungen in uns erweden will, daß wir die wakten sinnlichen Eindrücke seiner Gegenstände zu empsinden glauten. Ihm genügt es nicht, den Gegenstände zu empsinden Kamen zu nennen, der meist zu sarblos sit; er sucht das Ansicaulicke, das ursprünglich in den Borten lag, wieder zu erwecken. Eins ten ditteln, dies zu erreichen, ist das dichterische, das ichmückenze Beiwort. Auch aus einem andern Grunde genügt es dem Tichter nicht, einen Gegenstand einsach zu nennen. Um uns ein lekendiges Bild von einer auftretenden Kerson zu geben, gibt er ihr auf Grund eines bervorstechenden körperlichen oder gestigen Inges ein Beiwort. Homer nennt Menelaus blond, Lenelope vertikandig, Edwieus listenreich, auch wenn diese Beiwörter zu der augentlicklichen Handlung oder Sachlage in gar keiner Bezuehung stehen. In ruisischen Bolkssagen heißt die Hand immer weiß, sa eie sehende Berbindung weiße Hand wird sogar auf den Achten übertragen. Wieder andere Beiwörter, die scheinder nur Einnliches bedeuten, dienen oft nur zum Ausdrund der Stimmung und Empfindung. So leiht Goethe Iphigenien der liberzredung golone Junge, Schillers Braut von Ressina ist mit jugendlich grünen Loden geziert. Bei Homer und seinen Nachahmern in nucht nur das Weer bläulich, sondern auch die Pferde des Triton, ja iegar der Schweiß der Meergottheiten.

Bie man aber vom Tichter verlangen muß, daß seine Bergleiche. Metabbern uiw. Ausdruck der Gemütsstimmung sind, um im Leier die gleiche Erregung wachzurten und nicht hohl und muncht zu erschemen, so versehlt rednerischer Schwulft mancher leifete und Reden bei nationalen und anderen Gelegenheiten tiefete Birtung, wenn der Ausdruck des Schwunges in einer mig von schmückenden Beiwortern gesucht wird, die in keinem litnis zur wirklichen Stimmung siehen. Aber auch im gestieben Leben muß die gleichnäßig sortlaufende Reibe von

Substantiv und Abjektiv und immer wieder Substantiv und Abjektiv in jeststehenden Berbindungen ermüden, zumal das Gepräge
dieser Münzen so abgegriffen ift, daß sie weder für die Anschauung noch für das Gesühl etwas besagen. Der geschätzte Redner,
blasse Ahnung, höherer Blöhinn, unliebsame Störungen, brennende Frage, heller Unsun, unumstößliche Bahrheit, unabänderlicher Beschluß, unmaßgebliche Weinung, tristiger Grund, erstes (!)
Tebüt, längstgeschiltes Bedürsnis seien bier aus der Fülle des
von Müller gesammelten Stoffes als Beispiele bervorgehoben.
Solche Berbindungen muß der Gebildete vermeiden, weil sie von
aller Welt zu Tode gehept werden.

Leipziger Strafe — Breite Strafe — Raijer:Bil: helm:Strafe. Bon Dr. J. Ernst Bulfing. — Zeitschrift für Deutschlands Buchbruder Ur. 10, 6. März 1902.

Eine Anzahl Regeln sür die Schreibung der Straßennamen werden aufgestellt und durch treffende Beispiele erläutert. Man wird den hier niedergelegten Grundläßen durchweg zustimmen müssen. Im meisten gesehlt wird wohl bei der Schreibung von Straßen, deren erster Teil ein Eigenname ist. Ist es ein einfacher Eigenname, so schreibt man in einem ungetrennten Worte oder in zwei durch Bindestrich verbundenen Wörtern: Karlstraße oder Karl-Straße. Sind es mehrere Eigennamen, so schreibt man mit zwei Bindestrichen: Karlstraße endlich ein Eigenname mit davorsiehendem Titel, so sind ebens salle zwei Bindestriche nötig: Kaiser-Wilhelm-Straße.

Die Deutschen in Tolstois Schilberung. Bon Friedrich Dukmeyer. Sonderabdruck aus der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Ar. 111, 15. Mai 1902. München 1902. In Kommission bei der Storgmenrschen Berlagsbuchhandlung (Ant. Karl Storgmeyr). 14. S. 0,50. H.

Als langjähriger höherer Beamter bei der deutschen Botschaft in St. Betersburg kann der Berjasser des mir vorliegenden Schrift chens um so mehr sur sachverständig gehalten werden, als er auch als Dichter von Dramen ausgetreten ist, die genaue Be kanntschaft mit zussischen Juständen beweisen. Er beckt Tolstois Nichtachtung der Deutschen auf, die sich zuweilen bis zur Gebässisseit steigert. Zu Grunde legt er seiner Unterzuchung zumal den großen vierbändigen geschichtlichen Roman Krieg und Frieden, der sich in der Napoleonischen Zeit abspielt und in dem Tolstoi, voller als irgendwo sonst, ein Bettbild zeichnet. In ihm sind die Teutschen durchweg beschräntt, herzlos, selbstsüchtig, die Söhne der Finsternis, die den Kindern des Lichtes, den außerwählten Russen, vor die Sonne treten und ihnen so die berrliche Entwicklung besindern wollen. Allgemein menschliche Schwächen und Mängel, die er vielleicht an einzelnen Teutschen beobachtet bat, gestaltet er zu unumgänglichen und unaustottbaren, widerwärzigen Nationaleigentümlichseiten. So tritt bei ihm ein wunderbarer Gegensat zu Tage: er siebt die Menschen und schmächt die Teutschen.

Der Niebergang ber frangöfischen und bie Bevors jugung ber beutschen Sprache im Austande. Bon E. D. Kargan. — Reus Porter Staatszeitung Ar. 13 vom 30. Marg 1902.

Benn es wahr ist, was ber Aussat verzeichnet, so können wir uns freuen. Rach ihm sprechen jest die Bewohner Belgiens mit Borliebe deutsch. Die »Revue de Paris gebe sogar zu, daß Deutsch bereits zur Nationalsprache in Belgien geworden sei, während Flämisch hinsort die Anukssprache sei, die französische Sprache aber in Kürze als vom belgischen Boden so gut wie verschwunden betrachtet werden könne (??). Eine ähnliche Umwälzung sei in England in vollem Gange. Bährend das Französische bis vor zehn Jahren in den meisten englischen Schulen einen regelmäßigen Unterrichtszweig gedildet habe, sei seit Jahren an Stelle des französischen ein deutscher Lehrer getreten. Auch in den Großtädten Amerikas werde heutzutage mit wenig Ausnahmen in den öffentlichen Schulen deutscher Sprachunterricht erteilt. Das Deutsche seit geradezu in der guten Gesellschaft Mode geworden, während das Französische mehr und mehr in den hintergrund trete.

Hebraische Fremdwörter. — Kölnische Zeitung Rr. 402 vom 25. Mai 1902.

Außer aus den tiaffifchen und den neuen Rulturfprachen ift, gang abgefeben vom Spisbubenrotwelfch, eine großere Augabi

fremder Wörter und Redewendungen aus der hebräischen Sprache in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Diese sind in zwei Klassen zu teilen, eine, so zu sagen, vornehme und eine zweite, solche Wörter umfassend, die, ohne im Hebräischen lächerslich oder samiliär zu sein, in der deutschen Umgangssprache diese Charatter angenommen haben. Zur ersten Klasse gehören Amen, Selah, Hallelujah, Hossannah, Meisias, Satan, Sabbat, Tohuswabohu, Schibboleth, Krethi und Plethi, Menetetel, Mammon, Wanna, Philister, Pharister u.a. Zu der zweiten Goi, messchuge, Schuß, Geleires, Schacher, mauscheln, Kies und Woos (hebräische Slangwörter für das vornehmere Mammon), mieß, toscher, Schabbes (Schabbesdeel – Chlinderhut, da die ärmsten Juden am Sabbat einen Chlinderhut, allerdings oft von ehrs würdigem Alter und unmöglicher Form, zu tragen psiegen), schächten, Schadchen (— Heiratsvermittler von Schiduch, Heirat) u.a.

Frankfurter Deutsch. Bon S. Michel. — Rleine Breffe Rr. 112 vom 15. Mai 1902.

Auf Bollständigkeit macht die Plauberei offenbar nicht Anspruch, aber sie bringt eine Anzahl sprachlicher Eigentümlichkeiten in freilich sehr ansechtbarer Anordnung. So werden zur Wortbildung gerechnet der Übergang des hochdeutschen pf in p und bb (in Berd, Karrer, Abbel, Zobb), der Ersah des bezüglichen Fürworts durch »woc (der Wann, wo), das Weglassen des n bei der Berkleinerungssilde echen, sür die hinter einem Sclaut i einetritt (Mäuss, Fässi). Beachtenswert ist die Bildung von Eigenschaftswörtern aus Präpositionen: der zuene Trambahnwagen, der Mann mit dem abene Bein. Aus der Formenlehre werden anzgesührt die Wehrzahlbildung auf r (die Bröder oder gar die Brödercher), serner der Umlaut in Bägen und Däg (= Tage), auch in säg für sagt. Schließlich sei erwähnt, daß der Franksutzen Menschen Ausdutterche zur Bezeichnung eines diesen, kurzen Menschen auf einen Beamten des Fürsten Primas zur Zeit des Großherzogtums Franksut, den werden, zurückgehen soll. Ganz erheiternd scheint nach den Proben, die dasselbe Blatt bringt, das demnächst erscheinende Werschen Kretht und Plethi von Paul Luisling (Scherze in Franksutzer Mundart) zu sein.

Die Schriftleitung (Berlin NW 52, Raulftr. 10) ftellt bie obigen und früher hier genannten Auffațe — nicht bie befprochenen Bucher — gern leihweife zur Berfügung.

Mag Erbe.

Eifenberg S.= 9.

#### Mus den Zweigvereinen.

Dringend bittet die Schriftleitung, ihr diefe Berichte in knappfter Faffing gugeben ju laffen.

Salle a. b. S. Es fanden im März, April und Juni d. J. Busammentunfte der Mitglieder statt. Im März und April sprach Ghmanasial-Oberlehrer a. D. Dr. Goldmann über die Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache, Vortragender im Juni war der Geh. Justizrat Crönert, der Lessings Emilia Galottie zum Gegenstande seines Bortrags gewählt batte.

Hannover. (Jahresbericht.) Wir hatten am 1. April 245 Mitglieder, neu eingetreten waren im Laufe des Jahres 27, außegeichieden 13 Mitglieder. Der Borftand blieb derfelbe wie in den Borjahren, nur schied zu unserm Bedauern der um den Berein hochverdiente Herr F. Schüße auß, an seine Stelle wurde Herr Oberseutnant a. D. Schmidt gewählt. Borsißender blieb Direktor Dr. Schmidt. In fünf Außschußißungen beschäftigte man sich mit der Reuwahl, Rechnungsablage und vor allem mit der Frage der Berbung neuer Mitglieder, man wandte sich besonders an den Herrn Stadtschurat mit der Bitte, eine große Unzahl der vom Hauptvorstande zur Bersügung gestellten Ubdrücke zur »Berbung unter der Lehrerschaft« Hannovers zu verbreiten. Durch persönliche Einwirkung auf die Schriftseiter der hannoverschen Zeitungen wurde versucht, dem Frendwörterunwesen in den Tageszeitungen entgegenzuwirken. Bei Ubsassiung des mühte sich der Borstand beim Magistrat die Bermeidung von Fremdwörtern durchzusehen. Für die Einsührung der amtlichen

neuen Rechtschreibung trat ber Berein mit andern hiefigen Bereinen burch eine Eingabe an bas Abgeordnetenhaus ein. Sauptversammlung in Strafburg entsandte ber Berein Berrn B. Schütze, ber in ber Augustsitzung über ben Berlauf bes Festes berichtete. Seinem um ben Allgem. Deutschen Sprachverein hochsperbienten Mitgliebe, Geb. Regierungsrat Launhardt, brachte der Borftand seine Glüdwünsche zum 70. Geburtstage dar. — Im Dezember hielt Oberseutnant a. D. Schmidt über das Fremdwörterunwosen im Geschäftsleben einen ansprechen= ben Bortrag. Der Bortragende wies an der Hand von zahl= ben Bortrag. reichen Beifpielen aus dem Zeitungswefen, dem faufmannifchen Leben und bem öffentlichen Bertehre nach, wie man in ben weitaus meisten Fällen die Fremdwörter durch gute deutsche Bezeichnungen ersetzen tonne. Auch die Behörden tonnten noch mehr für die Reinheit der Sprache tun, wenngleich hier bereits teilsweise Abhilfe geschaffen sei. Gin nachahmenswertes Beispiel habe bas Burttembergifche Rultusminifterium gegeben burch bie Ginführung beutscher Spielbezeichnungen in ben Schulen. Der Rebner verurteilte besonders die salschen Nachahmungen der englischen Sprache und die in letter Zeit jehr eingerissene Unsitte, »Restaurants und Hotels« mit englischen Namen zu bezeichnen, die zu der Bestimmung des »Lokals« in gar keiner Beziehung ständen und vollständig sinnloß eien. Er lobte das Borgeben der Hause und Grundbefigervereine, für die hausteile beutiche Benennungen aufsuftellen, und hob auch hervor, baß bas Burgerliche Gefetbuch verhältnismäßig wenig Fremdwörter enthalte. Der Redner schloß feine mit lebhaftem Beifalle aufgenommenen Darlegungen mit bem hinweise, daß es nicht wohl möglich sei, alle Fremdwörter aus der beutschen Sprache zu entsernen, und daß es darum Grundsat des Bereins sei, maßvoll vorzugehen und jede Ubertreibung ausbes Bereins sei, maßvoll vorzugehen und jede Abertreibung auszuschiehen. In der sehr angeregten Besprechung wurde besonders hervorgehoben, daß man in erster Linie der Einstührung neuer Fremdwörter entgegenwirken müsse. — Im Februar sprach Hospfchausvieler Riesenwirken müsse. — Im Februar sprach Hospfchausvieler Riesenwirken müsse. — Im Februar bichter und Erzähler. Bon Goethe ausgehend kam der Redner auf Heine, der als ein Borläuser der neuen Dichtung zu betrachten sei. Neben ihm seinen weiterhin besonders Friedrich Hoebel und Otto Ludwig zu nennen, deren Werke nach Form und Inhalt eitianenhaste seine. Erst das letzte Rierteljahrhundert habe der deutschen Dichtung namentlich inhaltelich eine ganze Reise neuer Gebiete erschlossen und neue Aüge lich eine ganze Reihe neuer Gebiete erschlossen und neue Buge gegeben. Der Bortragende hob nun aus ber kleinen Bahl bergegeven. Ber Vortragende god nun aus der tielnen gapi der-jenigen, die ihm als sührende Geister oder besonders eigen-artige Oichter erschienen, einige heraus und zeigte an ihnen die Bewegungen und Veränderungen, die die Balladendichtung und die Erzählung in jüngster Zeit ersahren haben. Unter den Balladendichtern wurden K. F. Meher, Dahn, Wildenbruch, Lillencron, v. Münchhausen, unter den Erzählern Sudermann, hartseben, Woszogen und die hannoversche Dichterin Luise West-kirch besonders gewürdigt. Nach einigen schaffen Vemerkungen firch besonders gewürdigt. Rach einigen scharfen Bemerkungen über die Behandlung des verotischen Problems und über die Eigenart ber fprachlichen Husbrucksform ber » Moderne« tam ber Rebner auf den humor in der Balladendichtung und Erzählung zu fprechen, las die Mortahofes von Bolzogen und fchloß mit bem Bunfche, baß unfre jungen Schriftfteller Bithelm Raabes Bahlfpruch zu bem ihrigen machen mochten: . Sieh nach ben Sternen! Bib acht auf die Gaffen!« — Um 17. Marz trug Oberichrer Dr. D. Ewert über Dag Dreher por, ben Dichter des in fo furger Beit vollstümlich gewordenen Dramas . Der Brobefanbibat .. Er gab zunächst eine kurze Darstellung von tem Leben bes Dichters, ber, am 25. September 1862 als ber Sohn eines Volletes, ver, am 25. September 1802 als der Sohn eines Boltsichullehrers in Rostock geboren, hier eine sehr glückliche Jugend verlebte, in Leipzig und in seiner Baterstadt erst Theologie, ipäter aber beutsche Sprache, Literatur und Kulturgeschichte studierte, 1884 promovierte und die Obersehrerprüsung bestand, in Malchin sein Probejahr ablegte und dann mehrere Jahre in Franksurt a/M. Silfstehrer war warauf er von 1888 — 98 die Unterschlungsbeilage Hilfsichrer war, worauf er von 1888 — 98 die Unterhaltungsbeilage ber » Tägl. Rundschau « zu Berlin leitete. Nachdem der Bor-tragende dargelegt hatte, inwieweit diese Verhältnisse Drehers Dichtung beeinflußt haben, betrachtete er fämtliche Werte von dem erften, längst aus dem Buchhandel gezogenen Buchlein (Diebestraum und eine Chegeschichtes, 1890) bis zu den letten drei Dramen. Er rühmte besonders den ungemein stimmungsvollen, sorgfältig aufgebauten und bis auf den unnötig grausamen Schluß die Teilnahme sessen stinterschlafe, die feine Seclenanalyse in bem Drama » Sans«, die beiden einattigen Romödien

»Liebesträume« und »Unter blonden Bestien« und den neuen satirischen Einalter »Puk«, verweilte dann längere Zeit bei der Betrachtung des »Pro bekandidaten«, seiner Schwäcken, aber auch seines großen kinstlerischen und rein menschlichen Bertes und wies die Borwürse zurüd, die ihm aus den Kreisen des höberen Lehrerstandes gemacht worden sind. Neben diesen Pramen würdigte er aber auch eingehend die beiden Novellenbände »Frauenwille« und »Lautes und Leises«, wobei er die in dem letzteren enthaltenen vier »Geschichten« als zu den bedeutendsten der gesamten erzählenden deutschen Picktung gehörig bezeichnete. Sodann kennzeichnete er turz die bisher verössentlichten blattdeutschen lyrischen Gedichte Dreyers, und trug als eine besonsders bezeichnende Probe das sinnige, humorvolle »Nahwerskinner« vor. Jum Schluß gab er eine kurze zusammensassende Würdizung des Dichters, der allmählich in die erste Reibe der neueren deutschen Dichter gerück sei, und wünschte ihm, daß er die in der »Ecclesia triumphans« vom Manne gesorderten Eigenschaften, belle Freude an Mut und Mannestreu, Treue gegen sich selbst, Korn auf Schablone und Herdentum und Begeisterung sür den, der seinen eignen Weg geht, wie bisher, so auch weiter behalten möge.

Rariernhe i. B. Der Juninummer wurde ein Mitgliebervers zeichnis unfres rasch auf 268 Mitglieber angewachsenen Zweigvereines beigefügt. Um fartften find barin die Kaufleute mit 130 vertreten; es folgen 98 Beamte, Lehrer und Professoren, 7 Arzte, 6 Behörden, 6 Offiziere (3 aktive und 3 inaktive), 5 Schulen, 3 Architeften und Ingenieure, 3 Rechtsanwälte, 2 Rentner, 2 Schrift= leiter, 1 Gaftwirt, 1 Geiftlicher und ichlieftlich ber Stadtrat ber Saupt = und Residenzstadt Karlerube. Auch an biefer Stelle moge es gestattet fein, die Mitglieder zu bitten, überall für die Grundfape bes Bereins, die auf Reinheit und Richtigfeit unfrer Mutter= sprace hinzielen, einzutreten und, was auch sehr wichtig ist, nicht die Werbung neuer Gesinnungsgenossen einigen wenigen Mit-Allebern zu überkassen. Wenn wir es auch in noch nicht brei Jahren auf 268 Mitglieder gebracht haben, so dürsen wir doch nicht rasten, und wir bitten beshalb jedes Mitglied, uns bis zum 1. Ottober mindestens ein neues Mitglied zu werben. Das ist nicht so schwer, da viele in Karlsruhe unfre Gesinnungen - man follte es nicht für möglich balten! nichts vom A. D. Sprachverein wiffen. Das Reld ift bier gepflügt, es bedarf nur eifriger Arbeiter, um es erfolgreich zu bebauen. Als fehr nühlich haben sich unfre Werbekarten erwiesen, die jeder= zeit toftenlos bei ber Beichafteftelle, Buchhandlung Lind, Raijerftrafe 94, bezogen werben fonnen.

London. Der Gebante, die Mitglieder des Sprachvereins jum erstenmale zu einem Ausssluge zu vereinigen, hat großen Autlang gefunden. Trot der ungunstigen Witterung fand fich eine stattliche Anzahl von Bereinsangehörigen, darunter besonders viele Damen, auf bem Bahnhofe ber großen Beftbahn ein und fuhr zu dem viel besuchten Burnhamer Buchenwalde hinaus. Für bie Unterhaltung ber Ausflügler war bestens geforgt worden. Besonderen Beifall fanden die komischen Vorträge des Schaufpielers herrn DR. Spige, ber die Juhorer nicht aus dem Lachen tommen ließ. Auch die Darbietungen von Frau Al. Schreiber und ben herren B. Gerte und Dr. Q. hirich wurden gebührend gewürdigt. Daß auch Terpfichore nach Kräften gehuldigt wurde, braucht wohl taum besonders betont zu werden. Gine furze Insprace bes Borfigers und bas Singen vaterländischer Lieder bilbete den Schluft diefer höchft gelungenen Feier. Dem allgemein geäußerten Buniche, bald wieder eine abnliche Busammenfunft gu veranstalten, hofft ber Borftand in nicht zu langer Frift nach= tommen zu fonnen.

Reichenberg. Bortragsabend am 24. Mai: Prof. Dr. Abamet über Goethes italienische Reise. Der Bortragende ging aunächst darauf aus, zu zeigen, wie Goethe bet der erstaunlichen Bielseitigkeit seines Gebische der Keise durch das Land seiner Sehnsucht seine Ausmerkamkeit den verschiedensten Gegenkänden zuwendete, der Natur und den Künsten, auch den scheinbar uns bedeutendsten Dingen, in denen sich dem Sehenden oft ein autes Sind der Eigentümlichkeit des Bunderlandese offenbart. Dann gab er, der vor wenigen Jahren eine mehrmonatliche Studienreise nach Italien unternommen hatte, einen Überblich über die Reise Goethes. Der Obmann teilte mit, daß der Unterrichtsminister Dr. von Hattel in einem Schreiben den Wiener Zweiqverein aufs gefordert hat, bei der Einsührung der neuen Rechtschung bes

bilflich zu sein. Um bies bewertstelligen zu können, wurde beschloffen, im kommenden Herbste eine Reihe von Bortragen über bie neue Rechtschreibung zu veranstalten. Beiter konnte Dr. Ringlbaan ein Berbeutschungsheft des Hausbesitzervereins Kaffel bem Ausschusse zur Prüfung vorlegen.

#### Brieftaften.

herrn Amterichter D...., R. Gie nehmen Anftof an ber Benbung: . A. wird für einen Berichwender erflärt., bie in ber Rerbesserung bes 156. Sabes jur Schärfung bes Sprachgefühls (Sp. 46) vorgeschlagen wird. Aberhaupt hegen Sie Redenten, ob erflären für in ber Leibeform mit dem vierten Salle verbunden werben burfe, und Gie balten es fur unrichtig, wenn es in einer gefehlichen Boridrift heißt: Der Beg wird für einen öffent= lichen erflärte; bas Eigenschaftewort tonne bier nur in ber un= gebeugten Form verwendet werden: er wird für geiftesfrant erflart. Aber wenn man überhaupt serflaren füre in ber Leibeform anwenden darf, so muß natfirlich auch der Rall, den das Berbaltniswort regiert, babei fteben fonnen. In ber angeführten (Beseke&stelle kann man nicht sagen: der Weg wird für öffent= lich erflärt, weil hier zwei verschiedene Battungen von Begen unterschieden werden, öffentliche und nicht öffentliche; alfo fann es nur beigen: für einen öffentlichen (Beg). Co gut man fagt: wir halten ihn für einen Lanbstreicher, wir sehen ihn an, wir erflären, wir erachten ihn für einen Lanbstreicher, ebensoaut kann ce beifen: er wird für einen Landstreicher gehalten, erflart, an-Ş. D. gesehen, erachtet.

Herrn G..., Hannover. Während salter Herrs so wenig wie saltes Weibs als eine Ausammensehung anzusehen, demnach beibes in zwei Wörtern und ohne Bindestrich zu schreiben sit, entestehen wirkliche Ausammensehungen, wenn man einen Berband alter Herrens, ein Beschwähz alter Weibers in einem Worte außebrüden will. Da aber salts weder zu Berband noch zu Beschwähz gehört, kann man nicht sagen: Dein Alterberrenverbands, auch nicht: das Alteweibergeichwähs. Beibes und ähnliches sindet sich nicht selten, ist aber nachlässig und gar nicht zu billigen. Vielemehr lege man solchen Ausammensehungen den Stamm des Eigenschaftswortes zu Grunde und sage: Altherrenverband, Altweibergeichwähz, Armünderglocks u. ä. Man kann sich aber auch helfen, indem man Berband alter Herrens steben läßt.

Herrn A. H. ..., Konstanz. Auch die neueste Rechtschreibung schreibt vor: an und nicht au, also »häuser«, nicht »hauser«. Ber nicht daran gebunden ist, mag ja »hauser« schreiben; er svart dann, wenigstens in deutscher Schrift, ein kleines Zeichen. Das Bedürfnis, au von ä-u in »Matthäuse zu unterscheiden, ist wohl kein zwingender Grund. Der wirklichen vorherrschenden Aussprache wird die eine Schreibung so wenig wie die andere gerecht. Deshalb sollte man es bei dem Ublichen lassen. Ubrigens ist auch früher schon von einzelnen beliebt worden.

Herrn K. B...., Torgau. So lange man in ber amtlichen Sprache an der Ausdrucksweise sin Sachen der verehelichten Gensbarm Otto Müller« sestbält, muß man solgerichtig auch sagen: sin Sachen der verehelichten Krivatbeamter R. A.« Wan sieht dann eben die Amtsbezeichnung des Mannes, gerade wie seinen Bornamen, als etwas mit dem Familiennamen zu einer undersänderlichen Einheit Verschmolzenes, etwas Erstarrtes an. Indessen wir verstehen es, daß sich Ihr Sprachgesihl dagegen sträubt, in diesem Falle » Privatbeamter« zu schreiben, und das unfrige sträubt sich mit. Aber warum nicht: sin Sachen der Chefrau des Brivatbeamten R. R.«? Damit wäre die ganze Unnatürlichsteit der ersten Ausdrucksweise beseitigt: und die geringe Härte, die in den beiden auseinander solgenden Wessällen liegt, will doch nichts bedeuten.

Herrn J. E. ..., Viersen. Mit Recht bemerken Sie, daß ber Ausdruck staufmännische Fortbildungsschules nur für solche Anstalten Berechtigung hat, in denen der Kausmann als solcher sortgebildet wird, nicht aber für solche, in denen der Laie erst zum Kausmann herangebildet wird. Gerade die lepterer aber werden gewöhnlich mit jenem Ausdrucke bezeichnet. Man sollte sie einsach stausmännische Schulens oder, wie es bei Ihnen in Vierien der Kall ist, Rausmannschulens nennen, und ebenso von Pandwerkerschulens reden. Die gerügte Bezeichnung ist

wohl nur dem vetbreiteten Streben nach recht volltonenden Bort-

verbindungen entsprungen.

Herrn E. Sch . . . , München. Zu Sp. 157. Sie sehen nicht ein, weshalb man das Wort »hinalaya« gewaltsam in unfre Tracht steden soll, und halten die Form »des himalayas« für teine Berichonerung. Das lepte ist ja Geschmadlache; aber was bas erste betrifft, so liegt boch feine großere Gewaltsamteit vor, als wenn man überhaupi Fremdsprachliches ber deutschen Sprache anzupaffen und ihren Wefepen zu unterwerfen bemuht ift, fei es bewußt oder unbewußt. Gerade der Sprachverein vertritt doch und gewiß mit Recht - den Standpunft, daß das Fremde nicht mit iconungsvoller Rudficht zu behandeln fei. Bir geben gern zu, daß die Form » des Sarz« unfer Sprachgefühl ftarter verlest als eiwa: » des Ural«. Aber anderseits glauben wir nicht in der Annahme zu irren, daß jeder, der sich seinem gesunden Sprachgefühle unbesangen überläßt, gang von selber sagen wird: »des Urale. Die fremden Ramen werden des Genitivzeichens meift wohl nur von folden beraubt, die diefelbe Reigung auch bei deutschen Wörtern haben. Und diese Reigung zur Formlosig-feit sollten wir fröstig bekämpsen. Wir können es, so lange noch ein Schwanken besteht, und das ist bei den Berg= und Fluß-namen der Fall. Hat sich der Sprachgebrauch seitgesett, dann ift er allerdings anzuerfennen. — Bon »Berfall« aber tann man boch wohl überall ba reden, wo eine bestebende Abmandlung gang oder teilweise verloren geht. Bir verfennen aber nicht, daß der Ausdruck » Berfall « auf einer einseitigen Betrachtung der Sprache beruft. Bas uns jest als Berfall ericheint, kann einem späteren Geschlechte als gesunde Entwicklung ericheinen, vielleicht auch schon dem heutigen wissenschaftlichen Forscher. Aber der Sprachverein hat die Pflicht, das gute Alte gu erhalten, fo lange es möglich ift.

herrn L. D. . . . , R. . . Die Borte Bilbelm Tells bei Schiller: Dag meines nächsten Schuffes erftes Biel bein Berg fein follte« entsprechen alleidings nicht den Forderungen einer fleinlich tuftelnden Logit, um fo mehr aber der erregten Stimmung bes fcmer gereizten Baterherzens. — Der Hat, den Benvolio Romeo paibet geteizien Butetzeizens. — Det nat, ben Benbotio Romeo erteilt: »vergiß an sie zu benken« (forget to think of her, Shak. Rom. u. Jul. I, 1), hat įprachlich durchaus nichts Unjiößiges. Das einzig Aufjällige besteht darin, daß hier eine positive Aufssorberung, etwas zu vergessen, vorliegt, während viel häusiger die Wahnung ist, etwas nicht zu vergessen. Das llngewöhnliche des Gedantens zieht aber die ungewöhnliche sprensitelit von sich verkande mit Notwendigfeit nach fich. — Wir teilen nicht die herrschende Abneigung gegen den Gebrauch von sess nach einem Berhaltnisworte ( auf es, für es.), zumal in einer Stelle wie der folgenden: Es (das Rind) faßt die auf es eindringenden Laute mit feinen Gehörnerven auf (Gütterlin, Deutsche Sprache ber Gegenwart, S. 3). Man follte fich gewöhnen, das meift unbetonte ses unter Umftanden mit etwas mehr Tonfülle auszustatten; den vollen Ton befame es ja auch in jenem Sage nicht (auf es., nicht: >auf es.). Umgeben fann man es natürlich immer, indem man schlichen auf es ben ganzen Sat umbaut. — Wenn es in der Schlußsonnel kaiserlicher österreichischer Patente heißt: »Gegeben . . . im eintausendneunhundertersten, Unserer Reiche im dreundssünfzigsten Jahre« so hat hier »Reich« die ursprungliche Bedeutung » Herzichaft, Regierung«, und die Rehrzahl geht auf Östersreich und Ungarn. Das wird tlar aus älteren Schlußsormeln, 3. B. von 1495: »unserer reich des römischen im zehenden und deß hungarischen im sechsten jar.« — In Zusammensehungen wie » Dierreich : Ungarn, Erdmann : Chatrian, faiserlich : toniglich, Sachsen = Altenburg . u. a. wird man bei fraiter hervorhebung beider Bestandteile, etwa in eindringlicher Belehrung, auch der Betonung beider Glieder gleiche Starte verleihen, aber in un-gezwungener Sprache eilt der hauptton bem Ende gu, und diefe natürliche Betonungsweise hatten wir Sp. 88/9 im Sinne. Ubrigens liegt in . Cachjen : Altenburg . feine Beiordnung vor, fondern eine Unterordnung und zwar des zweiten Bestandielles. — Die Bebeutung von carnarium = Beinhaus ift erst mittelalterlich, daber in den gewöhnlichen lateinischen Wörterbuchern nicht zu finden. Deutsch wurde daraus »Rarner« und »Rerner«; beide Formen verzeichnen das Grimmiche Worterbuch und Schmeller. [Geben Sie fünftig Namen und Bohnung genau an; zwei Briefe an Sie find als unbestellbar zurudgetommen. Schriftleitung.]

herrn Fr. 28. . . . , Plon. Da das englische sporte ursprünglich gang allgemein sepiel, Unterhaltunge bedeutet, fo ift sein Zusammenhang mit got. spaurds, althd. spurt = Rennbahn

jedenfalls abzuweisen, obwohl er immer wieder behauptet wird. Es entstammt vielmehr dem Romanischen; altfranzösisch desport (zu lateinisch disportaro) bedeutet »Unterhaltung«, eigentlich das Begtragen, Abziehen (von der Arbeit), also ahnlich wie divertissoment. Das macht die im Englischen noch erhaltene Grund= form disport — Beitvertreib, Belustigung wo nicht unzweiselhaft, jo boch sehr wahrscheinlich. Solche Anlautsverstlimmelungen aber sind nicht selten; jo steht to sperse neben disperse, schan neben · Uber tennis vermogen wir den beiden Deutungeverfuchen, die Sie mitteilen, nichts hinzuzufügen. Wir fegen fie aber ju weiterer Anregung hierher: 1. vom französischen tenez, dem Ausruse des den Ball ausschen Spielers; 2. aus altfranztenies, der Wehrzahl von tonio — Nep (latein. taonia, griech. tainia — Band, Streisen).

herrn v. B. . . . , Oldenburg. Die Berbindung fich freuen zu etwas ift jedenfalls febr ungewöhnlich. Das Grimmiche Wörterbuch tennt fie überhaupt nicht; aber Sanders jagt in dem femigen Bb. 1 S. 494 » Man freut fich über das Geschebene, an dem Gegenwärtigen, auf das Rünftige oder dazu«, worauf er nach seiner Art in den » Hauptschwierigkeiten « S. 75 und gelegentlich in seiner Zeitschrift für Deutsche Sprache zurudtommt (z. B. Bb. 1889 S. 326). Aber nur eine Lutherstelle (er gibt an: 5,536a): . Ein Sommer, zu welchem auch die lieben Engel sich freuen e bringt er bei und noch ein paar für die Fügung des Saupt wortes Breude uit Bus, Die für unfre Frage alfo nur fehr geringen Bert haben, je eine aus Goethes 3ppigente 5, 3, 1872 . Sie gab gur Lift ihni Freude«, aus Bebel (.3, 457.): 3ch hatte feine Freude zur Saches, und aus den stiegenden Biättern (Ar. 2445 S. 202): »Gar feine Freud' hab' ich auf der Welt — net amal zum Arbeitens. Im 6. Bande seiner Zeitschrift S. 278 beautwortet er daraus hin eine aus Essen an ihn gelangte Anfrage über den Ausdrud . Freude zu e dahin, daß dieje Berbindung annlich wie suft zu etwase mundartite, namentlich in Bagein ufw. üblich zu fein icheine. Der allgemeinen Schriftsprache ist auch diese Fügung nicht angemessen. Sanders deutet das übrigens an der zulest bezeichneten Stelle feiner Beitichrift jelbit an. Bie er aber dazu gefonimen ift, beim Beitworte sich freuen abas szu. so ohne weiteres (als mit auf gleichbedeu-tend und gleichüblich) hinzuzususugen, bleibt dunkel. Bemerkens-wert ist daher, daß nach Ihrer Mitteilung dicse Fügung (3. B. Sch freue mich zu dem Bilde «) in Oldenburg sehr häusig gebraucht mird (fic lante sich meter vertruserkter wird. Es lohnte fich, weiter nachzujorichen.

Berrn G. . . . , Duisburg. Beeiden und vereiben, beeidigen und vereidigen in der Bedeutung sjemand eidlich verpflichten « laufen nebeneinander; aber die unerweiterten Formen »be= und overeiden e sind die älteren und heutzutage daher wohl nur noch in gewählter, gehobener Sprache üblich. Insbesondere von dem adjettivischen Mittelwort tennen nach Ihrer sachtundigen Angabe alle in Frage tommenden Wefete, Berordnungen und Ministerial= verfügungen nur die Form . beeidigt, beeidigter (Bucherrevifor) .; die gewöhnliche Sprechweise zieht aber allerdings Der von Ihrem Borstande erteilte Bescheid trifft also zu.

Hern Brof. H. R. ..., Ludinghausen. In ber April-nummer Sp. 124 Beile 24 v. u. heißt es: die Frist, mahrend ber ein Rechtsversahren eingestellt wird. Gin Drudsehler ist das nicht, fondern beruht auf Sprachgewohnheit bes Berausgebers, ber den Cat fo geschrieben hat. Schriftgemäß freilich ift Diefe alte, ursprüngliche, noch nicht (durch das eigentlich unberechtigte en) erweiterte Form der für den weiblichen Genitiv des bezügs lichen Fürwortes jest faum mehr. Matthias (Sprachleben und Sprachledia 'S. 78) neigt dazu, sie zu tadeln, Heinze (Sprachhort S. 119) und Hermann Baul (Deutsches Wörterbuch S. 91) bezeichnen sie wenigstens als selten. Doch aber sann Matthias noch aus der Gegenwart neue Belege beibringen und möchte den Webrauch wohl auch der dichterischen Sprache freihalten mit Berujung auf die befannte Taffostelle (II 3, 14 ff.): Die Krone, der niein Fürst mich würdig achtete . . . foll feiner mir bezweifeln noch begrinfen. Die Wörterbucher juhren daneben noch eine Brofaftelle Goethes an: » Linderungstraft, der wir fo fründlich bedürfen. Damit joll Dere ertlärt, aber nicht gerechtfertigt oder gar als vorbildlich bingeftellt werden. Dem heutigen Sprachstande gemäß hatte geschrieben werden sollen: » die Frist, während beren «. Dagegen würde » mährend welcher«, was Sie als

(Der Schluß bes Brieftastens folgt auf ber vorletten Seite.)

## Dem gerichnis ber 281 Sweignereine bes Allgemeinen Dentiden Sprachvereins (neht ihrer Mitglieberzahl) und ihner geichätisführenden Dorftandebeamten') nach ben bis zum 25. Juni 1902 eingelanfenen Ungaben.

| Monne<br>Ses<br>Seer greats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gletter-<br>jetji | Geiglichigente Berjanbileum:                                                              | Stene<br>het<br>Garigacient      | Mile<br>glieber:<br>jak | Geichliteführente Burftunbebeumte                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - <b>18</b> 1     | 1. Liebre le Seminance.                                                                   | Mextrag                          | 33)S<br>21              | Report Worked                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | É Soiteceller e I Sent.                                                                   | Zichculolca                      |                         | <ol> <li>Bezrat Merlad.</li> <li>Dr. Bienbling, Wieber - Jewy.</li> </ol>                                         |
| thereton, 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                | Britischer Gelabling.     Blogestallelner Blogent.                                        | Sibds                            | 48                      | 8. Berfeffer Dr. G. Den, Rofentiner Cer. 8<br>E. Oberteferr Intob. Könight.                                       |
| Eb .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>₽</b> ₩        | E. Riefter & Jeifen . Laren : Craerier.                                                   | Declamat                         | 61                      | 8. Obericher Sactori , Arbeighr. 29.                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | E Minclidselleher K. Germi. Minne.<br>26. Militerit.                                      | Stellies                         | رون                     | 8. Graf Cite Septhum bon Edftade, Sif<br>incieit: 36. [ide Straße 17<br>E. Ronreftor Prof. Dr. Nachel, Gt. Plauen |
| (1955). Giambianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21                | Beninschiefter Edwarm - Neidif.     Beninschier: Zenienberant.                            | Saidburg                         | 174                     | 8. Brofeffer Beltfrof, Ellisbethitt, 15,<br>E. Steetsammelt Schrifter, Genete.                                    |
| distributed the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1:                | A Grofefier de 3 Sectembries.<br>E Austrijer de Gripfers.                                 | Zülicideri                       | 180                     | 8. Brof. Ite. 25. Stammer, Cobengollernftr. 9<br>G. Budbanbler Gans Lude, Schabouftr. 14                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.6               | S. Scofefox Le. B. Miller.<br>E. Scofefox Le. Scofe.                                      | <b>Gett</b>                      | . 56                    | 2. 2. 2 Prof. Burl Balter, Rotiffrechtr. 6.                                                                       |
| State of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last  | 22                | B. Stafefier Errit.                                                                       | Gibleben                         | 55                      | C. Plofeffor Dr. Jofef hoffinger, Edanift.                                                                        |
| Simplement .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≝.<br>¥           | B. Budding, Georg haber Lempert & Co<br>R. Cherry Charles and Lougher.                    |                                  | !                       | E. Refter Ebeling.<br>B. Brofeffer Budruder, humbelite. 33.                                                       |
| Securi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777               | E. Chericher trithorafer.                                                                 | <b>CO</b> cricio                 | 263                     | E. Cherichter Dr. Beder, Marigrejenftr. 14.                                                                       |
| Santa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ļ                 | # Opens Cierfeberr Dr. Sterbes.<br>E Dierfebrer St. Slundersidt.                          | Ethingcrobe                      | 16                      | S. Polizrirat Maile.                                                                                              |
| Carbons R. Kitr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                | 2. Zivefter Dr. Beppelreuter,                                                             | Cimohocu (Bj. Rici)<br>Criust    | 12                      | S. Rechtsammelt und Anter Geger. S. Sberftientmant Rubafe, Charlottenfer, 3a.                                     |
| Screened                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                | E. Renture Zoude.  1. Befret M. Müffet, Stadtigule.                                       | Cidercat                         | 14                      | G. Georg Mutth Bibmardfir, 18.<br>B. Chuerd Stenbell, Direftor b. Friedrich:                                      |
| Series .<br>Charlettenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 466               | Z. M. Spiering.<br>B. Generalmojor 5. D. Arbr. v. Sieringhoff,                            | · <del>Classics</del> · · · ·    | 1                       | Wilhelm - Edule.  6. Cheriebrer Dr. Garrie.                                                                       |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Cherlotienburg, Entwerkr. 6. E Maufm. G. Babelt, Berlin N., Aleke Etr. 3.                 | Gffen (Auhr)                     | 232                     | 8. Brofeffor Dr. Jmme, Linbenatier 9.<br>G. Doeriebrer Wilh. Schmibt, Mottbeftr. 9.                               |
| Mada .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                | B. Leiger M. Bloemfer Goebenfer, 23.                                                      | Catia                            | 10                      | 8. Gunnafiafbirefter Dr. Deventier.                                                                               |
| Singes View,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>%</b> !        | B Schriftleiter M. Platte.<br>E Dberiehrer Bimmer.                                        | Hendburg                         | 17                      | 8. Eberfefter Dr. Groef Brangeiftr. 26.                                                                           |
| 41. Pet. 1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ::                | Wegennehalbereiter Bad.                                                                   | Sorbach (Reiferingen)            | . 17                    | B. Amtheichter bon Joeben.<br>S. Realichuldirefter Brof. Bester.                                                  |
| Sinc/cl0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26                | E Bohmeiter Stäling.  Bergmeifsbirefter & Bolgt.                                          | Frauffurt (Rein) .               | 135                     | 8. Schriftfteller Dr. E. Gantter, Böhmerftr. 58.                                                                  |
| Made of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control o | 2                 | Briderpendent E Con.<br>R SD germeiber . D. Tegener, Regier, 14.                          | Frantfurt (Cber) .               | . 69                    | 8. RegRat Dr. Anbiefen, Gabener Str. 13a.                                                                         |
| Sedan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                | S. Setrilant Albert Uron, falierfer. 4.<br>B. Cherlehrer Dr. G. Beyfe, Bismardfer. 2.     | Greiberg (Sachfen)               | 65                      | 8. Brofeffer Edmund Ganbel.                                                                                       |
| Seas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رويخ              | 8. 6. Cobren , Direttor b. felbt. God und                                                 | !<br>Zeciburg (Breisgan)         | : 110                   | S. Schutbitetter Dr. Miber.<br>8. Bibliothefer Erof. Dr. Zeibrich Bfaff.                                          |
| Sewert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.5               | Cieftrictibismerte, Endenicher Aller 12.                                                  | Julda                            | . 29                    | S. Oberiehrer Dr. Kilb.                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42                | 18. Gomm. Tireft. Dr. Menge, Karmeliterfir                                                | ërftenwalde<br>(€pre)            | 13                      | C Bfarrer hattenborf.  8. Caultiterat Dr. Dallmann, Junterfir. 29.                                                |
| Acanolisticis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34                | B. Bentberr Rar! Magnus, Danfwarbitt. 2.                                                  |                                  |                         | 6 Brofeffor Dr. Siegfried, Bartftr. 7.                                                                            |
| <b>B</b> eames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27                | E. 3. followed, Letter und Schriftheller,                                                 | Cablong (Reife) .                | 40                      | 8. Comn Brofeffor Dr. Gingel.<br>6. Burgericutlehrer A. Litie.                                                    |
| Suction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 217               | Prof. Dr. A. Gombert, XIII, Auguftaftr. 92.<br>Leiner Auche, IX, Rt. Scheitniger Str. 66. | Sera (Reuß)                      | 26                      | 8. Augenarzt Dr. Schrader.<br>6. Jahnarzt Ungewitter.                                                             |
| <b>Heomberg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                | B Erfter Bürgermeifter Anobloch. E Budbanbler G. Rbicht.                                  | Sicken                           | 57                      | 8. Geh. hofrat Brof. Dr. Behagiel, hof-<br>mannftr. 7                                                             |
| Batteris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.               | Budbr. Bei # Gothmann (fiellu. Bori.).                                                    | Claudan                          | 18                      | 6. Dauptmann Grofmann, Bergftr. 9. 8. Realfduloberichrer Dertel Blan 6.                                           |
| Select                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Etr. 17                                                                                   | Clciwit                          | 72                      | 8. Brofeffor Dr. Deveuter. 6. Buchbrudereibefiper & Feldhuß.                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250               | B, Prof. Dr. Abramewiff, St. Buttu cuapa                                                  | Clogan                           | 30                      | 8. Direftor ber bob. Rabdenfcule Meins-                                                                           |
| Suchedia<br>To business                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | C. Reufm. 28. Dodelem, Etraba Bregoianu 17.                                               | Görlig                           | 56                      | 8. Cherletter a. D. Dr. phil. 6. Blog.                                                                            |
| Societate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1£<br>1£          | n, Sabritbefiger Jofiph Llirges.<br>B. Bofter prim. Göpfner.                              |                                  | -                       | S. Major a. D. Bublip, Coethefir. 54.                                                                             |
| Cate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **                | E. Tirefter Dr. B. Banich.<br>R. Betrer Geriner, heil. Kreug 10.                          | Setha                            | 26                      | 8. Lehrer B. Dofmann.<br>S. Lehrer Raufchert.                                                                     |
| Spenula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>23</b>         | & Des. deliehrer Coulge.                                                                  | Gras (Mur)<br>Greifenberg (Bom.) | 232                     | 8. Brofeffor Dr. Ferb. Mull, Wielandgaffe 2. 8. Brofeffor Dr. Große.                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39.               | n Shirt et 1.                                                                             | Creis                            | 20                      | 8. Raufmann Baul Somitt, Mittelftr. 4.                                                                            |
| Gill Steinemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80:               | E Che febr. Mis. Launftner Wettlinerplat 7.                                               | Grimma                           | 108                     | 8. Seminaroberfehrer Alwin Rofner.<br>S. Lehrer Schwoher.                                                         |
| Privola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Ederiftleiter Deto Ambroiditid.                                                           | Crofröhrsdorf<br>(Bj. Tresden)   | 12                      | R. Schuldireltor G. Killer.<br>S. Lehrer E. Rodig.                                                                |
| Terris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44.               | R Lautes Schundrivefter Dr. Karl Tumlirg. S Beserver Kurl tooff.                          | Suben                            | 29                      | B. Brofeffor Dr. Bentid, Ronigfer. 3.                                                                             |
| Serution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,4               | n 44 Binterplat 3. Straufgaffe 6.                                                         | Galberftadt                      | 60                      | S. C. Dammer, Grine Biefe 47.  8. Superint. Oberdompr. Bermes, Dompf. 18.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                | K hongemern gernin.<br>S deigen Pidert                                                    | Galle (Saale)                    | 203                     | C. Lehrer Deppe, Bernigerober Ctr. 51.<br>8. Landger. Dirett. Geb. Juftige fr. Cronert,                           |
| Deliasion .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84                | & Befret Beeret.                                                                          | Jan. (534116)                    |                         | Martinbberg 17. 6. Landgerichtsrat R. Anibbe, Withelmftr. 22.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | E, Ceminur , Chrilefrer Rojenthal.                                                        |                                  |                         |                                                                                                                   |

<sup>7</sup> Mbfarjungen; G. - Bocigenter; G. - Chriftfifeer.

| Sandar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oberpräzeptor Effig, Stausenbergstr. 81. Kabritant hinne Bernhard. Medizinalrat Dr. Hampe. Oberlehrer Dr. Kehmlich. Pastor Bellens, Almsstr. 32. Baurat Woormann, Kalenbergergraben 5. seblt z. 3t. Mittelschullehrer A. Wartenberg, Enger Weg 3. Dr. German. Oberlehrer Dr. Erzleben. Baugewerkschulchrer K. Kofahl. Megistrator L. Schmidt. Bosserteter Weste. Sopiekretär Messe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | übertrag Rrimmitschau Rrotoschin (Bosen) . Laibach (Arain) Leer (Ditschland) Leipa (Böhmen) . Leipaig Leitmerit (Böhmen) Leoben (Steiermart) Liegnit Liegnit | 10335<br>42<br>21<br>35<br>15<br>43<br>182<br>48<br>80<br>33 | 8. Oberamisricht. Emil Cifold, Gartenftr. 14. 6. Bichullehr. Burzbach, Mannichsw. Str. 55. 8. Oberfiabsarzt Dr. Haertel. 6. Pfarrer Benade. 8. Sparfassenmeter Leo Suppantschifch, Messelstr. 9. 6. Dr. Carl Gale. 8. Symnassialbirettor Geh. Reg Rat Quapp. 8. Schuldirettor Josef Just. 6. L. L. Gymn Prosessor Meg. Tragl. 8. Geh. Regierungsrat Wittgenstein, Humboldhr. 21. 6. Prosessor Josef Alein. 6. Prosessor Josef Alein. 6. Bürgerschuldirettor Jos. Hauptvogl.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saunsber   244   8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abolf Tobler, Reueburg 29. Dr. herm. Schmibt, Director b. Sophlensichule. Objermanustr. 12. Berlagsbuchh. D. Goedel, Lavesstr. 8. Dr. med. Selbler, Er. Schipplee 19/20. Banthert Karl Krause, Mühlenstr. 36. Brosessor Varuse, Mühlenstr. 29. Brosessor Varuse, Capter. Deberpägehor Esse. Bedier. Hanstr. 29. Brosessor Varuse. Deberberr Dr. Hehmistr. 32. Baurat Woormann, Kalenbergergraben 5. köttr 3. It. Mittelschultehrer A. Wartenberg, Enger Weg 3. Dr. German. Dberlehrer Dr. Erzleben. Baugewertschulchere A. Kosahl. Registrator L. Schmibt. Bossessor Varuse. Bossertschule. Lehrer Heinrich Stevers. | Rrotofchin (Pofen) .  Laibach (Arain)  Leer (Ofifriesiand) Leipa (Böhmen) .  Leipzig  Leitmeris (Böhmen)  Leoben (Steiermart)  Liegnis                       | 21<br>35<br>15<br>48<br>182<br>48<br>80                      | S. Bichullehr. Wurzbach, Mannichew. Str. 56. B. Oberstadbarzt Dr. Haertel. S. Pfarrer Benade. B. Sparfassenmeter Leo Suppantschisch, Messelstr. 9. S. Dr. Carl Gale. B. Gymnasialbirettor Geh. Reg Rat Quapp. B. Schuldirettor Josef Just. S. L. Gymn Prosessor Act. Trags. B. Geh. Regierungsrat Wittgenstein, Humboldstr. 21. S. Brosessor Dr. R. Beer; Kromprinzstr. 56. B. Prosessor Dr. R. Beer; Kromprinzstr. 56. B. Brosessor Deser Rein. S. Bürgerschuldirektor Jos. Hauptvogs. |
| Sandser   244   8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Herm. Schmidt, Direktor d. Sophlenschule, Ohermannstr. 12. Bertagsbuch. D. Goedel, Lavesstr. 8. Dr. med. Seidler, Gr. Schippse 19/20. Bankerr Karl Krause, Mühlenstr. 36. Brosesson dr. Krause, Mühlenstr. 36. Brosesson dr. Krause, Mühlenstr. 36. Brosesson dr. İberte, Hantstr. 29. Brosesson dr. İberte, Hantstr. 29. Brosesson değigi, Stausenbergstr. 81. Kabrilant Hinne Bernhard. Medizinalrat Dr. Hambe. Oderlester Dr. Lehmisch. Bastor Bellens, Almsstr. 32. Baurat Woormann, Kalenbergergraden 5. fehlt z. 3t. Mittelschullehrer A. Wartenberg, Enger Weg 3. Dr. German. Oderlester Dr. Cryleben. Baugewersschulcherer K. Kosahl. Registrator L. Schmidt. Bosisesterd Wille. Echter Heinels Sievers. Bount. Voorbesson des Gebers.       | Leer (Oftfriesland) Leipa (Böhmen) Leipzig Leitmerit (Böhmen) Leoben (Steiermart)                                                                            | 35<br>15<br>48<br>182<br>48<br>80                            | 8. Oberstabsarzt Dr. Haertel. 6. Plarrer Benade. 8. Spartassenbeamter Leo Suppanticitich, Reschiefter. 9. 6. Dr. Carl Gale. 8. Symnasiabirettor Geh. Reg Rat Quapp. 8. Schulbirettor Josef Just. 6. L. Chymn Professor Alex. Tragl. 8. Geh. Regierungsrat Wittgenstein, Humboldstr. 21. 6. Professor Dr. R. Beer; Prompringstr. 56. 8. Professor Josef Kein. 6. Bürgerschulbirettor Jos. Hauptvogl.                                                                                     |
| Sarburg (Elbe) .   21   8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berlagsbuch. D. Goebel, Lavesstr. 8. Dr. mod. Gelbler, Er. schlppser 19/20. Bantherr Karl Krause, Michsenstr. 36. Brosesson von Standerlich, Ulserstr. 24. Beinhändler Karl Überte, Hauptstr. 29. Brosesson Ephorus Lechler. Dberprägehor Essa. Kabrilant Hinne Bernhard. Medizinatt Dr. Hambe. Dberlehrer Dr. Hehmlich. Sastor Bellens, Almsstr. 32. Baurat Woormann, Kalenbergergraben b. seit 3. Rt. Mittelschulehrer A. Wartenberg, Enger Weg 3. Dr. German. Dberlehrer Dr. Erzleben. Baugewerschulehrer A. Kosahl. Megistrator L. Schmidt. Bossertschule Severs. Ghunt. Verolesson Weinblumer.                                                                                                                                                      | Leer (Ofifricesland) Leipa (Böhmen) Leipzig Leitmerig (Böhmen) Leoben (Steiermark) Liegnig                                                                   | 15<br>48<br>182<br>48<br>80                                  | 8. Spartassenbeamter Leo Suppanticitich, Reschiefte. 9. 5. Dr. Carl Gale. 8. Symnasialbirettor Geh. Reg Rat Quapp. 8. Schulbirettor Josef Just. 5. L. L. Symn Professor Alex. Trags. 8. Geh. Regierungsrat Wittgenstein, Humboldstr. 21. 6. Professor Dr. R. Beer; Kronprinzstr. 56. 8. Professor Josef Klein. 6. Bürgerschulbirettor Jos. Hauptvogs.                                                                                                                                   |
| Seilbeterg   57   8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brofessor Dr. H. Wunderlich, Alferstr. 24. Weinhandler Karl Aberte, Hauptstr. 29. Brofessor Expforus Lechler, Hauptstr. 29. Brofessor Essenger. Betwiedenderigter. 81. Kabrikant Hinne Bernhard. Medizinaltat Dr. Hambe. Dberlehrer Dr. Behmisch. Sastor Bellens, Almsstr. 32. Baurat Woormann, Kalenbergergraben 5. seht 3. Rt. Mittelschullehrer A. Wartenberg, Enger Weg 3. Dr. German. Dberlehrer Dr. Erzleben. Baugewerschullehrer A. Kofahl. Registrator L. Schmidt. Bossertstrukter Stelle. Lehrer Heinrich Stevers.                                                                                                                                                                                                                              | Leipa (Böhmen)  Leipzig  Leitmerig (Böhmen)  Leoben (Steiermart)  Liegnig                                                                                    | 48<br>182<br>48<br>80                                        | B. Cymnasialbirettor Geh. Reg Rat Quapp. B. Edulbirettor Josef Just. S. R. K. Gymn Professor Alex. Tragl. B. Geh. Reglerungsrat Wittgenstein, Hum-boldftr. 21. S. Professor Dr. R. Beer; Propringstr. 56. B. Professor Josef Alein. S. Bürgerichulbirettor Jos. Hauptvogl.                                                                                                                                                                                                              |
| Deiligenstadt   118   85   65   65   65   65   65   65   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Weinfandler Karl liberte, Hauptstr. 29. Brosesson Exphorus Lechler. Dberpräzehor Essa, Stausenbergstr. 81. Kabrilant Hinne Bernhard. Medizinatat Dr. Hampe. Dberlehrer Dr. Behmlich. Sastor Bellens, Almsstr. 32. Baurat Woormann, Kalenbergergraben b. seit 3. 3t. Mittelschulehrer A. Wartenberg, Enger Weg 3. Dr. German. Dberlehrer Dr. Erzleben. Baugewersschulehrer A. Kofahl. Megistrator L. Schmidt. Bossefretär Melle. Lehrer Heinrich Stevers. Ghunt. Prosesson                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leipa (Böhmen)  Leipzig  Leitmerig (Böhmen)  Leoben (Steiermart)  Liegnig                                                                                    | 48<br>182<br>48<br>80                                        | B. Schulbirettor Josef Just. S. R. A. Gymn. Brofessor Meg. Tragl. B. Geh. Reglerungsrat Wittgenstein, Humsbolbstr. 21. S. Projessor Dr. R. Beer; Prompringstr. b6. B. Projessor Dosef Rein. S. Bürgerschulbirettor Jos. Hauptvogl.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seligenstadt   15   88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kabrilant hinne Bernhard. Medizinalrat Dr. Hampe. Oberlehrer Dr. Behmisch. Taftor Bellens, Almsstr. 32. Baurat Moormann, Kalenbergergraben b. fehlt 3. It. Mittelschulehrer A. Wartenberg, Enger Weg 3. Dr. German. Oberlehrer Dr. Erzleben. Baugewerkschulehrer A. Kofahl. Megistrator L. Schmidt. Bosserter Helle. Lehrer Heinrich Stevers. Spun. Brossess.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leitmerit (Böhmen) Leoben (Steiermart) Liegnit                                                                                                               | 48<br>80                                                     | boldfir. 21.<br>S. Brofessor Dr. R. Beer; Krompringstr. 56.<br>B. Brosessor Solef Alein.<br>S. Bürgerichuldirektor Jos. Hauptvogl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dilbesheim   116   8.     Dirighbers (Schlef.)   18   8.     Discher (Schlef.)   18   8.     Discher (Schlef.)   18   8.     Discher (Schlef.)   29   8.     Discher (Schlef.)   29   8.     Discher (Bd. Dortmund)   27   8.     Discher (Bd. Dortmund)   27   8.     Discher (Bd. Difterr.)   46   8.     Discher (Roughen)   24   8.     Discher (Roughen)   24   8.     Discher (Baden)   250   8.     Discher (Baden)   250   8.     Discher (Baden)   250   8.     Discher (Baden)   250   8.     Discher (Bosen)   250   8.     Discher (Bishi   20   8.     Dis  | Oberlehrer Dr. Zehmisch. Taftor Kellens, Almsstr. 32. Baurat Moormann, Kalenbergergraben b. febit 3. 3t. Mittelschullehrer A. Wartenberg, Enger Weg 3. Dr. German. Oberlehrer Dr. Erzleben. Baugewerlschulschrer A. Kosabl. Registrator L. Schmidt. Bosseleteur Meise. Lehrer heinrich Sievers. Spun. Verofessor Franz Meinbihumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leoben (Steiermart)                                                                                                                                          | 80                                                           | B. Brofeffor Josef Alein.<br>S. Burgerichulbireftor Jos. Hauptvogl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dirighberg (Schlef.)   18   8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baurat Moormann, Kalenbergergraben 5. fehlt 3. It. Mittelighullehrer A. Wartenberg, Enger Weg 3. Dr. German. Oberlehrer Dr. Erzleben. Baugewerkschullehrer A. Kosahl. Megistrator L. Schmidt. Bossekretär Melle. Lehrer Heinrich Stevers. Spun. Brossess.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lieguit                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soliminden   29   81   62   63   64   65   65   65   65   65   65   65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mittelichullehrer A. Wartenberg, Enger<br>Weg 3.<br>Dr. German.<br>Oberlehrer Dr. Erzleben.<br>Baugewerkschillehrer A. Kosahl.<br>Registrator Q. Schmidt.<br>Bosseltetau Melse.<br>Lehrer heinrich Sievers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | 33                                                           | B. R. R. Notar Dr. May Reich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Soliminden   52   85     Soliminden   52   85     Sorn (Rd Öfterr.)   46   81     Sorn (Rd Öfterr.)   46   82     Solimin (Rähren)   24   83     Solimin (Rähren)   24   83     Solimin (Rähren)   24   83     Solimin (Rähren)   100   83     Solimin (Sachien)   12   83     Solimin (Sachien)   12   83     Solimin (Sachien)   106   83     Solimin (Solimin   106   83     Solimin (Richien)   106   83     Solimin (Richien)   107   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)   108     Solimin (Cifaß)          | Dr. German. Oberlehrer Dr. Erzleben. Baugewertschullehrer A. Kofahl. Registrator L. Schmidt. Bostjefretär Melse. Lehrer Deinrich Sievers. Ghun Brofessor Franz Meinblhumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gine (Daneu)                                                                                                                                                 |                                                              | S. Buchhändler Mar Enferer.  8. Professor Abicht, Schübenstr. 17.  5. Lehrer Robel, Hedwigstr. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Siede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Registrator L. Schmibt.<br>Bosselecteder Melle.<br>Lehrer Heinrich Sievers.<br>Gymn Brofesjor Franz Meinbihumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ling (Donau)                                                                                                                                                 | 72                                                           | 8. Rentner August Rortium.<br>S. Brofeffor Clemens Aigner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Both                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lehrer Deinrich Sievers. Bonn Brofeffor Frang Meindlhumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | London                                                                                                                                                       | 402                                                          | B. Brof. Dr. Aloys Weiß, 22, Wellington Road,<br>Old Charlion (Kent).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3ena   16   88.   68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Somn Brofeffor Frang Meindlhumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Office (Court)                                                                                                                                               |                                                              | S. Dr. Ludwig Sirich, 102, Embleton Road,<br>Lewisham, London S. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3glan (Mähren)   24   8   6   6   6   8   6   6   8   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Symn Professor Dr. Alois Theimer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lübben (Laufit) .                                                                                                                                            | 35                                                           | B. Oberlehrer Werner, Mark 268. S. Zahnarit Karl Klein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3unsbrud   100   8.     3uchoe   16   8.     3uchoe   16   8.     3uchoe   16   8.     3uchoe   16   8.     3unsung (Sachien)   12   8.     3unsung (Sachien)   250   8.     3unsung (Sachien)   250   8.     3unsung (Sachien)   250   8.     3unsung (Ghein)   250   8.     3unsung (Ghein)   20   8.     3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)     3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)     3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)   3ung (Ghein)     | Brofessor Dr. Biltor Michels:<br>E. Klostermann i. F. Frommanniche hof:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ludwigsburg                                                                                                                                                  | 153<br>62                                                    | 8. Professor R. Schumann, Bismarditr. 7. S. Oberlehrer Dr. Billich, Johannisstr. B. Chumpaliafretter Erfe Milhelmanian 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buchhandlung.<br>Oberlehrer Rob. Honfig.<br>Oberlehrer Jakob Piftauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Luswigsvurg Lugano (Teffin) .                                                                                                                                | 10                                                           | 8. Gymnafialrettor Erbe, Wilhelmsplay 6.<br>6. Hofbuchhändler Nigner, Wilhelmftr. 22.<br>8. R. beuticher Bigelonful Rarl Franken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ramens (Gachien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Univ. Brofessor Dr. Rud. von Scala.<br>Dr. phil. Abalbert Jungbauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Magdeburg                                                                                                                                                    | 208                                                          | 8. Professor Dr. Anoche, Pionierstr. 20. 6. Oberlehrer Dr. Philippson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ### Ramens (Sachien) . 12 ### ### ### ### ### ### ### ### ###                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dirett. Brof. Dr. Seip, hinterm Rlofterhof. Lehrer Chr. Beterfen, Gr. Bafchburg 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mailand (Italien)                                                                                                                                            | 150                                                          | B. Ralfert. Bizelonful Friedrich Edhardt,<br>Blale Monforte 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raffel 800 % % % % % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bürgerichullehrer Grunewald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                              | S. Professor Wilhelm Hamburger, Bia S. Sepolero 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Archivassessor Dr. R. Brunner, Frieden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mains                                                                                                                                                        | 41                                                           | 8. Professor Braun, Schulftr. 26 1/10. 6. Professor Schollmager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rattowig (Dberichtefien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Major a. D. Wille, Borholzstr. 7.<br>Realschuldirektor Dr. Harnisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wigshafen                                                                                                                                                    | 12<br>224                                                    | 8. Gymn. Professor A. Banmann.<br>8. Kaiserl. Rat Dr. Arthur Mally.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rempen (Pofen) . 69 R. 68 R. Riagenfurt (Rirmten) . 142 B. 68 R. Riagenfurt (Rirmten) . 142 B. 69 R. Roblens . 20 R. Roblens . 237 B. 69 Rolbers . 10 S. Roblens . 237 B. 69 Rolbers . 10 S. Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 237 B. 69 Rollens . 247 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. 69 Rollens . 257 B. | Stadttämmerer Barner.<br>Gymnafialdtrettor Dr. Müller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mariendurg (Weftpreußen) .                                                                                                                                   | 20                                                           | S. Stadtichulratefefretar Sans Steiner. B. Oberlehrer Boffert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Riel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Symnafialoberlehrer R. Palleste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marienwerder .                                                                                                                                               | 20                                                           | 6. Reftor Berger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Riagenfurt (Kürnten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stadtrat Otto Weber.<br>Progymnafiallehrer Rudolph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Weftpreußen)                                                                                                                                                | 156                                                          | B. Oberlandesgerichtsrat Erler. S. Oberlehrer Rarehnte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Riansthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Professor Dr. Stosch, Waitsir. 41 a. Rettor Sell, v. d. Tannstr. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Martird (Elfaß) .                                                                                                                                            | 16                                                           | B. Realschuldirektor Dr. Lienhart.<br>S. Oberlehrer Dr. Recht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roblens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr. Mag Ortner, Austos der Studien-<br>bibliothet.<br>Brofessor Flora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meiningen                                                                                                                                                    | 34<br>34                                                     | B. Major Baul Siebenbürger, Feodoraftr. 13.<br>B. Oberlehrer Dr. Rirbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rolberg 10 8 6 6 8 6 1 10 8 6 6 1 10 8 6 6 1 10 8 6 6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schulinfpettor Günther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meig                                                                                                                                                         | 184                                                          | S. Handelslehrer Alb. Keunede, Martinftr. 2.  8. Brofessor Dr. Seifert. Hochsteinstr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rolberg 10 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geh. Juftigrat u. Erster Staatsanwalt<br>Schumacher, Mainzer Str. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minden (Beftfalen)                                                                                                                                           | 37                                                           | S. Mittelicullehrer Richard, Bischofftr. 9. 8. 3. 3. unbefest. S. Buchbruderelbefiger &. Bruns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rolmar (Elfaß) . 70 88 Rolmar (Elfaß) . 330 88 Romigsberg (Preußen) . 125 88 Romigsblitte (Oberichtefien) . 27 Römigktein (Taunus) 14 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dberlehrer Dr. Schumacher, Schenken-<br>borfftr. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Märs                                                                                                                                                         | 10                                                           | B. fehlt g. Bt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ### (Rhein)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gymnafialoberlehrer Dr. Wad.<br>Gymnafialoberlehrer Schmidt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mühlhaufen (Thittingen)                                                                                                                                      | 23                                                           | S. Symnastaloberlehrer Hofius.<br>B. Professor Dr. Rettner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Breußen) 125 Bringsbutte (Oberichlefien) . 27 Bringstein (Taunus) 14 Bringsbutten (Taunus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . Reg. = und Schulrat Renaud.<br>. Oberlandesgerichtsrat Scheerbarth, Der-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Mülheim</b> (Ruhr) .                                                                                                                                      | 8                                                            | B. g. B. unbefest. S. Buchhandler D. Röber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rönigshütte (Oberschlessen) . 27 Binigstein(Taunus) 14 Binigstein(Taunus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | warthstr. 12.  Karl v. Thenen, Sachsenring 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mülheim (Rhein) .                                                                                                                                            | 81                                                           | 8. Symnafialoberlehrer llerpmann.<br>6. Symnafialoberlehrer Dr. Roernide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rönigftein(Taunus) 14 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Symnafialdirektor Prof. Dr. Armfiedt. Dberlehrer Dr. Hecht, Kirchenftr. 22/3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ж</b> йнфен                                                                                                                                               | 228                                                          | 8. Univ. : Professor Dr. Frang Munder.<br>S. Brofessor Richard Deye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , Professor Dr. Klimle.<br>. Forstmeister Elze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Münden (hannover)                                                                                                                                            | 65                                                           | 28. Brofeffor Dr. B. Cascorbi. 6. Atabemie-Brofeffor Dr. Dornberger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rouftans   17   B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Pfarrer Bender.<br>. Dr. E. Aleemann, Direktor der höheren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Münfter                                                                                                                                                      | 155                                                          | B. Brof. Dr. Hugo Andresen, Brodhoffitr. 7. S. Schriftitell. Mattias Linhoff, Göbenftr. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mäddenschle.  Symnasiasvirettor Brof. Dr. Jonas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rafel (Nege)                                                                                                                                                 | 117                                                          | B. Eisenbahn Bau und Betriebsinspeltor<br>R. Beise, Am Bahnhof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Röthen (Anhalt) . 19 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . Professor Dr. Tank.<br>. Oberlehrer Bensemann, Schlofftr. 12.<br>. Chemiker Wohlgemuth, Ringftr. 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Raumburg (Saale)                                                                                                                                             | 67                                                           | S. Raufmann Th. Schwarz.<br>B. Studienrat Brofessor Dr. Bred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rottbus 52 😕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . Landgerichtsrat Brettner, Jimmerstr. 2.<br>. Lehrer Ruschte, Dresdner Str. 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menbrandenburg (Medlenburg)                                                                                                                                  | 19                                                           | 8. Schulrat Dr. Sauerwein.<br>S. Hauptsteueramtsrendant Baul Schwesty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Arefeld 71 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , vinjujes į ettavilte etti. Alli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reunfirchen (Beg. Trier)                                                                                                                                     | 45                                                           | 8. Hattendirektor F. Braune.<br>S. Rettor J. Braun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arems (Donau) . 176 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Direttor Dr. Ernft Behrmann, Befiftr Brofeffor Ch. Busmann, Blumenftr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renruppin                                                                                                                                                    | 81                                                           | 8. Professor R. Stier. 6. Mittelschullehrer Moris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Name<br>bes<br>Sweigvereins                                    | Mit-<br>glieder-<br>zahl | Gefcäftsführende Borftandsbeamte                                                                          | Name<br>des<br>Sweigvereins             | Mit-<br>glieber-<br>zahl | Geschäftsführende Borftandsbeamte                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abertrag                                                       | 19 588                   |                                                                                                           | Übertrag                                | 15532                    |                                                                                                                    |
| Renftettin                                                     | 85                       | B. Profeffor E. Bille.                                                                                    | Conderburg                              | 8                        | B. feblt j. 8t.                                                                                                    |
| lorden                                                         | 98                       | B. Professor Jabusch.                                                                                     | Connederg                               | 12                       | S. Buchhändler La Motte.                                                                                           |
| Allambara                                                      |                          | S. Profestor Dr. Eggers.                                                                                  | (Sachi. : Mein.) .  Stade               | 25                       | B. Archibiakonus A. Winter.<br>B. z. At. unbefeht.                                                                 |
| fürnberg                                                       | 80                       | B. Lehrer und Schriftsteller Franz Dittmar.                                                               | 0                                       | -                        | S. Buchhänbler A. Pochvis.                                                                                         |
| D <b>berfrohna</b><br>(B3. Chemnis) .   .                      | 38                       | 8. Sculbirettor Ernft Roth.                                                                               | Stendal                                 | 58                       | B. Bürgermeifter Dr. Schüte.                                                                                       |
| Oberhaufen 2<br>(Rheinland)                                    | 28                       | S. Lehrer Lohmann.<br>B. C. F. Dorr, Gutehoffnungshütte.                                                  | Stettin                                 | 180                      | S. Lehter Sorgenfrei.<br>B. Professor Dr. Koch, Preuhliche Str. 43.<br>S. Oberlehrer Dr. Helbing, Deutsche Str. 12 |
| (Großherzogtum) .                                              | 67                       | B. Geh. Schulrat Dr. Menge, Lindenallee 28.<br>S. Oberbaurat Böhlt, Rosenstr. 25.                         | Stralfund                               | 22                       | B. Fabritbefiger Rarl Beufer.<br>S. Konrettor Balleste.                                                            |
| Oppelu                                                         | 66                       | B. Landgerichtsbireftor Dr. Schuls. S. Rreisbaumeister hirnschal.                                         | preußen)                                | 13<br>175                | B. Rektor ber höheren Mädchenschule Senfe<br>B. Ministerialrat Dr. B. Albrecht, Reukird                            |
| Snabrūd                                                        | 25                       | B. Geh. Reglerungsrat Fifcher.<br>S. Generalfetretar Stumpf.                                              | C tuttoout                              | ,,                       | gaffe 1 — 3.  5. Oberlehrer Dr. R. Horst, Schiffleutgasse 2.                                                       |
| laderborn                                                      | 29                       | 8. Chmnafialdirettor Brofeffor Dr. Seufe.<br>S. Chefredatteur Abels.                                      | Cinitgart                               | 114                      | B. Dr. Delar hauser, Baihingen a. b. En<br>S. Schriftsteller J. Rober, hohenstaufenstr. 19<br>B. Rektor Güntber.   |
| Horsheim                                                       | 42                       | B. Dberamtsrichter Uhbe.<br>S. Buchdrudereibefiger Paul Bode.                                             | Zeplig (Böhmen) .                       | 15                       | S. Profurift Bud. S. 3. It. unbesett.                                                                              |
| firma                                                          | 62                       | B. Shulbirettor Dr. Araner, Ramenger Str. S. Stabtfefretar Löfer.                                         | Zetichen : Boden:<br>bach               | 87                       | S. Spartassenbeamter Ricard Rudolph.<br>B. Gymnasialdireftor Dr. Anton Schlosfer.                                  |
| <b>Flanen</b> (Bogtland)                                       | 65                       | 8. Burgericuliehrer R. Seifert, Tlicherftr. 10.<br>6. Burgericuliehrer Paul Edardt, Reuensborfer Str. 55. | Thorn                                   | 170                      | S. Lurgerichullehrer Julius Fischer.<br>B. Mäbchenschuldirektor Dr. Mayborn.                                       |
| Blön<br>Bofen                                                  | 25<br>98                 | B. Professor R. Ahrens.<br>B. Gymnasialbirettor Brofessor Dr. Thilmen.                                    | Lilfit                                  | 51                       | S. Oberlehrer G. Marts. B. Brofessor Rast.                                                                         |
|                                                                |                          | S. Ingenieur Paur, Baderftr. 17.                                                                          | <b>Xollemit</b> (Bz. Danzig)            | 23                       | S. Rechtsanwalt und Notar E. Meyer.<br>B. Hauptlehrer Wieberhold.                                                  |
| Potsdam                                                        | 118                      | B. Dberburgermeifter a. D. Geh. Reg. = Rat<br>Boie, Gr. Weinmeifterftr. 8.                                | Londern                                 | 20                       | B. Raiferl. Bantvorfiand J. L. L. Faft.                                                                            |
|                                                                |                          | S. Eifenb. Betr. Setretar Groftopf, Saars munber Str. 18.                                                 | Torgan                                  | 45                       | B. Landgerichtsrat Bruns.<br>Professor Eberhardt (2. Borf.).                                                       |
| Brag                                                           | 66                       | B. Prof. Dr. Ab. Hauffen, Prag-Smichow 250. S. Lehrer J. Himpan, Wenzelsplat 3.                           | Trarbach                                | 21                       | B. Amtsgerichtsrat Gescher.<br>S. Buchhändler Georg Balmer.                                                        |
| Brüm (Bj. Trier) .                                             | 15                       | 8. Chmn. Derlehrer Dr. Teusch.<br>5. Oberförster Christa.                                                 | Treptow (Rega) .<br>Trier               | 17<br>100                | B. Brofessor Deder.<br>B. Stadtbibliothel. Brof. Dr. Reuffer, Felbftr. ?                                           |
| anedlinburg                                                    | 39                       | B. Profeffor Dr. Rleemann, Amelungftr. 1.                                                                 | - 1 - 84                                |                          | S. Gymn. Derl. Dr. Ifentrabe, Betrusfir                                                                            |
| Rathenow                                                       | 5                        | 8. fehlt g. Rt.<br>S. Buchhändler hans Dumftren<br>i. F. Mar Babengien.                                   | Trieft                                  | 29<br>124                | B. Brofessor Unterforcher, Bia Gustinent 3<br>S. Marcus Guggenberger.<br>B. Städtischer Amtsbirektor Gregor Grüner |
| Ratibor<br>Redlinghaufen                                       | 103                      | 8. R. Oberlehrer Reinis, Bollwertfir.<br>6. Oberlehrer Engemann, Zwingerfir. 17.                          | Tübingen                                | 20                       | S. Beamter Gustav Schindler.<br>B. Professor Rägele.                                                               |
| (Bj. Münfter) .<br>leidenberg                                  | 18                       | B. Gymnafialdirettor Dr. Boderabt. S. Oberlehrer Bernhorft.                                               | Berden (Aller)                          | 9                        | S. Buchhanbler Piehder.<br>B. Seminarlehrer Bernh. Wieje.                                                          |
| (Böhmen)                                                       | 860                      | 8. Magistraterat Dr. Otto Ringlhaan, Goethestr. 5.                                                        | Bierfen (B3. Dilffelb.) Bermelsfirchen  | 36                       | B. Direttor Dr. Löhrer.<br>S. Lehrer Strade, Schulftr.                                                             |
| lemideld                                                       |                          | 6. Bahnbeamter Andreas Gulban , Bahnhof-<br>ftr. 9.                                                       | (Bd. Düffelborf) .                      | 48                       | 8. Rettor Bilbelm 3bel.<br>6. Rettoratsichullehrer R. Riusmeier.                                                   |
| (Bi. Tiiffelborf) .<br>Iohleben                                | 22                       | 8. Oberlehrer Anippfchilb.                                                                                | Befel                                   | 64                       | B. u. S. Oberl. Dr. Balbe, Linguftaftr. 10<br>B. Brofeffor Dr. Glost.                                              |
| (V3.Halle)<br>I <b>skod</b> (Medi.) .                          | 36<br>6                  | B. Oberlehrer Dr. Sprengel.<br>B. Dr. E. Labes.                                                           |                                         | 66                       | S. Symn. Derlehrer Weber.<br>B. Hof : u. Ger. : Abvolat Dr. Dom. Kolb                                              |
| indelfiedt                                                     | 32                       | B. Oberlehrer Einwächter, Rl. Allee 11. 6. Seminarlehrer Weebermann, Alte Str. 39.                        | Esien                                   | "                        | IV Alleegasse 28.<br>S. Hof- u. Ger Abvotat Dr. Franz Ritte                                                        |
| Saarbriiden<br>St. Coar                                        | 52                       | B. Justigrat Dr. Brüggemann.<br>G. Buchfändler W. Rudolph.                                                | Bicsbaden                               | 64                       | von Sprung, I Tegeithoffftr. 4.  8. Schulinspeltor Mintel.                                                         |
| St. Coarshaufen                                                | 19                       | B. Pfarrer Arilger : Belthusen (St. Goar). S. Institutstehrer Bogel (St. Goarshausen).                    | Bilbelmebaven .                         | 27                       | S. Rettor Jung, Stiftstr. 30.  8. Marineoberpfarrer und Konfistorialrat Goedel.                                    |
| childberg (Pofen)                                              | 13                       | 8. Rgl. Schulrat &. Riefel.<br>S. Stadtlammerer hentichel.                                                | Bindhoel (Deutsch= Silowest = Afrila) . | 51                       | B. Lic. theol. Pfarrer Bilhelm Ang.<br>S. Bahlmeisterafpirant Anapp.                                               |
| S <b>hlawe</b> (Pommern)<br>S <b>hopfheim</b><br>(No Pontione) | 19                       | 8. Professor Hoffmann, Stolper Borstadt 25. 6. Sefretar Gerner, 23.                                       | Bolfenbüttel                            | 9                        | B. Seminarinspettor F. Jeep.                                                                                       |
| (B3. Konftanz) .                                               | 20                       | B. Professor A. Balb.<br>S. Eduard Derbster d. 3.<br>B. Bernhard Grothus, Chefredattenr bes               | Worbis (Bj Erfurt) Warzen               | 15                       | B. Schulrat Fr. Bolad.<br>G. Hauptlehrer Rellner.<br>B. Oberlehrer Dr. Öhme, Lindenfir. 6.                         |
| schwerin (Redl.) .                                             | 58<br>58                 | Schlefischen Tageblattes.  B. Forstrevisor Bilbelmi, Baderftr. 29 b.                                      | (B3. Leipzig)                           | 44                       | S. boetlegter Dr. Ogme, Lindenger. 6.<br>S. fehlt 3. 8t.<br>B. Professor Braasd.                                   |
| Siegburg                                                       | 20 '                     | 8. Gymnasialoberlehrer Dr. Karl Made.                                                                     | Scits                                   | 25                       | S. Professor Studig. S. Kaufmann R. Jubelt, Brüberftr. B. Dr. R. Feberabend, Brof. am Francisceum                  |
| Siegen                                                         | . 75                     | S. Amtsgerichtsrat Molh.  8. Eberlehrer Dr. Gustav Estuche.                                               | Berbit                                  | 27                       | 8. Schuldirektor Deger, Schleizer Str. 45.                                                                         |
| Chericht.                                                      | 116                      | S. Selretar Refler, Saustingfir. 17.<br>B. Farft Chriftian Rraft su Sobeniobe:                            | (B3. Erfurt)                            | 258                      | 6. Bürgericullehrer Fleischer, Greizer Str<br>B. Gymnasialrektor Prof. Dr. Schlee.                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |                          | Dhringen, Durchlaucht. 6. Oberrevijor Stockoffa.                                                          | Sittan                                  | 208                      | 6. Oberlehrer Dr. Reumann, Reichsftr. 4.<br>B. Seminaroberlehrer Dr. Barth.                                        |
| Sobernheim<br>Sömmerda                                         | 13<br>13                 | B. Hauptlehrer Johannes Beiter.<br>B. Kaufmann Julius hoffmann.                                           | 8widan (Sachfen) .                      | 45                       | S. Bürgerichullehrer Edm. Schröter.<br>R. Arnfelior Dr. Seitiche                                                   |
|                                                                | 15 532                   | S. Rettor Deffe.                                                                                          | Bufammen                                | 17810                    | 6. Schuldireftor Grattmer.                                                                                         |
| 0                                                              | , 1                      | Saut                                                                                                      | unmittelbare Mitglieber                 | 2840                     |                                                                                                                    |

bas sgrammatitalisch Richtigfte« bem nach Ihrer Meinung nur » zulässigen« eben Benannten vorziehen möchten, ohne Frage über= haupt abzulehnen fein. Denn -welcher, welche, welchese ift zwar fonst in allen Formen neben bas alte bezügliche der die bas- getreten, aber die Genitive find in dieser Anwendung in ber heutigen Sprache gang ungebräuchlich.

herrn homm. R..... Des. Die Nachrufe im Anzeiger zum Militar-Bochenblatt leiden wirklich zuweilen an fehr auffälligen Sprachmängeln. Gin Meister der Bautunft ist fein Name mit ber Festung für alle Zeiten verfnüpft . . . das Regiment verliert in ihm den liebenswürdigften Ramerab ... deffen Andenten dasfelbe ftets in hoben Ehren halten wird ... Derfelbe hat dem Regimente von .. bis .. angehört und mit bemselben ruhmreichen Anteil am Kriege gegen Frankreich genommen . . . Alles das sieht mit dem genannten Inhalte dieser Anzeigen nicht im Eins-klange (das ist voorliektige der Anzeigen nicht im Einsklange (das fast regelmäßige »ders, »dies, dasselbe« für »er, sie, es« wird vermutlich unbeseinen aus dem bekannten »Schema F. übernommen), teilweise überschreitet es die Grenze dessen, was zwoyiwollen und Teilnahme nachsichtig hinnimmt. hier sollte, wie schon bei früherer Gelegenheit gesagt, die Leitung bes Blattes auf eigene Berantwortung eingreifen. Die Lebenden, beren Namen unter den Nachrufen stehen, würden es ihr gewiß danken und dem Andenken der Toten, das man an dieser Stelle in so ichoner Ramerabschaftlichkeit zu ehren pflegt, wurde manchmal bamit sogar ein rechter Dienft getan.

Herren Dr. E. S..., Höchst a. D., B. R..., Bonn, D. B..., Danzig u. a. Der Unwille über die Engländerei beim Tennis ift allgemein im Wachsen begriffen. Man liest jest kaum noch in den Tageblättern Berichte über Tenniswettspiele, ohne darin mehr oder weniger bittere Bemertungen gu finden in demselben Sinne, wie wir sie gelegentlich auch gebracht saben (1901, Nr. 10, Sp. 300). Noch ganz fürzlich wurde so auf den schreienden Widersinn hingewiesen, daß in Bonn die Preisrichter von ihren hohen Leitergestühlen ihr Urteil nach jedem Wurse in englischer Sprache gaben bei einem Wettspiel, bei bem unter anderen — der Kronpring des Deutschen Reiches beteiligt war. Uber die Unbedentlichteit der Herren, die das zu verantworten haben, tann man fich nicht genug wundern.

#### Beschäftlicher Teil.

#### Das Berbeutschungsheft Die Schule-

foll in nachfter Zeit in neuer Auflage erscheinen. Die geehrten Mitglieder und Zweigvereine, welche Anderungen oder Bufape ju diesem Best munichen, werden gebeten, ihre Borfclage an den Bearbeiter bes Berbeutschungsbuches, herrn Oberlehrer Dr. Karl Scheffler in Braunschweig, Leonhardsplat 5, balbigft ein= zusenden.

Der Zweigverein Reuftrelit ift erloschen. Die bisherigen Mitglieder find bem Gefamtverein als unmittelbare Mitglieder beigetreten.

Die Zweigvereine und Bereinsmitglieber bitte ich, mahrend ber Ferienzeit Juli = Auguft an bie Bereinsamter nur bringliche Sendungen richten zu wollen.

D. Sarragin, Borfigender.

3m zweiten Bierteljahr 1902 gingen ein:

#### an erhöhten Jahresbeiträgen:

je 5 .# von den herren: Apothefer Bretfchneider in Dar= es: Salam, Lehrer Sugo Buttmann in Marfeille, Brofurift E. F. Garraug in Bajel, stud. chem. Eduard Margerie in Ablerhütte bei Birsberg und cand, theol. et phil. Frit Schonebohm in Abia (Livland).

&. Berggolb, Schatmeifter.

#### Deutide Gaft= und Birtebaufer im Basgau.

In der Reifezeit fei wiederum an folgende Gafthofe in dem Basgenwalbe erinnert, beren Befiger ihre Achtung por ber beutschen Sprache burch bie Ausstellung bentider Rechnungen und durch die Buhrung beutider Speifetarten betunden. Es find dies folgende:

Alberschweiler in Lothringen: Sotel Canet\*. - Alt= weiler: Sotel jum Bregouard \*. - Drei Uhren bei Rolmar: Hotel zu den Drei Uhren\* und Hotel zu den Drei Königen\*. Bebweiler: Bafthof gur Boldenen Ranone. - Broger Belden: Bafthaus bes Bogefentlubs. - Sohtonigsburg bei Schlettftadt: Bafthaus zur hohfönigsburg. - hohmald bei Barr: hotel und Benfion Rung \*. - Markirch: Grand Sotel \*. -Megeral: Gafthof zur Sonne\*. - Münfter im Elfaß: Grand Botel Münfter\*. - Murbach im Elfaß: Gafthof von G. Bolf \*. -Rieberbronn im Elfaß: Benfion Dorich\* und Sotel Mathis \*. -Rappoldsweiler: Gafthof zur Stadt Rangig, Gafthof gum Lamm, Benfion Karolabad\*. — Hotel und Benfion Sankt Unna bei Sulz im Oberelfaß\*. — Schirmed: Hotel Bogt. — Bangenburg bei Romansweiler: Sotel und Benfion Beper\*. -Bafthof zum Beißen Gee (Elfaß)\*. - Borth im Elfaß: Bafthof zum Beigen Rog. — Urbis bei Befferling: Botel Rrone\*. - Rabern: Gafthof jum Münchener Rindl\* und Bogefenhotel \*.

Die mit \* bezeichneten Gafthofe werden befonders gu lan= gerem Sommeraufenthalt empfohlen.

#### Tennistafeln

auf Bappe gezogen, gegen Bitterungseinfluß auf beiben Seiten gefirnift und jum Aufhängen eingerichtet, 1 .#. Die gleichen Tafeln unaufgezogen fostenlos.

#### Briefbvaen

mit dem Bahlipruche des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stud, postfrei: 1,30 ...

Die Beidäftsftelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W 30, Motftraße 78.

#### Verlag von C. A. Schwetschke und Sohn, Berlin W35.

Um eine weitere Berbreitung zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, folgenbe Ermäßigung bes Labenpreises ein: treten zu lassen:

## Unter dem Striche. Von Berman Riegel,

weil. Mufeums : Direttor in Braunfdweig, Begründer des Alligemeinen Deutschen Sprachvereins.

#### Vier Bandden zusammen bezogen 3,- D. Breis des einzelnen Banddens 1,- D.

Freis des einzelnen Bändchens 1,— W.

Inhalt: Bunte Bilder aus Natur und Leben: Band I. Was in Bildung? — Arbeit und Glück. — Etwas von Kunft und Kunftfreunden. — Karisbader Alleriel. — Gräßin Nora. — Die Herren Tichechen. — Weihnachtssynphonie. — Ein Tichgelpräch in der Sommerfeliche. — Das Austernfrühlika. Band II. An der Themse. — Am Strande der Kordiee. — Die niederdeutscheide Bewegung in Belgien. — Parts, Erinnerungen und Betrachtungen. — Quer durch Frankreich. — Eine unsfreiwillige Wallfahrt nach Lourdes. — Ber Lebensadend. Italienische Blätter: Band III. Auf ins Land Italia! — Genua. — Bavia und die Karthaufe. — Walland. — Berona und einige Rachbarfähre. — Benedig I und II. — Bom Bo zum Arno. — Pia. — Florens. Band IV. Jalienische Arabesten. — Bom Arno zu den sieden Higeln. — Rom. — Erinnerungen aus dem päpstichen Kom. — Gartbald'sche Frinnerungen. — Der Kapf im neuen Rom. — Bettel und Barmherzigtett in Jialien. — Ateine Abenteuer und größe Eindrücke in Reapel.

Bir ersuchen die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, von diefem gunftigen Angebot ergiebigen Bebrauch ju machen.



#### Harzer Loden

wasserdicht
Eamelhaarleden, Ledentuch may naw,
namermeiten ma ferbehr
im Eregen.
Pamenleden von 3.5 A.
Berrenleden von 3.5 an,
Jeppen von 12.4.
Minnel von 20.4.
Erede von 20.4.
Ereden z. Erriblike frei.

Louis Mewes, Hanksstary, Harz, Hr. 116. Orther Bacyer Seden: Evertai: Geldalt.

#### Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung

behandelt in seiner Monatsschrift "Reform" eingehend alle Fragen der Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und Schriftgattung. Sein Hauptziel ist, durch möglichste Abschaffung aller Folgewidrigkeiten die deutsche Rechtschreibung für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Beseitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssiger Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. — Jahresbeitrag 2.4. — Probenummern. Flugblätter usw. fre durch die

Geschäftsstelle D. Soltau in Norden.



[202]

Professor
P. J. Fuchs:
Deutsches
Wörterbuch

auf etymologischer Grundlage. An Beridfichngung wichtigerer Mundert : und Fremdworter, femte meter Gigennamen. 3 Taufend.

36) Seien fait. Schreiber Jermat Gib 30° (4) herr 20° (4) in Leinen geb 4.4.

Em aud in biefem Blatte empfohines ungemein reidhaltiges, gung eigenatrig und gwedmüßig angelegtes iewie bistellige bill ges Bud-

Verlag von Hobbing & Buchle Stuttgart.



Bad Salzschlirf Bonfacius-Braumatismus, Steinleiden.

which are a series of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of

Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt

<u>👞 🦠 Leipzig. Sidonienstr. 59. 🕬</u>

So der in Korro und Borro Solving ober ils Etern Leure Sonder in Sin abore Journal par Solving So der in 2008 over der politikast of sin dem Stauste

Nüben Setugunger aufmit

Empfehlensmerte Bacher.

3. Spradrichtigkeit.

Andrelen, Karl Sukal. Sprachgebrand und Sprachrickigkeit im Pentloen. I. Ruft. Berger, Reseland. 1822. All Bruns. Karl. Sutes Amtsdentic. Eine Betrachnung am beim Beibeiem Beitm. & heimenn 2 Ruft. Aufe. Sauther. J., Recht und Spracke. Ein Betrag gum Dema vom Junivendemin Beitm. herminne Beitag 1868. All heinhe. Albert. Sut bentle. Betam Regenvorde 2 Ruft.

Reffer. A. G., Pentider Antiberbarus. .. Ruf. .. Smingam.

Sowierigkeiten bes dentiden Spradgebrauds. 2 Auft geren in Strubtum Ibie ,412

Beibe, Dudre im Reinderne bie Binein Aber ben gangleitil, Burt Bumern I fan 180 a. felle. Saalfeld, Ganiber, Soreib Pentid! Bulle C Enteremb

Sanders, Paniel. Mörterfud ber Sanptiowierigkeiten ber bentiden Syrade.

Soliefung, A., Pentider Wortidan ober Der padente Ansbrud. . Rut. Grungert & Roff. 18 1

Serenci, Site. Gem papiernen Still .. Ruft. Beilm.

Butmann. Aleisand Syraddummbeiten. Rieme bemine dien in filbe febru temm ibm fin nier und bie hie nier Erich einen bie der forden ben beminen Burmand der filbe beiben demen 1890 W. B. 4200.

\* Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Comm

Generalisages (1) Constitutifications (inc. for County & Mark to (1) of the control of the Constitution in Society program between at the Constitution (2) to Constitution in Society program between at Society and the Constitution of the Constitution in Society (2) of Constitution in Society (2) of Constitution in Society (2) of Constitution in Society (2) of Constitution in Society (3) of Constitution in Society (3) of Constitution in Society (3) of Constitution in Society (3) of Constitution in Society (3) of Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constitution in Constituti

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Jir ne Santhumung vonumerind. In Cliffe Stiff, an Gente NV C. Constitute 1. — Concepted Colors Communic Statement J. Bergedt Suche. Conf. der Busbinnibun, das Matempieren in Helle 2. d. S.



# Zeitschrift

## Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

#### Begründet von Berman Riegel

3m Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Zeitschrift erscheint jährlich swölfmal, zu Anfang jedes Monats, und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Satung 24).

Die Beitschrift fann auch burch ben Buchhandel ober bie Boft für 3 & jährlich bezogen werben.

Inhalt: Jahresbericht. Bon Geh. Oberbaurat Otto Sarrazin. — Neue Beiträge zur ärztlichen Fachsprache. Bon Geh. Sanitätsrat Dr. Ernst Graef. — Außerungen und Aussprüche über die beutsche Sprache in ungebundener Rede III. Bon Pros. Dr. Paul Pietsch. — Freiheit, die ich meine. Bon Pros. Morip Zeller. — Goethe und die Fremdwörter. Bon Pros. Geberhard Restle. — Borsitzer. Bon P. B. — Kleine Mitteilungen. — Bücherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieffasten. — Anzeigen.

#### Jahresbericht.

#### Anguft 1901 bis Juli 1902.

Über die Entwidlung des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins im verstoffenen Berichtsjahre ist durchaus Erfreuliches zu
melden. Seit der Hauptversammlung in Strahburg i. E. hat die Mitgliederzahl das zwanzigste Tausend überschritten, und
zum ersten Wale seit dem Bestehen des Sprachvereins hat einer seiner Zweigbereine das erste Mitgliedertausend erreicht,
nämlich Berlin-Charlottenburg, dessen Mitgliederzahl gegenwärtig
1080 beirägt.

Reue Zweigvereine entstanden in: Angerburg (Dftpr.), Attendorn (Befif.), Bromberg, Fulba, Glogau, Gotha, Sirfdberg, Rattowit, Roslin, Deigen, Duhlhaufen t. Th., Raumburg a. d. G., Bofen, Schweidnis, Tetfchen= Bobenbach, Bierfen, gusammen 16 mit 691 Mitgliedern. Da= gegen find 4 Bereine als erloschen aufzuführen, nämlich Blanten= burg a. S., Eppelborn, Reuftrelig und Beremold, beren Mitglieber aber größtenteils bem Berein als unmittelbare Dit= glieder erhalten geblieben find. Die Gesamtzahl der Bereine beträgt demnach 231 (gegen 219 im Borjahr); die Bahl ihrer Mitglieber ist von 16050 auf 17820, also um 1770 gewachsen. Da bie Babl der unmittelbaren Mitglieder gur Beit 2360 beträgt (gegen 1900 ber letten Bahlung), fo ergibt fich ein Befamt= bestand von 20180, somit ein Zuwachs von 2230 Mitgliedern. Diefer Buwachs widerlegt am bundigften die neuerdings auf= getauchte Behauptung, daß bie Teilnahme an den Bestrebungen bes Deutschen Sprachvereins überhaupt im Schwinden begriffen fet. Das Gegenteil ift ber Gall. Bahrend bie Mitgliedergahl noch vor drei Jahren erft 13600 betrug, ift fie feitber in stetiger Zunahme auf 20180, also um 6580, b. h. um nahezu die Salfte bes bamaligen Bestandes gemachsen, mas gewiß alles eber beweift, als ein nachlaffen der Teilnahme an ben Bereinsbestrebungen. Diefer Aufschwung bes Deutschen Sprachvereins ift um fo bemerkenswerter, als fonft faft allent= halben über den Rudgang der deutschen nationalen Bereine geflagt wird, und bopbelt bemertenswert mit Rüdficht auf ben Umfland, bag ber Sprachverein feine Biele im wesentlichen nur in ftiller Arbeit, ohne laute auf die große Menge wirkende Ber= anftaltungen, verfolgen fann.

Bon den Zweigvereinen zählen 21 augenblicklich 200 und mehr Mitglieder, und zwar Berlin-Charlottenburg 1060, Kassel 800, Dresden 520, London 402, Bonn 390, Reichenberg i. B. 360, Köln 330, Braunschweig 264, Elberfeld 263, Zittau 258, Hamburg 251, Karlsruhe i. B. 250, Hannover 244, Koblenz 237, Essen 232, Graz 232, München 228, Marburg (Drau) 224, Breslau 217, Magdeburg 208, Halle (Saale) 203. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Mitteilungen aus den Zweigvereinen, so kurz sie notgedrungen abgesaßt werden mitsen, lassen doch erkennen, daß unser Bestrebungen in den Einzelvereinen die verpfündnisvollste Pflege sinden und daß in diesen durchweg ein reges Leben herrscht.

Die Beröffentlichungen bes Sprachvereins find auch im abgelaufenen Jahr, soweit bas Bedürfnis es erheischte, weiter= geführt worden. Es wurden neu berausgegeben: das Ber= beutschungsbuch IV Deutsches Ramenbuchlein, von Ferd. Rhull, 2. veranderte Auflage; V Die Amtsiprache, von Rarl Bruns, 28. bis 32. Taufend, 6. wiederum veranderte Auflage; ferner Die Tangtarte, von welcher bisher 37500 Abbrude unentgeltlich verteilt worden find; endlich bas Berbeutschungs= buch II Der Sandel, bearbeitet von Rarl Magnus, Bantherrn in Braunschweig, 3. vermehrte Auflage. In der Bor= bereitung befinden fich neue Auflagen der Berdeutschungsbücher III Das häusliche und gesellschaftliche Leben und VII Die Schule. Ein neues Berbeutschungsbuch . Sport und Spiele wird ben Zweigvereinen hoffentlich im Laufe bes nachften Winters jur Begutachtung zugeben konnen. Sein Abichluß hat fich baburch verzögert, daß im letten Frühjahr der »Deutsche Lawn=Tennis= Bund. begründet worden ift, ber nach einer Bestimmung feiner Sayungen u. a. Deine anerkannte, praktifch brauchbare beutsche Übertragung der beim Spiele felbft notwendigen und gebrauch= lichen englischen Ausbrude und Rebewendungen, sowie anerkannte beutsche Schiederichter = Bahlfarten . aufftellen will. Da es er= wünscht ift, daß ber Deutsche Sprachverein bei feinen in berfelben Richtung liegenden Arbeiten mit dem Deutschen Tennisbunde Sand in Sand geht, fo habe ich mich mit ber Bunbesleitung fofort in Berbindung gefest, und es ftebt ju hoffen, daß aus ben Beratungen brauchbare Ergebniffe hervorgeben werben, die für unfer neues Berbeutschungsbuch junachft abgewartet werben müffen.

ther Wornd bee Inhalts vergetoniffes ber Bereindreificheffe. When beath im variagen Jehrenbericht Jahrgang 1871, Ep. 255 der 33011/dre 190, berichtet wurde, ift fetther nach Magtigfeit geförbert Ale befonderen Chunerigfetten beim Gen bes Bergeichworken. volffes (M'nwoenbung vieler verlaftebener Cheiffarten u. bergl.; ge-Hatten groat nur einen langiamen Fortidjeitt in ber Ernellegung, boch frebet ju hoffen, baf bas Bert im Laufe bes Benters ale gelchloffen werben lann. La in bem Berzeichnis aufer ben erfen 15 Jahrgeingen ber Beitideift (1899, bis 1881), auch bie Brien-Schaftlichen Beihefte (heft I bis 21) und die wichtigeren, von Berein berausgegebenen Trudladen - Bentider Eprache Chren-Prang; & Bliner, Fruchtbringenbe Gelelicait; Erler, Die Eprache bes Bürgerlichen Gefesbuchs; Deigen, Tentiche Bflaniennamen; Chraber, Bom neuen Reich — berudfichtigt worten find, und Da bas Bergeichnis, bas namentlich auch ber beutichen Bort-Forfdung bienen foll, jablreiche in ben genannten Schriften be-Sprochene einzelne Borter enthalten muß, fo wirb fein Umfang pefentlich größer werben, als bies bei fonftigen Inhaltsverzeichmiffen ber Fall ju fein pflegt. Tropbem foll ber Bertaufspreis im Berhaltnis ju ber bargebotenen Leiftung möglichft gering angefest werben. 3ch bitte bie Zweigvereine und famtliche Ditglieber bes Sprachvereins icon jest, fich an ber Beftellung bes Inhaltsverzeichniffes, wozu noch besondere Aufforderung ergeben wirb, recht gablreich zu beteiligen und dazu beigutragen, dan nicht nur die aufgewandten Roften des Bertes nach Möglichfeit gededt werben, sondern daß auch die zu seiner Berftellung aufgewandte gewaltige Arbeit in folder allgemeinen Teilnahme ihren Lohn finde.

> In der Berichtszeit brachte bie Beitichrift unter gablreichen fleineren bie folgenben größeren Auffage:

Jahresbericht, Oftober 1900 bis Juli 1901 . von D. Carragin. Bericht über die 12. hauptversammlung in Strafburg i. E. von Rarl Scheffler.

Die Fremdwörter im öfterreichisch=ungarifchen Bolltarife« von R.

Mutomobil, Automobilift, Automobilismusevon D. Sarrazin. Die heeressprache in ber Schulee von Richard Jahnte.

Die neue Militarftrafgerichtsordnung« von &.

Bebente, daß du ein Deutscher biste von F. Berggold.
Gin überstüffiger Abschnitt in bem amtlichen Büchlein für die Deutsche Rechtschreibung. von Dr. Schumacher.

Der Gemeine von B.

Dehnwort und Rulturfortichritte von Rarl Scheffler.

Bur beutschen Bubnen= und Mufteraussprache« von Brof. Theodor Siebs.

Mußerungen und Aussprüche über die beutsche Sprache in ungebundener Rebes, I und II, von Baul Bietich. Rach vollendetem 66. Lebensjahres von D. Dunger.

Die neue beutiche Rechtschreibung von D. Brenner.

Bremdwörtermigbrauch in erziehungstundlichen Schriften von Theodor Frante.

Sprachliches aus ber Betriebsordnung für bie Haupteisen= babnen Deutschlands von -m.

Pas Geschlicht der englischen Fremdwörter im Deutschen won Dr. J. Ernst Bülfing.
Bedeutung und Einrichtung einer "Spracheck" in den Zeitungen-

bon Dr. Frang Bollmann.

Suriftenftil von R. Brune.

Bentralbabnbof ober Dauptbabnbof?« von Rarl Scheffler.

Revile: Runbicaus von Dr. Rarl Menge.

Pie Eprache bes neuen Bolltarifgefepes von Dr. 3 Sbeodor Bernaleten, ein Gebentblatt ufm. . von Aurelius Polzer.

Musbreitung der englischen Sprache« von Alfred Rödel.

Secthe und die Fremdwörter nach den Reubearbeitungen seiner

Berte« von Th. Watthias.

Sine Gefeschielles von Karl Scheffler. Bur Sprache bes neuen Jolltarifgefepelle von L. Sarragin. Bollern bes papiernen Stills von B. Reichel.

Min luftiger Auffag J. A. Samellers - wen Anguit Brunner. . In Rade bes Sprachgeifets von Anguit Engels. Aentralbeluter ster hamptbaluter aun Alfred Blum. · Lemid: Frampirides und Belgien . von G. Ranter. Due entite Beight für Tentich Sabmeneinte.

»Crematife, Crematifill von hermann Eungen.

»Arendwörter in einem Rinderbuche von germann Cau'der. »Kontrolieren« von Dr. 3. »Heerediprache und Klasscherüberiepung« von Kr. »Bälein haben, Echwein haben, Schleim haben auf Jemand«

von hermann Ennger.

»§ 172 des Recheitzaigeienbuches von Julius Erler. Din Radwort jut Gefahr int Dentid : Subwestafrita . con

C. Etreider Bur Sprache bes Tenerbeitanungsweiens von hermann Tunger

»Bas burien wir von der beiten Rechtichreibung fordern?« wen C. Brenner.

»Bedfelverbrude, Erberpapiere (Aufgabepapiere)« von Karl

Brund. » Tentiche Tennis : Ausbrude . von Friedrich Bappenhans.

» Mante (Chiverfted) und Bermanbies. von R. Sprenger. Bu dem Auffage . Die Rache des Sprachgeiftes . von D. Etreider.

Bon ben Biffenichaftlichen Beiheften ericbien Seft 20, enthaltend:

Din Reichsamt für deutsche Sprachwiffenschaft . von Brof. Dr. Briebrich Kluge.

Brauchen wir eine Alabemie ber beutschen Sprache? won Brof. Dr. Stto Behaghel.

»Rachworte von Prof. Dr. Paul Bietich.

#### Ferner Beft 21:

Bur Beichichte ber beutiden Sprache von Professor Dr. Ernft Martin.

Deifing auf ben Bahnen bes Sprachvereins von Dberlehrer Dr. Theodor Matthias.

Dem Andenten Rarl Beinholbes von Baul Bietid.

Wie in dem Jahresbericht 1899/1900 (Zeitschr. 1900, Sp. 254) bereits mitgeteilt murbe, hat herr August Dieberichs aus Remicheid, gegenwärtig Rentner in Bonn, früher Inftitutsvorsteher in Benf, dem Allgemeinen Deutschen Sprachverein die Summe von 18000 . als Stiftung vermacht, die auf den Ramen bes Deutschen Sprachvereins in das Schuldbuch bes Deutschen Reiches eingetragen werden follte, fobald biefer die Rechtsfähig= feit erlangt hatte. Rach Annahme der neuen Satungen am 4. August v. 3. auf der hauptversammlung in Strafburg i. E. fonnte biefe Bedingung erfüllt und die Gintragung bes Bereins in bas Bereinsregifter bewirft werben. Rach ber Stiftunggurfunde follten von bem vermachten Betrage 10000 & in ben Dienft bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins und 8000 & in ben Dienst bes (Fridefchen) Mugemeinen Bereins für vereinfachte Rechtichreibung geftellt werben. Den Riegbrauch ber Stiftungegelber hatte fich ber Stifter bis zu feinem Tobe vorbehalten. Alsbann follte ber fünfte Teil bes allichrlichen Binsertrages bem Stiftungstapital ju beffen ftetiger Bermehrung jugefchlagen, die übrigen Bierfünftel bes BinBertrages follten aber für die Bwede ber beiben Bereine verwandt werden. Falls ber Sprachverein selber die Schrifts, Aussprachs und Rechtschreibungefrage ein für allemal unter die Gegenstände feiner mundlichen und zeitschriftlichen Berhandlungen aufnimmt«, follte er in ben alleinigen Bollgenufi aller verfügbaren Stiftungeertrage gelangen. Bu biefer Stiftungsurfunde hat herr Diederichs in diesem Frühjahr einen Rachtrag aufgestellt, ber u. a. die Bestimmung enthalt, Daß ber Allgemeine Deutsche Sprachverein durch die in seiner vorjährigen Strafburger Sauptversammlung und teilweise schon früher beschloffene Aufnahme ber Schrifte, Aussprache und Rechtschreibungefragen unter bie Gegenstände seiner mündlichen und zeitschriftlichen Berhandkungen das Recht erworben hat, sosort nach dem Tode des Gründers seiner Diederichsstiftung den ungeteilten Bollgenuß der letzteren anzutreten«. Ferner hat Herr Diederichs in großherziger Belse die Zusicherung erteilt, die jährliche Zahlung von 175 A aus der Diederichsstiftung an den Sprachverein bereits bei seinen Lebzieten, und zwar vom 1. Juni d. J. an, beginnen zu lassen, mit der Bedingung, den Betrag zur unentgeltlichen Überweisung der Bereinszeitschrift an Anstalten, Seminare usw. zu verwenden. Der Bereinsvorsitzende hat den Nachtrag zur Stiftungsurfunde nach Benehmen mit unserm bewährten rechtskundigen Beirat, herrn Rechtsanwalt Rudolf Schmidt in Dreeden, unter Borbehalt der Zustimmung der nächstighrigen Hauptversammlung vollzogen.

Bon Bebeutung ift die Tatigfeit, die ber Deutsche Sprachverein neuerbings zur Erhaltung ber beutiden Sprache in Deutid Sudweftafrita mit Bilfe feines bortigen Zweigvereins Bindboef zu entfalten im Begriff fteht. Durch einen in biefem Sprachverein gehaltenen Bortrag (vgl. Sp. 129 bes gegenwärtigen Sahrgangs ber Zeitichrift) ift in weiten Rreifen befannt geworben, in welchem Dage die in diefes beutiche Schutgebiet einmandernden Deutschen vom erften Augenblid an der bort berrichenben unwürdigen Berleugnung ber Mutterfprache gu verfallen pflegen, in welcher Beife fie fich, taum daß fie afritanischen Boden betreten haben, nicht nur fremben, fondern felbft barbarischen Ginfluffen zugänglich zeigen - alles das in einem Bebiete, wo ber Deutsche herricht. Es liegt auf ber Sand, bag, wenn folder Sprachverwüstung nicht nachbrudlich entgegengetreten wird, die beutsche Muttersprache in unserem Schutsgebiet mahrscheinlich fehr schnell so vollständig verbildet und zurlidgebrängt fein wirb, daß fich ber heranwachsenden Rach= tommenichaft bas Berftanbnis unfres beutschen Schrifttums mehr und mehr verschließt, ja, daß fie die Schriften unfrer deutschen Dichter und Denfer taum noch wird lefen tonnen. Damit geht ihr aber eine ber vornehmften Grundlagen beutscher Besittung und Bildung verloren. Wenn wir baber gegen diefe brobenbe Entdeutschung ber bortigen Sprache fampfen, fo fampfen wir für bie Erhaltung beutschen Beiftes, für bie Erhaltung bes Deutsch= tums überhaupt. Diefe unfre Tatigfeit bietet, nebenbei bemertt, einen schlagenden Beweis für die Unrichtigfeit ber von manchen Seiten immer noch laut werbenden Auffasjung, daß ber Deutsche Sprachverein sich nur mit ber . Jagb auf Fremdwörter« beschäftige, bag er lediglich ein soprachreinigung verein. fei ufw. Seine Riele geben in Birtlichfeit, wie bies auch in seinen Sagungen nach= brudlich ausgesprochen ift, viel weiter: er will ben echten Beift und bas eigentümliche Wefen ber beutichen Sprache pflegen, bas beutiche Bewußtsein fraftigen und bamit bas Deutschtum überhaupt ftarten. Das wirtfamfte Mittel gur Erhaltung bes Deutschtums ift aber bie beutsche Muttersprache. Geht biefe ben Landeleuten in unsern Schupgebieten verloren, so geben fie bamit auch ber Segnungen beutscher Gefittung und Bilbung verluftig. Soffent= lich gelingt es bem einmütigen Zusammenwirten ber Reicheregierung und aller einfichtigen Deutschen, diese brobende Befahr von ben beutschen Schutgebieten fernzuhalten. D. Sarrazin.

#### Neue Beiträge zur ärztlichen Sachiprache.

Hus einem Gebiete, das fich bis jest ben Bestrebungen bes Deutschen Sprachvereins wenig zugänglich erwiesen hat, aus bem ber ärztlichen Fachsprache, ift Erfreuliches zu melben.

Bahrend man früher besonders darüber zu klagen hatte, daß felbst in Zeitungsberichten arztlichen Inhalts, die sich doch an ben

großen, nichtsachmännischen Leserkreis wenden, ohne jede Rüdssicht auf bessen Berständnis die fremdsprachlichen Kunstausdrücke gebraucht, oder vielmehr gemißbraucht wurden, haben wir jest die freudige Genugtuung, einen solchen Bericht geradezu als Muster allgemeinverständlicher Absassiung ansühren und rühmen zu können. Es ist dies der Bericht über den dießjährigen, den 31. Kongreß der Deutschen Gesellschaft sür Thirurgte. Außer einigen wenigen Fremdworten, die jedem Zeitungsleser vertraut sind (Chirurgie, Operation usw.), sind sämtliche Fachausdrücke in verständlichem Deutsch wiedergegeben, nach denen sich auch der Laie von den großen Leistungen und Fortschritten der Chirurgie ein deutliches und zutressends Bild machen kann.

Es ist nun wohl von besonderem, belehrendem Werte, zu sehen, wie das erreicht ist und auf welche Weise die in der Sache liegenden, alleitig anerkannten Schwierigkeiten überwunden und zwar so meisterhaft, ja spielend überwunden worden sind, daß der Leser besonders ausmerken nuß, um ihre Stellen zu bemerken: vor allem dadurch ist es erreicht, daß man es vorgezogen hat, statt einzelner Ersatworte, da wo diese irgendwie Schwierigkeiten oder Aussälligkeiten boten, deutlich beschreibende Wortverbindungen oder auch ganze Sätze zu verwenden. Einige Beispiele mögen das erläutern.

So sinden wir sur Gastroenterostomie: »Die kunstliche Berbindung des Magens mit dem Darme«; für subphrenischen Abscess: »Eiterung unterhalb des Zwerchsfells«; für Embolie nach Thrombose an der afficirten Stelle: »Berschleppung von Gerinnseln in die Blutbahn von der ertrantten Stelle her «; für parasitäre Theorie der malignen Tumoren: »Die Frage, ob die bösartigen Geschwulste der Einwanderung von Kleinledwesen ihre Entstehung verdanken. Immerhin sehlt es aber auch durchaus nicht an tressenden einzelnen Ersahworten: so Nachgeschwulst für socundäre Tumoren; Köntgenlichtbild in förperlicher Aufnahmessung suns siereoskopischer Aufnahme; Ausschalztung sur Resection (des Diddarms); Beispiele, die sich leicht noch vermehren ließen.

Daß babei auch die nichtfachmännischen Fremdworte möglichst bermieden und ersett sind, so 3. B. Discussion durch Befbrechung, sei außerbem bervorgehoben.

Ein gleiches Bestreben ift auch in bem Berichte über ben biesjährigen Rongreß für innere Mebigin anzuerfennen, wo wir in ber Einleitung gleichfalls Besprechung für Discussion, bann auch Erfennung für Diagnose, Behandlung für Therapie gebraucht finden. Allein im Beitergange ift es ihm nicht fo, wie feinem dirurgischen Borganger, gelungen, die ärztlichen Fremdworte in ein verständliches Deutsch umzuwandeln und fo das reiche Ergeb= nis der Berhandlungen zu einer auch dem Laien durchsichtigen und ihn auftlärenden Darftellung zu bringen. Außer einer Anzahl einfacher Fremdworte, die leicht deutsch hatten gegeben (ober wenigstens baneben gesett) werben tonnen, wie occulte, vicariirende (Blutungen) durch verborgen, stellvertretend; viscos burch schleimig; colloid burch gallertig ober leimig; colloidal burch gallertartig, leimartig; Erosion (ber Magenschleimhaut) burch oberflächliches Bundfein; parenchymatose Magenentgunbung burch Entgunbung ber Magenwand; Spasmen burch Rrämpse — tritt hier besonders auffällig die Gastroenterostomie hervor, ein Ausbruck, der wiederholt ohne jede Erklärung gebraucht wird; magrend die mit ihr doch zunächst befaßten Chirurgen, wie oben erwähnt, dies dem Laien unverständliche, ihn erschreckende Sprachungeheuer burch bie oben genannte, ohne weiteres flare, bem Laien wie bem Arzte gleichverständliche Umschreibung erfett

novem Ja Emminer ungliediger Schilden federt die gantsnier The 100 — der abstrektuurs Funschungs — die Frievossmande — die Aufligse — im Schilde die Kongresse für miner Medica dermie – hie ismonische Aufligse und für die sweins weren Alamisse über dürze für nem die neuere Seiingere snammer desten für die Seingerführung die Sohmigendingerfeb der Schmiger mehalterfam unferfandelichen für debtemm nimmen. In dam und der Jemmybermänne ausgehömigen. Kun meh dem allemennen Seinfahmer nem gerinden weiden fam gebört dem alles inder meh und ern berhändnich ist Jemmyber die Seinemmin. Im Schmitzelt derheiftigen und ihr der der weidenungen Som einer derheiten Kolonis deben führte dan einem verdenzeiten.

The Normania of Bonds into the Interpretations of the substitution for the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitutio

The late of Eigen is a man of \$\mathbb{D}\$ for a consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the consideration of the co

The Secretary processing the state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

auffallen merden. Im Gegenteit, die daburch gewonnene Klarbeit fann reden fitzt. der in feiner Muttersprache zu denten nicht beitern bat, nur angenehm berühren.

Die gleiche Befreiben zeigt die von In. Gigglbenger Sampemünd verführe überficht liber iheinntbeitäuslege, Medigin und Stofflagies im Jobifane der Kahmunfenichaften für 1960. Trefer Benar verstener fin liber die bemmendem wissenschriften Tagekingen und die munigien neuenm herführungen und Embedimpen, und istem Baitlenner fir diese weiteres flare, daß filhen die beiem Befreiben mugegenftwenden Schwierigfeiten leine Keinen find. Um is webr ift est rünnend ungereifennen, diß fir wertraß den weiter hier gelählich überwunden find — mit daß eineneng aus die herfreibung gläßlich überwunden find — mit des einereng aus die herfreibung gläßlich überwunden find — mit des einereng aus die herfreibung gläßlich überwunden find — mit dieserfen mit geforziung ieftgemungener und beställt unmaken derer und uneresporze Jermbansbrilde unferer zurem Sade und zu flachen die zu rügen.

Capeter armer un gem tegen hembinnamliche Remidininger dem Stefan des Jenlicheriung darm ein dembines Erligsen gewagt beilum in die die mitte für Applichmenten mehl de Rabbrach des letterings oder beilemm nicht beffer Bajlimate, ung nach den neun dem Gegiffe den Fällung, dem die darb Secherungs des beilem mattere Erlächungs mei beile Secherungs des den Fallungen des dem die darmense in dem des des Paulienames als darmense in den des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeitens des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeiten des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens darbeitens darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens des darbeitens darbeitens darbeitens darbeiten darbeitens des darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens darbeitens dar

Sar er eru saren Turisping int Semiling in instant Fraierra on Frontworm william bezegner mila Bus von eine gerenn und en einem miligemireckend, en r da rein Britist min in fant karfakt Sin myd The view is thought that there are 🗯 gain ber 🗞 elected and a first a finance of many first t unde bie Teig ber erreite vorftenbrite 🔁 ber Gerick a nin in car e recipio de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga nuð a natina í hva firk um Saltis þeismenga heist Birri ik Ted (h. 18. d. prosented **Kerna**im fain si res (a. 18. d.) die junk Aren derumper Erlepsien w rette er turis hanne Beseint nie ben Erfalt w roden Constitut i dintair ginterig 🔁 Wilder ninger Crins arasigarde Er erinnselses Gereke Lo and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t the and desired the training properties the Arithmet Bandille of band their graph medical Manager

Gregoro dan Segun und den Krumig fir ben be tenne in in in in in eine beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beit und den eine Milliandern nicht en Sauft ju berichen, mi tie bei bei eine bei ber ber bei bei bei bei bei bei Si Garri Grand für die Gemeinfeller and the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of th and an and an an and Alle Martin Elemeinden fe befondes und bei fine bei bei bei beiten beiter beiten und Sold und bei ber ber gelunden bert eine emfiche Gerache über nant ber ber ber ber ber Smit ermedt, bis Die eine einem der Germannen preffen werben möchte. sing gairs auf bent bent grieg fremb and the second of the former Se finden mir finn and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s and the state of the proposition of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat market and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta

Bewiß ift es nun ein großer Borgug für ein Erfatwort, wenn es - fei es auch nur in beschränftem Gebiete - fcon im Bebrauch, somit schon lebendig ist; und der Bersuch, es aus diesem Meineren Rreise in den großen ber allgemeinen Sachsprache ju versepen, ist durchaus geboten. Ob es aber da anwachsen und gebeiben, ja die etwa icon vorhandenen gleicher Bedeutung über= winden und verdrängen werbe, bas durfte bavon abhängen, ob bas ihm ju Grunde liegende Borftellungebild ober Gleichnis fo treffend ift, daß es feine Ditbewerber eben übertrifft. Und da will es uns doch icheinen, daß bies gegenüber ben für immun bereits gebotenen und auch gebrauchten Erfatwörtern unempfäng= lich, giftfest, seuchenfest nicht in bem Grabe ber Fall fei, bağ wir erwarten fonnten, fie burch ben Ausbrud sgefalgen « (ber fein Gleichnis doch mohl ber Baltbarteit bes eingefalzenen, eingepofelten Fleisches entnimmt) verbrangt zu feben. Doch fei es gern hiermit ben nach treffenden Erfagworten verlangenden beutschen Arzten empsohlen, und biese mogen in ihrer Allgemein= heit über feine Brauchbarteit entscheiben.

Doch das nur nebenbei. Weitergehende Bünsche im einzelnen treten gern zurück gegen die Anerkennung des im großen und ganzen Erreichten: auch sachmännischen Kreisen ein möglichst reines Deutsch zu bieten. Dies von Dr. Gigglberger, Dr. Kuhn und Dr. Roscher in gleicher Weise Gewagte und Erreichte berechtigt doch wohl zu der beschiedenen Hoffnung, daß es allmählich auch in den Kreisen der Arzte selbst nicht mehr als unter der ärztelichen Würde stehend gelten wird, ein möglichst reines Deutsch zu reden und zu schreiben und auf die zweiselhafte Zierde des altsbergebrachten Medizinerdeutsch zu verzichten.

Frantenhaufen a. R.

Ernft Graef.

## Außerungen und Aussprüche über die deutsche Sprache in ungebundener Rede.

TIT.

Bir bringen diesmal Aussprüche eines Mannes, dem feine Seltsamkeiten in ber Schätzung ber Beitgenoffen und ber nachwelt viel geschabet haben, bem aber bas Berbienft niemals bestritten werben fann, unter ben erften fraftig eingetreten zu fein fur die Bedung beutschen Nationalbewußtseins. Friedrich Ludwig Jahn, der Turnvatere, wie wir ihn nach ber erfolgreichsten Seite feiner Birtfamteit zu nennen uns gewöhnt haben, hat uns in einem 1810 erschienenen Buche, das leider nur aufgefischte Bruch= ftlide von einem Brad. b. h. von ber im Rriege von 1806 verloren gegangenen Sanbidrift enthält, Begriff und Ramen beffen ge= geben, mas ber Titel » Deutsches Boltstum « nennt. fagt felbst in der Ginleitung: Dolfstum ift bas Gemeinsame bes Boltes, sein innewohnendes Befen, fein Regen und Leben, seine Biebererzeugungstraft, feine Fortpflanzungsfähigfeit. Daburch maltet in allen Boltsgliedern ein volfstumliches Denten und Rühlen, Lieben und Saffen, Frohfein und Trauern, Leiben und Sandeln, Entbehren und Sehnen, Soffen und Sehnen, Ahnen und Glauben. Das bringt alle die einzelnen Menfchen bes Bolts, ohne daß ihre Freiheit und Gelbftandigfeit untergebt, fondern gerade noch mehr gestärft wird, in der Biel= und All= berbindung mit den übrigen zu einer ichonverbundenen Gemeinde. Für dies Bandelnde und Bleibende, Langjammachjende und Lang= bauernbe, Berftörtwerbenbe und Unvergängliche, mas bie ganze Bölfergeschichte durchdringt, bald eben geboren, bald unvoll= tommen entwidelt, auf allen Bildungeftufen bis gur Schöngeftalt und jum Muftergebilde angetroffen wird, - gab es fein Bort in unfrer Sprache mehr. . Bon ibm, ber fo allfeitig zuerft ben Be-

griff bes Bolfstums ergrunbete und unfrer Sprache bas Bort bafür zu bauernbem Befite gab, burfen wir auch ein hobes Dag von Berftandnis und Liebe für unfre Sprache erwarten. Schon fein Lehrer, ber berühmte Philologe Fr. Aug. Bolf, ruhmte Jahns »Sprachinstinkt«, und Rud. v. Raumer sagt von ihm in feiner -Geschichte ber german. Philologie« (1870) S. 318: 33. hat einen lebendigen Sinn für das Bolt, seine Denkweise und feine Sprache. Dabei ift freilich zu beachten, daß Jahns Bilbung in die Zeit vor dem Erscheinen von Jak. Grimms Grammatik fällt, die die deutsche Sprachwissenschaft auf eine ganz neue und wahrhaft miffenschaftliche Grundlage stellte, nämlich auf eine weit ausgreifende, für jene Beit fast erschöpfende Ermittelung ber fprach= lichen Tatfachen. Dies muß man im Auge behalten. Die Bin= weise auf die hier unten mitgeteilten Musspruche Jahns verdanten wir jum größeren Teil ben herren Oberlehrer Dr. Wortmann in Berben und Baul Marichner in Dresben. ') Baul Bietich.

#### Friedrich Ludwig Jahn.

In seiner Muttersprache ehrt sich jedes Bolt, in der Sprache Schat ift die Urkunde seiner Bildungsgeschichte niedergelegt, hier waltet wie im Einzelnen das Sinnliche, Geistige, Sittliche. Ein Bolt, das seine eigene Sprache verlernt, giebt sein Stimmrecht in der Menscheit auf und ist zur stummen Rolle auf der Bölferbühne verwiesen. Mag es dann aller Belt Sprachen begreisen und übergelehrt bei Babels Turmbau zum Dollmetscher taugen, es ist kein Bolt mehr, nur ein Mengsel von Staarmenschen.

»Bereicherung des hochdeutschen Sprachschaßes 1806, S. XII und »Deutsches Boltstum «, Abschnitt VIII (Jahns Werke, hög. v. Euler, I S. 332).

. . . erziehungsbedürftig ift ber Menich, erziehungsfähig wird er erst durch bie Sprache. Rur durch die Sprache benkt er. Ohne Sprache giebt es tein Festhalten ber Begriffe, fein Bestimmen berfelben jum Urteil, fein Aneinanderreihen von biefen zu Schlüffen. Rur eine Mutter hat jeder Menfc, eine Muttersprache ift für ihn genug . . . Die Mutterliebe ift ber beste Dolmeticher ber Sprechensanfänge, Lallen und Stammeln bilbet fie helfend gur Sprache. So wird mit dem Lebensmorgen die Muttersprache bas offene Thor zu Berg, Gebächtnis und Berftand; fremde fruhzeitige Blapperei öffnet eine After= pforte mit Diebesichluffel . . . In der Muttersprache wieder= ballen alle Bochgefühle, bes Bergens ausgeschollene Rlange, vom erften Biegenlaut bis jur Liebe munberfüßem Bonnetofen . . . Rlar wie bes Deutschen himmel, fest wie fein Land, urfprünglich wie feine Alben und ftart wie feine Strome bleibe feine Sprache. Sie lerne ber Schriftsteller und Rebner ftimmen, wie der Tonfünftler bas Berfzeug, auf dem er Bobllaut hervorzaubert . . .

Gesang einer sebendigen Sprache übertönt das bloße Lautwerden einer nur lebenden. Dichtungstraft und schöne Singsbarkeit schwücken die unsere mit ursprünglicher Schönheit. Der zu bescheibene Deutsche glaubt sich nur selbst sein Gutes nicht, traut kaum sogar der That. [Um »Selbstvertrauen und Selbstzuversicht zu stärken«, wird dann die Aussage eines Fremben aus Wielands »Deutschem Werkur« 1773 berichtet; darin heißt es u. a.: Die unsrige [d. i. deutsche] besitzt eine Menge nachsahmender Töne, eine Wenge von sansten und einen noch größern Reichtum an schallenden, prächtigen, den majestätischen und surchts

<sup>1)</sup> Bgl. auch A. Brunners trefflichen Aussass »Der Turnvater Jahn als Sprachmeister«, Zeitschr. 1900, Sp. 69—73.

Schriften 1) der Wortbildung anzusehen find, geben den Schluffel gu bem unendlichen Sprachichat. Daburch wird im Deutschen bas Dögliche auch wirklich. Darum bleibt jede Bortgablung eine verungludte Mube und jeder Boristempel von veraltet und neugebildet ein ungewiß Ding. Unter fprachtumlichen Wörtern ist fein Wortrang von Erstlingen und Spätlingen. In ber Bilbsamleit lebt die Berjungung ber Sprache. Sie ift ber Born ihrer Unfterblichfeit. Die Bortquellen fann man im Deutschen nur ergründen, nicht erichöpfen. . . . In ber Teilbarteit, Berjegung, Berfetung und Zusammensetung besitt bie beutsche Sprache eine Bielgestalt, die fich wendet, schwenket und fehrt und nach allen mög= lichen Richtungen fortschreitet. Als Ursprache bat fie eine Marbeit gur Mitgift, Die jeder Aftersprache mangelt. Sie ift anschaulich gebildet und lebt im Anschaun. Sie fentt fich in die Tiefen bes (Bemuts, wenn fie mit Beiftesfittigen aufschwingt. Sie hat findliche Einfalt treu bewahrt, ift bundig in der Darftellung, erbaulich in ber Rede, erwedlich im Liebe und fernig und fornig im Spruch. — Die deutsche Sprache wird in Wissenschaft und Kunft niemals Renner und Ronner im ftich laffen. Nimmer werben die Stufenwörter fehlen, jede Folge und Folgerung wird auszudruden fein. Die Sprache wird, treu gepflegt, mit bem Entwidelung ?= gange Schritt halten, für jebe neue Geftaltung unfere Bolfs paffen, für jebe Lebensfülle zureichend sein und mit dem Bachstum des Bolts an Bitbfamteit zunehmen. Aber vom Bigbuntel ber Muerwelteburgerei muffen wir abstehen. Dit bem Allerweltsleben bat teine einzelne Sprache zu ichaffen, nur bas eigene Bolfsleben ift ihre Seele.

(Werte II, 1 G. 11 f.)

#### Sreibeit, die ich meine.

Als ich jung war, habe ich, wie wohl andre auch, beim Befang des Schenkendorfichen Freiheitsliedes nicht viel nach= gebacht über bie erfte Beile, bie Breiheit, bie ich meine«, und mich nur an der herrlichen Singweije und bem sfußen Engel= bilbe- ergött. Und so wird es ben meisten andern auch ergangen fein und zum Teil noch ergeben. Erft fpater bachte ich, Schenkendorf fage uns ja in feinem Liede gar nicht, welche Freiheit er meine, und fo fonne fich am Ende jeder ein Bild ber Freiheit machen, die er meine, wie benn auf diese Art ein gar verichiedenes Bild fich ergebe, je nachdem einer politifch gefinnt ift, nach ber gangen Stufenleiter von den feft an dem Bergebrachten Sangenden bis jum Freiheitsmanne ber roten Republif. 218 mir jeboch Beigands Ertlärung bes Bortes »meinen« ju Geficht tam, wurde mir erft flar, was Schenkendorf . meinte«. Beiganb führt »meinen« in verschiebenen Bebeutungen an: 1. im Sinne haben; 2. gefinnt fein gegen; 3. in Berg und Ginn gugeneigt benten an; herzliche Buneigung fühlen gegen ufw. - Diefe lettere Bedeutung - lateinisch amplecti - erft im 12. 3abrhundert aufgetreten, ift aber in neurer Beit gang außer Bebrauch gekommen. In früheren Sahrhunberten murbe |- meinen . vermöge jeiner damaligen Bedeutung baufig in anlautendem Gleichklang (alliterierend) mit ominnen« verbunden: obag ich bich mehr und allermeift minne und meine .; . bag man jum erften und letten - Gott meine und minne. Ferner fagt Dr. Martin Luther in feinem großen Ratechismus bei ber Erflärung bes fechften

Gebots: »Mann und Beib follen für allen Dingen in Liebe und Eintracht bei einander wohnen, daß eins bas andere von Bergen und mit ganger Treue meine. Desgleichen heißt es in einem Traugebet der erneuerten preußischen Agende: — »daß sie einander von herzen meinen . Und endlich finden wir in bem iconen Liebe Zingenborfe (1700-1760) » Gerg und Berg vereint aufammen. (Dr. 217 bes murttb. Gefangbuchs) im 6. Bers: » Ach bu holber Freund, vereine beine bir geweihte Schar, bag fie fich jo herzlich meine, wie's bein letter Wille mar. Das Berg unfres Sangers Schenkenborf (1783-1817) erfüllte brautliche Liebe gur Freiheit, Dem fugen Engelbild, beffen ftilles Beben wonnig uns burchbringt . Es icheint mir von Bert, daß auf biefe Bebeutung von meinen«, die feit hundert Jahren gang außer Bebrauch getommen und bem jetigen Geschlecht zum großen Teil unbefannt geworben ift, bei Belegenheit in Schule und Bereinen aufmertfam gemacht werbe.

Stuttgart.

Moris Beller.

#### Goethe und die Fremdwörter.

Bu bem Aussatz von Th. Matthias (Nr. 3, Sp. 65 ff.) \*Goethe und die Fremdwörter nach den Reubearbeitungen seiner Werke« dars ich vielleicht bemerken, daß schon vor 10 Jahren Oberlehrer Karl Heidt in der wissenschaftlichen Abhandlung, die dem Jahresbericht des Kgl. Gymnassums zu Trier über das Schuljahr 1892,93 beigegeben ist, nachwies, wie Goethe bei der zweiten Bearbeitung von 1773 viele Fremdwörter im Göt durch deutsche Nusdrücke ersetze; wahrhaftig nicht zum Schaden seines Stückes! Ohne diese Arbeit zu kennen, habe ich in der von Karl Erbe herausgegebenen, setzt eingegangenen Zeitschrist: Süddeutsche Blätter für höhere Unterrichtsanstalten, 1895, Nr. 5 (mit einem Nachtrag in Nr. 6), unter dem Titel: \*Goethes Göt und die Fremdwörter« dieselbe Sache behandelt. Einige Ergänzungen werden nicht unwilltommen sein.

Matthias führt an, daß Goethe das »Reichsmusje« von 1771 und 1773 im Jahre 1787 durch »Reichsknappe« ersetzt habe; bei der letten Bearbeitung von 1804 ersetzt er auch dieses wieder und zwar durch »Reichsdruzer«. Es ist dies wohl der beste Beweis von Goethes Sorgsalt. Aber es lassen sich noch mehr Beispiele ansühren.

1771. 1773.

S. 27: mit ein paar Bouteil= mit einer Flasche Wein. Ien Wein

1771; 1773.

1787.

S.79: fagte meine Commission legte meine Commission ab. 1804.

bracht ich Gruß und Anliegen.

1771; 1773; 1787.

1804.

S. 117: in biefer Extremitat in biefer banglichen Lage.

S. 140: gemessene Ordre

gemeffenen Befehl.

S. 153: fie beliberiren einen

fie find um einen Sauptmann

zum Hauptmann

verlegen.

S. 156: Disturfe

Berhandlungen.

Nuch sonst läßt sich ber Baechtolbschen Ausgabe 1) allerlei Lehrreiches entnehmen, 3. B. daß der Sprachsehler 32wo Beines neben den zwo Händen nur in der Ausgabe von 1787 getilgt,

<sup>1)</sup> Mit sitehenbleibender Schrift a hieß es vor Ginführung der Stereothpie, um anzudeuten, daß der Schriftian aufgehoben werde, also bei neuer Auflage nicht von neuem geset werden musse (Euler).

<sup>1)</sup> Goethes Gis von Berlichingen in breifacher Gestalt, herausgegeben von Jacob Baechtold. Zweite Ausgabe. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1888. Preis auf 1. & herabgefest.

5. in spwens umgewandelt ist. Das 38. der Mehrzahl in Srien wie "Jungens, Madels, Fräuleins, Cherubse ist 1787 zu elmäßig getilgt, für das lepte Bort ist Cherubim gesept.

214 lehrreiches Beiwiel für die befannte Streitfrage über die Beinenfolge im abhängigen Sape moge angeführt werben:

S. 182: Wie fie wartet, horcht auf den Boten, der ihr die Nachricht brächtet er in todt. So 1773 und 1804: dagegen LTST: der ihr die Nachricht bringe.

Maulbronn.

Cb. Reftle.

#### Potüket.

Ernem Befucher bes Schaufrielbaufes in Berlin fiel es bei einer Huffühming ben Goeiles schmonte auf, daß bei der Berlefung bes Tocesuneils im lepten Mufjuge ber Carfieller bes Silna von ber Schlugiormel: Begeben Bruffel am . . . Bergining, Gerjag von Alba, Borfiger bes Gerichts ber 3millige bie Ant lepten Worte megließ - vielleicht murben auch noch bie Borte . Geromand . bis . Alba. nicht mitgesprochen. Es fan auf biefe Beife gar nicht jur Renntnis ber Buborer, San mit bon Miba niedergefegies, ibm allerbings bienimilliges Bornde ich in bem burch Albe ale Bornger vollzogenen Webeile ju biefem befinnt aabe, und mer die vorber von Silva ermeiniten groeften Richter feien. Bas ber Dichter mitteilen moder, fam it's babet nicht jum genagenben Musbrud. Bielgeiche unflie boeithe burt gerabe burte bie Babl bes plamie ichen Bonner einergetebe in feiner Beife anbeuten, bag bas Gemicht bie mit Beganitanbern befrit gu benten ift. Betrubt uber bin Emirbedung bes Birthe Barfigere, bas jener Befucher bes Stan ber bulen in bem allicheren Barfgenben. begunftigt, man auch bem Guride Gebat beim fie folgen toffen ftoline, fonnte en in en it in een en oppreten in it in wel it laterbander ber in ten Stand bie in Better abieblig ge merben. Er er-2 er grenne geine wenn 2 Gelbaut I nie in einer fiebensmurbiten granden ber henr Derregen eine Bau Grube bie ermunichte Die generalen ber bei ber ber bei be bei meber Birther eine Berger bei allte Gengen Borre aufrem bes Bin in the green gents R. E.

#### Rleine Mitteilungen.

Bieberbieft fur Guntfinereige in umm bem Titel on bei ber ein bei bei bei bei ber ab berichte. Greiche Greiche **3**. · · · · · · anderen Burger ber ber ber ber ber Britenen: and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s orgen og Borost og grung græfft molden find. \*\* :.. ander beit Beiten anger bes Barativereins .:- . . im bei ber Grenn in Geniber Gerabe Die German greigen india ore umige Bes er en en er 1 en 1 hannampa gu ead**misfen** The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon in in a Bine men wir in minen. Um ben and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t er in der der eine Gattenborten a er geren ar jarrin unter . ٠. in ordina in SuluTula missmi Angerinan bay Da Pris Britania in in eriem Cente - Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of th

gesteuert, der icon im voraus von mehreren Zeitungen abgedruck worden ift. Darin wird, wie die Kolnifde Beitung in Mr. 636 vom 15. August ausführt, sleiber ein Borurteil, das fich noch mandmal gegen den Allgemeinen Teutschen Sprachverein ergebt. durch einige einleitende Bemerfungen genahrt, in denen der Bereinstätigfeit vorgehalten wird, daß fie fich ju einfeitig auf die Fremdwörterfrage erftrede. Die Zeitichrift bes Bereins beweift durch ihre Mannigfaltigfeit, daß diese Behaubrung nicht mehr ftichhaltig ift, wenn fie es, als Borwurf genommen. Aberhaubt jemals geweien. Beginnen mußte ber Berein feine Arbeit für Die Reinheit und Schonheit unfrer Sprache in einer recht augenfälligen Beife, mit ber Befampfung eines Übelfrandes, Der nicht nur meit verbreitet mar, fondern auch großen Bolfefreifen als ein leicht erfennbares Biel bingeitellt werden fonnte. Beffer als die ichmerer verffandlichen und fich qu febr ine eingelne gerftrauenben grammatifchen Fragen entibrach jenen beiden Bebinqungen bas Fremdwörterunmeien, bei bem fich überbies noch ber Borrell bot, daß die beutiche Geele burch ben Begening imm Gramben in Edwingung gefest merden fonnte. Bie oft maren auch in neuerer Beit vereingelte Stimmen gegen biefe Echandung univer Sprache laut geworden! Go fallte eine ber reiffren beurichen Schriftftellerinnen, die von tiefem Babrbeitebrung erfüllte Gamm Lemalb, in ibrer Lebensgeschichte folgendes Urreit über Die Braffin Sahn: . Reben ber inneren Unfittlidfeit in ibren Romanon var ber geichmadlofe Leichtfinn, mit welchem Die Douriche Gorache gehandhabt und in einen mabren Mifchmaid von Gremamertern verwantelt murbe, in meinen Augen eine maare Gund, gegen ben heiligen Weift unfrer Mutter prache; eine Gunbe, bogon meime man um fo mehr einzufchreiten batte, ba es febr vertockend für bie halbbilbung mar, fich durch ben Gebrauch bes Gulen: Jacrond' bie Allurm ber Bornehmen angreignen." Rantime Musicoldie waren geriff mitt felten; viele Schriftfieller, manne Beitungen maren eifrig bemubt, die Sprache rein gu balten, wer ein Succhgreifender Erfolg, ein Erfolg, ber einer großen Monne uberfillff ber Grimbmorter, Die noch por breifig Sabren ien - graund hoch Gienmert maren, ben Stempel bes Beralteten. Bonfigen aufgebrift bat, mar erft bem gefammelten Birten bee Grrachvereine bei treben. Der Weg ju meitern, gemiß ebenfo minnigen Befrieungen mar camit gebebnt und ift auch eifrig befenriten morben . Go meit bie gemiß gidnigen Bemerfungen ber Rifimiden Beitung, die boran eine fachverftindige und eingebende Beibremung ber Reuleaur ben Grrachfragen fnüpft.

In der Dat ift ja der Sprachverein genau in dem von Rouleaux gemunichten Sinne um die Biege der Mutterforache ichen leingst unauszieset bemühr, ja gerade auch die in dem Reuleauxichen Auslige besprechenen Gragen i. B. über die Nachstoe isch und über die Vernachläfigung der Tiffination find in der Zeisfanist wiederbolt und beimerfe ausführlich behandelt worden. Reuleauxst Kenntnie über den Sprachverein ist viel zu manneluaft, als daß er ibm, wie er dech bemühr ichtint, gerecht wirden fonnte. Auf die irrigen Bemirkungen über die vorsährigen Bendeufchungstweiten des Borliner zweigbereins foll das fein Gemicht nelegt werden: den bie Angeben über die Stellung des Boreine zu einer Bordschaftenes find fie aberteuerich zu ninnen. Der Totzestand weite aus den Geröffentlichungen die Sprachvereinst inner ein ermitten gewein zu ermitten gewein.

Benn femiliaupe Barnungen ber ber befinnereneilen singfnaderforaches und entern Spranflanden, wenn feine Weibnungen in bie Billioten gegen bie Munterforaches in bem fer, fe, an ben fin feine Schrift menber, mirffam werben, fo fann ber Gradwerein, in beffen Sporen er überall manbelt, bamir

nur zufrieden sein. Auch darin stimmen wir ihm lebhaft zu, daß es schlimm wäre, wenn die Bewegung, wie er zu bemerten glaubt, nachgelassen hätte, namentlich in den weiteren Kreisen des Publitums«, wenn für unfre Mühlen die »Wasser nicht mehr strömen wollten und verdunsten sollten«. Aber wir stimmen ihm mit recht leichtem Herzen bei, und warum? das wird nach den Mitteilungen und Jahlen des setzten Jahresberichts (vgl. besonders Sp. 241) wohl begreislich sein.

- Im Deutschen Reichsanzeiger find jest, Rr. 185 vom 8. Aug., bie Ergebniffe der Bollegahlung in Bezng auf die Muttersprache veröffentlicht worden. Bon der Gesamtbevollerung bes Deutschen Reiches - auch große Zeitungen fagen bafür fonberbarerweise Deutschlands -, die sich am 1. Dezember 1900 auf 56367178 belief, sprechen Deutsch als Muttersprache 92%, b. h. 51883131, Deutsch und eine Frembsprache 0,5% b. h. 252918, nur fremb= fprachig find 7,5% d. h. 4231129 Berfonen. Diefe letteren ver= teilen fich nach Abzug von 14535, die fich in den geringften Beträgen gersplittern, der Reihe nach fo: 1. Bolen 3086489, 2. Frangofen 211679, 3. Masuren 142049, 4. Dänen und Norweger 141061, 5. Littauer 106305, 6. Kassuben 100213, 7. Wenden 93032, 8. Sollander 80361, 9. 3taliener 65930, 10. Mahren 64382, 11. Tichechen 43016, 12. Friefen 20677, 13. Engländer 20217, 14. Ballonen 11872, 15. Ruffen 9617, 16. Schweden 8998, 17. Ungarn 8158, 18. Spanier 2059, 19. Portugiesen 479. Bon ben Zweisprachlern verdienen besondere Aufmertsamteit die Bolen, bie auch hier mit 169634 ben Anfang machen, die Frangofen (oben an 2., hier aber erft an 4. Stelle) mit 9356, die Danen (oben an 4., hier an 8. Stelle) mit 4212. Die verhältnismäßig höchste Bahl Muchbeutscher, nämlich 23779, stellen die Benden, icheinen alfo, foweit man bas aus bem Bahlenverhaltnis ber Boll= wenden zu den Halbwenden beurteilen darf, gegen die Annahme der beutschen Sprache am nachgiebigsten zu fein, mahrend bie Raffuben mit ber verhältnismäßig niedrigsten Bahl Auchdeutscher (nur 1652, also wenig über 1/60 der Bollfassuben) ihre Sprache am zähesten festhalten. Rur die Italiener stehen ihnen darin nabe, die 1236 Halbbeutsche, also fast 1/65 neben sich haben; aber hier spielen besondere Umstände herein, wie das gang ungewöhnliche, mehr als fechefache Übergewicht ber mannlichen Bollitaliener anzeigt. Dann fteigt bas Berhältnis ber Salb = ju ben Gangfremben gleich auf etwa 1/84 bei Friefen und Danen, auf etwa 1/80 bei ben Mahren, etwa 1/28 ben Franzosen, mährend die Bolen mit 1/18 etwas unter bem Durchschnitt und alle übrigen barüber stehen bis, wie gejagt, gu ben Wenben; bei ihnen erreichen die Auchdeutschen über 1/4 von der Bahl ber nur wendisch redenden Bevölferung. Lehrreich ift auch bas Berhältnis ber Englander, neben ben nur englisch rebenden 20217 find 2220 zweisprachig. Wenn die gleichen Erhebungen in England gemacht wurden, konnten wir ichwerlich darauf rechnen, daß fich von den Deutschen dort auf einen Salb= englander immer gehn allein gur beutichen Mutterfprache befennten.

— Die Roblenzer Zeitung erinnert, anfnüpfend an unfre Mitteilung über die Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung (Sp. 214 ber vor. Nr.), an ein hübsches Gedicht van hoffs, das vor sünf Jahren ichon, als sur ein Stormdensmal in husum gesammelt wurde, ben Gedanken ausgesprochen hat, daß es wichtiger ist, unfre großen Dichter durch Berbreitung ihrer Meisterwerte als durch steinerne ober eherne Densmäler zu ehren. Die frijchen Berse, In den Borstand eines Lesezirkels überschrieben, lauten:

Für Storm ein Dentmal — der Gebanke, Sagt Jor, sei ganz nach Eurem Sinn, Und gerne gäbet Ihr zwei blanke Reichsboppelkronen basür hin. Manch eins von seinen Meisterstüden Fehlt noch in Eurer Bücherei. Kauft, kauft! Das würd' ihn mehr entzüden, Als wenn Ihr tragt zum Denkmal bei.

— Aus der guten alten Zeit. Baftor Conring im Amte Rampen gibt 1758 einem amtlichen Schreiben an seinen tirch= lichen Borgesetzten folgende Aufschrift:

A monsieur Meier Surintendant general des affaires ecclesiastiques de S. A. S<sup>me</sup> Msgr le Duc regnant de Brounsvic-Lunebourg

ex officio

Brounsvic.

— Kortschritte. Seit Jahren ist die Eisenbahnverwaltung erfolgreich bestrebt, fremdsprachliche Bezeichnungen, die entbehrlich find, ju befeitigen. Mit hinweis barauf wendete fich ein Dit= glied bes Sprachvereins an die Gifenbahnbirektion Berlin, bat um Anderung einer Aufschrift auf dem Bahnhof Friedrichshagen und erhielt ichon am nächften Tage zusagenden Bescheib. - Der Bürgermeifter von Beed bei Ruhrort hat nach bem Dufterftatut ber neu zu errichtenben Gewerbegerichte ein folches für feine Stadtverwaltung aufgestellt, aber fämtliche Fremdwörter verdeutscht und bagu die Genehmigung ber Auffichtsbeborbe erhalten. - Die Samburger Sypothetenbant hat mit der Ausgabe ihrer bis 1910 unfundbaren Pfandbriefe mehrere fprachliche Berbefferungen eingeführt. Statut ist durch Satung, Controle pag. durch Rontrolbuch Seite erfett, vor allen Dingen aber an Stelle von Talon jum Couponbogen Erneuerungsichein jum Binsicheinbogen getreten, und bementsprechend sind auch die Coupons in Binsscheine umgetauft worden. Schlieglich ftand früher auf ber Rudfeite ber Binefcheine: Statutarifch find die Roupons nicht mortificirbar (§ 8 u. 61), jest beißt es: Binefcheine fonnen nicht für fraftlos ertlärt werben. Nur Valuta - Ser. - No. - Litt. - 4 Procent pro anno - al pari und auch bas Wort prafentieren find fteben geblieben, marten aber hoffentlich nur auf bie nachfte Belegenheit, um ebenfalls zu verschwinden.

— Unter ben 25 Gasthöfen im Basgan, die wiederholt in ber Zeitschrift empschlen wurden (vgl. Sp. 238 vor. Nr.), weil sie sür beutsche Reisende beutsche Bedienung, beutsche Speiselatte, Speisenfolge und Rechnung zugesagt hatten, sind die beiden solgenden zu streichen: Drei Ahren bei Kolmar: Hotel zu den drei Ahren und Hotel zu den drei Königen. In diesen Gasthösen sindet die deutsche Sprache nicht die Berückstäung, die deutsche Reisende mit Fug und Recht erwarten dürsen. Vorstellungen über die störende Französelei blieben unbeantwortet.

#### Büderidau.

Das Deutschtum in Elsaß=Lothringen. Bon Reichs= gerichtsrat Dr. Julius Petersen. München, J. F. Lehmanns Berlag, 1902. 138 S. 2,40 .#.

Woran liegt es, daß das Reichsland noch nicht in dem Umsfange deutsch geworden ist, wie man es früher gehofft hatte, und welche Mittel sind geeignet, die Verdeutschung zu beschleunigen? Diese Fragen sucht der Versasser, der von 1871 dis 1883 im Elsaß geledt hat und daher ein gründlicher Renner der Berhöltsnisse ist, zu beantworten. Für uns am wichtigsten von den anziehenden und sessenden Lund seischen Wusesührungen sind die Semertungen, die sich auf die Sprachverhältnisse beziehen. Das Elsaß war seit der Mitte des 5. Jahrhunderts im dauernden Besitz der Alemannen. Seit dem Vertrage von Verdun ein Bestandteil Lothringens, wurde es 870 durch den Vertrag von Weersen Ludwig dem Deutschen überwiesen und hat von da an dis zum Westsälischen Frieden unbestritten dem Deutschen Keiche zugehört. Demnach hat es auch im geistigen Leben Deutschlands nach den verschiedensken Riche

de einstelle geleiche Gerichen fer fir miter einem Zernen fer auf bem men in der beiter beite bei der beiter bei der beiter bei der beiter bei der beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter Beiter beiter kaufen beiter beiter beiter beiter beiter beiter Beiter beiter kaufen beiter beiter Beiter beiter beiter Beiter beiter beiter Beiter beiter beiter Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei beiter beiter beiter bei beiter beiter beiter beiter beiter bei beiter bei beiter Borrde reidmebene Briefe berbitten. Benn noch in einer febr

großen Jahl von Familien, obgleich die Mitglieder der deutschen Sprache mächtig sind, französisch gesprochen wird, insbesondere auch die Kinder daran gewöhnt werden, französisch zu reden, wenn serner die Besuchskarten, die Geburts und Todesanzeigen usw. französisch abgesaßt werden, so ist dies gleichsalls beklagenswert. Geradezu unrecht ist es aber, wenn die altessässischen Beamten im Dienste des Landes oder der Gemeinde, die Geistlichen, Lehrer usw. zugeben, daß in ihrem Hause ohne Not französisch gesprochen und die Jugend an den Gebrauch dieser Sprache gewöhnt wird. Ein schwächliches Berhalten aber und ein Haschen nach der Bolksgunst auch im Gebrauch der französischen Sprache seitens der im Reichsslande lebenden Altbeutschen gegenüber solchen Personen, die des Deutschen mächtig sind, ist ebenso schwach wie schrosses, hochssakvendes Austreten. Der sortgesette Gebrauch der französischen Sprache bildet ein erhebliches Hindernis sür die Berdeutschung des Landes, und wenn darin kein Bandel ersolgt, wird man noch nach langer Zeit nicht davon reden können, daß das Land ganz deutsch geworden sei.

Eifenberg G.= Al.

Mag Erbe.

Deutscher Sprache Chrenkrang. Bon Direftor Birg. Bericht bes Städtischen Progymnafiums ju Steele. 1902.

In warmer und gehobener Sprache betrachtet die Kaisergeburtstagsrede in Kürze die wesentlichen Borzüge der deutschen Sprache, gedenkt ihres Reichtums, mit dem sie immer wieder neue sprachige Gebilde hervorzuzaudern vermag, ihrer hohen Bildelichtet, ihrer Ursprünglichteit, in der sie Natursaute nachahmende Wörter bildet, und ihrer Fähigkeit sich jedem auszudrückenden Gebanken und jeder Empfindung aufst innigste anzupassen. Ein Bergleich des Wohllautes unfrer Muttersprache mit anderen Sprachen regt Wirg zu der beherzigenswerten Mahnung an, nach Krästen durch Selbsterziehung sowohl, wie durch persönliche Einwirkung auf die und umgebenden Kreise darauf hinzuarbeiten, daß wir durch jorgiältige Piege des Stiss und Veredlung der Aussprache die lautliche Wirkung erhöhen.

Gifenberg G .= 91.

Mag Erbe.

Das Not=Testament ... Das Brivat=Testament ... Das Militär= und Marine=Testament. Un 29 Beispielen mit Aumerkungen erläutert von Dr. Albanus, Amtsgerichtsrat. 6. Aust. Deligich 1901, Komm.-Berl. v. Reinhold Babst. 1,50 ...

Muf diefes Buch auch in unfrer Reitschrift bingumeifen, recht= fertigt sich wegen der sichtlichen Beachtung, die sein Berfasser ben Forderungen des Sprachvereins gewidmet hat. Man wird darin nur wenige entbehrliche Fremdwörter finden, und auch den fich nicht auf die Fremdwörter beziehenden Seiten ber Sprachreinigung ist durch fnappen, gut verständlichen Capbau und leicht leebare Darfiellung Benüge geleistet. Hoffentlich erhebt kein »Rechts= gelahrter« ben Borwurf, daß das Buch durch seine »zu große Berständlichkeit« allzusehr einer »Lesesibel« gleiche! In sach= licher hinsicht möge hier der treffenden Bahl der Beispiele und ber vielseitigen Erläuterung ber gewöhnlichen Falle bes Rechts-lebens lobend gedacht werben. Nur wolle ber Berfaffer in einer späteren Auflage ben Lefern nicht eine fehr nötige Renntnis vorenthalten. Auch abgesehen von ber Gefahr, die Echtheit eines unbeglaubigten, nicht vor Richter ober Notar errichteten letten Billens bestritten zu feben, ift das Brivat Testament - A. nennt es auch das sunfeierliche« - überhaupt ein nur mit Borsicht zu gebrauchendes Rechtswertzeug. Bersagt es boch überall ba, wo öffentlich beglaubigte Urkunden erfordert werden, insbesondere in vielen Fällen im Grundstücks: und Sypothekenverkehr, auch bei der Reichsbank und anderen Behörden ufw. Der Wert diefer für den größten Teil Deutschlands neuen Art der Testamente-Errichtung wird von ben Laien ftark überschäpt. - Un fprachlichen Ginzelheiten mochte ich folgendes ermahnen: auffällig häufig find die schwerfälligen Husbrude der= felbe, besfelben usw. (statt er, fie, ihr, fein, beffen, biefer) und berjenige, ber (statt ber, ber ober ber, melcher) in bem Buche verwendet. S. 23 ließe fich Derjenige, welcher burch Ber wiedergeben. Statt etwas Beiteres . . . nicht empfiehlt fich nichts Beiteres. Bezw. (3.46, 89) wäre beffer burch ober zu ersetzer. Sezib. (S. 40, 33) ibite bestet burch ober zu ersetzer. S. 61 ist letzteren (Erblasser) zu mitsbilligen, weil ein versterer« sehlt — also besser diesen. S. 105
sindet sich das nicht üble, noch wenig gebräuchliche Rechtswort
Brunderbrecht als Bezeichnung der Borschriften über die Sonberrechtssolge in Anerben: (Höserollen:) Güter, und S. 109 das ebenjalls zu billigende Absindling (= Abzusindender oder Abzgesundener). Ob sich Versasser im Anschluß an Lessung (s. Wissenderer). Ob sich Versasser in Anschluß an Lessung (s. Wissenderer). De sich Versasser in Anschluß an Lessung (s. Wichtersterin (Testator, Testatrix, Testaments: Errichter, zin) aneignen tönnte? — Vermeidbare Fremdwörter: S. 3 Prazis (Richterstättigkeit, Verus u. a.), S. 53 parterre (im Erdgeschof, Unterstoch, ebenerdig) Feuerungsmaterial (Vreunstoss), Unterstoch, ebenerdig) Feuerungsmaterial (Vreunstoss), S. 67 event. (nötigensalls), S. 106 Hösesontrakten (Hospverschweisenden). — S. 22 ist gedruck Fegesack bei Hamburge. In Neumanns Ortswörterbuch 3. Ausslage finde ich nur Vegesack (bei Vrennen). S. 51 ist Mürschners Lezison des deutschen Rechtese (statt Pechtese) ein Orucksehler. R. Vruns.

#### Zeitungsschau.

Auffäge in Beitungen und Beitichriften.

Obgleich eine neue Zeitschrift mit neuem Titel, ift biefes ver= bienstwolfe Unternehmen boch nicht ganz neu, sondern hat als Bestandicil bes Weographischen Anzeigerse bereits einen Jahrgang hinter sich, der einen Borschmack davon gegeben, was nun auf bieser »Deutschen Erde« in selbständiger Entsaltung und darum in freierer und reicherer Lusgestaltung geleistet werden foll. Bir tonnen Absicht und Biel, Gegenstand und Wege der Deutschen Erdes des nähern faum besser kennzeichnen als im Anschluß an die wohl durchdachte und doch von gehaltener aber sühlbarer (Bemutswarme für den großen (Begenstand burchwehte Antundigung. Nach biefer bient die » Deutsche Erde« ber Cammlung von »Beitragen gur Geographie bes beutschen Menschen und feiner Kultur.; Berden, Wachsen und Wandern des deutschen Boltes und die Musbreitung feiner geiftigen und fachlichen Rultur auf ber gangen Erbe bilden ben Wegenstand ber Forschung, die hier zu ihrem Rechte tommen foll: "was Anthropologie und Bolferfunde, (Beschichte und Sprachforidung, Bolfekunde und Statifitt, Kultur und Birtschafte, Rultur und Birtschaftsgeschichte, Rechts und Staatswissenichaft, Schrifts und Wirfiglingefaligie, Regifes und Stattsbrifenfugt, Saftste um und Kunst zur Kenntnis deutscher Bolfs und Stammes eigenart beiseuern . will die » Deutsche Grde zu einem neuen Wissenstzungen, der Deutschklunde, zusammensassen. Sie will das neue erreichen durch eigene Aussche, besonders aber durch Berichte über Forschlungen und Arbeiten; auf Irreg wissenschlussen Verunds lage rubend, follen die Mitteilungen boch nach Inhalt und Form jedem Gebilbeten verständlich fein. 200 Mitarbeiter hat der um die Deutschkunde icon so hoch verdiente Herausg. Paul Langhans um fich geschart, in dem Bergeichnis finden wir fast alle Namen, bie der Kundige bier erwarten wird, auch mehrere Mitglieder bes Deutschen Sprachvereins und feines Gesamtvorstandes. Unfer Berein muß die Deutiche Erde. freudig begrußen, weil ja auch die deutsche Sprachforschung zu Worte kommen soll, natürslich nicht in jeder ihrer Arbeiten und Fragen, sondern nur so weit sie geeignet sind, die Renntnis deutscher Bolks und Stammesart und die geographisch = geschichtlichen Beziehungen unferes Boltes und feiner Stämme, fowie ber Deutschen im Muslande ju fördern. So fallen Nitteilungen, wie die, welche unsere Zeitsichrift , vom Machtbereich der deutschen Sprache bringt, oder die Tätigkeit, die unser Berein jüngst zur Erhaltung der deutschen Sprache in Deutsch-Sidwestafrika zu entsalten begonnen hat, burchaus auch in den Rahmen beffen, dem die » Deutsche Erde« ihre Hufmertsamleit zuwenden will. Wir haben mit ihr und ihren Bielen aber nicht bloß folche einzelne Berührungspunkte, fondern das lepte Biel ift hier und dort dasfelbe: auch die Deutschfunde . fann als ein selbständiger Wissenschaftszweig ihre innerste Berechtigung und ihre Seele nur barin finden, daß fie Biffen-ichaft vom Eignen, vom eignen Lande und Bolfe und feinen Lebensäußerungen ift, die Biffenschaft, von der ihr großer Bahn-brecher Jakob Grimm bekannte: »Ich bin des festen Glaubens, baß bie Ertenntnis bes Ginheimifchen unfer bie murbigfte und heilsamste und aller ausländischen Biffenschaft vorzuziehen ist. Auf das Baterland sind wir von Natur gewiesen, und nichts anderes vermögen wir mit unsern angebornen Gaben in solchem Mage und so ficher begreifen zu lernen . Der Allgemeine Deutsche

Sprachverein wendet seine Bestrebungen einem wesentlichen Teile bieses Eigenbesipes unfres Boltes gu, ber Sprache. Er bat fich jum Biele gefest, die deutsche Sprache, ihre Reinheit und Schon= heit, nicht in erster Reihe wissenschaftlich zu ergründen und klarzustellen, wohl aber die sicheren wissenschaftlichen Erkenntnisse ins Bolt zu tragen und ihm zu einem lebendigen Besitz zu machen, aus dem die Liebe und Hochschätzung der Muttersprache, und bamit beren forgiame Pflege als Frucht erwartet wirb. Auch ber »Deutschen Erbe- fteht nicht die beutschliche Forfchung selbst in erster Reihe, sondern deren Zusammensassung und Ber-mittlung an weitere Kreise. Auch sie wird also zu der Erreichung des Zieles beitragen, das der Sprachverein in seiner ersten Saung sur sir signe für sich ausgestellt hat: zur Stärfung des deutschen Bolts dewußt= seins, das ja nur auf dem Boden des Wissens vom deutschen Bolte, seinen Lebensäußerungen und Betätigungen erwachsen kann.

Bir bedürfen solcher Zusammenfassung der deutschfundlichen Forschungen, und wenn ihnen auch einmal das Glück beschieden sein sollte, eine einheitliche Leitung und Organisation zu erhalten, wie sie ausländischer Wissenichaft (um mit Jatob Grimm zu reden) so leicht, einheimischer aber meift schwer zu teil wird, so ware damit ein Biel erreicht, das jest freilich noch in grauer Ferne zu liegen scheint. Sat nicht einmal der Gebante, für die miffenschaftliche Erforschung und für die Pflege unserer Sprache einen Mittelpunkt Exprichung und jur die Psiege unserer Sprache einen Mittelpunkt zu schaffen, der von Mitgliedern des Sprachvereins und anderen seit anderthalb Jahren erörtert worden ist (vgl. Beiheste, 3. Reihe, S. 317 sf.), bisder irgend einen sichtbaren Ersolg gehabt, so wird eine Alademie für das Deutschtume, wie sie jüngst vorgeschlagen worden, in der nächsten Zukunst wohl noch weniger Aussichten haben. Aber ganz zu verzweiseln brauchen wir doch nicht, daß von diesen Gedanken und Planen dereinst manches in die Wirklichten bereichster wirde ein Ersolt was und vor der Sand die Auslichte übergeführt wirb; ein Erfat mag uns vor der hand die Deutsche Erbes fein. Für Mitglieber unseres Bereins ist auf bieser auch noch derum gut wohnen, weil auf ihr rein und gut deutschi gesprochen werden soll. So sei sie ihrer freundlichen und eingehenden Beachtung nachdrüdlich empsohlen.
Auf einzelnes aus dem Inhalt einzugehen, wird sich später Gelegenheit sinden.

Abalbert Stifter ale Stilfunftler. Bon August Sauer. Sonderabdrud aus ber Festschrift bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen. Brag 1902.

Es wird auf die Sorgfalt aufmertfam gemacht, mit der Stifter seine Erzählungen umgearbeitet und nicht bloß stofflich verändert, sondern auch sprachlich geseilt hat. Zu dem Zwede wird die altere Fassung von vier Studien mit der neuen Gesantausgabe von Stifters Berken verglichen und dabei das Bestreben nachgewiefen, in ber Berwendung ber anfangs noch gahlreichen Fremdwörter Dag ju halten, fie entweber gang ju ftreichen ober Fremdwörter Waß zu halten, sie entweder ganz zu streichen oder zu umschreiben oder zu ersehen. So heißt es statt der anfängslichen Ausdrücke Absurdität, Colorit, Woment, obstinat, exotisch, Horizont, Taktlosigkeit später Ungereimtheit, Farbe, Rugenblick, halsstarrig, sremd oder fremdlänbisch, Gesichtskreis oder Gesichtssaum oder Himmels oder Erdenrand, Ungehörigkeit usw. Man sieht, daß der Dichter nicht gedankenlos überseht, sondern in seinster Berückstigung des Ausammenhangs sür ein und denselben fremden Ausdruck ganz verschiedenartigen Ersah wählt, während anderseits auch verschiedene Kremdwörter zu einem deutschen Ausdruck ausammens jang betschieftigen Estah bildit, butteten Ausbruck auch betschiene Fremdwörter zu einem beutschen Ausbruck zusammengeschmolzen sind. Charafter und Person werden Wesen, deltkat und manierlich artig u. a. hier und da vergreist sich ber Dichter wohl auch. So erscheint die Wiedergabe von Parlamentsreden durch Staatsversammlungsreden ebensowenig glüdlich, wie die von diplomatisches Talent durch Unterhandeltalent. In-bessen muß man ihn von dem Borwurf des Eiferns doch freisprechen. Er hat nicht nur gute, sondern auch schlechte Fremd= wörter fteben laffen. Reftaurateur, Kongept, Affett u. a. hatten gar wohl eine Berdeutschung vertragen. Tropbem zeigt der Auf-fat, daß sich Stifters Sorgfalt den von anderen beobachteten sprachreinigenden Bemühungen eines Goethe und Frentag würdig an die Seite stellt. (Bgl. Sp. 267.)

Mensch und Tier in der Sprache des Gewerbes. Bon R. Breifer. Suldigungefchrift des fürstlichen Gymnafiums ju Gera zum 70. Geburtstag Fürst Heinrichs XIV. 1902. S. 59 ff.

Der Aufjag ftellt bie stechnifden Ausbrudes, b. b. bie ge-werblichen Benennungen eines Stoffes, einer Stoffveranberung,

eines Berfzeugs, einer Borrichtung ober eines Berfahrens gu= fammen, die bom Menfchen und vom Tiere entnommen find, und zerfällt in zwei Teile, den scherzhaften alufbau eines menschlich = tierischen Leibes aus technischen Ausbrücken « und dessen Lebens = beschreibung und die Aufgählung ber inst Gewerbe herübergenommenen Namen von Menschen und Tieren. Der erste Teil sührt uns vor, in welchen ungahligen Beziehungen die Ausdrude Körper, Aber, Saar, Ropf und alle anderen Korperteile mit ihren Berrichtungen wie faugen, weinen, fpeien usw. im gewerblichen Leben verwendet werden, was die menschlichen Beziehungen entnommenen Ausstrücke wie Bater, Mutter, Soler, König, Tanzmeister, Wönch u. a. in den verschiedenen Gewerben zu bedeuten haben und wo sich an in der Sprache der Gewerbe Bendungen finden, die sich an in der Sprache der Gewerbe Wendungen inden, die sich an Hausgeräte, Kleidungsstücke oder sonstige Gebrauchsgegenstände anschließen. Der zweite Teil handelt von der Übertragung von Menschen= und Tiernamen auf das Gewerbe. Zu den ersteren zählen die saule Grete, die Sirene der Schisse, der Dieterich, Augustin und Cicero (Schristgrößen im Buchdruck) und aus unsern Tagen der lange Tom, die Bezeichnung sür die weitstragenden Burengeschüße. Von den letzteren sei aus der größen Meige nur einzelnes herausgehoben: Jgel (stacklige Maschinenswolze u. a.), Bar (Rammkloy), Hund (Bergwerkswagen), Wolf (Reiß: und Reinigungsmaschine), Fuchs (Krankheit des Hopfens), Kabe (Gelbgurt), Hase (Schrotleiter am Rollwagen), Gänsessischen (Ansührungszeichen) usw. Weitaus die Wehrzahl von ihnen ist der einheimischen Tierwelt entnommen. Die meisten Bilder finden sich in der Sprache des Bauhandwerkers, des Bergmanns, des Matrosen und des Webers. Wenn, wie aus der Sammlung hervorgeht, die Tierbilder der gewerblichen Sprache bedauersicher= weise im Laufe ber Zeit immer spärlicher geworden sind, so mag bas 3. T. seinen Grund darin haben, daß neue Stoffe und Bertzeuge von fo einfacher Beschaffenheit wie die althergebrachten, beren Art und Geftalt die bilbliche Benennung erleichterte, nicht mehr ober nur felten gefunden und erfunden werden. Der hauptgrund liegt jedoch zweifellos in der bei uns mehr und mehr überhandnehmenben Bewohnheit, neu Entbedtem ober Erfundenem frembiprachliche Benennungen zu geben, und das fällt häufig genug mit Eitelkeit und Geschmadlosigkeit des Namengebers zu-

Firlefang, Quirlequitich, Tripstrille. Bon D. Beife. Beitschrift für beutsche Wortforschung, berausgegeben von Friedrich Rluge, III. Band 1. u. 2. Beft, G. 122 ff.

Die brei Ausbrude jusammen zu behandeln, berechtigt nicht nur ihre Bebeutungsverwandtschaft, sondern auch die Gleichheit ihrer Bildung; denn alle drei sind Zusammensetungen, deren beide Bestandteile alliterieren. »Quirlequissch- bezeichnet zunächst einen unsteten Menschen; sodan wird es aber auch in Bezug auf Ortlichkeiten gebraucht, in denen derartige Menschen wohnen, und erhält schließlich den Sinn eines Ortes, der in üblem Rufe und erhalt ightestich den Sinn eines Ortes, der in üblem Rufe steht, wie Schilda oder Krähminkel. Zu erklären ist es aus quirlen, eine quirlartige Bewegung vornehmen, und quitschen, hin und bergehen. In »Firlesanz« scheint der zweite Teil des Wortes Narr zu bedeuten, während sirle wohl slink, zappelig, sahrig ist. Doch verstehen wir unter Firlesanz nicht bloß einen närrischen Menschen, sondern auch das, was ein alberner Mensch zu treiben pflegt, Narrenspossen; endlich drückt es einen Tanz aus, wie ja firsen auch sich drehen bedeutet. » Tripstrille« zeigt in der Bedeutung Ahnlichkeit mit Quirlequitsch. Denn man versteht barunter sowohl eine Person wie einen Ort, beides mit etwas komischen Anstrich. Als Ort verwendet man den Ausetwas somischem Anitrich. Als Ort verwendet man den Ausbruck immer als Abweisung auf unnüge Fragen, meist mit Hinzussügung einer weiteren Bestimmung: nach Tr., wo die Hundenit dem Schwanze bellen, oder wo sie Narren seil halten, oder nach Tr. auf die Pelzmühle, wo man die alten Beiber mahlt. Zur Erklärung des Ausdrucks hat man Bezeichnungen ähnlich klingender Orte herangezogen wie Triptis im Beimarschen, Tressentit im Bürttembergischen, sälschlich aber wohl son deschald, weil ja Tripktrill auch eine Person bezeichnen kann. Bielspali, wiel die Ertstehung ähnlich wie bei Durkegrift und mehr ift wohl die Entstehung abnlich wie bei Quirlequitsch und Firlefang aus zwei Beitwortstämmen zu ertlaren: tripfchen, verwandt mit trippeln, geschäftig hin und herlausen, besonders um zu schwaten, und brillen, drehen. So erklärt sich auch, daß der Ausdruck gern bei abweisenden oder ausweichenden Antworten verwendet wird: nach Tripstrille geben heißt eben an einen Ort geben, wo man viel schwatt und auszufundschaften sucht und

also durch lästige Fragen qualt und wo man drillt, d. h. nicht zur Ruße kommen läkt.

Bur Sprachbewegung von heute. Bon Dr. Günther Saalfelb. — Tägliche Rundichau vom 23. Juni 1902.

Unser rühriges Mitglied gebenkt in schlichter Bürdigung der Ziele und Zwede, die der Algemeine Deutsche Sprachverein seit 17 Jahren versolgt hat, bekämpst den Frrum, daß der Sprachverein ber Hauptsache nach ein Berein zur Bersolgung und Ausstutung der Fremdwörter sei, weist auf die Bissenichaftlichen Beischefte zu unser Zeitschrift den, hebt die unter der Überschrift: » Zur Schärfung des Sprachgesühls« erscheinenden Berichtigungen von Berstößen gegen die Reinheit, Richtigkeit, Deutlichkeit und Schönsheit der Sprache hervor und schließt mit dem Ausspruch des Grasen von Billow, daß der Algem. Deutsche Sprachverein auf den warmen Dant des deutschen Bolles werde rechnen können.

Berbeutschungen. Borschläge von Dr. J. Ernst Bülfing (Bonn). — Tägliche Rundschau vom 3. u. 4. Januar 1902.

Obwohl sich der Berfasser bessen bewußt ist, daß von allen Borichlägen zu Berdeutschungen von Fremdwörtern nur wenige Gnade vor den Augen der Offentlichkeit sinden, meint er doch, daß sie anregend wirten und Anstoß zu erneutem Nachdenken auf diesem Gebiete geben. In diesem Sinne bringt er denn eine Reihe von Borschlägen, sür deren Beurteilung er davor warnt, sich allzussehr in die Burzeln des Wortes zu vergraben und vergrübeln. Wan soll sie nur danach prüsen, ob sie turz und schlagend den oder wenigstens einen Kernpunkt des Fremdwortes tressend wiedergeben und auf den ersten Blick das erkennen lassen, was sie bezzeichnen sollen.

Sübbeuticher, wehre bich beiner Sprache!« Bon Dr. Detar haufer. — Schwäbischer Mertur vom 5. Marg 1902.

Die Furcht, zu verpreußen, erstreckt sich bei einzelnen ängstlichen Gemütern Schwabens auch auf die Sprache. Unter der odigen Überschrift hat Prof. Nestle im Schw. M. einen Notschrei erlassen, in dem er vor der Länge des Selbstlautes in zide, dem auskautenden e im Bem-salle, und dem nicht in ü umgelauteten u warnt. Ihm zur Seite tritt als Kampigenosse ein Ungenannter, der sich gegen das distige, jammervoll überslüssige, unschöne und durchaus törichte Schußese wendet. Ihnen gegenüber macht nun Dr. Hauser, z. T. unterstütt von der Schrifteitung des Schw. M., darauf ausmerksam, daß es keinem Menschen einsällt, die Beseldsform von dem mit geben auf gleicher Stuse stehenden lesen disk statt sliese zu bilden, daß man das Bestreben, abzuschseisen und weiter unterstügen jolte, und daß der Gedrauch des u, also die Semmung des Umlauts, wie Innsbrud gegenüber Brügge u. azeige, nicht niederdeutsch seit, sondern sich besonders in Oberdeutschland zeige.

Sprace und Sprachlaune. Bon J. Mähly. — Buricher Boft vom 23. April 1902.

Der Auflat leibet an einem innern Widerspruch. Auf der einen Seite stimmt er dem Grundsate Aluges zu, daß die Pflege der Muttersprache eine Pflicht der Dantbarkeit sei, und klagt darüber, daß das Kapitel der Fremdwörter mehr als wünschense wert ausgiedig sei, auf der andern sürchtet er mit Rümelin, daß die Muttersprache auß ärgste verwöffert, verunstalket, verkimmert und verstümmelt würde, wenn man die Fremdwörter ausmerzen wolle. Im Grunde genommen tritt er für die Fremdwörter ein, die zum Teil sür Begrifsunterscheidungen notwendig seien. Ein Kampf gegen Windmuhlenslügel ist seine Verteidigung der Lehnewörter, die kein verständiger Mensch aus der Sprache wird entsfernen wollen, da wir sie ja in den seltensken Fällen als fremdes Sprachzut empfinden.

Ein Röthener Schulmann bes 18. Jahrhunderts über ben Gebrauch bes Fremdwortes in berbeutschen Sprache. Bortrag, gehalten von Oberlehrer B. Rahle im Deutschen Sprachsverein (zu Röthen). — Ascania vom 13. Juni 1902.

C. F. R. Betterlein, ber von 1758 bis 1842 lebende Rektor bes Köthener Gymnasiums, hat nicht nur als Erzieher, sonbern auch als Psieger und Kenner ber beutschen Literatur seiner Zeit viel Anerkennung gesunden. Besonders hervorzuheben ist eine

Programmabhanblung aus dem Jahre 1794: «Über den Gebrauch fremder Wörter in der deutschen Sprache«, in der er sich gegen die Fremdwörter wendet. Wenn er auch den Eindringlingen im alltäglichen Umgang und in der abhandelnden Schreibart weniger scharf zu Leibe geht, als wir es tun, so kann er doch mit seinen Bestredungen nach manchen Seiten hin als Borläuser des A. D. Sprachvereins angesehen werden. So empsiehlt er die Ausstellung eines Berzeichnisses oder eines kleinen Wörterbuchs aller aussländischen Ausdrücke, die in guten Schristen vorkommen und mit gehörigen Gründen zur Berdeutschung oder Beibehaltung vorzgeschlagen werden«. Damit schwebt ihm offenbar eine Art von Berdeutschungsbüchern vor, wie sie auf Beranlassung des A. D. Sprachvereins seit einigen Jahren veröffentlicht sind um mehr als irgend eine andere Einrichtung des Sprachvereins zur Reinigung unster Sprache und zugleich zur Berbreitung der Grundsätze des Bereins beigetragen haben.

Altertümliches in ber Entwidlung bes Neuhoch = beutschen. Bon Dr. S. Beters. — Deutsche Belt vom 19. Jan. 1902.

Als Gründe für die Erhaltung des Alten werden angegeben: die Zusammensetzung zweier Wörter zu einem einheitlichen Wort, die selbe Berbindung eines Hauptwortes mit einem Berhältnisswort, die Einschliebung einer Form in eine sessschiedensswort, die Bezeichnung eines Besonderen im Gegensatzur allgemeinen Berwendung des Bortes, gelehrte Einwirtung, aber auch Mangel an Gelehrsamkeit, Irrtum und Misverständnis. Manche jetz nicht mehr übliche grammatische Formen, aber auch eine ganze Reise sonst untergegangener Borte sind auf diese Beise erhalten worden. Besonders anziehend wegen der Streissichter, die sie auf die Sittengeschichte werfen, sind die letzteren. Leben doch oft unfrer Altvorderen Einrichtungen und Gebräuche, die selbst verschwunden sind, wenigstens in ihren sprachlichen Bezeichnungen noch sort.

Übers Weer, über ben Rhein, über bie Donau schwören. Bon Amtsrichter a. D. B. Bed. — Diöcesanarchiv von Schwaben Nr. 2, 1902, S. 29 f.

Bu dem bei Grimm im D. Wörterbuch sich sindenden Ausbruck süber die hl. Evangelien schwören« ist auch zu stellen sübers Meer schwören« (15. u. 16. Jahrh.), d. h. eine Wallsahrt ins hl. Land sür die Seele des Getöteten geloben. Über den Rhein oder über die Donau schwören dagegen, das sich ebenfalls in den Urtunden des XVI. Jahrh. öster sindet, bedeutet schwören, das Land dis über den Rhein, die Donau zu meiden. Ebenso sehlt dei Grimm das Schwören auf die Klinge. Dunkel ist der Ausdruck sin ein Grüblein, in ein Loch schwören«. Bed will ihn durch die alte Sitte erkären, deim Schwören Steine ins Wasser (also vielleicht ein Grüblein, eine Grube, ein Loch) zu wersen, und bringt es zusammen mit der Redensart Stein und Bein schwuren. » Nach der Lusbreitung des Christentums geschaf der Schwur, indem die eine Hand auf die Keliquien von Heiligen (auf Beiner) gelegt wurde. Die Heiden schwuren Stein, die Christen Pein; und die stärksten Schwüre nannte man später Stein und Bein schwüren Stein, die

Sprachenrecht und Sprachenpolitik. Bom Oberbibliothekar Dr. Hans Baalzow (Marburg). — Die Oftmark Nr. 1, 1902.

Gegenüber dem Bestreben der Bolen, ihre Sprache auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zur Geltung zu bringen, ist es gerade det den uns allem Anschein nach im Osten bevorstehenden harten Kämpsen heilige Pflicht der Deutschen aller Parteien, mit derzelben Jähigteit ein gemeinsames Ziel zu versolgen, das ist die Erhaltung des deutschnationalen Charasters unsres Relches. Nun haben wir zwar in Preußen das Geset von 1876 über die Geschäftssprache der Behörden: Die deutsche Sprache ist die ausschältselische Geschäftssprache aller Behörden, Beamten und politischen Körperschaften des Staates. Der schriftliche Berkehr mit ihnen sindet in deutscher Sprache staates. Der schriftliche Berkehr mit ihnen sindet in deutscher Sprache staat. Und in den »Motiven« heißt es: Ein Staat, der auf das nationale Gepräge Gewicht legt, muß die Nationalsprache als ein Bahrzeichen seiner Einheit im gessamten öffentlichen Leben zur Anwendung bringen. Umschließt er in seinen Grenzen eine anders redende Bevölkerung, so kann die Rückschaus die Freiheit der lesteren in der Ausübung und Besnutzung ihres Jbioms doch einmal dahin sühren, diese andere Sprache als eine gleichberechtigte Staatssprache anzuerkennen . . .

Inbessen die gegenwärtigen Bestimmungen über das Sprachenrecht reichen nicht aus; über viele Punkte sehlt es an ausdrücklichen Bestimmungen. Es muß bei der Regelung des Sprachenrechts von jenem Grundsaß ausgegangen werden, daß in unserm gesamten öffentlichen Leben keine andere Sprache herrschen darf als die deutsche. Die Ausnahmen, die hiervon zuzulassen jein möchten, müssen genau durch das Geset bestimmt werden und dürsen nicht dem freien Ermessen irgend welcher Behörden überlassen bleiben, die sich jest vielsach von dem Bestreben leiten lassen, ihre besons deren Geschäfte bequem und keicht abzuwickeln, und nicht von dem Bewußtsein erfüllt sind, daß sie auch den deutschen Staat zu verstreten und die deutsche Nationalität in jeder Beise zu sördern haben. Und ein heitlich muß das Sprachenrecht für den ganzen Staat sein. Es darf nicht vorkommen, daß in Bestsalen Bestummungen erlassen werden, deren Beobachtung im Osten nicht verlangt wird.

Gifenberg G. = Al. Mag Erbe.

### Aus den Zweigvereinen.

Giberfeld. In ber Junifitung bes Bweigvereins Giberfelb entwarf Brof. Budruder ein feffelndes Bild von bem Leben und Birten Adalbert Stifters. F. Riehiche, so sührte er aus, tannte und liebte Stifters Werke seit früher Jugend und jählte einen Roman Stifters su dem wenigen, was von deutscher Prosa wert sei, immer und immer wieder gelesen zu werden. Run find zwar die Urteile bedeutender Manner häufig genug recht anfechtbar, aber immerhin fonnen fie wohl als Fingerzeige bienen. Abalbert Stifter (sein Taufname war Albert), geb. 1805, ein Sohn des Böhmer Waldes, ist namentlich in Osterreich viel ge-Bohn des Bohner Baldes, ist namentich in Cherreich viel ge-lesen worden, neuerdings ist er leider einigermaßen in Bergessen-heit geraten. Er war schon 35 Jahre alt, als seine schristiftelle-rische Tätigkeit begann, zunächst ein wenig auf Jean Paulschen Wegen, bald aber auf durchaus neuer Bahn, die ihn schnell zu Anertennung, Ansehen und Ehren sührte. Meist liegt in der Verschunglung der Handlung mit einer liebevollen und kunstterifchen Raturichilderung der eigentliche Reiz jeiner Erzählungen. Wern schildert er Umderliebe, besonders das Berhaltnis des Baters gu Tochtern, das beichauliche Leben ganger Familien und nach feiner entschlossenen optimistischen Art das Leben am liebsten von der harmlofen Seite. Doch fehlen ihm auch andere Tone nicht, ja man trifft fogar auf Stellen, buich die er offenbar auf Riepiche anregend gewirft hat. Die Sprache handhabt er als Meifter, und befonders fallt auf, daß er fich überflüffiger Fremdwörter gang und gar enthalt, jo bag er geradezu als ein Borlaufer bes Spradwereins angesehen werden nuß (vergl. Sp. 263). Um ein Bild von feiner idrififtellerifchen Art gu geben, las der Bor= tragende einige Abidmitte aus den Studien. und den Bunten Steinen - vor, Die auf alle Buborer einen tiefen Gindrud machten. Unregend wie der Bortrag war auch die fich daran foliegende Erörterung.

### Brieftaften.

Herrn Frb. v. G. ..., Königsberg i. Pr. - Konfret- im sprachlichen Sinne, 3. B. - konfrete Berwendung eines Wortes-, dürfte sich allerdings durch die sonk üblichen Berdeutschungen, wie sinnlich, anichaulich, greisdar- usw., faum wiedergeben lassen. Es bleibt bier nichts übrig, als an die Eriepung von - Konfreztum. durch Dingname anzufnüpfen und demgemäß so zu umschreiben: - ein Wort wird als Dingname verwendet- usw. wie es auch in der Briessaftenantwort an Herrn v. K. auf Sp. 157 d. 3., von der Sie ausgeben, geschehen in: - sonkret, d. h. als Dingnamen zu verwenden.

Herrn &. B. . . . Chemnis. Die von weiblichen Flußnamen auf e gebildeten Zusammensegungen lassen sich schlechterdings nicht über einen Kamm icheren. Wenn es in Leipzig und
iberbaupt in Sachien üblich it, »Pleißenburg, Parthenitraßes uiw. zu sagen, so darf das nicht verallgemeinert werden.
Der harzer wird sich sein "Bodetal, Iletals uiw. nicht nehmen
lassen, und "Ibemiebrücke, Abonegletichers uiw. sind gang
allgemein gebründlich. Wie sehr der Sprachgebrauch bier im
einzelnen ichwankt, ersieht man aus dem Rebeneinander von "Isetals und "Itenburgs, "Bodetals und "Bodselds. Pabei

ist aber zu berüdsichtigen, daß »Issenburg« und »Bobseld« alt= überlieserte, erstarrte Zusammensehungen sind, die ältere Bildungs= weisen bewahren. Der heute vorherrschende Gebrauch bei leben= digen Zusammensehungen fordert die Bildung ohne n.

Herrn J. K. . . . , Brag. Sie nehmen Anstoß an der Wendung solche unverstandenen fremden Namen« (Sp. 106). Wie ganz anders das Sprachgefühl in andern deutschen Landen ist, mögen Sie aus der Brieftastenantwort an Herrn G. J. (Jg. 1901, Sp. 363) ersehen. Wir glauben, daß die auf Sp. 143 besprochene Schmitssiche Regel Beachtung verdient, daß sich also nach ssolches der Gebrauch der schwachen Form empfiehlt, ohne daß beshalb die starte für sehlerhaft erklärt werden dürfte.

Herrn Th. M..., Stuttgart. Benn in Minchen ein scifenbahn-Kursbuch für Bayern und die angrenzenden Rachbarftaaten« erscheint, so liegt bierin unzweiselhast eine Gedankenlosigsteit vor. Es ist dieselbe sinnlose Doppelsetung des gleichen Begriffes, wie sie auch sonst zuweisen begegnet, zumal wenn ein Fremdwort im Spiele ist: »treibendes Agens, gleichmäßig uniformiert, Motionsbewegung« u. dgl.

Herrn H. Arbitolisbelbegungs i. d. Die häßliche Reubildung sbellagtische ist doch nicht so ganz neu. Schon im Jahrgange 1895, Sp. 122, wird sie von K. Bruns getadelt. Schoner ist sie freilich durch ihr größeres Alter nicht geworden. Sie ist und bleibt eine sprachmidrige Ungeheuerlichkeit. Zudem ist sie durch aus überflüssig; sie läßt sich steds ohne Mühe durch den Wesfall odes (der) Beklagtens ob. dgl. ersehen.

Herrn L. R. ..., Oberdrauburg. Die in den Gebirgen Kärntens vorsommenden Ausdrücke Röpfach (— Gratverlauf, Köpfe) und »Plattach (— plattiges Gewende) enthalten eine alte Ableitungsendung = ach, die zur Bezeichnung von Sammelbegriffer dient (mbd. -ach, -ahe, abd. -ahi). So finden sich schon in Mittelhochdeutschen dornach, grasach, stüdach usw. Im bairisch österreichischen Sprachgebiete sind noch heute solche Bildungen de sonders als Bezeichnungen von Örtlichkeiten sehr häusig, so auße den beiden obengenannten »Virkach, Sichach, Stodach usw. Ausder Schriftsprache gehören hierher »Reisig (mbd. rīsach), Kehrich (mbd. kerach), Röbricht (mbd. rorach) und andere auf = icht, is denen ein unorganisches t angewachsen ist.

Derrn W. R..., Verlin. Die Berwendung des Worte stode Teil eines hauses (» Stodwerke) beruht auf der Ber gleichung mit einem Stode (ältere Bedeutung Baumstump) Alop), wie ja die übertragene Anwendung von » Stod « sehr mannig saltig ist. Der Zweispalt, der in dem Gebrauche von » Stod (wert) besteht, je nachdem man das Erdgeschoß mitzählt oder nicht, dürft dicht zu beseitigen sein. Am ehesten wäre wohl der Haus bestinerverein in der Lage, eine Einigung herbeizussühren. Ihr sphisologies wird sich schwere eine tressend Berdeutschung sinder lassen. Aber sur » Physiologies kann man doch unbedenklich » Seelen lehre, slundes gebrauchen. Taß der Begriff » Seeles schwanken ist, erscheint uns nicht als Inderungsgrund. Kein noch so gründ licher Phychologe scheut sich, von der » Seeles des Wenschen ziprechen: solglich kann man auch die Wissenschaft von ihr als » Seelenlehres bezeichnen.

Derrn F. C. Ed. . . . , Frankiurt a. M. » Disständig in zwar ein seltenes Wort, aber nicht zu tadeln. Bei Grimm und Sanders wird es aus älteren Schristitellern, besonders mehriad aus Musäus belegt. Aber auch misständlich würden wir, obwohl wir es nicht nachweisen können, nicht ansechten, weil es richtig gebildet ist und in szuständlich eine genaue Entsprechung hat. — Die Schreibung » klantsche schein ums berechtigter zu sein als » klansche, wenn das Bort, wie wir glauben, eine masaleierte Nebensorm von » Flatsche ist. In den maßgebenben Büchern für Rechtschreibung sinden wir es nicht. — Ob » betonieren oder » betonnieren besier ist, darüber braucht sich ein Beutsche den Kopf kaum zu zerbrechen. Da aber die amtliche Rechtschreibung » kantonieren und » kartonieren soder, so empsieht es sich, auch » betonieren zu schreiben.

herrn R. Fl. . . . , Falfenau a. b. E. Sie nehmen Anivs an den beionders im östreichischen Geichättsstille üblichen Ausbrüden: »der Cefertigte, Unterfertigte« — der Unterzeichnete. Wit Recht bemerken Sie, daß eigentlich nur das Schriftstille durch Namenseunterichrist »gesettigt«, d. h. iertig gemacht werden kann. Nur bedenke man aber, daß zahlreiche Zeitwörter durch einen Begrisstauich auch einen solchen Begrisstauich auch einen solchen Begrisstauich auch einen solchen Begrisstauich auch einen solchen Begrisstauich Bebeutung nach nicht

autommt. Man kann nicht nur sagen: «Eier (aus dem Reste) ausnehmen«, sondern auch »ein Rest ausnehmen«, nicht nur »Sachen (aus dem Kosser) auspacken«, sondern auch »einen Kosser auspacken« usw. So kann man auch nicht nur »ein Schriftstät unterschiene, unterzeichnen«, sondern auch seinen Namen« oder, da Rame und Berson als eins erscheinen, »sich selbst. So sagt schon Auswer und Berson als eins erscheinen, »sich selbst. So sagt schon Auswer und Berson als eins erscheinen, »sich selbst. So sagt schon Auswer und Berson als eins erscheinen, »sich selbst. So sagt schon Auswer unterzeichnen«, dann ist man »der Unterschriebene, Unterzeichnete«. Und dasselbe gilt von dem gleichbedeutenden sertigen, unterserigen«. So liegt hier nicht sowohl »eine offendere Bertrrung des sprachsichen Ausdrucks« vor, als vielmehr eine dem deutschen Sprachzeiste entsprechende Beiterbildung des Wortzebrauches, die daburch nicht tadelnswert wird, das sie einen Teil des Sprachzeistes beschränkt erscheint. Ubrigens ist »der Unterzeichnete« auch in reichsbeutschen studentischen Kreisen üblich. Darin aber stimmen wir Ihnen völlig dei, daß man alle dies Ausdrücke, auch »der Unterzeichnete«, am besten vermeidet und wurch das schlichte, aber krästige »ich, wir« ersest. In dem würdelosen Verbergen der eigenen Person, diesem Kennzeichen des byzantinischen Aanzleistises, scheint uns das Verwersliche jener Wendungen zu liegen.

herrn 6. ..., Bettin. Daß ber § 263 bes Strafgesethuches perri S. . . . , Wettin. Dag ver g 203 ver Strujgerevauges von Boripiegelung falicher Tatsachen spricht, ist selbst eine unsbestreitbare » Tatsache, und bei der großen Bedeutung diese Buches sur die Offentlichkeit auch eine sehr mirfame. Aus dem Gerichtssaale tann der Ausdrud mehr und mehr in die Gemein= sprache eindringen und mit der Zeit den Widerstand des Sprach= gefühls ganz überwinden. Dann würde man aufhören, mit dem Begriffe »Tatsache« das Werkmal wirklich Geschehenen, Fest= stehenden, mithin Unbezweiselbaren als wesentlich und notwendig zu verbinden. Erste Ansäge dazu sind vorhanden. Die richtigen Berbindungen: scheinbare, angebliche, verweintliche Tatsache und im Gegensas dazu: wirkliche Tatsache, ferner vollendete, nach= gewiesene, seitstehende, unzweifelhafte, auch sichere Tatsache haben dazu geführt, auch von noch unbewiesenen, zweifelhaften, unsicheren, ja jogar von nicht beweisbaren Tatsachen zu sprechen, wo es sich um Angaben oder Behauptungen handelt, für deren » Tatsächlichkeite ber Beweis notwendig ware. Sogar in den Borten Bielands » da ich diese Tatsachen zum Teil aus dem Munde unverwerslicher Beugen habes liegt schon eine Ungenausgleit nach dieser Richtung hin vor. Und, wie gesagt, es ist möglich, daß sich in Zutunst vielleicht gerade unter dem Einsluß der Stelle des Strafgeset buches biefer Bedeutungswandel des Wortes weiter entwickelt. Aber gegenwärtig stimmt der gute Sprachgebrauch noch mit Rants ebenfalls in den Wörterblichern angeführter Erklärung des seiner Zeit noch jungen Bortes überein, die so lautet: »Gegenstände für Begriffe, deren objektive Realität, es set durch eine Bernunft oder burch Erfahrung . . . bewiesen werden tann, find Tatsachen. . Eine Tatfache tann also nicht falsch, etwas Falsches teine Tat-sache fein, nur unter Umftanben fo erscheinen ober bafür ausgegeben werben; benn in Bahrheit tann tein Begriff fein ton= trares Gegenteil als Mertmal in fich foliegen.

Richt ebenso begründet ist Ihr weiteres Bedenken. Borspiegeln läßt sich allerdings nur Nichtwirkliches, Falsches, und so ist der Widerspruch gegen die Wirklicheit schon in »Borspiegelung« entshalten. Aber wie man von unzweiselhaften Tatsachen, zuverslässiger Bahrheit, echter Treue spricht, so kann auch hier der entscheidende Begriff verstärkend hervorgehoben werden in verschiedener Beise: Borspiegelung von Falschem oder salsche, wahrheitswidrige Borspiegelung oder auch Borspiegelung angeblicher Tatssachen. — Zum Schluß die Bitte, diesen Bescheid nicht ohne weiteres als » unansechtdar« zu betrachten; denn hier wie in andern Fällen werden wir uns unter Umständen gern damit besnügen, die Ermittelung des Richtigen nur herbeigeführt zu saben.

Herrn C. F. D. . . . . Dberhausen. Meidens ist von altersber schwach abgewandelt worden, schon althochdeutsch sautet es nidon (nidom, nidota, — nidot), nur das mittelhochdeutsche niden ist meist an liden, miden, schiden, sniden u. a. angessichen, also in die starte Konjugation übergegangen, und Reste davon (niet und geniden) haben sich die in Hand Sachsen Zeiten erhalten, ja Sanders bringt noch aus Goethe (2, 156 in der Cottaschen 40 bändigen Ausgabe von 1840) eine solche Form bei: »Du neidst und wird wieder geniedens. Aber damit hat es seine besondere Bewandtnis. Heute sommt nur noch mundartlich vers

loren das Mittelwort »benieden« vor z. B. schlesisch, für die gebildete Umgangssprache hat nur »beneiden, =neidete, beneidet« Geltung; die starten Formen könnten höchstens zu scherzhaften Wirkungen verwendet werden.

Herrn R..., Maulbronn. Unter der überschrift » Bermietung von Läden« macht die Stadtpslege und das Hochbauamt von Ulm im Ulmer Tagblatt vom 1. August bekannt: »Auf der Area der abgedrochenen Gedäulichseiten der Witwe Honold in der Ragasse beabsichtigt die Stadtgemeinde 2 Verkaufspavillons mit zusammen 3 Läden zu errichten, welche p. 1. Oktober beziehbar sind. Früher sagte man wenigsens »das Areal«, und im »kleinen Meyer« kann der Zeitungsleser über diesen Ausdruck Ausschlich sinden; Area aber sindet er dort nicht, und eine recht gebildete Frau las Aréa wie Aréna. Wozu ein so leicht erses dares Fremdwort in einer öffentlichen Anzeige? und wozu p. statt am oder zum? Schwieriger ist es, sur Verlaußpavillons einen deutschen Ersas vorzuschlagen, da Bude, Stand oder Halle wohl nicht einladend genug sauten. So Ihre Zuschrift. In den bekannten Fremdwörterbüchern sehlt allerdings, so ungewöhnlich es ist, das lateinische Wort Area nicht; auch sann es wenigstens in der Ursprache die Bedeuturg "Bauplat, Grundssäche haben. Aber diese Sieten bie Bedeuturg "Bauplat, Grundssäche haben. Aber diese Sieten wößen. Das Ulmer Bauamt hätte getrost dassier vauf dem Grundssüde oder noch einsacher "an Stelle« sagen können. Herrn Henschläche Stattingtern, bet noch vor einem Menschenalter landen der net Stuttautter Landen der ner Stuttautter Landen der ner Stuttauter Landen der ner einställen.

Herrn H. B. . . . , Stuttgart. Plausibel gehört wohl zu den vielen Fremdwörtern, die noch vor einem Menschenalter landsläusig waren, jest aber veralten. Der schwäbische Landbote, der in der Stuttgarter Kammer den vermeintlichen Borwurf, daß er einen Antrag habe plausibel machen wollen, mit Entrüstung zurückweisen zu müssen glaubte, hat dadurch nicht nur innerhalb des hohen Hauses stürmische Heiterfeit hervorgerusen. Aber was mag ihm eigentlich bei seiner Mißdeutung vorgeschwebt haben?

### Tennistafeln

auf Bappe gezogen, gegen Bitterungseinfluß auf beiben Seiten gefirnist und jum Aufbangen eingerichtet, posifrei jum hertellungepreise von 1 ......

Die gleichen Safeln unaufgezogen toftenlos.

### Briefbogen

mit dem Bahlspruche des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stüd, posifrei: 1,30 ......

Die Geschäftsftelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W 30, Mobstrage 78.

### Perlag von C. A. Schwetschke und John, Berlin W35.

Um eine weitere Berbreitung zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, folgende Ermäßigung bes Labenpreises einstreten zu lassen:

### Unter dem Striche. Bon Berman Riegel,

weil. Museums. Direttor in Braunschweig, Begründer des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. (209) Bier Bändchen zusammen bezogen 8,— M.

### Breis des einzelnen Bändchens 1,— M.

Inhalt: Bunte Bilder aus Natur und Leben: Band I. Was ift Bildung? — Arbeit und Gild. — Etwas von Aunst und Aunsftreunden. — Karlsbader Alerlei. — Gräfin Kora. — Die Herren Tichechen. — Weihnachtsbumpdonte. — Ein Tichgehräch in der Sommerfriche. — Das Austernführläch Zand II. An der Themie. — Am Strande der Kordjee. — Die niederbeutische Bewegung in Belgien. — Paris, Erinnerungen und Betrachtungen. — Quer durch Frankreich. — Eine unfreiwlifige Wallfahrt nach Lourdes. — Der Lebensabend. Staltenische Bildter: Band III. Auf ins Land Italiel. — Genua. — Pavia und de Karthause. — Walland. — Berona und einige Rachbarstädte. — Benebig I und II. — Bom Bo zum Arno. — Pia. — Florens. Band Valleins Einseiten. — Bom Bro zu ben sieben Higelin. — Kom. — Erinnerungen aus dem pähistichen Kom. — Garibaldi'sche Erinnerungen. — Der Pappi im neuen Kom. — Bettel und Barmherzigteit in Jualien. — Kleine Kbenteuer und größe Eindrücke in Keapel.

Bir ersuchen die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, von diesem gunftigen Angebot ergiedigen Gebrauch zu machen 271

### Bad Salzschlirf Brunnen. Rheumatismus, Steinleiden.

Anktudigungen des Bades, ein Heft ärztlicher Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufschen kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade-Verwaltung. [204]

### Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt

Gegr. 1882. Leipzig, Sidonienstr. 59. Berpflegung.

Borber. f. Reise= und Prima-Prüsung (auch für ältere Leute). Borber. f. Einjährig-Freiwilligen-Prüsung. Borber. f. alle Klassen der höheren öffentlichen Schulen.

Nähere Bedingungen pofifrei.

**Grösse** 

[210]

<del><</del> Soeben erichien:

272

(211)

Liederbuch für Sprachvereine.

3m Auftrage bes Thorner Zweigvereins und mit Unterftusung burch ben hauptvorftand bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins herausgegeben bon

Dr. Bernhart Maydorn.

Im Gelbstverlage bes Deutschen Sprachvereines ju Thorn. Zu beziehen durch J. F. Schwartz, Buchbandlung in Chorn.

Labenpreis im Buchandel 50 Bfg.

Für Mitglieder des Sprachvereins bel Sammelbestellungen durch die Geschäftsführer der Zweigvereine unmittelbar von J. F. Schwart in Thorn oder vom Thorner Zweigvereine 30 Pfg.

Bd. I. 100 Volks-, II. 101 Kommers-, . III. 75 Beliebte, IV. 44 Arien, V. 40 Rhein-, VI. 100 Spiel-, VII.103Kinder, VIII. 70Jugend-XI.50 Karnevals-, XVI.80 Spiel-u. Kinder-, XVII 33 Bariton-, XIX. 30 Bass-Lieder für eine Singstimme mit Klavier begleitung.

Bd. IX. 15 beliebte Tänze X. 20 Märsche, XIV. 20 mod. Tänze, XV.18Unterhaltungsst. für Klavier, XIII. 36 Violintänse, XII. I. Männerchor-Album(144 beliebte), XX.II.Mannerchor-Album (150 leichte), XVIII. Mandelinenschule

Tongers Taschen Musik Album JederBandstark karton.1MK

(deutsch-englisch).



### Harzer Loden

wasserdicht Wasseruicht
Kamelharioden, Lodentuch usw. usw.
unnermilitid unb farbedt
im Eragen.
Damenloden bon 1,50 &,
Herrenloden bon 3 & an,
Joppen bon 12 &,
Mintel bon 20 & Proben u. Preislifte frei.

**[202]** 

Louis Mewes. Blankenburg, Harz, Nr. 116. Grites harger Loben Spezial - Geichaft.

Im Oftober d. J. beabsichtigen wir im Festsaal ber hiesigen Realschule eine

### Ausstellung

Mappen-, Familien- und Srtskunde der beiden durch die Stadtmappen heraldisch verwandten

Breise Bitterfeld und Deliksch ju veranstalten. In Betracht tommen namentlich: Alle Babben and Stammbäume, Stammbücher, Ehrenbürgerbriefe, Siegelsjammlungen, Betichafte, Urfunden und Bücherzeichen ("Ex libris"); Lebensbeschreibungen, Bildnisse und eigene Sandschriften hervorragender Berfonen; Unfichten von Orten und Landichaften; ortsgeschichtliche und heimatefundliche Literatur, Landtarten und Stadtplane, ferner Runft= und funftgewerbliche Gegenstände aller Art mit Wappenjchmuck.

Bir bitten, geeignete Gegenstände an den Kirchenrendanten Obst (Plan 16) gefälligst senden zu wollen. Die Ausstellungstage werden noch bekannt gemacht.

Der Porstand des Zweigvereins Bitterfeld.

### Empfehlenswerte Bücher.

4. Fremdwörterfrage.

Bruns, garl, Die Sprachreinigung. Bolfstumliche Flugfchrift mit Listen von Fremdwortverdeutschungen, deutschen Bornamen und sprachlichen Binten. Torgau beim Berfasser. 0,15 %.

Sansding, A., Cednifdes Verdeutschungswörterbuch für Behorden, Sadwiffenfchaft und Gewerbe (nebft einer Denkfcrift: Die Fremdwortfrage). Berlin. 1897. Geb. 2 .K.

**Professor** 

P. J. Fuchs:

## **Deutsches** Wörterbuch

auf etymologischer Grundlage.

Mit Berüdfichtigung wichtigerer Mundart = und Fremdwörter, fowie vieler Gigennamen.

3. Taufenb.

360 Seiten start. Schreibheft=Format. Geh. 3,25 A; fart. 3,75 A; in Leinen geb. 4 .M.

Ein auch in biefem Blatte empfohlenes, ungemein reichhaltiges, ganz eigenartig und zwedmäßig ange-legtes, fowie beispiellos billiges Buch.

Verlag von Hobbing & Büchle, Stuttgart. [194]

Briefe und Rufendungen für die Bereineleitung find ju richten an ben Borfigenben,

Beheimen Oberbaurat Otto Carragin, Berlin-Friedenau, Raiferallee 117.

Gelbsendungen und Beitrittserflärungen (jährlicher Beltrag 3 Mark wofür die Zeilschrift und sonftige Drudichriften des Bereins gellefert werden) an die Geschäftsstelle 3. H. des Schahmeisters, Berlagsbuchhändler Ferdinand Berggold in Berlin W90,

Mosftraße 78. Briefe und Bujendungen für die Zeitichrift an ben Berausgeber, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher, in Berlin NW 52, Baulftraße 10, für die Biffenichaftlichen Beiheite an Professor Dr. Paul Pietsch in Berlin W 90, Mohitraße 12, für das Berbeamt an Oberlehrer a. D. Dr. Günther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponholzstraße 11.



# Zeitschrift

# Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

### Begründet von Berman Riegel

Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diese Zeitichrift erscheint jährlich zwölfmal, zu Ansang jedes Monats, und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgelisich geliefert (Sahung 24).

Die Zeitschrift tann auch durch ben Buchhandel ober die Boft für 3 ... jährlich bezogen werben.

Inhalt: Der Deutsche Sprachverein in der Schule Bon Oberlehrer Dr. Merian-Genast. — Sprachvereinlers Leid und Freud. Bon Pros. Dr. Rudolf Beer. — Berliner Bornamen. Bon Oberlehrer Dr. Eduard Reuter. — Schriftleiter oder Redatteur? Bon Prosessor Dr. Hermann Dunger. — Nochmals das vergleichende sals«. Bon Dr. J. Ernst Bülfing. — »Der beutsche Michel in englischen Stulpgamaschen. Bon Böhringer. — Keine Mitteilungen. — Sprechsal. — Zur Schärfung des Sprachgesühls. — Bücherschau. — Beitungsschau. — Brieffasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

### Der Deutsche Sprachverein in der Schule.

Schon öfter ist in diesen Spalten von der Bebeutung der Schule für die Bestrebungen des A. D. Sprachvereins die Rede gewesen. Ganz mit Recht; denn was man allenthalben uns Lehrern zuruft, und was Friedrich Rüdert in seiner Brahmanen= Beisheit in die Berse gesaßt hat

»Die Zukunft habet Ihr, Ihr habt das Baterland, Ihr habt der Jugend Herz, Erzieher, in der Hand« muß auch die warmen Freunde unfrer Sache daran denken lassen, schon in der Schule, jeder an seinem Teile, mitzuarbeiten am bedeutsamen Betke.

3ch verbante einem früheren Amtsgenoffen, bem befannten Sprachforicher Brof. Otto Schraber in Jena, ben Ratichlag, gelegentlich die Beitschrift des Bereins in die Rlaffe mitzunehmen und im deutschen Unterrichte ber Oberftufe bier und ba etwas baraus mitzuteilen. Go verwerte er gern ein paar Minuten auf das Borlesen passender Stude aus der . Schärfung des Spracgefühle. Diefen fruchtbaren Gedanten nahm ich fofort zu eigenem Berfuche auf; enticheidet boch auch im Schulleben nur ber Berfuch, der freilich von fo vielen als . Experiment . überlegen belächelt und von den geweihten Stufen ber Schule verwiefen wird. Den Rat bes erfahrenen älteren Freundes habe ich genupt und weiter ausgestaltet, mir ftets zur Freude und, wie ich hoffen barf, ben Schülern zu einigem Borteile. Gang besonders ichate ich ba bie bewährte Cammlung Bur Scharfung bes Sprachgefühls, und nur ungern habe ich fie in einigen ber letten Stude unfrer Beitschrift vermißt. Gie ift eine Fundgrube für ben Lehrer bes Deutschen. Gar oft habe ich diese Beispiele zur Sand genommen bei ber Rudgabe ber Auffage. Den Schachtelfat, Die Baufung von Beihaltnismortern, papiernen Stil mit .behufs., bem .erfteren und letteren« u. a. m. fann man mit Silfe ber oft ichlagenben Beispiele und ihrer ftets magvollen und fachgemäßen Erläuterung ben Schülern zu abichreckenber Deutlichfeit bringen. Bie flar und einfach nimmt fich die gereinigte Fassung neben der ursprünglichen aus! Bang fürglich habe ich bei ber Burudweifung bes Musbruds soziale Gefellichaft auch ein Stud aus bem Aufjage Die Rache des Sprachgeiftes. in der Aprilnummer biefer Zeitschrift erfolgreich mitgeteilt. Aber auch sonft verwende ich die erften ober letten funf Minuten einer beutschen Stunde gelegentlich gu einer solchen Mitteilung, und nie hat es da an Ausmerksamkeit gesehlt. Das beste Zeichen eines solchen — in der Erziehungskunde als »freisteigendes Interesses bezeichneten — Anteils ist, daß die Schüler bisweilen schon daran erinnert haben, daß ich ihnen eine solche Mitteilung versprochen hätte.

Aber darauf beschränke ich die Berwendung der Zeitschrift nicht. Sobald eine Rummer mit Ausschen kommt, die dem Berständenisse und dem Gedankenkreise der Schüler nahe liegen, so übergebe ich sie einer Klasse zum Lesen. Dann wird der in Lesevereinen übliche Zettel vorgeklebt mit Namenangabe und Bezeichnung des Empfangs- und Ablieferungstages. Schon diese Außerlichkeiten loden an. Den angehenden Rechtsgelehrten lege ich dann etwa »D dieses Juristendeutsch!« ans Herz, die klinftigen Soldaten verweise ich auf die Ausschen die neue Feldbienstordnung uss. Das Lesenswerte ist mit Blaustist angestrichen; es sindet sich oft auch im Brieftasten oder in den Bücherbesprechungen. Kommt dann einmal eine Abhandlung wie die Kluges über die Gaunerssprache, dann lasse ich einen Schüler einen kurzen Auszug machen und darüber berichten.

Auf diese Weise glaube ich unsere Sache junge Freunde zu gewinnen. Man muß nur nicht aufbringlich vorgesen. Oft tut ein Scherz mehr als große Brandreden. So lasse ich es mir nicht entgehen, wenn ich nach Ostern den ersten Obersetundaner-Aussach zurückehen, so so des Mit nicht entgehen, wenn ich nach Ostern den ersten Obersetundaner-Aussach zurückehen, so seutsche Aussätze, und wenn ich die erste Seite betrachte, so steht da geschrieben: »Index, No., Datum, Thoma, Note. Rein einziges deutsches Wort! Das ist dei deutschen Arbeiten etwas wenig!« Die Wirkung bleibt gewöhnlich nicht aus, und der Ersolg ist der, daß doch einige das nächste Malscheiben: »Inhaltsübersicht, Nummer, Tag der Abgabe, Ausgabe, Urteil.«

Auch in dem turzen überblick, den man über das Schrifttum des 17. Jahrhunderts zu geben pflegt, sollte man bei der Erswähnung der »Fruchtbringenden Gefellschaft« einen hinweis auf den Deutschen Sprachverein nicht unterlassen, wie ihn auch Max Roch in seiner turzen Literaturgeschichte in der Göschenschen Sammslung S. 119 erfreulicherweise gibt: »Manches von den Bestrebungen der Sprachgeschlichaften des 17. Jahrhunderts hat der Deutsche Sprachverein mit besserer geschichtlicher Einsicht in das Besen der Sprache wieder ausgenommen.« Und noch andere Stellen im

bentschen Unterricht gibt es, wo man ein fröstiges Wort über die gesunden Grundsase unsres Bereins sagen kann. Möchten solcher Borte immer mehr in unsren Schulen gesprochen werden!

Frantfurt a. Main.

Dr. Merian=Genaft.

### Spracpereinlers Leid und Freud.

In einer Beilanftalt am Subabhange bes Thuringer Balbes war es. Man nannte fie freilich allgemein Sanatorium. Bon biefem Ramen ging bas Gespräch aus. Ich trat natürlich für Beilanftalt ein; auch gegen Rrantenheil ober Rrantenheim hatte ich nichts einzuwenden. Aber ein großer Teil ber Tafelrunde, namentlich die Damen, schwärmten gewaltig für den volltönigen Bierklang Sanatorium, schwelgten förmlich in ber melobischen Botalreihe a-o-i-u und fanden bie beutschen Ersamorter nicht halb fo icon. Begen folche Grunde ift bekanntlich ichwer an= tampfen. 3ch versuchte es boch, erflärte bas Boblgefallen an folden fremden Klängen — wohlgemerkt innerhalb beutscher Rebe - für das Rennzeichen eines verbildeten Geschmades, furgum ich ereiferte mich und redete mich in die Sige. Ohne Erfolg. Riemlich verftimmt jog ich mich jurud, folief folecht, argerte mich, und bas um fo mehr, weil ich ja gerabe beshalb in bem San -, in der Heilanstalt mar, um Aufregungen und Arger jeder Art ju meiben.

Der nachfte Tag aber brachte Troft. Unter ben Büchern, die ich mitgenommen hatte, war ein unlängst erschienenes Deutsches Lefebuch für Sandelsichulen und verwandte Unftalten, berausgegeben von Brof. Berm. Randt und Oberlehrer Dr. Richard Rößger (Leipzig 1902, bei Robert Boigtlander). Darin blätterte ich. Schon im Borworte fesselte ein Satz meine Aufmertfamleit (S. 5): Die Fremdwörter find, soweit es fich tun ließ, ohne bie Eigenart bes Schriftstides zu vermischen, aus ben Auffagen ziemlich vollständig ausgemerzt worden.« Und als ich weiter las, auch durch die treffliche Auswahl festgehalten, auf jeber Seite war zu merten, wie ernft und treu bie Berausgeber bemuht gewesen sind, ein in jedem Sinne mahrhaft beutsches Lefebuch zu schaffen. Aber damit nicht genug. Der Berleger bes Buches, Robert Boigtlander, fteuert felbft mehrere wertvolle Auffate bei, darunter auch einen: Über Frem bwörter (G. 33-37). Da wird wader die Fahne bes beutschen Sprachvereins geschwungen. Rur ein paar Cate jum Beweife: Der feste Bille jur Minberung und ichließlichen Ausrottung bes Fremdwortübels tann nur einer Quelle entftromen: bem neubelebten Stolze auf unfer beutiches Boltstum. Bem biefer Stolz bas Berg warm macht, den wird er auch jur Arbeit stärken, die man junachst an sich selbst beginnen muß. Banz leicht ist sie nicht, und mit dem blogen guten Willen ift sie noch lange nicht getan. Bus nachst halte man sich an ben Grundsatz bes beutschen Sprach= vereins: Rein Fremdwort für das, mas deutsch gut aus= gebrudt werben tann. Nur muß man nicht meinen, es gabe tein gutes beutsches Bort, wenn einem nicht gleich eines einfällt statt bes auf ber Bunge schwebenben ober in ber Feber stedenben fremben. Gute Nothelfer find Berbeutschungewörterbucher. Ber fich threr anfange gewiffenhaft bebient, wird balb merten, bag ihm die fremden Borter allmählich abhanden fommen und fich gewohnheitsmäßig beutiche einstellen . Berben in ben beutichen Sandelsichulen die jungen Raufleute mit foldem Beifte erfüllt, fo tann es nicht fehlen: fie find bann für ihr ganges Leben gefeit gegen die Magliche Gitelfeit, die heutzutage gerade die tauf= mannische Sprache noch so vielfach mit unnügen Fremdwörtern entstellt. Selbstverständlich empfahl ich den Boigtlanderichen Auffah meinen Gegnerinnen in Sachen Sanatorium oder Heile anstalt sehr angelegentlich, diese kleine Rache konnte ich mir doch nicht versagen.

Das Schidfal meinte es gut mit mir. Das nachste Buch, bas ich jur Sand nahm, maren die Reben und Auffage von Dr. Ricard Richter, Rettor am Ronig = Albert = Symnafium und Brofessor an ber Universität Leipzig (Leipzig 1902, bei B. G. Teubner). Es ist ein Genuß, die erquidliche Frische ber Perfonlichkeit, die aus diesem Buche fpricht, auf sich wirken zu laffen. 3ch habe ben Rettor Richter freilich manchmal gehört, und ber martige Rlang ber Stimme bes Rebners erwacht mir im Ohre, mahrend ich lefe. Aber ich meine mit bem Berausgeber, es entstrome biesen Reben eine Rraft und Barme, die dem beimgegangenen Berfasser auch unter folden, die ihn nicht gefannt haben, Freunde werben muffe noch übers Grab binaus. Und eben barum freue ich mich boppelt, daß Richter in einer feiner einbringlichen Entlasjungereben an die zur Sochschule Abgehenden auch einmal nachbrudlich Zeugnis ablegt für den deutfchen Sprachverein und feine Arbeit. Es war Oftern 1885, wo er feiner Ansprache an die Abiturienten ben Gedanken zu Grunde legte: Ein berebtes Beugnis eurer Reife, eurer fortgeschrittenen Beiftes= und Bergensbildung wird das Deutsch fein, das ihr rebet. Drei Sauptforberungen ftellt er an das Deutsch eines Bebildeten: Reinheit, Klarheit, Bahrhaftigkeit. Ich gebe den ersten Teil wortgetreu wieber, es ist schwer baran fürzen. Es beißt ba (6. 26): Rebet vor allem ein reines Deutich und werbet baburch zu eurem Teile Guter ber Reufcheit eurer Mutterfprache. Das Rriegswetter des Jahres 1870 hat, wie ein rechtschaffenes Bewitter auch die abgelegenen Seitentaler burchfegt, auch auf bem Bebiete bes Sprachgebrauchs luftreinigend gewirft und neubelebend für die alten Bestrebungen gegen den Fremdwörter= unfug und andere Sprachfünden, gegen die grammatische und stilistische Berlotterung unserer Schriftsprache. Es ist boch auch nur folgerichtig, daß man, nachdem überall fonft die Gelbftandigfeit wiedergewonnen ift, auch aus ber Sprache bie häglichen Spuren ber einstigen Knechtschaft, Rachäfferei und Migachtung bes eigenen Befens zu tilgen fucht, bag man nicht nur in ben Erzeugniffen ber Runft und des Sandwerts, in Sausrat und Zimmerschmud. fondern auch in der nächsten und wichtigften nationalen Ausstattung, in der Sprache, stilvoll zu werben sich bemubt. Das tann meder ichnell noch grundlich geschehen, nachdem sich burch Jahrhunderte die sprachlichen Unsitten allmählich eingefleischt und namentlich die Entlehnungen aus ber Fremde fich fo vollzogen haben, daß man, da Trieb und Bedürfnis fehlte, für neue Begriffe aus bem Schape ber eigenen Sprache Ramen zu suchen und zu bilben, ben Fremdnamen mit der Cache burch den fortbauernden Gebrauch unlöglich verwachsen ließ. So murde ber Berfuch, eine vollftandige Sprachreinigung durchzuführen und gar noch in furger Reit, toricht fein als ber Berfuch, Die Folgen einer langen Rulturentwidlung eines ganges Boltes mit einem Schlage fünstlich aufzuheben. Auch Jakob Grimm kann der Fremdwörter nicht entraten, wie jede Seite feiner Schriften zeigt. Aber viel unnüger, mufter Ballaft ift allerbinge zu beseitigen, und an= zukampfen gegen die namentlich durch das Zeitungswefen ein= reißende Lieberlichfeit in der Behandlung der Sprache. Jeder, ber ein gebilbeter Deutscher beigen will, ift babei gur Mitarbeit berufen und zwar fo, daß er zuerft bei fich anfange. Go tommt bie Sache auch an euch. Wenn die leitenden Stände des Bolfes, zu benen ihr boch gehören wollt, hier nicht mit gutem Beifpiele vorangeben, wer foll es fonft tun? Ihr habt bie fremben

Sprachen gelernt; euch ift neun Jahre lang bas Sprach= und Stilgefühl geschärft worben; ihr habt bie Strenge und geinfühligkeit fennen gelernt, mit welcher die Alten in ihrer besten Beit zwischen Dichtung und Profa im Ausbrude ichieben, ben Bau bes Sates funftvoll fügten, in ein Beschichtswert felbft eines Landsmannes Rebe wörtlich aufzunehmen mieben, um die Einheit bes Stiles nicht zu beeinträchtigen. Benn ihr nach einer folchen Schulung eure Muttersprache mighandelt, so ift euch bas als dolus anzurechnen - benn ihr mußt versteben, mas ihr bamit tut - nicht als culpa, wie bem halbgebildeten, ber betört durch ben absonderlichen Klang des aufgeschnappten Fremdwortes nachspricht, mas er nicht versteht und nicht zu verantworten hat. Und wenn viels leicht einem von euch bie in biefen Sapen liegende Forderung an ibn als etwas gar zu Rebenfächliches und Geringfügiges ericheinen follte, im Bergleiche zu ben großartigen Butunftsgebanten unb Lebensplanen, die jest feine gange Seele erfullen, fo mag er fich erinnern laffen nicht nur an die Notwendigkeit ber Treue im Rleinen, sondern namentlich auch daran: ber fundige Beobachter, besien Urteil über bich wertvoll ift, erkennt an ber Feber, bie bu führft, und vielleicht icon in einem Briefe von wenigen Seiten, wes Beiftes Rind bu bift. Billft bu ibm nicht erscheinen als verichroben und verbildet und unnatürlich und damit auch un= beutsch in beinem Befen, so schreibe mit Bebacht und Borficht ein reines Deutsch!«

Der beutsche Sprachverein hat glüdlicherweise in allen Ständen und Berustreisen begeisterte Freunde und eifrige Mitarbeiter. Indesien durch zustimmende Außerungen aus dem Kreise der Geschäftsleute, des Handelsstandes, und aus dem Bereiche der klassischen Philologie ist er, wie mich dunkt, nicht gerade verwöhnt. Um so mehr Anlaß hat er, sich solcher Stimmen herzlich zu freuen. Darum schien es mir der Mühe wert, die Leser unserer Zeitzschrift auf die oben genannten zwei Bücher ausmerksam zu machen.

Leipzig. Rubolf Beer.

#### Berliner Vornamen.

In ber miffenschaftlichen Beilage jum biesjährigen Jahresbericht bes Leifing : Bymnafiums beschäftigt fich Dr. Bulper= macher mit ben Berliner Bornamen. Auf Grundlage von Schüler= verzeichnissen bes Jahres 1900 (teilmeise 1901) stellt er fest, welche Namen augenblidlich bei ben Berliner Schülern vortommen, b. b. vor ungefähr 11 Jahren von ben Eltern für ihre Rinber gemählt wurden. Dabei unterscheibet er bie höheren Stanbe, wie fie burch bie Befucher ber Gymnasien und Schülerinnen ber boberen Dabdenichulen vertreten werben, von den breiten Boltsichichten, wie fie die Gemeindeschulen aufweisen, während Realgymnasien und Realschulen nicht in ben Rreis ber Betrachtung gezogen find. Ferner fondert er bei diesen hauptteilen wieder nach Religion und Betenntnis. Wenn nun der Berfaffer fich dabei auf 1/5 ber gesamten Berliner Schuljugend beschränkt hat (bei ben höheren Schulen ift 1/, untersucht worden), so umfaßt dieses Fünftel immerhin über 40000 Schüler, und die Ergebniffe murden bei Benugung bes gesamten Stoffes sich taum anbern, wie an einigen Stichproben nachgewiesen wird.

Nus ber reichen Fulle bes Bemerkenswerten, bas bie Arbeit bietet, soll hier nur einiges hervorgehoben werden, was für ben Sprachverein besonders wichtig ist, vor allem die Tatsache, daß die Angahl ber beutschen Namen beträchtlich zugenom= men hat, am meisten bei ben evangelischen höheren Schülern, aber auch sehr start bei den judischen Schülern höherer Lehr=

anstalten; bei Knaben noch mehr als bei Mäbchen. Ebenso hat die Zahl der Träger beutscher Namen erheblich zusgenommen, z. B. ist sie bei der evangelischen Bevölkerung auf Ghmnasien seit etwa dem Jahre 1845 von 57% auf 73% gesttegen, bei Gemeindeschülern von 56% auf 68%, bei der evangelischen weiblichen Bevölkerung auf höheren Schulen von 18% auf 26% und in Gemeindeschulen sogar von 20% auf 31,6%.

Dagegen haben sich viele polnische Namen eingebürgert, besonders bei der katholischen Bevölkerung. Die Entlehnungen aus dem Alten Testament sind erheblich zurückgegangen, selbst unter den Schülern der jüdischen Gemeindeschulen. Auch französische Bornamen haben von ihrem schon sehr geringen Bestande eine weitere Einbuse erlitten; am häusigsten sinden sie sich noch in der jüdischen Bevölkerung. Leider haben sich dafür englische Namen stärker verbreitet, besonders unter der weiblichen Jugend (wie bei — Hunden und Pferden! Schriftl.).

Neue Namen werden zuerst von den höheren evangelischen Schichten ausgenommen, dann besonders start von der jüdischen Bevölferung, an dritter Stelle von den breiteren evangelischen Bolksschichten und an letter Stelle von der katholischen Bevölfterung, die also an ihrem alten Namenvorrat ziemlich beharrlich sessibiliteten der bestelle von der katholischen Bevölfterung, die also an ihrem alten Namenvorrat ziemlich beharrlich seinkate.

Unter ben männlichen neueren Namen sind 5 von 6, unter 21 männlichen Mobenamen 16 deutsch (Arno, Botho, Eitel, Effehard, Erwin, Frank, Gerhard, Günther, Heinz, Helmut, Herbert, Horst, Lothar, Werner, Wolfgang, Wolfram), unter ben weiblichen 3 von 7 neueren und 5 von 22 Modenamen (Espriede, Hilbe, Hilbegard, Irma, Jrmgard).

Mit Behmut hören wir, daß seit dem Jahre 1100 ungefähr neue deutsche Namen nicht mehr gebildet worden sind, daß daß Berständnis für die alten größtenteils verloren ist, so daß heute seiten ein Borname seiner Bedeutung wegen gegeben wird. Bir können uns daher nur dem Bunsche des Bersassers anschließen, daß daß Neue nicht altes deutsches Erbgut zu sehr verdränge, und daß daß Berständnis sür die Namen und der Geschmad in ihrer Auswahl wachse. Dann käme manch schöner Name, der heute schwindet oder gar verschollen ist, wieder zu verdienten Ehren. Wöge auch unser Deutsches Namenbüchlein dazu beitragen, auf daß wir bei dieser Gelegenheit die Bereinsmitglieder von neuem hinweisen!

Berlin. Eduard Reuter.

### Schriftleiter ober Redatteur!

Gegen die jest viel gebrauchten Ausdrücke Schriftleiter und Schriftleitung wendet sich E. Löbl in einem geharnischten Auflate der Wiener Abendpost, der in verschiedene andre Zeitungen übergegangen ist.) Er nennt dies seine Zwangsverdeutschung um jeden Preise und zwar eine der scheußlichsten, die sdem deutschen Purismus, der sich mit der nationalen Bewegung stärker accentuiert hat (!)e, ihr Dasein verdante. Das deutsche Wort sei schlecht, das fremde sei sgut verständlich, höchst signistante, saltverstraut und innigst verknüpft mit dem Begriffe, den es bezeichnet. Zum Beweise dasur sährt er wörtlich sort: »Wir nennen Homer den Redaktor der Bolksgesänge, aus denen Islas und Odysse entstanden; wir sprechen von den Redaktoren der Justinianschen Kodisikation, von den Redaktoren des Bürgerlichen Gesetzbuches. Statt dessen bietet man uns jest Schriftsleiter und Schriftsleitung. Eine wunderliche Begründung. Weil Homer früher

<sup>1)</sup> Mir liegt ein Abbrud aus ber Trierischen Zeitung bom 28. Juli 1902 vor.

einmal — jett ist biese Anschauung längst überwunden — Redaktor griechischer Bolksgesänge genannt wurde, weil die Sammler und Herausgeber römischer Rechtsbestimmungen als Redaktoren, die Bearbeiter des Bürgerlichen Gesethuches zuweilen, aber nur selten, als Redakteure bezeichnet werden, deshalb sollen die Bersasser und Herausgeber von Zeitungen Redakteure heißen? Mir scheint denn doch ein recht beträchtlicher Unterschied in der Sache bier vorzuliegen.

Ift benn aber ber Ausbrud Rebatteur wirklich fo sfignifitant . jo »plaftifch«, wie Löbl behauptet? Er führt aus, »bas fpeci= fifche Umt bes Rebatteurs fei bas Bearbeiten, Feilen, Rurgen, Glatten ber einlaufenben Beitrage, bas Rurichten und Einfügen in den Rahmen des Blattes; er fei der Zusammenfassende, Ab-Mirzende, Ordnende. Aber hat benn ber Redakteur weiter nichts zu tun als eingesandte Beiträge zu fürzen und zuzurichten? Ar= beitet er nur mit Schere und Blauftift? Schreibt er nicht auch selbst einmal für seine Zeitung? Er redigiert doch nicht nur Auf= fate, sonbern die Reitung. Und ein gut redigiertes Blatt ift boch wohl nicht ein gut gefürztes, gut geglättetes, sondern ein gut geleitetes Blatt. Das ift feine Sauptaufgabe, bem Blatte burch eigene Mitarbeit bie rechte Leitung ju geben, ihm ben Stempel feines Geiftes aufzupragen; er foll ber geiftige Führer und Leiter feines Blattes fein. Aber Berr Löbl belehrt uns, bag sbie eigent= lichen Redafteure, b. h. die Redigierenben, dies feineswegs immer feien. 3a wer benn fonft? Mag auch ber Eigentumer ober Berleger auf die haltung seines Blattes einen gewissen Ginfluß ausüben, für die Offentlichkeit ift ber Redakteur ber Leiter ber Beitung, er tritt mit seinem Namen für die Saltung feines Blattes ein, er tragt auch ber Beborbe gegenüber bie Berantwortung. Das Blatt ist sein geistiges Eigentum. Ift ba nicht ber Musbrud Schriftleiter viel bezeichnenber und murbiger als Rebafteur, b. h. Der Abfürgende, Ordnende .?

Aber mas ift Schriftleiter und Schriftleitung? Belche Schrift wird ba geleitet? So fragt Löbl und gibt sofort die Ant= wort, daß man bier offenbar an eine Drudichrift, an ein Zeitungeblatt zu benten habe. Gewiß mit Recht. Das Wort Schrift tann ja auch die Sanbichrift und die Drudbuchstaben bezeichnen (vgl. Schriftseber). Und es ift fogar ber Einwand erhoben worben, unter Schriftleiter tonne man fich ben Borftand ber Druderei, ben sogenannten Fattor. benten (Zeitschr. 1894 Sp. 40), - ber bann freilich nicht Schriftleiter, fonbern Schriftseterleiter ober Schriftsegmeister heißen mußte. Sicherlich wird in ber Berbindung Schriftleitung jeber Deutsche unwillfurlich an die gewöhnlichste Bedeutung bes Wortes benten, wie wir fie ichon aus ber Beiligen sedrifte und ben sedriftene unfrer Rlaffiler tennen. Und wer bachte nicht bei Schriftleiter fofort an Schriftsteller und an bas neugebilbete, aber bereits viel ge= brauchte Schrifttum fur Literatur? Much in Festschrift, Dentidrift, Erbauungeidrift, Rinderidrift, Jugend= fdrift, Breisfdrift, Spottfdrift, Streitfdrift, Belegen= heitsschrift finden wir diese Bedeutung. Besonders gebräuchlich aber ift Schrift für folche Drudjachen, die in regelmäßigen Zwischen= raumen ericheinen, wie Bochenschrift, Monatefdrift, Bierteljahreicht, Salbjahreicht, Jahresichrift, Beitschrift. Wer an diese Bedeutung von Schrift bentt, tann nicht einen Augenblid im untlaren darüber fein, was er fich unter Schriftleiter und Schriftleitung vorzustellen habe, zumal wir ja mehrere ahnlich gebildete Borter befigen, wie Betriebsleiter und Betriebsleitung, Anftaltsleiter, Schulleiter, Spielleiter, Bereinsleiter u. a. Dagegen sind Redakteur und Redaktion vollständige Fremdwörter, beren Bedeutung bem Nichtfenner auch nicht verstänblicher wird, wenn er sich klarmacht, daß sie aus dem lateinischen rodigoro abgeleitet sind. Beide tragen auch äußerlich ihren fremden Ursprung zur Schau durch die undeutsche Betonung der letzten Silbe. »Redakteur« erregt außerdem noch durch seine fremdländische Schreidweise Ansioß, und das Wort läßt sich auch nicht gut eindeutschen: oder soll man wirklich Redaktör schreiben? Wie viel wohllautender sind dagegen die gut deutschen Wörter Schristeiter und Schristeltung? Und Schristleitung ist auch noch um eine Silbe kurzer als Redaktion.

Aber — »was sagt man benn statt bes alten Zeitwortes rebigieren«? So fragt Löbl. »Sagt man: Ich leite Schrist? ober schristleitet man etwa einen eingelangten Bericht ober Aussas? Da steht man vor dem großen Desizit.« Das »Desizit« ist nicht so schristleiter muß eben ein andres Wort wählen: er wird einen Bericht zurechtmachen ober kürzen, glätten, überarbeiten, umgestalten, bruckerig machen. Hat er eine Erklärung zu redigieren, so wird er sie absassen. Hat er eine Erklärung zu redigieren, so wird er sie absassen, in Worte sassen, ausarbeiten, spre Fassung seststen. Seine Zeitung wird er nicht redigieren, sondern herausgeben oder leiten. Das Fremdwort ist auch hier, wie zumeist, unbestimmt, vieldeutig. Wählt man einen deutschen Ausdruck, so wird man gezwungen klar und bestimmt zu sagen, was man meint; und das ist immer ein Korteil für die Sache, die man darstellen will.

Indessen mag diese Neubildung auch noch so bezeichnend und wohllautend fein, immerhin bleibt es fraglich, ob sie Anklang findet. Und auch auf sprachlichem Gebiete, wie überall sonst im Leben, entscheibet schließlich ber Erfolg. — Er hat entschieden. Ber das Bort gebildet hat, wo es zuerst gebraucht worden ift. entzieht fich unfrer Renntnis. In unfrer Beitschrift erscheint »Schriftleitung« zuerft, icuchtern auftretend, in einem Auffat vom Jahre 1886, Sp. 30 mit ber Bemerkung, bag biefes Wort in Ofterreich gebraucht werbe. Im Jahre 1888 beschäftigt sich bereits bie Deutsche Presse, Das Organ bes beutschen Schrift= fteller = Berbandes (Rr. 12 G. 91), mit biefer Reubildung. Gie findet, daß ber Begriff nicht vollinhaltlich wiedergegeben werbe. und meint, man werde sam besten tun vorerst abzumarten. burch welche beutschen Börter in neuen Gefeten ober amtlichen Altenstüden die einmal eingebürgerten Fremdwörter ersett werden«. Die gewünschte amtliche Bestätigung ließ nicht lange auf fich warten. Bor bem Schöffengericht zu Berlin mar 1892 bei einem Rechtsftreit ber Einwand erhoben worben, daß der Kläger, ber fich Schriftleiter nannte, zu der Klage nicht berechtigt fei, weil bas Prefigefet feinen Schriftleiter, fondern nur den Rebat= teur tenne. Der Anwalt bes Klägers machte geltenb, bag beibe Ausbrude gleichbebentend feien, und daß jedes Difverftandnis ausgeschloffen fei, und ber Berichtehof pflichtete biefer Darlegung bei (Beitschr. 1892 Sp. 143). Es ift alfo auch bem Prefigefet gegenüber erlaubt, den deutschen Ausbrud statt des dort an= gewendeten Fremdworts zu gebrauchen. Die Bemuhungen bes M. D. Sprachvereins, bas Rahmenwert ber Zeitungen von den vielen entbehrlichen Fremdausbruden ju faubern, hatte Erfolg. In diefer Beziehung hat fich unfer Zweigverein Brag und Um= gebung ein besonderes Berdienft erworben, der im Jahre 1890 eine fleine Flugichrift . Saufige Frembwörter im Beitungs= wefen « mit fachgemäßen Berbeutschungevorschlägen veröffentlichte. 3m Jahre 1897 gahlt Mattias Linhoff bereits 34 Blatter auf. welche . Schriftleitung . und . Schriftleiter . angenommen haben. neben anderen, die nur Redaktion verdeutschen, aber Redakteur beibehalten (Zeitschr. 1897 Sp. 170). Seit dieser Zeit ift die Zahl folder Blatter bedeutend gestiegen. Die Reubildung hat Gluck gehabt. Das gibt auch Löbl kleinlaut zu. Er beginnt seinen Aufsatz mit der Klage, daß es »dem deutschen Purismus in weitem Umsange bereits gelungen sei-, Redakteur und Redaktion auszumerzen. Und mit einem sast hörbaren Seuszer fügt er hinzu: »Leider gelungen!«

Allerbings mag bies für einen fo eingefleischten Berehrer bes Fremdworts schmerzlich sein; um so erfreulicher ist es für uns. Übrigens rächt sich auch bei Löbl diese Borliebe für das Undeutsche. Er macht bedenkliche Rehler bei bem Gebrauche seiner Lieblinge. Benn er foreibt: Dier fieht man aber bie Billfur, bas rein Arbitrare diefer Reubilbung«, fo fagt er zweimal basfelbe, aber ber zweite Ausbrud, ein gang felten gebrauchtes Fremdwort, ift weber geeignet noch nötig jur Erläuterung bes erften; ebenfo, wenn er fagt: » Dann mare ber Schriftleiter ber Chef, bas Dber= haupt ber Zeitung. Das Wort Schriftleiter nennt er Dein mahrhaft klinisches Exempel« einer ichlechten Reubilbung. »Rlinisch« ist in diesem Zusammenhange völlig unmöglich; ein »Kinisches Exempel« ist ein Unding. Er hat wohl an »das typische Beispiel« gedacht. Auch über ben Begriff bes englischen Snob fcheint er fich nicht tlar zu fein (vgl. Zeitschr. 1900 Sp. 321 f.); fonft hatte er schwerlich den Sat geschrieben: » Richt immer ift es literarifcher Snobismus [es follte wenigftens heißen Snobbismus], ber neue Moben popularifiert. Gatte er fich bemubt, beutsche Worte zu verwenden, so waren ihm solche Diggriffe und Beschmadlofigfeiten nicht untergelaufen.

Schriftleiter und Schriftleitung kingt vielleicht manchem noch fremdartig. Das ist kein Bunder; denn an alle neuen Wörter muß man sich erst gewöhnen. Auch Schriftsteller (Schriftstellerei), das erst im 18. Jahrhundert als Berdeutschung für Autor oder Skribent eingesührt wurde, ersuhr ansangs lebhaften Widerspruch. Selbst Campe, der geschworene Feind der Fremdwörter, bezeichnet Schriftstellerei und schriftstellern als niedrige, aber deswegen noch nicht verwersliche Wörter«. Und Klopstod, der Vortämpfer des Deutschtums, versaßte solgendes Epigramm auf die Schriftsstelleren«:

setellt man benn Schrift? Doch es fen, man stelle fie; ruft bas gemeine En [in Schriftstellersey] benn nicht überlaut, daß ohne Würde

fle fteht? Deutsche, zaubert nicht länger dieß Wort zu verbannen; man giebt sonst,

giebt fonft, Daß ihr's zu haben verdient, euch, ihr Unschuldigen, schuld. « (Bergl. Grimms D. Bitb. unter Schriftfellerei.)

Erot Alopstod wurde das neue Wort nicht verbannt, sondern drang siegreich durch. Und so wird es wohl auch mit unsrer Neubildung werden. Denn mag auch das Wort Redakteur shöchst signifikant« sein und sein specifisches Amt« plasitich« bezeichnen, mögen Schriftleitung und Schristleiter dem ssich mit der nationalen Bewegung stärker accentuierenden Purismus« und dem neue Woden popularissierenden literarischen Snobismus« ihre Entstehung verdanken und pahrhaft klinische Exempel« schlechter Reubildung sein, wir dürsen sicher erwarten, daß diese gut deutsch gebildeten, bezeichnenden, wohllautenden Ausdrücke trop aller Gegnerschaft das Feld behaupten werden.

Dresben.

hermann Dunger.

### Nochmals das vergleichende sals«.

In seinem Auffate über » Das vergleichende ,als' in der beutschen Schriftsprache« in der Februarnummer 1901 (Sp. 38—41) bespricht Wilh. Feldmann die Geschichte des Kampies zwischen

ben beiben Börtlein alse und wiee, aus bem wiee in verichiebenen Fallen bereits vor langerer ober fürzerer Beit als Sieger bervorgegangen ift, mabrend er bei Anberheit und Berneinung fowie beim zweiten Steigerungsfalle noch in vollem Bange ift. Sehr bemerkenswert ift babei Feldmanns Nachweis, daß bei ber Steigerung icon 1698 . wie- von Böbiter neben als- und »benn « für zuläffig erflart worden ift. In unfrer Beit verbrange ba, so fagt F., »wie« bas »als« immer mehr, besonbers in ber Brieffprache, und unfer Sprachgefühl icheine es im all= gemeinen onicht mehr als unrichtig zu empfindene. Dbgleich nun — wie F. selbst anführt — im Grimmschen Wörterbuche der gleichmäßige Gebrauch von wies bei Gleichheit und Ungleichheit als ein Zeichen von Unreinheit unfers Sprachgebrauche« bezeichnet wird, redet F. folder gleichsam bas Wort, wenn er ohne Bedauern und nicht ohne Buftmann wegen feines entschiedenen Eintretens für ben Unterschied einen fleinen Sieb zu verfeten, sich entsagungevoll in diesen offenbaren Rudschritt des Sprachgefühls ichidt und nicht vielmehr für bie Beibehaltung bes salebei ber Ungleichheit eintritt. Das ift bas Einzige, mas mir an feinem Auffage nicht gefallen hat, und ba ich der Unficht bin, bag es Aufgabe unferes Bereins ift, folder Gleichmacherei und Undeutlichmacherei zu wehren, fo möchte ich zu dieser Frage, bie mich feit langem beschäftigt hat, auch einige Worte fagen.

Done noch Matthiaffens Stellung gur Sache zu tennen, ber fich in »Sprachleben und Sprachschäden« (16. 306, 26. 288) fast wörtlich ahnlich außert, fagte ich vor einigen Sahren in einem Bortrage: Der Franzose scheibet gang genau zwischen comme und que, ber Englander zwifchen as und than, - und bas beutsche Sprachgefühl follte fo furchtbar abgeftumpft fein, bag es biefen leicht zu faffenden Unterschied nicht festhalten konnte!« Ift es nicht Bflicht unferes Bereines und eines jeden feiner Ditglieber, bazu beizutragen, baß biefer Unterschied erhalten bleibt? Die Brieffprache, die Feldmann hauptfächlich, die Beitungesprache aber vornehmlich, die ich neben jener und mehr als jene, auch faft mehr als die Umgangssprache dafür verantwortlich mache 1). fie find doch mahrlich nicht bie lebendige Sprache«, fie haben boch hoffentlich noch nicht einen berartigen Ginfluß auf unfere Sprache, daß sie den Einfluß des deutschen Sprachunterrichtes auf unferen trefflichen Schulen wett machen tonnten. Wir haben wahrlich allen Anlaß, Wuftmann in feiner Aufforderung zu unterstüpen, daß der Unterricht ein wenig (mehr) nachhelfe, damit bas Sprachgefühl in diesem Falle nicht abgestumpft, sondern gestärkt werde! Um so mehr Anlaß bazu, als burch die Gleichs macherei in fehr vielen Fällen Migverständnisse hervorgerusen werben können. Diese werben vor allen Dingen noch baburch befördert, daß die Unfitte eingeriffen ift, unter allen Umftanden hinter dem Komparativ oder vor dem sals«, oder vielmehr vor bem falfchen »wie«, ein Romma zu fegen, mahrend bie fogenannte »Interpunktionslichren« dieses doch nur dann fordern, wenn mit sals« ober »wie« ein vollständiger Sat eingeleitet wird. (Bgl. Meurer, Dehre von den deutschen Satzeichen«, Aachen 1896, S. 16: Es tann ein Bater eher gehn Rinder ernahren als gehn Rinder einen Bater. — Er ift klüger als viele andere. — Aber: Er ift klüger, als viele meinen. - Flihllos, wie Gifen ift, war bas Berg in ihrer Bruft. — Bie die Belgier, fo galten auch bie Selvetier für febr tapfer. - Bgl. ferner bei Globe »Die beutsche Interpunttionslehre«, Leipzig 1893, die Beifpiele auf G. 20 8. 24 bis

<sup>1)</sup> Selbst die Bühnensprache: bei einer Aussührung von Lessings » Emilia Galotti «, der ich fürzlich beiwohnte, erlaubten sich die Schauspieler mehrmals, Lessingsches »als« durch »wie« zu ersegen!

26, S. 23, R. 6 v. u. 1) Man verteidigt biesen Migbrauch mit ber Ausrebe, bas mit als« ober »wie« Eingeleitete fonne ja jeder Beit in einen vollständigen Rebenfat aufgelöft werden, und weil vor solchem ein Romma erforderlich sei, so muffe es auch bor bem Rumpffate fteben. Aber es ift bier in ben wenigften Rällen nötig 2); vielmehr ftort es, wie icon angebeutet, wenn ftatt sales gar falfches swies verwendet wird, bas fchnelle Berftandnis. Mus ber Fulle meiner Beispielsammlungen nur ein paar: . Gerabe weil ber Raifer mehr, wie feine Borfahren, in das politifche Getriebe eingreift. (man lefe biefen Sat nur mal wie er fo bafteht laut, mit ben beiden durch Komma doch angebeuteten Baujen, fo ergibt fich ber Sinn: weil er mehr in das politische Getriebe eingreift, wie feine Borfahren bas auch getan haben). - Die Gin= leitung ift bedeutend fürzer, wie die der großen Ausgabe, aus ber fie einen Auszug barftellt« (beim erften Blid ift man ver-(L. Abler, »Das Buch hiobe [Reclam], S. 11): »Sollt ich dies wirklich -? Über alles geht | Der Ruhm mir nicht, boch lieb ich ihn vielleicht | Dehr, wie ich follte. Gang fonderbar mutet einen biefes Romma aber an, wenn es gar vor bem alten sbenn« steht, 3. B: Die waren tropiger, benn je. Die beutschen Seper scheinen ohne den Beistrich hinter dem Komparativ gar nicht mehr leben ju fonnen; fie fcmuggeln ihn den Berfaffern fogar ein, wenn diese ihn nicht vorgeschrieben haben. - In einem Münzenverzeichnis fand ich fürzlich folgende Beschreibung: ". . der Abler dunnhalfiger und fein Flügel beutlicher gezeichnet, wie auf ben Studen von 1859 und 1860. Diefes »wie«, follte es ale« beifen, ober sebensowie.? Das mar bei fo feinen Unterscheidungen wichtig. Ich erfundigte mich bei dem Herausgeber und erfuhr von ibm, bag meine Bermutung, er habe ben weitverbreiteten Fehler mitgemacht, grundlos war; er hatte wirklich »wiesebensowie fagen wollen. Man sieht aber hieran, wohin es führen würde, wenn wirklich »wie« auch beim Komparativ all= gemein an die Stelle bes als e trate; für diefes bliebe uns bann nur schwerfälliges »ebensowie« ober »gleichwie« übrig.

Roch undeutlicher aber wirft swies, wenn es ftatt bes richtigen alse einen gangen Romparativfat einleitet; 3. B .: . Wenn nur biefe Berordnung felbst nachdrudlicher beachtet wird, wie es bei bem beflagenswerten Borfall geschehen ift «.

Gar mertwürdig flingt es auch, wenn unmittelbar neben= einander falfches mie und richtiges alse fteht, g. B. in bem Sape: mehr wie die beutschen Konservativen und mehr als die freifinnige Bereinigung.«

Aber auch bei ber Anderheit und Berneinung wuchert ichon leider das »wie- Unfraut; Datthias bringt dafür Belege (Sprachl. 1 S. 307f.); hier ein weiterer: » Samlets Berhaltnis ju Ophelia ift ein gang anderes, wie die mehrfachen Beziehungen gu hof= bamen, die Graf Effer auch als verheirateter Mann noch unterhielt. (G. Sarrazin in den .Englischen Studien. 25. 437). Auch hier ftort übrigens der überfluffige und m. E. faliche Beiftrich hinter anderese, da er uns eine Fortjegung bes durch mieeingeleiteten Capes erwarten läßt.

Und nun auch noch ein paar Belege für bas Umgekehrte, nämlich für sales ftatt swies hinter sos bei der Gleichheit; Feld= mann meint zwar, das werbe noch nicht als unrichtig empfunden, ich perfönlich habe aber ftets das Gefühl gehabt, daß es etwas Falfches fei: »Da ich ber fünftlerischen Form ber Darftellung bas gleiche Bewicht beilege als bem gedanklichen Inhalt, jo . . . « (Sombart, Sozialismus und foziale Bewegung im 19. Sahrhundert; nach unserer Zeitschrift 1900, Sp. 239). - Daß ihre Erscheinung noch ebenso gewaltig auf ihn wirkte, als früher« (Frentag, Soll und haben I, S. 71, 3. 2 v. u.). - Daß ich nicht recht gut mußte, wie Ihre Worte fo wenig mir gelten, als bag (!) Ihre Blide einen anderen Gegenstand fuchen. . (Rod. Benedig, Der Better; Leipzig, Beber, 1890, S. 39 u.). -»Bir beklagen uns - mit Recht -, bag taum ein Gebiet unfrer Sprache noch fo von Fremblingen wimmelt, als unfre Beeresfprachee (F. in unfrer Btider. 1898, Sp. 179); hier vermute ich, bağ bie burch bas staum angebeutete Steigerung bas sale veranlaßt hat, der Berfaffer fühlte, daß der Sinn ift: »daß fast tein Bebiet mehr von Fr. wimmelt . - Bom Sollandifchen beeinflußt ist mohl folgende Empfehlung, in ber und auch der bestimmte Artifel (.ben hervorragenden Blat und .ber v. S. Kafao . [vgl. bagu Bifchr. 1896, Sp. 49|) auffällig ericheint: Dan houtens EB= icotolade nimmt unter ben Schotoladen ben ebenfo hervorragen= den Plat ein, als unter den Rafaos der van Houtens Rafao. «

Ebenso ist in sowohl - als auch eigentlich bas sals. burch »wie« zu erseten; aber bie lateinische Schulftunde tragt sicherlich mit bazu bei, daß das sowohl - als auch e fo tief eingeimpft wird, daß mancher das richtigere sowohl - wie auch« nicht anwendet.

Obgleich nun auch die beften Schriftsteller zuweilen den Fehler mitgemacht haben oder mitmachen, empfiehlt es fich dennoch, ichon allein ber Deutlichkeit wegen, an ber feinen und bewährten Unter= icheibung ftets festzuhalten, bak »wie« nur bei Gleichheit, bei Ungleichheit aber ale anzuwenden ift. Dahin, sowie auf 216schaffung bes meift überfluffigen Rommas vor biefen Bortchen in biefer Berwendung follten unfer Berein und unfere Schulen mit allen Rraften hinwirfen. 1)

Bonn.

Dr. 3. Ernft Bulfing.

#### »Der deutsche Michel in englischen Stulpgamaschen.«

Bon bem befannten Jagbidriftsteller Oberlander find in ben letten Jahren mehrere Berte 2) bei Neumann in Reubamm

<sup>1)</sup> Auch Dr. A. Elster in seinem vortrefflichen . Dethodischen Leitsaben ber Deutschen Interpunktionssehres (Magdeburg 1901) urteilt ganz gleich; f. § 11. I. (S. 42/43). 2) Ja, es sieht z. B. ganz spaßig aus in folgendem Sabe: Seine Resorm der Personentarise ist jest mehr, als je angebrachts.

<sup>1)</sup> Das alte »wan (niwan)« nach Berneinungen scheint noch mundartlich fortzuleben. In der Betterschen Ausgabe von Gotthelfs alli der Knecht (bei Reclam) heißt es auf S. 132: Rathi hatte Bieterfadgeld, mehr wie mancher Bauer Gelde. Bu dem »wies gibt da Better solgende Anmeikung: »misverssständlich nach bern. wa(n) — als (nach Komparativen); "wie' für ,als' ist nicht schweizerische sollte sich so etwa auch bas . wie ertiaren laffen, bas Ungengruber im . Meineid= bauer ( 2 Bien 1879) nach dem Komparativ anwendet? »Du bist ihr wie aus'm G'sicht g'schnitten, gleichwohl war's noch faubrer wie bu! « S. 68: » Plag bich nit, Bauer, ich weiß eb Alles und beffer wie du. . Unmöglich ift es wohl nicht; bei Sanders fteben Belege für biefes . wan aus Gotthelf, Rudert, - Bei Schmeller heißt es (II. 827): >Bie. Ruff und Werner. fonft dialettifch ftatt als (quam), tommt in Altbagern nicht vor. Man hört 3. B. ftatt ,größer als du' wohl ,größer was du', aber nie ,größer wie du's. Für swans hat er allerdings feine neueren Belege.

<sup>2)</sup> Quer burch beutsche Jagdgründe. Aus der Mappe eines philosophierenden Jägers. 2. Aufl. Mit 198 Abbildungen. XI u. 439 S. In Prachtond gebunden 15 \*\*. — Durch norwegische Jagdgründe. Jagd= und Reisebilder aus dem hohen Norden. Mit 68 Abbildungen. In Brachtband gebunden 8 .4 — Der Lehrpring. Ein Führer für angehende Jäger. Mit 212 Abbil-bungen. X u. 528 S. In Prachtband gebunden 18 M.

erschienen, die sich nicht nur durch ungemein sessellenung bes Erlebten und Erschauten und seiner reichen Ersahrungen auf allen Gebieten des Jagdwesens, sondern auch durch das Bestreben auszeichnen, dem deutschen Weidwert den deutschen Ausdruck zur Seite zu stellen. Mit scharfen Worten rückt der für das Weidwert begeisterte Versasser der Ausländerei zu Leibe, die sich in den letzten Jahren auch auf diesem Gebiete eingenistet hat. Eine Probe davon aus dem schönen Werke »Quer durch deutsche Jagdgründe« beginnt unter der oben genannten krästigen Überschrift solgendermaßen:

Lieber Freund! Ich sahre morgen zu bem großen internationalen Preissuchen bes Internationalen Fieldtrial=Rlubs«. Bie ich aus ben Nennungen sehe, wird eine Menge beutscher Hunde laufen. Jebenfalls viel feines Publitum ba, die ganze Sportsewelt ber Rheinlande, Belgiens usw. wird anwesend sein. — Erwarte Dich im Zug 9,30 abends in St. Beidmannsheil! Dein X.

Beidmannsheil - jum Snternationalen Fielbtrial - Rlube -»Rielbtriale — brummte ich vor mich bin! Doch was tut's — ich fahre mit. Sofort geht an X. eine Depesche ab: and tomme mit meinem photographischen Apparat und 20 Trodenplatten. Bringe Deinen englisch=beutschen Buibe mit und vergif ben frangofischen Rognat nicht. Gie treffen auf bem Bahnhof zusammen, und ber Erzähler fährt fort, indem er ben Schlaswagen von außen beschreibt: »Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des grands Express Européens - leje ich auf der vom elettrischen Licht bestrahlten Bagenwand. — Donnertiel — die Geschichte fann recht werden! Ich habe nämlich von jeher ein sfaible. für alles sInternatio= nales gehabt. Dit Bettermantel, Rudfad und Bergftod flettere ich zu meinem Freunde empor, ber über meine felbmarichmäßige Musruftung nicht besonders entzudt icheint. Er mar zwei Sabre in London gewesen und leidet gang bedeutend an ber englischen Rrantheit. Bon dem dicht unter den beutschen Lauschern abichneidenden Stehtragen bis auf die einen halben Pard meffenden Schnabelichube ift an bem Rerl alles english. Nur das deutsche Stumpfnafengeficht, über welches eine machtige Sochquart ihren Schatten zieht, erinnert an die germanische Abstammung. —

Bundchst unternahm ich einen Birschgang burch ben »Wagon-Lits«. In ber Tat, alles »international« — alles englisch ober französisch! Wagon-Lits — Sleeping-Cars — Toilette! In lettere trat ich ein und machte hier eine erhebende Entbedung! hier in ber »Toilette« sam die beutsche Muttersprache zu ihrem verkummerten Rechte. Mit großen Buchstaben stand da: »Bitte ben Deckel zu schließen!« Also boch! — die Sprache, in welcher ein Goethe, ein Schiller ihren unsterblichen Dichtungen Ausdruck verliehen, in welcher die bedeutendsten Denker aller Belten zu uns gesprochen haben — sie findet sich wenigstens auf dem Aborte eines »internationalen« Wagon-Lits vertreten!

»Bo willst Du benn hin?« — »Bo ich hin will? Bor allen Dingen raus aus diesem internationalen Affenkasten in einen anderen Bagen! Pfui Teufel!«

Bir wünschen ben prächtig ausgestatteten Werken die weiteste Berbreitung und nicht nur in Jägerfreisen, denn niemand wird die mit Geist und Humor geschriebenen Bücher aus der Hand legen, ohne Belehrung und Unterhaltung aus ihnen geschöpft zu haben.

Beingarten. Böhringer.

### Rleine Mitteilungen.

Wie andere Mundarten, jo hat auch bas Elfaffer Dietich nach bem » Elf. Boltsboten e vielfach für verbreitete Fremdwörter gut beutsche Ausbrude bewahrt. So fagt ber Elfasser nie Barbine-, fondern »Fenftertuchel«, »Umbangel«, nie »Etage«, fondern »Stode, nie renommieren«, fondern ben Großen machen«, nie Barfum«, fonbern »Schmedete« (»ichmeden« bedeutete früher allgemein auch >riechen«), nie > Bufett «, fondern > Strauß «, > Bufchen« ober »Maje«, nie »eventuell«, sondern »im Fall«, nie »koupieren«, son= bern »pfegen«, nie »profit«, fondern »Gefundheit«, nie »Enveloppe« ober »Rouvert«, fondern »Brieffadel«; er fagt lieber »Bettel« für »Billet«, »Liewel« für »Korfett«, »Gelbbeutel« für »Bortemonnaie« uim. Aber bas Eliaifiiche befitt auch noch viele echt beutiche Borter ber alteren Sprache, bie ber heutigen Schriftsprache gang verloren gegangen find. Go hat man noch bas Wort » Ante« (mittelhochdeutsch anke) für bas Lehnwort »Butter«, »telben« (mbb. tolben) für sgraben«, shammele« in Borberhammele« (von mbb. hamme) für »Schinken«, »Bole« (mbb. boze) für »Bund Strob«, »Deifem« (mbb. doisme) für »hefe«, » Mumber « (mbb. muntbor) für »Bormund«, »Zeine« (mbd. zeine) für »Rorb« u. v. a.

- In unserer Beltichrift ift wiederholt und am ausführlichsten aulest 1900, Sp. 326 ff. über bas Geichlecht bes Schiffes gehandelt worden. Best tritt in der Beilage gur Berliner Dorgenpoft Rr. 142 vom 20. Juni Graf E. Reventlow vom Standpuntte des unbefangenen Sprachgefühls ein für die Gultigkeit bes natürlichen Geschlechts bei unsern Schiffsnamen, und nicht lange banach lieferte einen beachtenswerten Beitrag für die Berechtigung biefes Standpunttes bie Sprachede ber Schlesischen Boltszeitung Nr. 353 bom 3. Auguft. Gie ftellt nämlich die eigentumliche Tatjache fest, bag in allen ben gablreichen Beitungsberichten über bas ichredliche Schiffsunglud in hamburg ber lateinische Rame bes ungludlichen Schiffes burchweg als ber Brimus, alfo mit dem ihm in der Fremdsprache gutommenden Geschlecht bezeichnet worden und es niemandem eingefallen ift, die Brimus zu fcreiben. Bor bem lateinischen Schulworte shemmt die Sprach= verhungung ihren plumpen Tritt«, aber bas Recht unfres Sprachgefühls an ben Ramen unfrer Belben Gneisenau, Moltte, Bismard ftogt fie einem - noch bagu jungen - englischen Sprachgebrauche guliebe unbedentlich mit Fügen.

— Bur Mitarbeit an einem Bogttänder Börterbuche sorbert in einem warmen Aufruse Dr. Gerbet in Aue seine Landsleute nah und sern auf. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden gebeten, sich bei ihm zu melben. Landsleute, die längere Zeit der Heimat sern leben, sind erst recht geeignet, deren Eigentümslichkeiten zu erkennen. Der in Plauen erscheinende »Bogtländische Anzeiger«, der den Aufrus veröffentlicht und unterstüht, wird von Zeit zu Zeit über den Stand der Angelegenheit berichten. Der Sprachverein muß ihr besten Ersolg wünschen, denn an und mit solchen tausendsach verzweigten Sammelarbeiten erwacht und wächst die bewußte Wertschäung heimatlicher Art und Mundart, in der alle Liebe zur großen Muttersprache wurzelt.

— Bom Machtbereich ber beutschen Sprache. Beftlich von Budweis in Gudböhmen bei Netolip liegt eine beutsche Sprachinsel von ischechtschem Gebiete ganz umgeben. Mit zähester Beharrlichkeit verteibigen biese beutschen Bauern ihre Mutterssprache, die sie hauptsächlich durch ihre Zugehörigkeit zu tschechischen Pfarren bedroht glauben. Ein Auszug aus dem Netoliper Stadtarchiv, den ein tschechisches Blatt gerade jest veröffentlicht, zeigt, wie alt schon der Biderstand und wie begründet die Bessorgnis der deutschen Bauern ist. Schon im Jahre 1500 haben

fie über einen Retoliger Bfarrer Beschwerbe geführt, weil er feinen deutschen Brediger anftellen wollte, obgleich fie ibn fruber gehabt batten, und in ben vierziger Jahren bes vorigen Jahr= hunderts fturmten einmal die streitbaren Frauen biefer Dorfer bie Dechantei und erzwangen badurch bie Abhaltung beutschen Gottesbienftes. Allerdings find nicht alle Ortschaften treu geblieben, mehrere tichechisch eingepfarrte find abgefallen, g. E. erft in jungfter Beit, und nur Erinnerungen meifen in ihnen noch auf bie beutsche Bergangenheit. Das Dorf Rollowit, bas ber beutfchen Bfarre Strittichit zugeteilt ift, fühlt fich ficher im Befit feines Deutschtums, aber die brei ebenfalls beutschen Gemeinden Bowit, Ober = und Untergrofdum gehören ju tichechifden Bfarren, in benen die beutsche Sprache immer mehr aus ben Rirchen verbannt wirb. Daher suchen fie fich schon seit langerer Reit aus biefer Gemeinschaft zu lösen und die Errichtung einer eigenen beutschen Pfarre zu erreichen, aber bisher find alle ihre Bitten erfolglos gemejen.

- Der Unterrichtsausschuß bes Stadtrates von Dien=Beft hat im Juni, wie vorauszusehen war (vergl. Rr. 4 Sp. 107), die Abicaffung des beutichen Unterrichts in den Bolfsichulen wirklich beschloffen, mit allen gegen zwei Stimmen. Die beiben Mitglieder, die bagegen fprachen, D. Bed und Dr. 3. Buban, waren ber Ansicht, daß die Kenntnis ber beutschen Sprache in Ungarn aus rein wirtschaftlichen Gründen eine Rotwendigkeit, fonft aber gang ungefährlich fei. Deutsche Schulen gibt es bisher für die Deutschen, also auch für die zahlreichen Reichsbeutschen, in Ofen : Beft überhaupt nicht, und nun werden diese in Bufunft fogar ber Möglichkeit beraubt fein, ihre Rinder mahrend ber grundlegenden erften feche Unterrichtsjahre in der Schule Deutsch lernen zu laffen. Dabei lebten im Jahre 1900 nach bem amt: lichen Bahlungsbericht allein in ber Stadt 104 520 Deutsche, fo weit fie nämlich ben Dut gehabt haben, fich zur Muttersprache zu befennen, und in der Befter Gefpanichaft tommen nach dem Bericht bes ungarifden handelsministeriums noch 93304 Seelen hingu. Die Sache hat also eine nicht geringe Bedeutung. Ein Gegen= ftud zu dem Beschlusse bes Stadtrates hat nach madjarischen Beitungen ber Berein ber - Dienstmanner von Ofen : Best geliefert, indem er einen Antrag auf Ginführung ber madjarischen Geschäftssprace als schäblich und schämenswert gar nicht zur Abftimmung zuließ. Als Antragsteller wird ein Mann namens Trübwasser genannt, und auch das ist nach der Andeutung der Allbeutschen Blätter, benen wir bies entnehmen, leider bezeichnend, weil viele Deutsche in der ungarischen Sauptstadt geringe Gelbstfcagung und Biberftandefabigfeit beweifen.

— Eine kleine südtiroler Gemeinde, Pjatten bei Kaltern süblich von Bozen, hat beschlossen, die italienische Amtssprache einzusühren, ist aber dadurch mit verschiedenen Behörden zusammengeraten. Unter anderen hat der Landesausschuß daran Anstoß genommen und ihr aufgetragen, sich im Berkehre mit ihm wie bisher der deutschen Sprache zu bedienen. Dagegen haben sich nun die Psattener mit einer Beschwerde an das Reichsgericht gewendet, und bei der allgemeinen Bedeutung, die der Fall für künstige ähnliche hat, kann man auf die Entscheidung begierig sein.

— Aus einem Jahresberichte ober Borlesungsverzeichnisse ber Universität Mostau für das Lehrjahr 1899—1900 entnimmt die Ostdeutsche Rundschau einige Angaben, die auf die Bebeutung des Deutschen als Sprache der Bissenschaft überhaupt und namentslich auf russischem Boden ein Licht wersen. Danach werden in der genannten Schrift von den Lehrern der Universität im ganzen 1548 Bücher empsohlen, unter denen 53 v. H. russisch, in den alten Sprachen und der Rest, also 46 v. H., in

ben übrigen neuen Sprachen abgefaßt find. Bon biefen letteren wieber, beren Angahl fich auf 703 beläuft, find englisch geschrieben 7 v. S., frangofiich 27 v. S., und ber gange Reft, d. h. 66 v. S., gehört bem Deutschen. Dit biesem Tatbestand flimmt überein, baß blefer Bericht von den höheren ruffischen Schulen die Renntnis bes Deutschen vor bem Englischen und Frangofischen forbert mit einer Begründung, die fo lautet: »Bei jeder wiffenschaftlichen Arbeit auf jeglichem Gebiete ift bie Renntnis ber beutschen Sprace sehr wichtig, da einerseits bei ber hohen Entwicklungsstufe ber Bissenschaft in Deutschland die deutsche Literatur febr reichhaltig ist und anderseits jedes hervorragende Buch, in welcher Sprache es auch erichienen sein mag, sofort ins Deutsche überset wirb.« Much wird in den ruffifchen Mittelichulen möglicherweise die deutsche Sprache als verbindlicher Lehrgegenstand eingeführt werben. Benigftens hat es ein gur Regelung bes Unterrichts eingefester Musfoug des Ministeriums ber Bolfsauftlarung fo vorgefchlagen und der Widerstand des deutschseindlichen Blattes Swet, das von diesem Plan die wunderlichsten Befürchtungen hegt und beshalb für bie frangösische Sprache eintritt, wird gegen bas übergewicht ber tatfächlichen Berhaltniffe ichwerlich Erfolg haben.

- In einem Auffage ber Diffiffippi Blatter fpricht Annette Rloffe von der steigenden Bedeutung der deutschen Sprace in Amerita. Sie beruft fich dafür auf ben Jahresbericht bes nationalen Erziehungsamtes 1900/01 und gibt babei einige Rachrichten über die Geschichte bes beutschen Unterrichts in ben Bereinigten Staaten. Danach beruht ber beutsche Unterricht in Amerika hauptfachlich auf ben Parochialschulen, beren erfte vor über 200 Jahren von dem Guhrer ber beutschen Ginwanderer in Bennsplvanien und Freunde William Benns, Franz Daniel Baftorius, ins Leben gerufen worden ift. Roch heute wird ber deutsche Unterricht in besonderer Beise von den firchlichen Gemeinicaften gebegt. So tut fich burch ihren Gifer die Diffouri-Synode berbor, eine lutherifche Bereinigung, Die feit 50 Jahren Die Staaten Indiana, Ohio, Neuport, Minois und Miffouri umichließt. Sie bat einen eigenen Berlag, aus bem u. a. eine Reubearbeitung ber Balchichen Lutherausgabe hervorgeht. Diefe Synode hat die Notwendigfeit des deutschen Unterrichts in den Bolfsichulen ausgesprochen und erläßt an beutich : lutherische Eltern bie Aufforderung, ihren Rinbern jebe mögliche Gelegenheit gur Erlernung ber ge liebten Muttersprache zu bieten und fie im Familienfreise bauernd ju pflegen. Ebenfo haben die beutschen Ratholifen ber Bereinigten Staaten von jeher und mit großen Opfern die Muttersprache in ihren Kirchenschulen festgehalten, ja als Ausgang bes (vorigen) Jahrhunderts von Rom aus auf die Berschmelzung hingewirft und Englisch als alleinige Lehrsprache bestimmt wurde, haben fie fich bagegen aufgelehnt und es in Berfammlungen zu Chicago und Detroit als eine Forderung ihres Gelbftgefühls und ihrer Ehre erklart, für alle Zeiten an ber Beimatsprache feftzuhalten und fie in ben Schulen ihres Befenntniffes zu pflegen.

— Sprachbewegung in weiteren Areisen. In der vorigen Nummer der Zeitschrift (Sp. 257) ist der irrigen Ansicht gedacht worden, daß gegenwärtig die Sprachbewegung »namentlich in den weiteren Areisen des Publikums« nachlasse. Nun geht uns zussällig durch die Gefälligkeit eines Mitgliedes ein Schriftstück zu, die Geschäftsordnung für die Berhandlungen des 13. pfälzischen Gautages zu Kaiserslautern am 23. u. 24. August, aus denen zu ersehen ist, daß der sozialdemokratische Berein Speher bei dieser Gelegenheit solgenden Antrag gestellt hat: »Die Fremdwörter in der "Pfälzischen Posit", welche meistens in den Leitartikeln enthalten sind, sollen soweit angängig ausgemerzt werden; wo dies aber nicht möglich ist, in Parenthese verdeutschaft

werben.« Lehrreich in bemselben Sinne ist auch die Nachshrift zu einem bei H. Zielmann in Berlin erschienenem Buche von "Hans Ohneland", das den nicht minder deutlichen Titel trägt: "Woraus warten wir Proletarier?!« Also gewiß auch sog, weitere Preise des Publitums. Der Bersasser hat seine eigene Rechtsichreibung angewandt und begründet das zum Schlusse. Aber noch etwas anderes zugleich, nämlich daß er alle Fremdwörter, die nicht allgemein üblich seien, in seiner Schrist vermieden habe. Dem Manne, sür dessen vollswirtschaftliche Lehre er darin Anhänger zu werben sucht, gibt er denselben Rat, er möge in künstigen Aussassen suchschrlicher Fremdwörter und fremdsprachige Zitate beseitigen. Giftig bewerkt er dazu, daß dergleichen ein rechter Kerl "getrost der Zunstwissenschaft überlassen" dürse, und auch nicht übel ist weiterhin der höhnende Sat: "Sprache kommt vom Schreiben her-

Das sind Außerungen, die eher auf zunehmendes Berständnis für die Sprachbewegung sin den weiteren Kreisen des Publikumse beuten, wenigstens sür die Fremdwortfrage. Für diese sind sie aber noch aus einem anderen Grunde bedeutsam. Es ist ein beliebtes, noch immer troß tausendsacher Berwendung nicht absgenuttes Mittelchen, die sprachreinigenden Bestredungen bloß als Ausgeburt einer überspannten und verbohrten Baterlandsliebe zu verhöhnen. Fast immer wenn alte Freunde uns als Puristens begrüßen, geben sie uns den Schaubinismusse gleich hinterher. Nun die Spehrer Sozialdemokraten und der Hans ohne Land, der in seiner gehässigen Heßschrift sür die Geschichte seines Bolkes nur sausidide Berunglimpsung hat, werden schwerlich in den Berdacht kommen, wie der Sprachverein durch Reinhaltung der Muttersprache das deutsche Bolksbewußtsein heben zu wollen, aber die unnühen Fremdwörter verdammen sie doch.

Gleichfalls vom Standpunkte ber Zweckmäßigkeit rebet ber Berausgeber ber Umicau (überficht über bie Fortidritte und Bewegungen auf bem Gesamtgebiet ber Biffenschaft, Technit, Literatur und Runft) Dr. 3. S. Bechholb feine Mitarbeiter an (Rr. 30, S. 600 vom 19. Juli). Er geht von ber Uberzeugung aus, daß funftig bas Berftandnis von Ausbricken, bie ben toten Sprachen entnommen find, in weiten Rreifen fcwinden werbe, feitbem auch höheren Schulen ohne Latein und Griechisch die Borbereitung jur Offizier= und boberen Beamtenlaufbahn quertannt worden ift. Dann fährt er fort; »Benn auch zweifellos viele Fachausbrude befteben, bei benen fich zwar bas Bort, nicht aber ber Begriff überfepen läßt (z. B. Atom), fo haben wir boch für bie Dehrzahl gut beutiche, nicht migzuverstehende Husbrude. Es ift nicht einzusehen, warum nicht ,Mortalität' burch , Sterblichleit', ,neolithifch' burch ,aus ber jungeren Steinzeit', ,Artefalt' burch ,Runfterzeugnis' uff. ebenfo gut wiedergegeben merben tann. - 3ch richte baber an unsere herren Mitarbeiter die bringende Bitte, fich, wo irgend möglich, beutscher Ausbrude gu bedienen, wenn dies aber nicht angangig ift, in ber Anmerfung eine Erflarung bes Fremdwortes beigufügen. «

- Wie uns aus Köthen mitgeteilt wird, haben die alten und jungen Burichenschafter, die sich zu Pfingsten in Eisenach zu versammeln pflegen, in diesem Jahre den Beschluß gesatt, den alten Namen ihres Verbandes A. D. C. d. h. Allgemeiner Deputierten Convent in Deutsche Burichenschaft umzuändern. Nach unserem Gewährsmann ist das nicht von den Alten ausgegangen, sondern als eine Außerung des Deutschbewußtseins der studierenden Jugend anzusehen.
- Der Alagenfurter Gemeinderat hat, wie die Grazer Tagespost melbet, auf eine Eingabe des dortigen Zweigvereins bin beschlossen, die Theaterleitung zu veransassen, tag nach dem

Muster Reichenbergs und anderer Städte leicht entbehrliche Fremdswörter auf dem Theaterzettel fünftig vermieden werden.

### Sprechsaal.

Batvarift und Batvarie. Diefe beiden Fremdwörter, über bie man in den Borterbuchern vergeblich Auskunft fucht, borte man noch vor bem unggrifchen Ausgleich im Jahre 1867 bin und wieber auch in Deutsch = Ofterreich, als noch manche beutsch = öfterreichische Beamte bis tief sin Ungarn brunten, hinterwärts von Temesvarin Amt und Tätigfeit maren. Sobald in Ungarn die Junglinge ihre juridijchen Studien beendigt hatten, murben fie zu irgend einem namhaften Gerichtsadvofaten, Dberfistal (Oberanwalt) oder Bicegelpan in die Rechtspragis gegeben. Sier mußte nun ber armere Rechtsbeflissen mabre Anechtsbienfte leiften; die Tasel beden, mahrend der Mahlzeit die Teller mechfeln, die Rleider des Bringipals ausbürften, für die Frau des Bringipals allerlei Auftrage besorgen, Theaterbillets und Ballarten beschaffen, ferner unleferliche Schriften umschreiben und bergleichen mehr gehörten in den Geschäftstreis des vielgeplagten Batvariften. Bar ein Fraulein oder gar mehrere Tochter im haus, fo mar es feine verbammte Pflicht und Schuldigfeit, mit ihnen zu tangen ober ihnen Tanger zu verschaffen. Die tleineren Rinder aber hatte er anzugiehen und spagieren zu führen. Bar ber Pringipal nobel und hielt fich Pierd und Bagen, so hatte ber Themisjunger ab und zu auch den Ruticher zu machen. Bie man fieht, mar bas ein ziemlich umfaffenber Rreis von Bflichten, und einen folchen vielseitigen rechtsbefliffenen Jungling - ein murbiges Wegenstud gum seligen weiland bairischen Rechtspraftilanten — nannte man pativarista, Pativarist, b. h. den Bielleidenden, von lateinisch pati varia = allerhand leiben und leisten muffen. Jeder, ber sich auf die juridische Laufbahn vorbereitete, mußte ein solches Prattikanten ober Lehrjahr durchmachen, um das Zeugnis zu erlangen, ohne welches er bei ber Kgl. Gerichtstafel nicht als Jurat einstreten konnte. B. Bed.

### Rochmals Goethe und die Fremdwörter.

Bu der Bemertung von E. Restle in der Zeitschr. Rr. 9 Sp. 254 möchte ich erwähnen, daß schon meine Abhandlung szu Goethes Sprachgebrauch im Göt von Berlichingen« im Jahresberichte der öffentlichen Oberrealschule im 8. Bezirke in Wien 1885 einen zusammenstellenden Abschnitt über Goethes Behandlung der Fremdswörter in der zweiten Bearbeitung des Scha enthält (vergl. auch die Bemerkung 41 bei Prem, Goethe, 3. Aussl., S. 493).

Graz

Brof. Dr. S. DR. Brem.

### Erbgericht.

In Dörfern bes sächsichen Erzgebirges fand ich Gasthäuser mit dem Schilde Dum Erbgerichte. Der Ausdruck erinnerte mich an Werners Schulzengericht, Freischulzengericht in Lessings Minna von Barnhelm I, 12 und III, 4, das als Landgut eines Erbsschulzen erklärt wird. Wie aber kommen Wirtshäuser zu dieser Bezeichnung? Die Erklärung finde ich jest in Pusgers Histor. Schulatlas 25. Aust., Leipzig, Belsagen u. Klasing, 1901, S. 15 b, wo auf dem Grundriß eines deutschen Kolonistendorfes das Gut eines Erbschulzen mit Schankgerechtigkeit als bergericht uriprünglich solche Erbschulzengüter des Erzgebirges sind also selbst ursprünglich solche Erbschulzengüter oder haben die Schankgerechtigkeit eines solchen erworden.

#### Berlurft.

(Bu Scheffels Liebern vom Robenstein.)
I, 6: »Hollaheh! boch wie man's treibt, so geht's, Was liegt an dem Berlurste?
Wan spricht vom vielen Trinken stets,
Doch nie vom vielen Durste.«

Rordbeutsche pflegen nach meiner Erfahrung zu meinen, daß Scheffel die Form Berlurst willfürlich, dem Reime zuliebe, oder im Scherze gebildet habe. Wir haben es jedoch mit einer volkstütulichen oberdeutschen Form zu tun, die schon in der Zimmertschen Chronif erscheint (. Leger, Whb. Howth. III, 170). In Schmellers Bayer. Wib. 12, 1514 lesen wir darüber: » Der Berlurst, im bayr. Schriftgebrauche (wie Dien-st, Gun-st, Run-st, Run-st,

vielleicht zur Unterscheidung von Berlust, disiderium). sehr gewöhnlich statt: der Berlust. So müßte auch Frorst, Frurst sur Frost gelten, was doch nicht der Fall ist. verlustig, verlurftig adj. verlietend, verloren habend. Auch Mortz Henne in seinem Deutschen With. III, 1221 belegt diese oberdeutsche »deutlicher an verlieren anlehnende« Rebensorm aus J. Gotthelfs Schulden-bauer. Die Scheffelstelle sindet sich bei ihm nicht.

#### Die Trulle.

Goethes Hermann und Dorothea II, B. 476: »Aber bente nur nicht, du wollest ein bäurisches Mädchen Je mir bringen ins Haus als Schwiegertochter, die Trulle!«

Diese Wort ist in gangbare Wörterbücher nicht ausgenommen. Auch die Herausgeber von Goethes Gedichten schweigen meist. Darüber gehandelt hat Weigand in seinem Deutschen Wtb. II. 339, wo aber mhd. trollo (ban. trold), Ungeheuer, Gespenst wohl auszuscheiden, dagegen auf engl. (Shakespeare) trull, gesmeines Weibsbild zu verweisen war. Abolph Hauffen bemerkt in seiner Schulausgabe von Hermann und Dorothea (Leipzig, Fretzign, 1895) S. 90: Trulle, Trolle, alte volkstümliche Bezeichnung sir ein plumpes, bäuersiches Mädchen; D. Weise, Zeitschr. sür d. Wortschung III; 126 sührt an: »Trulle, Kedsweib, Hure (in Leipzig ein kleines positierliches Frauenzimmer).« Es wäre nicht unnüg, einmal seitzuscheln, wo sich das Wort noch im Volksmund erhalten hat.

Mortheim.

R. Sprenger.

Mir ist »Trusse« als etwa gleichbebeutend mit »Druschel« aus dem Altenburgischen wohlbekannt in dem harmlosen Sinne: dicks, rundes, plumpes Mädchen oder Beid. Hertels Thüringer Wortschap suhrt beide an (»plumpe Bauerndirne«). Über beide Wörter im Zusammenhang mit anderen ist eine Arbeit in Kluges Zeisschr. s. d. Bortsorschung demnächst zu erwarten.

### Bur Schärfung des Sprachgefühls.

185) » Nachdem bie Einichät= jung bes fteuerpflichtigen Gintommens im hiefigen Orte beendet und bas Ergebnis ber = felben ben Beteiligten befannt gemacht worden ift, fo werben in Gemagheit ber in § 46 Einfommenfteuergefeges bom 2. Juli 1878 enthalte= nen Beftimmungen alle Berfonen, welche allhier ihre Beitragspflicht zu erfül= len haben, denen aber der in Bemagheit ber erwähnten Bestimmungen ausgefer= tigte Steuerzettel nicht hat be= bandigt werden fonnen, hiermit aufgefordert, megen Mitteilung bes Ginichagungeergebniffes fid bei ber hiefigen Ortoftener= einnahme anzumelden. « (Über= einstimmende Befanntmachung fächlischer Bemeindevorftande.)

185) Nachbem bie Einschät= jung des fleuerpflichtigen Gin= fommens hier beenbet und bas Ergebnis ben Beteiligten befannt gemacht worden ift, werden alle fteuerpflichtigen Berfonen, benen ber gesetlich ausgesertigte Steuerzettel nicht hat behändigt werden fonnen, hiermit [nach § 46 des Gintommenfteuergefeges vom 2. Juli 1878] aufgeforbert, fich zur Mitteilung bes Ginichat= jungeergebniffes bei ber Orte= fteuereinnahme anzumelben. Dber einfacher: aufgeforbert, ihn (ben Steuerzettel) bei ber Ortofteuereinnahme abzuholen.

Breit, überscüffiger Wortschwall, für einfache Landleute kaum verständlich.

186) • Ich barf nicht länger bei dieser Geistesarbeit verweislen. Rur einen Herven aus berselben möchte ich hervorsheben. (Reue Jahrb. f. Bhilol. u. Bäbag. v. J. 1900, II, S. 443.)

186) Ich barf nicht länger bei dieser Geistesarbeit verwei= len. Nur einen ber glänzend= sten Bertreter (einen Heros) möchte ich hervorheben. Hätte ber Berf. ben beutschen Ausbruck gebraucht, so hätte er eine Unrichtigkeit vermieden. Heroen ist die Mehrzahl bes griechischen Wortes Heros, das im vierten Falle der Einzahl natürsich auch "Heros« sautet. Ein ähnlicher Fehler ist es, wenn es in der Montagsbeilage des Dresdner Anzeigers vom 12. Mai 1902 heißt: "Von keinem russischen Autoren ist... so viel gesprochen worden.«

Die herren Behaghel, Lohmeyer, Matthias und Bietich finden die Form den herven« nicht so anstößig. Matthias meint, der herve«, des herven« sei die eindeutsichende Einzahl zu der Mehrzahl die herven«.

187) »Ausgeraubt, bis auf ben letten Blutstropfen aus = gesogen, sehlten fast jede Mittel, um bas Bauwert vor bem vollständigen Zerfall zu beswahren. (Mus dem Aufruf zur Erneuerung einer Kirche in Thüringen.)

187) Ausgeraubt, bis auf ben letten Blutstropfen ausgesogen, hatten die Bürger fast gar teine Mittel, um das Bauwert vor dem vollständigen Zersfall zu bewahren.

Sind die Mittel ausgeraubt und ausgesogen? Unbedentlich\*) tönnte man auch sagen: Ausgeraubt . . . ausgesogen,
sehlte es ben Bürgern sast an allen Mitteln —; benn
hier kann das Mittelwort nur auf das unmittelbar solgende
Wort >Bürgern< bezogen werden. Die Mehrzahl von jeder
ist nicht gebräuchsich.

188) Bir fegen hiermit alle Ratfahrer Neuborfs und 11 m= gebung in Renntnis, daß feit mehreren Rahren in Reuborf ein Rabfahrertlub befteht, woburch jedem Radfahrer Be= legenheit geboten ift, bem= felben beigutreten. Ditglie= ber von gutem Ruf werben freundlichft aufgenommen und tonnen ihre Antrage gur Aufnahme im Alublotal . . . nieberlegen . (Anzeige in ben Strafburger Neuesten Nachrich= ten, mitgeteilt von Dr. Raffel in Sochfelben i. E.)

188) Alle Rabfahrer in Reuborf und Umgebung machen wir darauf aufmerksam, daß der seit mehreren Jahren in Rendorf bestehende Radsahrerverein jeder Radsahrer von gutem Ruse gen als Mitglied aufnimmt. Anmeldungen zur Aufnahme bitten wir in den Räumen des Bereins . . . niederzusegen.

In der Bendung »Neudorfs und Umgebung« vermißt man die Bezeichnung des Besfalles bei ellmgebung«. Die Hauptssache der Beröffentlichung, daß nämlich neue Mitglieder aufsgenommen werden können, steht im untergeordneten Satze; die minder wichtige Bemerkung, daß der Berein seit mehreren Jahren besteht, im übergeordneten Satze. »Bodurch Gelegensheit geboten ist . . . beizutreten« unlogisch. Nicht »Mitglieder« sollen ihre »Anträge zur Ausnahme« niederlegen, sondern solche, die es erst werden wollen.

<sup>\*)</sup> Gegen biesen von den übrigen Mitgliedern des Prüfungsausschusses gebilligten Satz erhebt Herr Prof. Albert Heinzse Einspruch unter Berweisung auf seinen Deutschen Sprachhort
S. 453 f. Er schreibt: » Die ungebogen vorangestellte Mittelsorm wird als erfter Fall aufgesatzt und empfunden; darum muß das nachfolgende Beziehungswort auch im ersten Falle stehen. Sonst wären Satzlieder äußerlich zusammengeschoben, die nicht ordentich ineinander greisen und zueinander stimmen. Ich halte demnach eine solche Satzlügung für zu lose und — offen gejagt — für etwas nachlässig. «

189) » Mit der Aufforderung . . . fchloß er seine Ansprache, bie auf alle Anwelenden sicht- lich einen tiefen Eindruck zu machen nicht versehlte. « (Zeitungsbericht.)

189) Mit der Aufjorderung . . . schloß er seine Ansprache, die auf alle Anwesenben sicht= lich einen tiefen Eindrud machte.

hählicher, hohler Wortschmall, ber ben Eindruck der Mitteilung völlig zerstört; ober vielmehr: »zu zerstören nicht verfehlt«.

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, Gombert, Heinge, Phull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietsch, Saalfeld, Scheffler, Bappenhans.

Bemerkungen über die vorstehenden Sage, Beiträge u. a. bittet man einzusenden an Prosessor Dr. Dunger in Dresden-A., Schnorrstraße 3.

### Büderidau.

Erbe, Borterbuch ber beutschen Rechtschreibung. Stuttgart, Union (1902). XXIV u. 288 Seiten. geb. 1.50 &

Run auch ein südwestbeutsches Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung von unserm rührigen Vorstandsmitglied Erbe. Es unterscheidet sich von Natthias und Duden durch ganz selbsiändige Darstellung der Regeln und durch noch größere Reichhaltigkeit. Zu den Regeln, die sonst tlar und bündig die Berliner Beschlüsse wiedergeben, möchte ich bemerken, daß die Trennung raset (zu rasen) nicht im Sinne dieser sein dürste; auch die Schreibung Partieen, Alleeen war kaum beabsichtigt. Nicht richtig ist S. XIII §. 23 d, daß vor den Endungen t, te nach langem Bokal sieben (vergl. nießt, heißt, rußt). Schies ist die Angabe, der Umlaut von a werde der Regel nach ä geschrieben; daß gilt nur vom lebenden Umlaut, nicht aber vom erstarrten (legen, Kelch, schwer, leer). Das h in Bieh, Schuh, jäh stammt nicht als silbentrenenendes h aus dem Plural oder Genetiv, es ist ja alt! — Die Berkleinerungssilbe elein hat ihr besonderes Gebiet in der Poesie; in der hochdeutschen Umgangssprache wird sie kaum mehr zu dee leben sein.

In der Lehre von den Satzeichen hat Erbe leider die ungeheure Ausdehnung des Kommagebrauches nicht anzutaften gewagt. In Bayern hat man den Berjuch gemacht, damit aufzuräumen.

Bas nun bas eigentliche Börterbuch anlangt, so möchte ich mich bagegen verwahren, baß ich Börterbücher mit Angaben über Bortgebrauch, Bort= und Beugungssormen überhaupt tadle; aber die Berf follen den Schein vermeiden, als ob fie damit auch etwas Antliches boten, indem sie die Bucher Rechtschreibeworter-bucher nennen. Auch Erbes Buch ist ein deutsches Bocterbuch überhaupt und ein Fremdwörterbuch insbesondere; benn was gur sprachlichen Belehrung beigebracht ift, übertrifft an Umfang welt das, was für die Rechtschreibung von Bedeutung ift. Daß das Buch auch ale Fremdwörterbuch zu dienen hat, läßt es begreiflich werden, daß Wörter aufgenommen find, die man lieber nicht mehr in beutichen Buchern gebrudt fieht, wie bezifiv, bezibieren und Dutende andere; wer sie nicht schreiben kann, soll durch ein Rechtschreibebuch nicht in den Stand gesetzt werden, sie doch zu brauchen. Warum auch Ortsnamen wie Dodona ausgenommen sind, weiß ich nicht; wenn schwierigere Ortsnamen überhaupt berudfichtigt werben follen, bann mußten fie jedenfalls richtig auf-genommen werben; also 3. B. nicht Baireuth mit i. Erbe gibt in bantenswertem Umfang auch bie Betonungen ber Borter; ob er mit hermeter, Bentameter, Tabat Beifall finden wird? Die Ethmologien find zu allermeist nach ben besten Quellen gegeben; zweifelhaft ist mir unter anderm die Herleitung von Depe aus Magd (boch wohl von Mechtild!), Welle aus wel = rund (mhd. sinewel), Baland von fallen, Badhholder von qued =. Bei ben Abfürzungen vermisse ich D. neben Dr. für den doctor theologiae. Daß oberdeutsches Sprachgut bei Erbe weit mehr Berücksichtigung gefunden hat als bei Matthias und Duben, rechne ich ihm jum Uberhaupt möchte ich der ungewöhnlich fleißigen, um= fichtigen, vielfeitigen Arbeit Erbes mein Lob nicht vorenthalten und ihr recht großen Erfolg wünschen. D. Brenner.

Otto Schröber. Bom papiernen Stil. 5. durchgesehene Auflage. Leipzig, Teubner 1902. VIII u. 102 C. geb. 2,80 ....

Der Berfaffer diefes befannten Buches ift ein Mann von Beift, und es kommt ihm auch darauf an, das bemerklich zu machen; ja, dieses Bemuhen geht zuweilen recht weit. Man hatte daber aweiseln tonnen, ob gerade er der Rechte dazu war, als Anwalt aufzustehen für die Schlichtheit und Natürlichteit der Sprache, gegen Bwang und Künstelei, also für die Bestrebungen, die innerhalb des Sprachvereins besonders von dem viel tieser in volkstümlicher Art wurzelnden Rudolf hilbebrand vertreten murden. Aber alle Zweifel muffen verstummen vor ber Tatfache, daß fein Buch »Bom papiernen Stil e jest bereits in 5. Auflage ausgegeben werben fann. Und wir vom Sprachverein fonnen's gang zufrieden sein; benn erstens: Jeder wirksame Bundesgenosse unserer Sache — und das ist Schröbers Buch gewiß — ist uns recht, und zweitens legt die starte Nachfrage nach bem Buche auch für Berbreitung und Erfolg unserer Bereinsarbeit ein beredtes Beugnis ab. In ben wenigen Bemertungen des Borwortes zu ber neuen Bearbeitung läßt auch der Berfaffer die Ertenntnis burchichauen, daß fein Buch von einer allgemeineren Bewegung getragen wird. Er nennt aber nur ben gewiß maderen Grenzboten Guitav Buftmann, ben auch wir nach Berdienst zu ruhmen wiffen; ben Sprachverein nennt er nicht. Wäre es nun aber wohl zu viel verlangt gewesen, wenn man von dem alten Gegner eine offene Anersennung erwarten wollte, so tut es mir doch um unsert= und um seinetwillen leid, daß die ganz üble Stelle S. 18sf., wo er ben Berein zwar auch wieder nicht nennt, aber meint, noch in der 5. Auflage stehen geblieben ist. Freilich nicht unverändert. Früher in der ersten Auflage S. 22 hat er es natürlich gefunden, daß die »Sprachreiniger« angeblich dem großen Bapiernen huldigten; jest erscheint es ihm sseltjam . Sat er fich beilaufig doch fogar zu bem Bugeftandnis verftanden, an einer Stelle ein veraltetes Fremdwort Nonchalance durch das beutsche Wort Lässig= teit zu erfegen, das sich ihm mahricheinlich durch den Goethischen Gebrauch empfahl. Aber mas er weiter in der recht geschraubten neuen Fassung der bezeichneten Stelle ben »Sprachreinigern« jum Bormuife macht, und mas er fich einbildet den Berdeuischern. Neues zu lehren, beweist uns eins wie das andre nur, daß er bie Tätigkeit bes Sprachvereins nicht kennt. Er glaubt vielleicht gar alles mögliche zu tun, indem er mild lächelnd über seine Beröffentlichungen hinwegsieht. Und doch hatten ihm Zeitschrift und Beihefte für bie Durchficht feiner neuen Auflage in manchen Studen nuben tonnen. Go verdiente Die Bemertung auf S. 35 über »welcher« auf Grund bessen berichtigt zu werden, was in der Zeitschrift 1900, Sp. 133 ff. und 229 erwähnt worden ist. Bei S. 10 würde er vielleucht die Bestimmungen über die Bühnenausssprache berücksigtigt und bei S. 25 gewußt haben, das eigne Untersuchungen über bie Stellung bes Zeitwortes nach sund . mittlerweile längst in wünschenswerter Gründlichkeit vorhanden sind (Biss. Beiß. V u. IX).

Der wertvollite ber brei uriprünglich einzeln ericienenen Auf= fabe, die Schröder fpater zu dem Bande vereinigt hat, ift und bleibt b.e fehr feine Darftellung der Beichichte des vielgeplagten Wortes »berjelbe«. Die darin ausgejprochene Lehre und noch gar manche ber vielen Mahnungen, die der andere Auffat unter dem glücklich gewählten, aber für meinen Gelchnack durch Übersanstrengung gequätten Schlagworte »Der große Paplernes entshält, find seit zwanzig Jahren in allen Tonarten wiederholt, aber darum doch noch nicht überflüssig geworden; um nur eins zu nennen, ber Difbrauch bes verfterene und sletterene, den Gorober zuerft in Bilbenbruche ergreifender Ergablung » Rindertranen. aufgestochen hat, blüht frohlich weiter. Kurg, bas Buch verdient auch ferner beachtet zu werden. Daher führt es uniere Zeitschrift lange icon in der Lifte der Dempfehlenswerten Bucher ab und zu ihren Lefern vor Augen. Wenn's nur auch außerhalb diefer Rreife immer mehr gur Geltung tame, fo u. a. in den Breug. Jahrbuchern, in denen trop alter Freundschaft mit D. Schröber doch auch der Große Papierne wohl gelitten ift. Bor furzem erst brachte z. B. ein Aussas des jenaischen Professors Lorenz (über das Tagebuch des Rionpringen) eine mahre Mufterleiftung Des= selben«, aber auch »ber soeben in Riga sein Umt angetretene Rurator« auf S. 556, und baß sich S. 557 jemand verlobt mit seiner vielnachgeschauten Schönheits, find gar nicht übel. Das lette Studchen hat, nach der Unterschrift D. zu schließen, jogar ber übertluge Berausgeber felber geleiftet.

Schröber hofft in einem schwungvollen Schlüßworte auf einen großen Dichter als Erlöser der deutschen Sprache. Hat nicht das Sprachleben der Gegenwart zu viel und zu state Quellen und Zusülse gewonnen, als daß ein einziger es ganz mit sich reißen würde, wenn er auch noch so mächtig strömte? Jedenfalls wollen mit Schröder auch wir im Sprachverein inzwischen nach unsern Krästen alles tun, um »den Glauben an unser Muttersprache, der uns im Jahrhundert nach Luther sast verloren ging, und der troß Goethes und der Brüder Grimm noch nicht Gemeingut aller deutsch Fühlenden ward, lebendig zu machen.« Denn das ist auch das Ziel des Sprachvereins.

Deutsche Balb= und Beibmannssprüche in Reimen. Zusammengefiellt von M. Freiherrn Anigge=Levefte. Neudamm. Berlag von J. Neumann. 170 S. gr. 8°. 3 N, geb. 4,50 N.

Anigge-Leveste ordnet die von ihm mit großer Liebe und Ausdauer gesammelten Bald= und Beidmannssprüche rein sachlich:

1. der Jäger und der Bald: 2. der deutsche Jäger, sein Bild und sein hund; 3. nach der Jagd; 4. der Sonntagsjäger; 5. Jägerstalender aus alten Jagdbüchern; 6a) vermische Sprüche, d) alte Beidmanns-Fragen und Antworten, c) Jägersprüche aus dem 16. Jahrhundert. — Abgesehen von einigen Reinen aus unseren Klasstenen; Spr. 187 ist von Schiller!), schöpft der Versassen von Gallersleben; Spr. 187 ist von Schiller!), schöpft der Versassen für seine Abschnitte 1, 2, 6b aus den Klassisten der Versassen von Sallersleben; Spr. 187, soo, 525, 528, 534, v. Hohder von Koest 196, 205, 512, 517, 520, 525, 528, 534, v. Hohder, v. Koest 196, 205, 511, besonders aber (wie er selbst angibt) aus v. Bildungen († 1821). Beles Sprüche sind dem Volksliede entsnommen. Hür Abschnitt 5 aber benuzt der Bersassen der entsnommen. Hür Abschnitt 5 aber benuzt der Bersasser und Jägerzegeln; so Spr. 477, 480, 483, 485, 491, 495, 496, 509, 510, 514, 519, 521, 524 (von denen die beiden letzteren ungereimt sind). Aus der Gelegenheitsdichtung (Bandiprüchen, Einträgen in Fremdenbücher, Trinksprüchen), vielleicht auch aus der eigenen poetischen Aber des Bersasser stammen die Abschnitts 3 läßt sich streiten. Troz des Tiels sind ungereimte Sprüche u. a. 278—283, 285, 286, 388, 406, 416, 436, 462, 471, 494, 497, 503—506, 521, 524, 732; dagegen sollte in Versen gefetz ein Spr. 539. Zu erklären sände ich manches, L. B. Der. 390: Und kehrst du heim mit Beute, So trink und singe froh, Under, wie brave Leute, Das fröhliche Tajo! Tajo! Der Brackerer (Hundesührer) ruft noch heute, um die Hunde zum Suchen anzusenern und zusammenzuhalten, an manchen Orten in Seiermart: Ta! Ta! Ta!« v. Berg. — S. 55, Spr. 457: Des Beidwers ebte Sprache, Sie ziert den Jägersmann, Und jeder sollt sich den Beildbert; die Larve der Jügersmann, und ist gering, Barum? Es dat viel Engerling —: Das Bild ist (im April) gering, sdrum? Es dat viel Engerling —: Das Bild ist (i

es hat viel Engerling —: Das Wild ist (im April) gering, schlecht am Wildbert; die Larve der Hirschbremse, die unter der Haut lebt, frist sich, wenn sie zur Verpuppung schreitet, einen Ausgang; daher die Köcher in der Haut des Wildes im Frühjahr.

Erklärungen, wie alles gesehrte Beiwert vermeidet der Herausegeber. Wer nach den Duellen sorschen will, der lese Bücher wie den »Pürschgang im Dicksicht der Jagde und Fortigeschichtes vom Freiherrn von Berg (Dresden, Schönseld, 1869). Das uns vorliegende Buch soll nicht belehren, sondern nur unterhalten. Tatsächlich liest es sich dei seiner stofflichen (nicht geschichtlichen) Anordnung sehr munter. Einige Derbseiten, wie sie in Spr. 484, 492 vorsommen, rechnen wir ihrem Alter (1719) zu aute, die in Spr. 482 dem Jägerhumor, der bis in die ernsteste Lage unverwüsstlich bleibt und eine weldmännische Todesanzeige ersinnt, wie in Spr. 842: Dem wohlgebornen Jäger Beit, Dem Schrecken aller Hasen, hat Plutos Jägermeister heut Hasali! Hasali! geblasen.

So empfehlen wir das schon ausgestattete Büchlein (auf ben Beihnachtstisch) für alle Freunde des Beidwerks, volkstümlicher Dichtung, kerndeutscher Sprache.

zittau. Dr. Paul Sahlenber.

2. Biered, German Instruction in American Schools. Washington 1902, Government Printing Office. 177 S. 8.

Das Buch bilbet ben XIV. Abschnitt eines Berichtes bes Borfigenden ber Ministerial-Abteilung für bas Unterrichtswesen in ben Vereinigten Staaten von Amerika. Es behandelt die Entwicklung des deutschen Unterrichts in den B. St. von seinen ersten Ansängen bis zur Gegenwart, berichtet über seinen gegenwärtigen Stand und entwirft ein Bild des Verschältnisse zwischen Deutschland und Amerika, sowie der Stellung der Deutsch-Umerikaner zu ühren englisch sprechenden Mitbürgern. Mit deutscher Gründlickleit abgesaht und auf wissenschaftlicher Grundlage deruhend — was schon aus der erstaunlich langen Liste der benutzen Werke erhellt — verrät es zugleich, wie sest der Versassen der frühere sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Viere, an seinem Baterlande hängt, und wie sehr er bestrebt ist, dessen Sprache in der neuen Heimat zu sördern sowie ein bessers, an seinem Baterlande hängt, und wie sehr er bestrebt ist, dessen Sprache in der neuen Heimat zu sördern sowie ein bessers Versändnis zwischen zwei der bebeutendsten und sortschritischen Nationen der ganzen Welts herbeizussühren. Die statistischen Nationen der ganzen Welts herbeizussühren. Die statistischen Nationen der Lehrers, Schülerz und Stundenzahl an den verschiedenen Unterrichtsanstalten, die zahlreichen Angaben über den Vertreb des deutschen Unterrichts an diesen, über den Bestand der Bückereien, die Lehdenschrichsen kiesen den Kestnung der Entwicklung des deutschen Unterrichts, da sie zugleich eine gedrängte Geschichte des Deutschums in den Bereinigten Staaten enthält, und dann die Wiedergabe einer großen Reihe von Ansprachen und Verschten amerikanischer Staatsmänner und Gelehrter, die beredtes Zeugnis von dem Einssussen des einen gebrichen des Lehdenschen Wissenschen des einer großen Reihe von Ansprachen und Literatur auf die amerikanischen Staatsmänner und Gelehrter, die beredtes Zeugnis von dem Einssussen des einen gebrichen und Literatur auf die amerikanische Bildung absean.

bie amerikanische Bildung ablegen.
Bis 1825 war ber beutsche Unterricht gänzlich auf die von den deutschen Ansiedlern gegründeten Gemeindeschulen beschränkt, amerikanische, d. h. englische Schulen, an denen Deutsch gelehrt wurde, gab es nicht, überhaupt spielte das Deutschtum im Bergleich mit den an Jahl weit geringeren Franzosen aus geschichtlich leicht zu erklärenden Gründen nur eine untergeordnete Kolle. Im Freiseitzen die Franzosen, an ihrer Spike Lasanette, ebensowiel zur Errichtung des Freistaates beigetragen, wie die heisslichen, braunschweigsichen und andern deutschen Truppen in englischem Solde zu seiner Unterdrückung. In der hierdurch erzeugten Erzbitterung gegen alles Deutsche übersah man, daß jene Soldaten nur die Opser entarteter Fürsten waren, und vergaß die hervorragenden Leistungen deutsche Freeschierer auf amerikanischer Seiten der Steuben, Kalb und Hertimer, ebenso wie die freundliche Koltung Kriedrichs des Großen gegenüber dem innaen Staak.

diche Haltung Friedrichs des Großen gegenüber dem jungen Staak. Damit hing denn eine teilweise mit Gewalt durchgesetzt Anniserung der Beutschen zusammen, die durch wesenliche Berminderung der Einwanderung erleichtert wurde. Nach 1825 beginnt jedoch das Deutsche seinen Einzug als Lehrgegenstand in die höheren Schulen namentlich der von Deutschen start bevöllerten Städte zu halten. Bugleich macht fich ber Einfluß ber Taufenbe von alabemisch gebildeten Mannern geltend, bie vor und nach 1848 ihr Baterland aus politischen Gründen verließen. Dazu tommt bas Drangen bebeutender, in Deutschland ausgebildeter Amerikaner auf Berbefferung bes Schulwesens nach beutschem Mufter und auf Unerfennung bes Bilbungswertes ber beutichen Sprache und bes beutschen Schrifttums. Aber es gelingt gunächst noch nicht, die überragenbe Stellung ber flaffijden Spracen auf ben boberen Schulen und Universitäten ju erschüttern; bie neueren Spracen bas Deutsche immer in zweiter Linie hinter bem Frangofischen muffen fich mit der Rolle von Rebenfachern begnugen, Die in geringer Stundenzahl und auch nur hier und da gelehrt werden. Benn tropdem die Wenge der um die Witte des 19. Jahrhunderts in deutscher Sprache unterrichteten Kinder sehr groß, ja wohl noch größer gewesen zu sein scheint als jest, so ist nicht zu vergessen, daß die Einwandrer damals ihre Kinder meist in rein deutsche Schulen schiedten. Duldigten sie doch, was bei der geringen Macht und bem noch lofe gefügten Staatswefen ber Republit begreiflich ift, vielfach noch fonberftaatlichen und fonberfprachlichen Beftrebungen, sie z. B. im Jahre 1837 in der Forderung einer deutschen Berssammlung zu Harrisdurg zum Ausdruck famen, das Deutsche als zweite Staatssprache anzuerkennen. Erst durch die Ereignisse von 1866 und 1870/71 gelangt das Deutschtum auch in den ameritanischen Lehranstalten zu höherer Geltung, allen vorgen in der Johns Hopking University zu Raltimore derem voran in der Johns Hopkins University zu Baltimore, beren Begrundung im Jahre 1876 geradezu eine neue Stufe in der Entwidlung bes beutichen Unterrichts bezeichnet. Deutsche Lebr-methoben und beutiche Philologie fanden in ihr eine Deimftatte, und durch die Ansiellung einer großen Anzahl von Lehrern, die in Deutschland geboren ober auf deutschen Hochschulen gebildet waren, wurde das Deutsche dort gewissern wissenschaftliche

»hofesprache. Rafch folgten andre Anstalten ihrem Beispiele, und wenn auch das Frangofische im allgemeinen immer noch den Borrang vor unfrer Sprache genießt, so wird doch in den Bereinigten Staaten jest kein alademischer Grad erteilt, ohne daß der Beweiber eine Renntnis bes Deutschen nachweift, Die ihm bas Lefen ber einschlägigen Werke in der Ursprache ermöglicht. Für die Zulassung zu den besserre colleges — einem Mitteldinge zwischen unsern Gymnasien und unsern Universitäten — fängt man an, eine gewisse Kenninis der deutschen Sprache zu sordern. Gelegenheit, blefe ju ftudieren, ift auf allen colloges gegeben, auf vielen ift fie bereits verbindlicher Lehrgegenstand, und nach bes Berfaffers Reinung befindet fie fich auf bem besten Bege, es überall zu werben und damit die Stellung des Frangofischen einzuholen, vielleicht auch zu überfiligeln. Deutschland und die Bereinigten Staaten find scharfe Bett-

bewerber auf wirtschaftlichem Gebiete, und auch in der Politik trennt sie mancherlei. Da ist es gut, an das zu erinnern, was sie eint, die geistigen Bestrebungen. Biereck Buch, das zunächst geeignet ist, dem Fachmann als Quellenwerk zu dienen, ist auch in dieser Richtung ein dankenswerter Beitrag.

Blön.

Friedrich Bappenhans.

### Zeitungsidau.

Muffage in Beitungen und Beitichriften.

Gutes Deutsch. Bon Ferd. Avenarius. - Der Runftwart. 2. Juliheft 1902.

Bober ftammt bas ichlechte Deutsch? Die einen schieben's ben Juristen zu, die andern den Zeitungsschreibern, die dritten den Kausseuten. Jeder Stand flagt über das schlechte Deutich des Caufleuten. andern Standes, weil jeder den Splitter im fremden Auge leichter als den Balten im eigenen sieht. In Wahrheit hat keiner von uns dem andern etwas vorzuwerfen; wir sind allesamt Sünder, von der breiten Masse des Boltes an dis hinauf zur höchsten Spige. Die hauptfächlichfte Urfache bes schlechten Stiles aber ift ber Mangel an Schulung unserer Phantasie, die nicht imftande ift, im Bilbe zu bleiben, b. h. eine Borstellung ausleben zu lassen. Das Bebentlichste jedoch ist dabei nicht das Entgleisen an sich, als vielmehr, daß bies Entgleifen meift fo wenig empfunden wird. Ein wirklich gutes Deutsch wird sich baber nicht erreichen laffen Ein wirklich gutes Deutsch wird sich daher nicht erreichen lassen ohne eine allgemeine Hebung unserer Tiebeitschen Kultur, vor allem nicht ohne Psiege der Phantasie. — Im Berlauf des Aussasses vergift Avenarius nicht, das Wirken des Sprachvereins anerstennend zu erwähnen. Wenn es sich im Kunstwart auch selten um rein sprachliche Dinge handelt, wenn Fremdwörter auch nicht grundsählich vermieden werden, so begegnen wir doch saft überall einem klaren, reinen Deutsch, das sich sowohl von hochtrabenden oder verschwommenen Fremdwörtern als von gespreizter oder übersladener Ausdrucksweise stei hält. Das ergibt sich ja von selbst aus dem Kampse, den Avenarius und die Seinen gegen jede Art von Unwahrheit, Heuchelei und salschem Zierrat in Kunst und Leben sühren. So haben wir auch im Kunstwart einen wertvossen Leben führen. Go haben wir auch im Runftwart einen wertvollen Mitarbeiter an unferm Berte.

Effen (Rubr).

Wilh. Schmidt.

Parifer Brief. Die Eroberung bes Rontinents burch England. — Strafburger Boft vom 11. Juli 1902.

Mit heiligem Born wendet fich der Berfaffer gegen die Schwäche nicht nur der Frangofen, sondern auch ber Beutichen, immer mehr ber Berenglanderung ju verfallen. Bie es in Frankreich jum guten Ton gehört, zum Dresmaker ober dem Ladies tatior zu gehen, so lassen in Berlin und in großen deutschen Provinzial-jtädten die vornehmsten Leute bei englischen Schneidern, englischen Schuftern und englischen Sembenmachern arbeiten. Und wie Bariser häuser, so kundigen auch beutsche Geschäfte ohne Erröten an, daß sie nur echt englische Stoffe und Waren subren. In, unser gures altes deutsches Turnen ist von den englischen Bewegungsspielen Fußball, Rridet, Tennis u. a. fast gang verbrangt worden.

Eine wirkfame Beleuchtung erhalt diefe fo berechtigte Rlage burch die uns vorliegende Rummer der Muftrierten Bertebris-zeitung. Diefes in Strafburg ericheinende Blatt enthalt, obwohl es im übrigen burchweg in beutscher Sprache geschrieben ift, auf

ber ersten Seite von Nr. 11 eine Reihe Abbildungen von Bab Altenberg und Umgebung, Die stämtlich englische Unterschriften tragen vom View of the Valley of Munster bis zum Lake of Gerardmer.

Bielandiana. Bon Amterichter a. D. B. Bed. - Dibcefanarchiv von Schwaben Nr. 3/4, 1902, S. 58ff.

Bed ftellt die sprachlich veralteten Formen, die mundartlichen Borter und die Fremdwörter und fremdartigen Ausbrude des in ber Nähe von Biberach in Oberschwaben geborenen Dichters Bieland zusammen. Besonders reichtich fällt das Berzeichnis der Fremdwörter aus. Denn es wimmelt in seinen Schriften, entsprechend dem französierenden Buge seiner Dichtungen so von fremden Bestandteilen, daß man ihn fast ben Fremdwörtermann unter den Meistern von Beimar nennen tonnte. Doch foll er auch eine Reihe von Übertragungen fremder Ausbrude geschaffen haben, von benen wenigstens Gemeinplat für locus communis jest vollständig in ber beutichen Sprache eingeburgert ift.

Eifenberg G.= A.

Mag Erbe.

Sprachen und Seemefen. Bon hermann Berde, Ros vettentapitan a. D. - Der Tag Rr. 415, 5. Septbr.

Das Engliiche fei nicht nur wegen feiner Biegfamteit bem Beltverfehr unentbehrlich, fondern habe auch für den Geefahrer vor allen andern Sprachen ben Borgug. Biele beutsche Seeleute bedienten fich beim Kommanbieren bes Englischen, well man mit brei engliichen Borten an Bord manchmal mehr fagen tonne als mit 20 Borten einer andern Sprache. Bum Schluß aber wird auch Deutsch eine Seemannssprache genannt, und ber Berfaffer scheint die tröstliche Soffnung anzudeuten, daß der Deutsche fraft natüilicher Unlage und Bedingung etwas leinen und es fünftig in der Mutterfprache dem Englander gleichtun wirb.

Beltsprache. Danziger Neueste Nachrichten Nr. 151 vom 1. Ruli.

In dem fleinen Aufjage wird das Recht der deutschen Sprache im diplomatischen Berkehr besprochen aus Anlaß eines Söslichkeits= austaufches zwischen bem Deutschen Raifer und bem Ronig von England, ber beiberfeits in englifder Sprace vollzogen worben ift, mahrend von englischer Seite ber Gebrauch bes Deutschen gu ermarten gewesen mare.

Auf den Spuren der Haruder im Elfaß. Bon Eduard halter. — Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung Rr. 196 vom 28. Aug. 1902.

Der Auffat municht anzuregen zu genauerer miffenschaftlicher Untersuchung der durch die Schriften bes Bafteten und Bolfsdichters Mangold bekannt gewordenen Mundart der »harber«, bie zwischen den Alemannen des sublichen und den Franken des nördlichen Eisaß um Kolmar herum wohnen. Nach gewissen ilberseinstimmungen ihrer Mundart mit dem Altnordischen glaubt er hier die Rachtommen der mahricheinlich aus bem hoben Rorden vom hardanger Fjord hergemanderten, aber feit Cafais und Ariovifts Beiten verschollenen haruber zu ertennen.

### Brieftaften.

herrn L . . . , Linsborf bei Bfirt. Das Quid und Qualebedeutet so viel wie . das Bas? und Bie? « (latein. quid = mas? quale = wie beschaffen?). - Ein » Gnabenbrief e ift im eigent- lichen Sinne eine Ultfunde, burch bie aus Gnaben ein Borrecht verliehen wird. Wenn es in dem Bolfeliede Sch bin ein deutscher Knabe und hab die heimat liche heißt: wo Gott in allen Gauen ben Gnadenbrief uns fchrieb«, fo ift bamit offenbar das von Gott verliehene Borrecht gemeint, in einem fo foonen Lande zu leben.
— Die Bendung sich habe talte ift dem Frangofifcen j'ai froid nachgebildet und darum nicht zu blidigen; man jage: »mir ift talt« ober auch »ich bin talt«. Dagegen ist »ich friere« von Haus aus gut deutsch, schon im Althochdeutschen belegt und neben dem ebenfalls guten »es friert mich« unbedenklich zu verwenden. — Es tann nur heißen: seinen Monat, einen Tag fpater«, weil auf bie Frage swie lange vorher oder nachher?« ber vierte Fall fteben muß.

herrn So. ..., Raffel. Über ben Ausbrud sich nicht entblöden« ist schon im Jahrg. 1888, Sp. 33—35 (vgl. auch Sp. 74) eingesend gehandelt worden. Herr Oberlifter Dr. Hertel hat bort darauf hingewiesen, daß die Borsilbe »ent=« nicht nur das Austreten aus einem Zustande (»entarten«), sondern auch das Eintreten in einen Zustand (ventblößene) bezeichnen tann. seich entblödene tommt in beiden Bedeutungen vor: 1. = die Blodigfeit ablegen, sich nicht scheuen, 2. = blobe werben, sich scheuen (bann also sich nicht entbloben = fich nicht scheuen). Die erfte Bedeutung findet sich besonders in der älteren Sprache, 3. B. bei Grimmelshausen, Wieland, die zweite (auch schon seit dem 17. Jahrshundert belegte) ist heute überwiegend. Zu den dort angeführten Werken ist jest noch hennes Deutsches Wörterbuch hinzuzusugugen. Werten ist jest noch heinen Anlaß, die Wendung sich nicht entsblöben« — sich nicht scheen zu bekämpsen. — Tagegen halten wir die überslüssige, ja sinnstörende Hinzussigung eines nicht nach die überslüssige, ja sinnstörende Hinzussigung eines nicht nach die die nicht: die Pforte will keine Schritte tun, die nicht die Mächte zu einem Einverständnissig gelange sich ihre Mächte . . . oder: d. . . . . fo sange nicht die Mächte . . . . der: d. . . . . fo sange nicht die Mächte . . . . . . . . . . . . . bie seine keinerständen des Gedantens lange nicht die Dachte . . . Diese lette Form bes Gebantens zeigt uns zugleich ben Ursprung bes Gehlers, ber in einer Bermischung zweier Fügungen besieht ober, anders ausgedruckt, in ber Reigung, eine für die Butunft erwartete Sandlung zugleich als eine noch nicht eingetretene zu bezeichnen. Go häufig aber Diefer Fehler ift, im Schrifttum wie befonders auch in Briefen, so hat er sich doch noch nicht so weit sestgesett, daß er als eine Spracheigentumlichkeit anerkannt werden mußte. — »Zustreden« und Buftredewege erflaren fich aus der Unschauung, daß man unmittelbar auf das Biel zu gest. Die Bebeutung bes Zetiwortes wird flar aus folgenbem Sape Hebels: »fo will ich lieber noch ein paar Stunden zustreden bis in die nachfte Stadt . . . Ginen Beg abidneiben, abfurgen e beruht auf einer anderen Borftellung, nötigt uns also nicht, auch »abstreden« zu sagen. Ibrigens sind »zustreden« und »Zustredeweg« nur landschaftlich; letzteres ist uns im Elsak begegnet. Riehl sagt »Stredweg«. — In Ihrem Kampse gegen die saliche Anwendung des Wortes »Trimester». als sei es ein Dritteljahr, also vier Monate, sind Sie unsrer Unterstützung gewiß. Wir sind gelegentlich früher schon auf diese Bertehrtheit gestoßen, selbst in den ersten Entwurf des Beredeutschungshestes für die Schule (1889) hatte sie sich eingeschlichen; daß fie aber so verbreitet sei, wie aus Ihrer freundlichen Dit= teilung hervorgeht, hatten wir nicht für möglich gehalten. Sie haben gewiß recht, wenn Gie meinen, ber Irrtum fet aus ber Borausjepung entstanden, daß » Trimefter« etwas anderes fein müsse als »Quartal«. Bielleicht haben gewisse Leute auch einmal etwas von »Tertial« — Dritteljahr gehört und in ihrer mangel» haften Lateinkenninis beibe Wörter miteinander verwechselt. Doch wie dem auch fei, die Berkelitsheit liegt auf der Sand, aber auch ihr Nupen für unfre Sache. Denn einleuchtenber kann die Gemeingefähilichfeit ber Fremdwörter ichwerlich nachgewiesen werben als an diefem Beifpiele.

herrn Br. ..., Delitio. Bei fremden Berfonennamen, gu= mal wenn die fremde Endung beibehalten wird, ift es ftatthaft, das Geichlechtewort hinzuzufügen: Die Berte bes Tacitus, er widmete bem Auguftus . . . , er pries ben Macenas . Doch ift es bem beutichen Sprachgefühl angemeffener, ben Artikel megaulassen. Bollends austüßig ist der Gebrauch des Geschlechts-wortes bei deutschen Namen: »der Tod des Siegsried, er ernannte ben Biemard . . . Bei weiblichen Ramen ift die Abneigung gegen den Artifel minder groß. Danach würden wir bei dem von Ihnen angesührten Namen »Senta« das Geschlechtswort für zu= lässig halten; also entweder »die Ballade der Senta«, wie Bag= institt, oder »Sentas Ballade«, wie Wolzogen sagt. Lepteres ift aber unstreilig gefälliger. Wenn jedoch mit dem Namen nicht die Person selbst, sondern die schauspielerische Rolle bezeichnet wird, dann ist der Artifel unentbehrlich, also nur: »die Rolle der Senta, sie pielt die Sentas Derkollering. In die neutschaft der Sentas Derkollering. aber falich sentas Darftellerine. Im übrigen verweilen wir Ste auf Matthias, Sprachleben S. 50 und heinhe, Sprachhort S. 42. Bur Mrtifel. finden Gie . Wefchlechiswort. in dem Berbeutfcungebuche für die Schule, und für »Efftafe«: » Berzudung« in dem für die Tonkunft, allerdings nicht unter » Extafe«. Eine Berarbeitung der einzelnen Berdeutschungshefte zu einem Ganzen ift noch nicht zeitgemäß; junachft muffen bie einzelnen Bebiete behandelt werden.

herrn Fr. Rr. ..., Teslie (Bosnien). Der britte Fall bei perpflichten jur Bezeichnung ber Person, welcher man zu Daute usw. verpflichtet ift, tann unterbrudt werben, wenn bie Berson und bem Sape selbst klar ersichtlich ift, also zwar: sich bin ihm zu großem Danke verpslichtet«, aber: »er hat mich zu großem Danke verpslichtet«, aber: »er hat mich zu großem Danke verpslichtet«. Die hinzustigung eines »sich« würde eine große häte sein. Also ist besser: »Sie würden uns zu Dank verpslichten«. — »Eines Hohen Ministeriums ergebener N. R.« muß es heißen, nicht: Deinem . . . Man fagt boch auch: Dein, 3hr usw. ergebener R. R. . — Da Teile von Titeln mit großem Anfangsbuchstaben zu schreiben find, 3. B. » das Königlich Preußische Bollamt«, fo tut man gut, auch » ein hohes Ministerium« so auszuzeichnen, obwohl hier nicht eigentlich ber Teil eines Titels vorliegt. Dagegen sind shochachtungevoll und sergebenft fletn zu schreiben. Dan wurde ja hier durch Anwendung großer Buchstaben sich selber ehren, und badurch bem Ausbruck größter Hochachtung wieder entgegenwirten.

Herrn B. B. . . . Leipzig. Wir können in dem Gebrauche von so ofte statt so oft alse, so balde statt so bald alse, etropdem statt stropdem daße u. ä. keine sprachliche Rachlössige teit ertennen, sondern eine recht gesunde Entwidlung, durch die das Sapgefüge in dantenswerter Beise erleichtert wird. Früher nahm man gar feinen Anftand, nach hinweisenden (bemonftrattvifchen) Ausbruden ben Rebenfat ohne ein verbindendes > daße oder \*als« anzuknüpsen; das bezeugen z. B. die Bindewörter \*indem« und \*nachdem«, \*während« für \*während dem«, ähnlich auch \*bis, che, bevor« usw. Ja, die meisten Bindewörter sind ursprünglich so autzusassen. Und dieselbe Art, den Rebenjas unterguordnen, liegt in den oben genannten Källen vor, ist hier auch zum Teil gar nicht so jung. Schon Schiller sagt an bekannter Stelle: » so oft du kommst, er soll dir offen sein« (wer vermist Stelle: » so oft du kommit, er soll dir offen sein (wer bernitzt hier ein alsa?), und Gellert: » soweit die Wolken gehen «. Berbindungen wie » so viel ich weiß, so gut er kann « u. ä. sind doch gewiß ganz unanstößig. » Troßdem « ist freilich jünger, aber es scheint uns ebenso berechtigt wie » nachdem «. Ja, selbst das vielgeschmäste » zumal « für » zumal da «, das Ihnen auf Sp. 206, B. 2 so unangenehm ausgesallen ist, möchten wir vom Standpunkte der geschlichtlichen Entwicklung aus in Schuß nehmen. Daß es sich in allen Fällen um Nebensäße handelt, wird ja durch die Stellung derniesen

bes Beitwortes ermiefen. Sern R. L. . . . Gobesberg. Bur Frage ber Beffall-bilbung von Bergnamen u. a. (Sb. 157. 229) teilen Sie eine Blutenbiloung ven Vergnamen u. a. (Sp. 137. 229) tellen Sie eine Blutenseles mit, die in erschreckender Weise zeigt, wie groß der Wangel on Formgesühl in manchen Kreisen bereitst geworden ist. »Des Eroßen Weilberg, des Retersberg, des Nachtigallentals (!), ja sogar: »eines braunen Quarz, des Löß, des Rüdens (!) u. ä. sinden sich in dem Buche: Das Siebengebirge am Rhein, von Dr. Hugo Laspehres, ord. Prof. der Wineralogie und Geologie an der Universität Bonn und Geb. Bergrat, also bei einem Manne, dem man nach seiner wissenschaftlichen Stellung wohl eine sichen Papersichung der deutschen Warthiegung autrauen sollte. Beherrschung der deutschen Bortbiegung zutrauen sollte. Denn die Annahme, daß nur eine mangelhaste Drudlegung vorliege, scheint bei der Menge der Fälle ausgeschlossen zu sein. Die Beg-lassung des 8 im zweiten Falle ist um so aussallauten, als der Beg-lassung des 8 im zweiten Falle ist um so aussallen, als der Beg-lassung des 8 im zweiten Falle ist um so aussallen beiter worden faffer mehrfach bas e bes britten Falles gewissenhaft fest, wo es

unbedentlich fehlen tonnte, fo: Dem Bafalte, dem Dolerite«. Serrn G. . . . Goldberg (Schl.). Der Ausbrud plattes Land« wurde früher nicht nur im Gegenfaße zu Berg und Gebirge, sonbern auch zu ben durch Mauern geschützten Stadten, als Inbegriff ber Dorfichaften, verwandt. Daher noch heute ber Gegensaß zwischen »Stadt und »plattem Landes, auch wenn

letteres nicht eben, sondern gebirgig ift. herrn h. R. . . . Bielefelb. Wenn bas Wort » Rriffse im vollewirtschaftlichen Ginne nicht nur einen Benbepuntt, fonbern auch und vor alem eine hestige Geschäftsstörung bezeichnet, so liegt hier eine von der ursprünglichen ärztlichen Bedeutung ausgehende, selbständige Bedeutungsentwicklung vor, gegen die anzutämpsen wir keinen Anlaß sehen. Der Ubergang von sentsscheben Bendepunkte einer Krankseits zur Krankseit selbste fällt nicht mehr auf, wenn man die mannigfaltigen Bedeutungs-wandlungen der Bötter überhaupt beachtet. Rugerdem wurde es ein ganz vergebliches Beginnen sein, einen selistehenden Lus-druck des Handelslebens zu bekömpfen. Berdeutschen könnte man ihn alleidings durch -Geschäfts- ober » Sandelkstodung ; aber warum sollen wir nicht » Rrifis e in ber beutichen Form sRrife. unferm Bortichat einverleiben?

herrn Ru..., halle a. b. S. »Einräumer « ober » Strageneinräumer » bezeichnet in Ofterreich unfres Biffens eigentlich ben Beggelbeinnehmer, ber nach Empfang ber Abgabe bem Reifen= Bagen usw. die Straße Deinräumte, ihn nicht eher durchläßt, als bis er gezahlt hat. Der Ausbrud mag bann auf Begeauffeber überhaupt übertragen fein, auch wenn er tein Beggelb einzunehmen hat. Die verehrten Bereinsgenoffen in Ofterreich werben Genaueres hieruber beibringen tonnen.

Herrn L..., Stromberg (Hundr.). »Die Beamte« auf Sp. 183, 3. 3 v. u. ist ein Druckesser. Wie der im Folgenden angesührte Borichsag »Blicherwartin« beweist, ist ein weiblicher Beamter, seine Beamte«, gemeint. Gegen die Bildung ist nichts einzuwenden, vgl. seine Bekannte, Verwandte«. Sonst sagt man auch: »Beamitn«. — Auch » 5. b. bes Schasmelsters Berlags = buchhändler F. B. « ist tein Drucksehler, sondern so beabsichtigt. Denn wenn in dieser Weise zwei Titel oder ittelartige Bezeich = nungen miteinander verbunden werben, so wird gewöhnlich nur ber erfte gebeugt, indem ber zweite als enger zum Ramen gehörig aufgefaßt wird (Matthias, Sprachl. S. 51, wo Raheres zu finden ist).

Herrn A. Br. . . . , Torgau. » Trosdem « für »trosdem daße als Bindewort zu verwenden, scheint uns ganz unbedenklich; vgl. oben die Antwort an Herrn B. W. Man kann doch nicht sagen, daß die Sprache durch Berwendung von »trosdem « für »obgleich« eine seine Unterscheidung verstert, wie etwa bei der Bermischung von weg und sorts, von sals und wies. Denn während es sich in diesen Fallen um verschiedene Begriffe handelt, tommt es in dem unfrigen nur darauf an, eine Einraumung als folche zu kennzeichnen, und man kann dies am Nebensate allein ober zugleich am Hauptsate zum sprachlichen Ausbrucke bringen, ohne daß eine Berschiedenheit des Gedankens dadurch hervorgerufen wurde. Zwijchen ben Fassungen: Dogleich er feine Unichulb beteuerte, murde er tropbem . . . und Dropbem er feine U. b., murbe er . . . . besteht fein sachlicher Unterschied. Db es fich aber bei stropbem« um einen einraumenden Nebenfat ober sich aber bei strozbem« um einen einräumenden Nebensatz oder um den zugehörigen Hauptsatz handelt, lehrt die Stellung des Zeltwortes. Ja, wir möchten noch weiter gehen und sogog glauben, daß strezdem« gegenüber den etwas abgeblaßten sobzseich, obswohl« eine gewisse nachdrückliche Kraft besitzt, die ihm unter Umsständen den Borzug vor sobzseich« verleiht. Es scheint uns, als wenn sobzseich« tühler, sachlicher wäre, strozdem« wärmer, einstringlicher. Man würde also mit der Einreihung von strozdem« unter die Bindewörter sogar ein Mittel gewinnen, um einem seinen Unterschied, zwar nicht des Begriffes, aber doch der Empsindung sprachlich auszuhrüchen. Eine besondere Wirtung kann man anch mit der Dopbelsekung von strozdem« in Haupts und Nebens auch mit der Doppeljegung von strogdem e in haupt : und Reben: sat erzielen, besonders wenn es sich um eine Reihe von Nebenlägen handelt, wie etwa: » Tropdem ich dich dringend ermahnt habe, tropdem ich dir . . . vorgestellt habe, tropdem ich . . ., tropdem bist du mir nicht gesosster. Eine solche Doppelseung kehrt ja auch soust wieder, z. B. » so lange der Menich lebt, so lange hosst er , und gerade die Gleichheit in der Einleitung von Haupt sund Nebensat wirst unleugdar sehr nachdrücklich. — Hapte-, auch » Huppe- ist ursprünglich ein Signalhorn, wie es Nachtwächter, Feuerwehren, Bahnwärter haben. Das Grimmsche Wörterbuch gibt über seine Herkunft nichts an. Wir vermuten, den es ein istellungkeinnendes Mart ist und isdanfalls ile es daß es ein schallnachahmendes Wort ift, und jedenfalls ift es nur landschaftlich, aber wo? [Im Altenburgischen bedeutet Suppebie Kindersiöte aus abgestopster Rinde besonders des Flieders, wohl auch, wie Hertel, Thur. Sprachsch. angibt, der Weide. Orosihn-Bolle, Kinderreime, führt aus der Mark den Bastlösesspruch an (Nr. 194): » Bum bum bum Bastjan,
Lat mine Hubbe gut afgahns

und überichreibt ben gangen Abichnitt Bum bupp up Hopfen . Str.] - Runfiler-Cabaret ift eine Bereinigung von Runfilern, Die im Stile bes Uberbrettis vortragen; frangofiich cabaret eigentlich — Schente, Tingeltangel. — Über ben Ausbrud » Zillmerrels weiß vielleicht ein tundiger Lefer etwas mitzuteilen. Es icheint ein Rechisausbrud zu fein. Gehört es zu » Zille« — Schiff und ift es ein Seitenftud gu .Bobmerei .?

Herrn R. S. . . . , Bittau. Der von Ihnen eingesandte Mustersatz aus der Theologischen Literaturzeitung 1902, Rr. 13, S. 388 verdient allerdings in weiteren Kreisen befannt zu werden. Er lautet: Der idealistisch=teleologische Entwicklungstheoretiter ibentificirt Teleologie und Caufalität und bringt durch diese Einverleibung des causal notwendigen Regresses in den teleologisch = nothwendigen Brogreß Berechenbarteit bes Gefchichtsverlaufe und Conftruirbarteit der letten Biele mit wiffenichaftlich = objektiver

Sicherheit hervor. . . . Raffel. >Bas find bas? . Über die Möglichteit und über die Richtigleit dieses Ausdrucks sind in Nr. 5, Sp. 156 f. und volher Nr. 3, Sp. 89 Betrachtungen angestellt worden. Run bringen Sie aus Gustav Frenssen Jörn Uhl S. 347 einen Beleg bafür bei, der bei der wurzelechten Boltstumlichfeit biefes lebensvollen Buches befonderes Gewicht hat. An der Stelle betrachten zwei den Mond durch ein Fernrohr. Sie fieht durch das Robr. Run wunderte fie fich liber die Magen: Das find das? Beulen? Wie in unferem tupfernen Reffel! Gang genau fo . . . Diefem Belege konnen wir noch einen zweiten hingu-fügen, der fich in den Grenzboten vom 30. Januar 1902, S. 275 findet: » Magier aus bem Morgenlande; was find bas?«

### Geschäftlicher Teil.

Die Berren Universitätsprofessor Dr. Gartner in Innsbrud und Professor Dr. Gombert in Breslau find auf die Bitte bes Borstandes in den Prüfungsausschuß für die Sätze zur Schärfung bes Sprachgefühls eingetreten. hermann Dunger.

3m britten Bierteljahre 1902 gingen ein:

### an erbobten Jahresbeitragen:

40 🚜 von dem Deutschnationalen Sandlungsgehilfens Berband in Samburg;

15 A von herrn hauptmann v. Gilfa in Tfingtau (Riautschou);

10 & von bem Deutschen Oftmarfenverein in Berlin;

6 % von den Berren: Guisbesiter Alfred von Rardorff in Granzow bei Gnoien, Seminardireftor R. Baeber in Brieg Beg. Breslau und Bauleiter Bächter in Tanga (D.=D.= Afrika);

je 5 % von den herren: Oberleutnant E. Baer in Reunfirchen (Riederöftreich), Apotheter Fuhr in Pfungftabt, Baumeifter Ostar George in Leipzig, Brof. Dr. E. Soffmann= Rrayer in Bafel, Ziegeleibefiger Frig hubner in Brandenburg a. b. S., Boftprattitant Sunte in Tanga (D. D. Mfrita), Rittergutsbefiger von Marenholy in Gr.=Schwülper bei Gif= horn t. Hann., Leutnant von Brittwit in Bullicau, Rechtsanwalt und Rotar Brufdent von Lindenhofen in Liebenwerba, Bantbireftor M. Reifer in Mannheim, Landwirt B. Garrazin in Chrustowo b. Samter, Joh. Folfard v. Scherling in Rotterdam, Bfarrer Johann Sted in Margreib (Gubtirol), Freiherrn Bellmuth von Bedel-Barlow in Goppingen und von dem Bürgermeifter=Amt in Stralfund.

F. Berggold, Schapmeifter.



Empfohlen werben:

### Briefbogen

mit dem Bahlspruche des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stud, positrei: 1,30 A.

Ferner

### Die deutsche Tanzkarte,

von der bisher 38000 Abbrude unentgeltlich verteilt murben; bie Bufendung geschieht toftenlos.

### Tennistateln

auf Bappe gezogen, gegen Bitterungseinfluß auf beiben Seiten gefirnigt und jum Aufbangen eingerichtet, pofifrei jum her-ftellungspreife bon 1 ...

Die gleichen Tafeln unaufgezogen toftenlos.

Die Geichaftstelle bes Aligemeinen Deutiden Sprachvereins, Berlin W 30, Mosstraße 78.



### Harzer Loden

wasserdicht Kamelhaarioden , Loden-tuch usw. usw. unbermuftilch und farbecht im Tragen. nm Eragen.

Damenloden von 1,50 ‰,
Herrenloden von 8 ‰ an,
Joppen von 12 ‰,
Müntel von 20 ‰

Broben u. Preislifte frei. Louis Mewes. Blankenburg, Harz, Ur. 116. Erftes Harzer Loben-Spezial Gefchäft. [202]

### Bad Salzschlirf Bonifacius-Rheumatismus, Steinleiden.

Ankündigungen des Bades, ein Heftärztlicher Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, ohne das Bad zu besuchen und ohne Bertsstranken mit grossem Erfolg vorgenommen werden kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade-Verwaltung. [204]

### Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt

Gegr. 1882. Leipzig, Sidonienstr. 59. Beroffegung.

Borber. f. Reife= und Prima-Prüfung (auch für ältere Leute). Borber. f. Einjährig - Freiwilligen - Prüfung.

Borber. f. alle Rlaffen der boberen öffentlichen Schulen.

Näbere Bedingungen poftfrei.

(211)

<del><</del> Soeben ericbien:

Liederbuch für Sprachvereine.

Im Auftrage bes Thorner Aweigbereins und mit Unterfiligung burch ben hauptvorftand bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins herausgegeben von

Dr. Bernhart Mandorn.

Im Selbstverlage bes Deutschen Sprachvereines zu Thorn. Zu beziehen durch E. F. Schwartz, Buchbandlung in Chorn.

Ladenpreis im Buchhandel 50 Big.

Für Mitglieder des Sprachvereins bel Sammelbestellungen durch die Geschäftsführer der Zwelgvereine unmittelbar von E. F. Zawartz in Thorn oder vom Thorner Zwelgvereine 20) Pfg.

<del>લ્લાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલાલા</del>

### Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung

behandelt in seiner Monatsschrift "Reform" eingehend alle Fragen der Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und Schriftgattung. Sein Hauptziel ist, durch möglichste Abschaffung aller Folgewidrigkeiten die deutsche Rechtschreibung für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Beseitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssigen Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. -Jahresbeitrag 2.4. — Probenummern, Flugblätter usw. frei

Geschäftsstelle D. Soltau in Norden.

Briefe und Bujenbungen für die Bereinsteitung find ju richten an den Borfipenden,

Beheimen Oberbaurat Dito Carragin, Berlin : Friebenau, Ratierallee 117.

Celbfendungen und Beitritberflärungen ifahilicher Beitrag 3 Rarf mofür die Beltichtit und sonftige Drudichriften bes Bereins gellefert werben) an bie Geschäftisitele 3. D. bes Schapmeiters, Berlagsbuchbanbler Ferdinand Berggold in Berlin W90, Mohitraße 78.

Briefe und Zusendungen für die Zeitichrift an den Herausgeber, Oberlehrer Dr. Dotar Streicher, in Berlin NW52, Baulftraße 10, für die Biffenichaftlichen Beibeite an Professor Dr. Paul Pietsch in Berlin W30, Mohiraße 12, für das Berbeamt an Oberlehrer a. D. Dr. Bunther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponholzstraße 11.

herausgeber: Dr. Friedrich Cange.

Suverläffig national für Raifer und Reich bet geficherter und ftets bewährter Unabhängigfeit!

Frifd und feffelnd, dabet überficktlich und immer wegen bes anktändigen Lones von allen vornehm Gefinnten besonders warm anerkannt.

Beben Freitag als unentgeltliche Beilage

### Ceanilae Blätter Kirchhoffs

allgemein verftändlich für das Gesamtgebiet der Technit: 8 seitig mit Abbildungen.

## Nur 3,50 M. das Vierteljahr.

Brobenummern toftenlos. - Berlin SW 48, Bilhelmftrage 9.

### Empfehlenswerte Bucher.

### 4. Fremdwörterfrage.

Meigen, Wilhelm, Die deutschen Pflangennamen. Berlag des Milgemeinen Deutschen Sprachvereins. 1898. 1,60 .... Pietich, Paul, Der gampf gegen die Fremdwörter. Leipzig, B. Beber. 1887. 1,30 ....

Riegel, Berman, Gin Hauptfluck von unferer Mutterfprace und der Allgemeine Deutsche Sprachverein. Braunichweig, Schweischte. 2. Aufl. 1 ...

Der Allgemeine Deutsche Sprachverein. Benninger. 1885. 1 .4.

Faalfeld, Gunther &., Sprachreinigendes und Sprachverein-liches. Splitter u. Balten. Berlin, Abolf Reinede. 1,50 A. Sarragin, Otto, Beitrage gur Fremdwortfrage. Ernst und Korn. 1887.

Schult, gans, Die Bestrebungen der Sprachgefellichaften des 17. Jahrhunderts für Reinigung der dentichen Sprache. Göttingen, Bandenhoed und Ruprecht. 1888.

Erapet, Juguftin, Deutsche Sprache und deutsches Leben. Giegen, v. Münchow. 1898. 0,50 .....

Wolff, Hans, Der Purismus in der deutschen Litteratur des 17. Jahrhunderts. Strafburg, Beig. 1888. 2,60 A.

Böllner, Friedrich, Einrichtung und Verfassung der Frucht-bringenden Gesellschaft. Berlin, Verlag bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. 1899. 1,80 %.

### 5. Fremdwörterbücher u. Perdentschungswörterbücher.

nover-Linden, Mang & Lange. 1890. 0,30 A.

Dunger, germann, Worterbuch von Verdeutschungen ent-behrlicher Fremdworter mit besonderer Berücksichtigung der von dem Großen Generalfabe, im Poftwesen und in der Reichsgesetigebung angenommenen Verdeutschungen. Mit einer einlettenden Abhandlung über Fremdwörter und Sprachreinigung. Leipzig, Teubner. 1882. VI, 194 S. 1,80.4. Benfe, Joh. Chrift. Aug., Fremdwörterbuch. 17. Aufl., be-

arbeitet von Otto Lyon. Sannover u. Leipzig, Sahn. geb. 7,50 ....

# Zeitschrift

# Allgemeinen Peutschen Sprachvereins

### Begründet von Berman Riegel

3m Auftrage des Borffandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Beitschrift erscheint jährlich zwölfmal, zu Anfang jedes Monats und wird ben Mitgliedern bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich aeliefert (Sabung 24).

Die Beitschrift tann auch burch ben Buchhanbel ober bie Boft für 3 & jährlich bezogen werben.

Inhalt: Nachrus. Zur Erinnerung an Hugo Häpe. Bon Prosessor Dr. Hermann Dunger. — Sprachresorm und Fremdwörter. Bon Oberlehrer Dr. Karl Müller. — s. o. g. n. Bon Amtsrichter Dr. Imhoss. — »Des Herrn Zahnarzt A. « ober »des Herrn Zahnarztes A. «? Bon Pros. Dr. Hermann Dunger. — Cours de danse privé. Bon Ostar Streicher. — Aleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Zur Schärsung des Sprachgesühls. — Bücherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Briestasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

Am 8. Oktober d. J. verschied nach langerem Leiden der

Röniglich Sächstische Geheime Raf a. D.

## Berr Bugo Bäpe in Dresden

im 85. Jahre eines reichgesegneten Lebens.

Der Deutsche Sprachverein verliert in dem Keimgegangenen eines seiner altesten und verdientesten Mitglieder. Er gehörte dem Gesamtvorstande seit der Gründung des Dereins an, seit 1891 war er mit kurzen Unterbrechungen Stellvertreter des Vorsitzenden. Durch seine begeisterte kingabe für unsere Sache, durch seine reiche Ersahrung, durch erprobten Rat und opferwillige Cat hat er dem Sprachverein unschätzbare Dienste geleistet. Sein liebenswürdiges und bescheidenes Wesen hat ihm die Kerzen aller gewonnen, die ihm näher getreten sind. Sein Undenken wird in unserem Verein immerdar in Ehren gehalten werden.

Berlin den 15. Oktober 1902.

Der Gesamtvorstand des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. O. Sarrazin, Vorsikender.

### Jur Crinnerung an Bugo Bäpe.

Der am 8. Oktober verstorbene stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Geheimer Rat a. D. Hugo Häpe, wurde am 11. Oktober zur letzten Ruhe bestattet. Unter dem zahlreichen Trauergesolge besanden sich neben Bertretern des Zweizvereins Dresden auch der Borsitzende des Gesamtvorstandes Geh. Oberbaurat Sarrazin und der Leiter des Werbeamtes Oberlehrer Dr. Saalseld, die aus Berlin gekommen waren, um dem heimgegangenen Freunde die letzte Ehre zu erweisen. Im Namen des Gesamtvorstandes rief ihm Geh. Oberbaurat Sarrazin in tief empfundenen Worten den Dank des Bereins in die Gruft nach.

Hugo hape gebort zu ben Grünbern unfres Bereins. Als am 10. September 1885 mit bem Zweigverein Dresben ber Allgemeine Deutsche Sprachverein ins Leben gerufen wurde, trat er

an die Spige diese Zweigvereins. Seinem überzeugungstreuen Eintreten für unsere Sache, seiner unermüdlichen Attigkett war es vor allem zu danken, daß der junge Berein rasch emporblühte. Zwei Jahre später tagte in Dresden die erste Hauptversammlung des Deutschen Sprachvereins. Es war die erste Musterung, die Herman Riegel über seine Getreuen abhielt. Daß diese erste öffentliche Auftreten des Bereins so günstig, ja geradezu glänzend versief, daß sich namentlich auch die Behörden so entgegenkommend daran beteiligten, worauf Riegel mit Recht besonderes Gewicht legte, war zu einem guten Teile das Berdienst Häpes. Gleich bei der Gründung des Bereins wurde er in den Gesamtvorstand gewählt, und er ist dies an sein Lebensende Borstandsmitglied geblieden. Im Jahre 1891 wurde er zum Stellvertreter des Bors

sitzenden ernannt, und auch dieses Amt hat er mit einer kurzen Unterbrechung bis zu seinem Tode bekleibet. Es war nicht nur ein Shrenant. Mehr als einmal hatte er den Borsitzenden zu vertreten, zum Teil auf längere Zeit, namentlich nach dem Tode des Obersten Schöning. An allen Sitzungen des Gesamtvorstandes und des geschäftsführenden Ausschusses nahm er teil, wenn es seine Gesundheit nur irgendwie erlaubte, und mehr als einmal ist er gegen den Willen des Arztes und seiner Angehörigen nach Berlin gesahren. Denn er sühste sich wohl in dem Zusammenwirten mit so vielen tresslichen Männern der verschiedensten Berusstreise aus allen Teilen deutschen Gebietes. Wiederholt hat er es ausgesprochen, daß der Deutsche Sprachverein der Sonnensschein seines Alters sei.

Wie er mit seinem herzgewinnenden Wesen jedem freundlich und wohlwollend entgegenkam, so hatten ihn auch alle lieb wegen seiner Herzensgüte, seiner Liebenswürdigkeit und Beschebenheit; und alle schätzen ihn hoch wegen seines wohl erwogenen Rates, seiner weisen Besonnenheit, seiner reichen Ersahrung, seines klaren, sicheren Urteils. Denn er verstand es, zur rechten Zeit das rechte Wort zu sinden, mit der abgeklärten Ruhe des Alters beruhigend und versöhnend einzugreisen, wenn sich im Widerstreit der Reinungen die Geister erhisten, und gar manches Wal hat er durch einen geschickten Antrag aus anscheinend unlösbaren Schwierigkeiten einen glücklichen Ausweg gefunden.

Bei dem hohen Ansehen, bas er genoß, wurde er öfter jum Bortführer bes Gesamtvorstandes gewählt. So als Berichterftatter auf der Raffeler Hauptversammlung i. 3. 1893, ebenso bei ber Überreichung ber Urfunden über die Shrenmitgliedichaft an die beiben erften Borfigenden herman Riegel und Dag Jahns. Auf alle Besucher ber hauptversammlung in Robleng (1894) machte es einen tiefen Einbrud, als er in martiger Rebe bie Berdienste bes Stifters unfres Bereins entwidelte und ihm im Namen bes Deutschen Sprachvereins das Ehrengeschent fiberreichte, eine filberne, in Elfenbein eingerahmte Tafel, auf ber bie Urtunde eingegraben ift. Der Schluß feiner Rede lautete: » Unvergänglich und unauslöschlich wie unsere Berehrung und Dantbarteit follte auch ber ihr gegebene Husbrud fein, und fo übernehmen Sie, hochverehrter Freund, aus meiner Sand die Babe, welche ich Ihnen im Auftrage bes Gesamtvorftanbes bier überreiche. Sie fpreche ju Ihnen von der Liebe und Angang= lichkeit, die ber Allgemeine Deutsche Sprachverein seinem Schöbfer und Bater alle Beit bewahren wird. Sie fpreche aber auch ju jebem, ber funftig Ihr Beim betreten wirb, von ben unvergeß= lichen Berdiensten unseres Herman Riegel um die liebe deutsche Ruttersprache! . In atemloser Stille lauschte die gabireiche Ber= sammlung seinen Worten. Und als er sich nun an die Bereins= genoffen felbft mandte mit den Worten: » Sabe ich im Sinne ber Anwejenden gesprochen, fo bestätigen Sie es durch Erheben von ben Sipen!« - ba erhob fich unter allseitigem, rauschendem Beifall die gange Berfammlung zu Ehren bes Gefeierten, ber vor Rührung taum Worte finden tonnte. Es war dies eine moblverdiente bobe Benugtuung für Riegel nach vielen Bitternissen, und er blieb bem Dresbener Freunde bantbar fur biefe Rede bis an fein Ende.

Ebenso unvergestlich für alle Beteiligten war die Ansprache, die er am 29. September 1900 in Braunschweig bei der Gebächtnisseier für den Stifter des Bereins am Grabe Riegels hielt. Es war ein wunderschöner Herbsttag; die Sonntagsgloden klangen seierlich aus der Stadt heraus auf den einsamen Friedhof. Ein Kreis von Berehrern Riegels, die zum Teil aus weiter Ferne herbeigekommen waren, hatte sich zu der schlichten Feier zusammen-

gefunden. Da war es benn ein ergreifender Anblick, wie der bamals 82 jährige herr im Silberhaar, aber noch mannlich frisch am Grabe stand und tiesbewegt mit sester Stimme bem dahingeschiedenen Freunde einen zu herzen gehenden Nachruf hielt.

Ja — es war eine seltene Erscheinung, dieser hochbetagte Mann mit seiner Geisessrische und Lebendigkeit, der nach einem Leben voll anzestrengtester Tätigkeit auch im Ruhestande sich nicht der Ruhe hingab, sondern nach allen Richtungen hin unablässig weiter wirkte. Hierbei unterstüßte ihn allerdings eine ungewöhnliche Rüssigkeit und eine beneidenswerte Gesundheit. Nur ein Beispiel dasür. Nach dem Tode Schönings hatte er als Stellvertreter des Borsisenden die Sizung des Gesamtvorstandes, in der ein Nachsolger gewählt werden sollte, zu seiten. Es war eine anstrengende Tagung. Bier Stunden dauerten die Berhandlungen ohne jede Bause. Er hatte sast immer zu sprechen — und das tat er mit einer solchen Sicherheit und Klarheit, mit solcher Frische und Lebendigkeit, daß alle Anwesenden über diese Leistung eines 82 jährigen Greises staunten.

Über seinen Lebensgang ist in Kürze folgendes zu berichten. Er war geboren am 23. Mai 1818 zu Chersdorf im Fürstentum Reuß j. L., studierte in Leipzig Philosophie, Rechts = und Staats wiffenfchaft und ließ fich bann in Dresben als Rechtsanwalt nieder. Sier grundete er eine Zeitung, bas Dresdner Tageblatt, bas ipater unter bem Ramen » Dresbner Journal« bas fachfijche Regierungsblatt murbe. 1853 murbe er als Regierungsrat in bas Ministerium bes Innern berufen, in bem er bis zu seinem Übertritt in ben Ruhestand 1894 wirfte. Auch als Geheimer Rat a. D. behielt er bie ihm liebgewordenen Umter als Rgl. Rommiffar für bas Rgl. Stenographische Institut und bas Dresdner Journal noch bis in die neueste Beit bei. Auf dem Gebiete ber Gabelsbergerichen Rurzichrift war er in besonders verdienstlicher Beife tätig. Dafür murde ihm auch eine außergewöhnliche Ehrung ju teil: ber fachfische Gesamtverein ftiftete ihm ju Ghren eine filberne Denfmunge mit feinem Ramen und Bilbe, die an hervorragend tätige fachfijche Stenographenvereine und Stenographen verliehen wirb. Auch die Liebeswerte der inneren Diffion forberte er eifrig, lange Zeit hindurch mar er Borfipender ber gemeinnütig wirtenben Gachfifden Rentenverficherungeanftalt . nabezu 30 Jahre lang gehörte er ber Stiftungsverwaltung bes Fletcherichen Geminars an. Mit lebhafter Teilnahme verfolgte er alles, was um ihn vorging in Staat, Rirche und Gemeinde; aber auch für unfer Schrifttum, für Tonfunft und Schaufpiel bemahrte er bauernbe Empfänglichfeit.

Er war ein aufrichtig frommer Mann ohne Engherzigfeit. Jeden Morgen las er einen Abschnitt aus ber Bibel; felbft auf feinen Reisen verfaumte er es nicht, fich fo auf die Befchafte bes Tages vorzubereiten. Diefes fefte Gottvertrauen half ihm auch manchen ichweren Schidfalsichlag ertragen. Denn burch frub zeitigen Tob murbe ihm die treue Gattin, die Mutter feiner Rinder entriffen; er verlor einen Gohn in blühendem Junglingealter, ber 1870 als Student im Dienft ber Krantenpflege nach Frantreich ging und bort durch eine anstedende Krantheit hinweggerafft wurde; er fah eine geliebte Schwiegertochter früh ins Grab finten, und manche fcmere Rrantheit in feiner Familie trubte fein ftilles bausliches Blud. Aber fein frommer Sinn hielt ihn aufrecht auch in ben Stunden der Trubfal. Und gotts ergeben fah er auch ruhig und gefaßt feinem Lebensenbe enigegen. Dehr als einmal borie ich ihn auf feinem Rrantenlager in milder Beiterteit fagen: . Benn ber liebe Gott mich ruft, - ich bin bereit.« Dabei mar er fein Ropfvänger. Er mar gern froblich mit den Fröhlichen, ein guter Gefellichafter, ber trop feiner Jahre im Rreise lieber Freunde wader aushielt bis tief in die Racht, ber über jeden wipigen Einfall berglich lachen tonnte und felbft auch gern einen harmlofen Scherz erzählte. Er hatte ein beiteres, jonniges Befen, ein Berg voll marmer Menichenliebe. Bo er jemanbem eine Gefälligfeit erweisen fonnte, ba tat er es in fo liebenswürdiger, gewinnender Beife, bag alle, die ihm nabertraten, ihn liebten und verehrten wie einen Bater. Und boch war er bei aller Milbe auch feft in dem, was er für recht und gut hielt. Besonders bezeichnend für ihn mar feine Begeisterung für vaterländisches Bejen. Denische Sprace und Sitte, beutsches Denten und Fühlen ging ibm über alles. Dieje gutbeutiche Befinnung machte ihn jum Gegner alles Fremblanbischen. Schon als junger Mann hatte er ben Frembwörtern den Rrieg erflärt, mit Strenge hielt er bei fich und ben Seinen auf Sprachreinheit; felbft in unbewachten Augenbliden tam es nur gang felten bor, bag ibm einmal ein Fremdwort entschlüpfte. Daber begrußte er bie Fortschritte bes Deutschen Sprachvereins mit lebhaftefter Freude. Er hoffte, daß durch die Pflege der deutschen Sprache auch ber beutiche Ginn in unfrem Bolte immer mehr belebt unb gefräftigt merbe.

So war hape ber Unfre mit ganzem herzen. Mit ihm ist ein begeisterter Freund unfrer Sache, ein eifriger Mitarbeiter, ein tapferer Borkampfer unfrer Bestrebungen bahingegangen. Ihm ist ein gottbegnadetes, reichgesegnetes Leben zu teil gezeworden, er hat ein Lebensalter erreicht, wie es nur wenigen beschieden ist — und so reißt sein heimgang in unsern Kreis eine Lücke, die wir noch lange schmerzlich empfinden werden. Unser Dant, unsre Liebe, unsre Berehrung solgen ihm nach in die Ewigkeit.

Dresben.

hermann Dunger.

### Sprachreform und Fremdwörter.

Unter biefer Überichrift erschien Oftern 1901 als Beilage gum Sahresbericht bes Gymnafiums und der Realfchule ju Mulheim a. b. R. eine Berteidigung der Fremdwörterei, wie man fie heute faum noch für möglich halten follte, noch bazu von einem Symnafial= oberlehrer, in einer miffenschaftlichen Abhandlung.1) Der Berfaffer einer folden mußte bor allem eigentlich bie Schriften fennen, bie fich mit feinem Gegenstande beschäftigen. Aber wie die meiften Begner ber Sprachreinigung nimmt fich auch S. Bernete (S. 12 unten fteht Wernede) nicht bie Dube, bas Befen ber Sprachreinigung zu erfaffen, wie fie ber Deutsche Sprachverein betreibt. Beder Riegels noch Dungers Schriften find ihm befannt; ber Berein ist ihm eine Patriotenliga, die den Eindringlingen »gründ= lich ben Garaus machen will. Das nennt ber Berfaffer »bor= fichtig und bedachtig urteilen ! Rumelins Auffas: »Die Berech= tigung ber Fremdwörter« wird trop feiner Abfertigung burch Dunger (Die Sprachreinigung und ihre Gegner, Dresben 1887) als vorzüglich angeführt und bas Fremdwörterunwesen mit allen ben Gründen gerechtfertigt, die feit 15 Jahren widerlegt und abgetan find. Gine Biberlegung ber Anfichten vorzunehmen, die in biefer »Beilage« vorgetragen werben, hieße Baffer in ben Rhein tragen — ober gehört Mülheim=Ruhr (so S. 3 unten) nicht zum Rheingebiet?

Auch ber besondere Gesichtspunkt, unter bem Berneke bie Fremdwörter insgesamt nicht nur in Schut nimmt, sondern fogar empfiehlt, führt ihn zu so eigenartigen Borschlägen, daß man fie taum ernft zu nehmen vermag. Er geht aus von ben beutichen Doppelmörtern, die sin ben meiften Fällen minderwertige Borter barftellen, nämlich die Ginheit und Reinheit einfacher Begriffe ftoren, eine Quelle der Armut und Unfruchtbarkeit find (etwas tühnes Bilb!), zu Schwulft, Bieberholungen und Unfinn berführen, sowie ben phonetischen und rythmischen Bringipien ber Sprache gar oft hohn sprechen . - Das alles hat ber Berfaffer in feiner vorjährigen Arbeit »Sprachreform und Doppelmörter« nachzuweisen gesucht. Darum muffen wir alle Mittel willtom= men beigen, woburch wir die Romposita erfegen, gurudbrangen, verhüten fonnen.« Bu biefen Mitteln rechnet Bernete vornehm= lich die Fremdwörter: sie serweisen sich als geschmeibiger und glätter in der Romposition«, auch »ftedt in ihnen größere innere Gelenkigkeit und Rraft, organische Ableitungen zu bilben .; aber gerade fie, die Belfer in der Not der beutschen Bortbilbung, wollen die Buristen ausmerzen, und zwar eben burch die von Bernefe befämpften erbarmlichen und bojen Doppelworter, soon ber Fremdwörterhete ift ber Kompositenunfug ungertrennbar«. Diefen Borwurf mogen fich die » Buriften« gefallen laffen; die Mitglieber bes Deutschen Sprachvereins geht er nichts an, weil fie bie Burifterei ebenfo verurteilen, wie Bernete. Für ihn gibt es aber in biefer Sinficht teinen Unterschied, er fragt vielmehr S. 7 entruftet: »Rann man mit ben zusammengeflicten Definitionen, die ber Allgemeine Deutsche Sprachverein in patriotischer Fürforge über unfer Land ausgießt, und bie er mit Staatshilfe ben Schulen aufzwingt, literarifche und miffenfchaftliche Berte ober auch nur Zeitungen lefen und versteben?« Die einzige Antwort hierauf ift: niedriger hangen!

Das moge hier auch mit einigen ber von Wernete sausgegoffenen« Einzelvorichläge gefchehen. Für die »breiboderige« Lehrerbilbungsanstalt wünscht er bas s gute alte« Bort Rormal= foule, für bas slächerliche Bort Stehbierhalle bas englische und frangofifche Bar, für ben shäflichen . Dolmeticher Interpret, für Geschäftsführer Gerant, für Bahripruch Berbitt, für Gesetbuch Rober (er schwärmt für ben code Napoléon), für Rindergartnerin Bonne, für Sprachforicher Linguift, für Babnargt Dentift, für Ohrenarat Otift, für Augenarat Otulift, für Frrenarat Alienift, Ebenift für Runfttifchler, Spezerift für Rolonialwarenhandler ufw. Die eisten haben es ihm angetan, noch mehr bie alten guten« Ausbrude, die heute auch augerhalb bes Sprachvereins wohl niemand mehr braucht, wie Unnuar für Jahrbuch, Manual ober Memento für Handbuch. Memorial für Tagebuch usw. Es tut einem ordentlich wohl, endlich wieder einmal fo gediegenen, leider ausgebienten (für Wernete natürlich penfionierten), ja für tot gehaltenen Fremblingen zu begegnen. Freilich follte man folche Wiederbelebungsversuche des Apostaten Wernete taum für Ernft nehmen, wie auch die plumpen Bilbungen Schreibstubenbeamter (für Bureaubeamter), Rechtspflegerat (Juftigrat), Jugvolffeuer (Infanteriefeuer), zeitabidnittmachend (epochemachend), Rrantenhausgehilfe (Lazarettgehilfe) u. a. m. nirgends ernftlich vorgeschlagen oder gebraucht, fondern von Wernete S. 5 nur in spöttischer Abficht gemacht worben find. Rach feiner Meinung ift ja ber Deutsche verpflichtet, von einer für ein Fremdwort gegebenen Berbeutschung alle Ableitungen zu bilben, um benen bes fremden zu entsprechen; da die Borter Auhegehalt und Lehrgang feine Ab-

<sup>1)</sup> Der Schriftleitung war bieses merkwürdige Werk schon längst bekannt, sie hat sich aber lange nicht dazu entschließen können, es einer ernsten Beachtung überhaupt für wert zu halten, dis sie sich aus einer Reihe von Zuschriften doch überzeugen mußte, daß die von dem geschätzen Herrn Mitarbeiter am Schlusse auszelprochene Auffassung nicht ohne Berechtigung ist. Die heitere Berschrobenheit W.s. sift übrigens vor kurzem auch in der »Deutsichen Belte (Rr. 50 »Ganz im Gegenteil«) nach Berdenst gewürdigt worden.

leitungen zulassen, müssen pensionsstähig, pensioniert, Methoditer, methodisch auf Ersat verzichten. So muß uns auch der schöne Einakter erhalten bleiben, da man doch nicht Einaufzügler bilden kann, ebenso scenisch, wosür S. 9 aufzüglich (zu Scene — Auftritt!) gebildet wird. Zur Vervollständigung des Verdeutschungsbuchs, wie es Wernele vorschweben mag, sei ihm noch die delbstautermusstaufführung abargeboten, die sich nach seinen Ansichauungen aus dem Bokalkonzert ergeben würde.

Leiber hat die Sache ihre ernste Seite: wie viel bleibt dem Sprachverein noch zu tum übrig, wenn folches geschieht am grünen Solge, b. h. bei einem Schulmann, ber am Schluß feiner Arbeit in Rlagen ausbricht über bie mangelhafte Pflege ber beutschen Sprache vornehmlich auch an den deutschen Ihmnasien. >280 bie Buriften bas übel suchen, liegt es nicht, aber anderswo und amar tiefer. Es gibt vielleicht fein Bolt, bas feine Sprache mehr preift (fo!) als das beutsche, aber auch feines, daß (fo!) feine Sprache weniger tennt, weniger pflegt und mehr mighandelt . . . Ammer noch muß bas Wort gelten: Der Deutsche ist gelehrt, Wenn er fein Deutsch versteht . . Daß bies Wort in Geltung bleibe, bagu tragt Bernete bas Seine bei, wenn er die » Bieder= geburt unfrer Muttersprache . in der Schule mit Silfe der Frembwörter beforbern will, fur welche neue Borter zu erfinden, beg. ju fabrigieren, eine große Dofis Billfur, Phantafterei und Beichrantung (fo S. 9) erforberlich fei. Bas mögen bie Schüler biefes Lehrers unter Pflege ber beutschen Sprache verstehen lernen? Dresben. Rarl Müller.

#### a. c. g. n.

Der Justizminister hat schon öfters angeordnet, daß entbehrsliche Fremdwörter in den amtlichen Schriststücken vermieden werden sollen. Tatsächlich nimmt denn auch bei den Justizbehörden der Gebrauch von Fremdwörtern erfreulicherweise allmählich ab, wozu neben diesen Ermahnungen von oben allerdings auch noch andere Ursachen erheblich mitwirken. Rur eine Anzahl sateinische Ausedrücke, meist in abgekürzter Form, wie eit., adh., ropr., haben ein zähes Dasein und werden wegen ihrer vermeintlichen Kürze beutschen Ausdrücken noch immer vorgezogen. Dazu gehört auch das a. o. g. n. oder o. g. n. oder einsach acgn. und ogn.: Abkürzungen, die nur ein Eingeweißter verstehen kann. Sie sollen heißen (ad) oetera generalia nogo und bilden die gewöhnliche Formel hinter den persönlichen Fragen an die Zeugen, die in der Hauptsache eine Berwandtschaft oder Schwägerschaft mit den Parteien oder dem Angeklagten verneinen soll.

Der Auftigminifter hat nun aus Anlag eines Gingelfalles bie Berwendung diefer Buchftaben als unzulässig bezeichnet und unter bem hinweis, daß die Berichtssprache die beutsche sei, angeordnet, daß fünftig in den Prototollen lateinische Wendungen überhaupt ju vermeiden feien, insbesondere bann, wenn die Schriftstude ausländischen Regierungen übermittelt werden. Diefe Berfligung ift mit Dant zu begrüßen; nur möchte ich bezweifeln, ob fie einen großen Erfolg haben wird. Die Rurge diefer Buchftabenformel ift ein Borgug, ber immer wieder zu ihrer Berwendung verleiten wird. Ich möchte aber zu ihrem allmählichen Berschwinden ba= durch beitragen, daß ich eine beutsche Abfürzung von ähnlicher Einfachheit vorschlage, die babei noch ben Borgug ber größeren Bestimmtheit hat. Dan überfete nicht einfach, wie es hie und ba geschieht, sim übrigen ober sonft verneinende, Benbungen, beren Abfürzung fein leichtfaßliches Buchftabenbild gibt, fondern schreibe n. v. n. v., das ist »nicht verwandt, nicht verschwägert«. 3ch habe biefe Abfürzung feit Jahren gebraucht, ohne daß fie meines Bissens jemand nicht verstanden hätte. Birde sie alls gemein angenommen, dann würde auch eine Zusammenziehung in nond. jedem Beteiligten verständlich sein. Bei Protokollen, die an ausländische Regierungen gehen, unterlasse man sie selbstverständlich.

Möchte übrigens das Ausland, das diese Berffigung des Justizministers zweisellos veranlaßt hat, noch manch solche zarte Anregung geben. Auch unser Juristendeutsch wäre ein Gegensstand dassur. Ich erinnere hier nur an »die verwitwete Drechslermeister Paul Linke« oder »die Altsiger Jakob und Waria geborene Starosta Nikolschen Splecute». Diese Ausdrücke weichen von der allgemein üblichen Sprache des Berkehrs, der sich nach einer Bersstung des Staatsministeriums die Schreibweise der Behörden anzuschließen hat, zwar erheblich ab, werden aber wohl noch lange die Freude manches Büreaukratengemütes bilden, dis einmal das Ausland darauf hinweist, daß das kein Deutsch ist.

Röln.

Dr. 3mhoff.

### Des Beren Jahnarzt A. der des Beren Jahnarztes A. !

In den Saben zur Schärfung des Sprachgefühls werden auf Sp. 79 diese Jahrgangs die Worte des Herrn Zahnarzt A.« verbessert in des Herrn Zahnarzt A.« wit der Bemerkung: Da Zahnarzt kein Titel ist, so ist es besser, auch in der Berebindung mit "Hert" die Fallbiegung eintreten zu lassen.« Dagegen macht Herr Landgerichtsrat Knibbe in Halle a. d. S. solgende Einwendung: "Geseht, Zahnarzt wäre ein Titel, wäre es nicht geradezu salsch, wenn die Fallbiegung dann nicht angewendet würde? Dars ich sagen "des Herrn Prosessor. Der ist die Fallbiegung nur dann ersforderlich, wenn das Wort Herr wegbleibt, so daß ich also sagen müßte ,des Prosessor.", aber nicht des Prosessor.

Die hier berührte Frage verdient einmal genauer behandelt zu werden, weil sich in dieser Beziehung noch tein sester Sprachzgebrauch herausgebildet hat, und doch sast jeder, der auch auf solche Kleinigkeiten in der Sprache achtet, in die Lage kommt, sich für das eine oder andere entscheiden zu mussen.

In früherer Beit herrichte auf biefem Gebiete große Billfur. Leffing ichreibt bie Berbienfte bes herrn Brofeffor Gottichede. »die Lobspruche des Rurfürften Albrechtes; im britten Fall gebraucht er die munderliche Form: Dach Er Berr Juften den Ropf nicht warm! Hinlich fagte man früher »herr Mepers Bohnung . Goethe Schreibt Die Ezequien des Rardinal Bis= conti«. Bas den jetigen Sprachgebrauch anlangt, so bezeichnet Sanders (Hauptschwierigkeiten 26 S. 175 u. 226) in folden Berbindungen die Fallbiegung als besier. Auch Blat (Neuhochd. Gramm. 3 I, 345 ff.) ift biefer Meinung, ftellt aber feft, bag »heutzutage die Genetivflerion des Amtstitels fehr häufig unter= laffen wird, 3. B. Bortrag des Profeffor Schmidt, die Briefe bes Apostel Baulus, die Braut des Steuermann Berterfen. . Buftmann (Sprachbummheiten 2 S. 13) verlangt ebenfalls bie Sall= biegung bei Titeln, vertennt aber nicht, daß die Reigung vielfach dahin gehe, auch hier die ungebeugte Form anzuwenden, 3. B. des Dottor Müller, des Professor Albrecht. Matthias (Sprachleben und Sprachschäben 2 S. 51) forbert in diesen Bendungen bas Beichen bes Genitivs . Die Werte bes Brofeffors Bagner -; fteht aber »herr« bavor, fo findet er, bag ber Titel gewöhnlich teine Endung mehr erhält: »bes herrn hauptmann Roller«, »bes herrn Finangrat G. .. Stehen mehrere Titel vor bem Ramen. jo joll nur der erste gebeugt werden: »die Borlesungen des Prosessoriat Albertis. Doch findet er es auch nicht bedenklich, wenn beide Titel gebeugt werden, 3. B. unter dem Borsip des Architekten Prosessors E. H.

Bersuchen wir den jegigen Sprachgebrauch etwas genauer fest= zustellen. Dabei muffen wir von der Tatfache ausgeben, bak Titel, Standes= und Berufsbezeichnungen in verschiedener Beife mit Berfonennamen verbunden werden, je nachdem das Geschlecht&= wort babeisteht ober nicht. Wir fagen: bie Regierung bes Raifers Bilhelm, aber: Raifer Bilhelms Regierung; die Briefe bes Fürften Bismard, aber: Gurft Bismards Briefe; Bortrag bes Oberlehrers Müller, aber: Oberlehrer Müllers Bortrag. Geht bas Gefchlechtswort voraus, fo wird bie bamit verbundene Bezeichnung wie jedes andere hauptwort gebeugt. Fallt bas Gefchlechtswort weg, fo verschmilgt biefe Bezeichnung mit dem Personennamen zu einer Einheit. Ein feineres Ohr hört einen Unterschied heraus, ob ich fage bie Siege bes Bringen Gugen« ober Bring Eugens Siege«. Bir beobachten dies nicht nur bei dem zweiten Falle, wie in ben angeführten Beispielen, fonbern auch in ben anderen Fällen: er fpricht mit Graf Bulow ober: mit bem Grafen Bulow; er wohnt bei Raufmann Sahn ober: bei dem Raufmann Sahn: er wendet fich an Berichtsrat Schmidt ober: an den Berichtsrat Schmidt; er erflart fich gegen ben Profeffor Anton ober: gegen Brofeffor Unton. Dagegen tann man nicht fagen: er ertlart fich gegen Argt Bolf, er geht gu Arbeiter Muller, er lieft Dichter Rorners Berte, er fpricht von Reformator Luther. Sier verlangt ber Sprachgebrauch bas Geschlechtswort. Umgefehrt fagen wir ohne Geschlechtswort: er bewundert Deifter Schillings Germania auf bem Nieberwalb (nicht: bes Meifters Schilling); er lieft ben Auffat Dottor Ottos (nicht: bes Doftore Otto); er liebt Maler Müllers Gedichte (nicht bes Malers Müller).

Die angeführten Beispiele zeigen, daß nur folche Standes= und Berufsbezeichnungen ohne Geschlechtswort und Fallbiegung gefest werden, die mit bem Berfonennamen eine vollftan= , dige Berbindung eingehen, mit ihm gewiffermaßen zusammen= wachsen. Dies ift am meisten ber Fall bei Titeln. Sie bienen gur naheren Bestimmung einer Berfon, fie find eine Erweiterung bes Namens, ahnlich wie die Bornamen. Wenn wir fagen » 30= hann Gottlieb Sichte«, fo haben wir brei Ramenwörter, aber nur einen Ramen. Daber heißt es: >Johann Gottlieb Fichtes Reden an die deutsche Ration ., aber nicht Johanns Gottliebs Fichtes -. Bie die Bornamen ungebeugt, ohne Geschlechtswort vor ben Ramen treten, fo auch die Titel; alfo » Dottor Albrechts Borlejung«, aber auch » Professor Dottor Albrechte«, felbst mit brei Titeln » Sofrat Brofeffor Doftor Albrechts Borlefung«. Da Titel namentlich in ber Sprace ber Soflichfeit verwendet werben, fo erscheinen fie häufig in Berbindung mit » herr . Es beißt alfo: bes herrn Baurat Abam, bes herrn Brafibent Gunther, bes herrn Affeffor Richter, bes herrn Dottor Chert.

Bie die Titel, so werden auch Beruss und Standesbezeichnungen behandelt, wenn sie nur zur Erläuterung des Namens, zur genaueren Kennzeichnung der Person, zur Unterscheidung von anderen Personen gleichen Namens dienen sollen, auch Börter wie Kausmann, Rittergutsbesitzer, Schuhmacher, Feldmesser. Man geht zu Kausmann Ebert, man wohnt in Tischler Reumanns Haus oder bei Feldmesser Leo. Diese Benennungen sollen nicht ausdrücken, was die betressende Person ist, sondern wie sie heißt. Sie vertreten gewissermaßen die Stelle der Bornamen und werden daher ebenso wie diese behandelt. Wir können sie als Titel in weiterem Sinne ansehen. Daher können nur solche Berussbezeichnungen hierzu verwendet werden, die sich an den Ramen un-

mittelbar anschließen und etwas Bezeichnendes für die bestimmte Berfon enthalten. Man fagt nicht: herr Turner Beinrich, herr Dramatifer Subermann, bas haus bes herrn Burger Gichhorn. herrn Einwohner Meiers Tochter. Aus bemfelben Grunde vermeidet man in folden Berbindungen langatmige Ausbrude, wie Sortimentebuchhandler, Majchinentreibriemenfabritbefiger, Rolo= nialwarenhändler, Berlmutterwarenfabritant; bafür mählt man die fürzeren Bezeichnungen Buchhändler A., Fabritbefiger B., Raufmann C., Fabrifant D. Gang natürlich: benn biefe Wörter muffen im Sprechen ohne Paufen mit bem Eigennamen verbunden werben, gang ebenso wie die Bornamen. Daher burfen fie auch nicht mit Bufagen verfehen werben. Es heißt: Ronig Alberts Beburtetag, aber nicht: Ronig von Sachfen Alberte Beburtetag; bie Regierung Raifer Bilbelms, aber nicht: bie Regierung beutschen Raifer Bilhelms; die Schrift Brofessor Dr. Albrechts. aber nicht: die Schrift ordentlichen Brofessor Dr. Albrechts ober Brofeffor an der Technifden Sochidule Albrechts. Überhaupt muffen alle Titel, die mit Eigenschaftswörtern verbunden werden oder felbft Mittelwörter find, abgefehen von dem Berfall (Rominativ) bas Gefchlechtswort erhalten und gebeugt werden: bie Ernennung bes wirklichen Staatsrats G., die Rebe bes herrn Reichstagsabgeordneten b., bes herrn Stadtverordneten 3.

In solchen Fällen dient der Titel nicht zur Berdeutlichung des Namens, sondern er hat selbständige Bedeutung. Bei anderen Berbindungen steht es ganz in unserem Belieben, ob wir den Titel beugen wollen oder nicht, ob wir sagen wollen: der Tod des herrn Haustmann v. F. oder: des herrn Haustmanns v. F.; bei dem herrn Präsident Günther oder: bei dem herrn Präsidenten Günther. Legen wir besonderes Gewicht auf den Titel, so nehmen wir die gebeugte Form; benußen wir den Titel nur zu der genaueren Namensangabe, dann wählen wir die ungebeugte Form. So begreisen wir, warum es gewöhnlich heißt: die Rede des herrn Ministers v. Th., nicht des herrn Minister v. Th. Her liegt der Nachdruck auf dem Amt; außerdem steht sehr häusig noch ein Zusak daneben: des herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten, der geistlichen, Unterrichts und Medizinal=Angelegenheiten usw.

Treten mehrere Titel vor den Namen, so werden sie nach » herr« nicht gebeugt, wenn sie nur als Namenerweiterungen betrachtet werden sollen. Man sagt gewöhnlich: die Schrift des hern Prosesson Dostor M. Selbst drei Titel können ungebeugt geseht werden: die Hand Sachs Ausgabe des herrn hofrat Prosesson Dr. Goebe. Freilich mussen wir deim Sprechen hinter » herrn« eine Pause machen, damit wir die drei Titel in einem Atem ausssprechen können. Daher schielt man in solchem Falle gern eine Berustangabe in gebeugter Form voran: des herrn Studiens direktors Hofrat Pros. Dr. Goebe, des herrn Landgerichtsdirektors Oberjustigrat M. Jedensalls darf nur das erste Wort gebeugt werden; es würde abscheulich klingen, wollte man sagen; des herrn Studiendirektors Hofrat Prosesson.

Steht »Herr« nicht vor dem Titel, so tritt der als bloße Ramenerweiterung dienende Titel ohne Geschlechtswort vor den Bersonennamen: Doftor Reichards Bohnung; Prosessor Nicolais Tod; Staatsanwalt Petris Rede; oder mit mehreren Titeln: Prosessor Dr. Albertis Entgegnung. Soll aber der Berus oder Stand betont werden, dann wird das Geschlechtswort vorangesetz, wie wir es schon oden gesehen haben in der Bendung »die Regierung des Kaisers Bilhelm« neben »Kaiser Bilhelms Regierung«. Man sagt also: der Erlaß des Ministers v. Th., die Schrift des Direktors D., die Erklärung des Universitätsprosessor. B. Es muß demnach heißen: die Briese des Apostels Paulus, die Braut des Steuermanns Petersen, des Kardinals Bisconti.

Wie steht es aber bei bem viel gebrauchten Titel Doktor? Sagt man »des Doktor Müller« oder »des Doktors Müller«? Obsgleich Wusstmann die erste Form als gebräuchlich bezeichnet, kann ich mich doch mit keiner von beiden befreunden. »Doktor« ist bloßer Titel, keine Berussbezeichnung; daher scheint mir allein empsehlenswert die Form »Doktor Müllers«; man sagt doch auch nicht: des August Müller, sondern: August Müllers.

Treten mehrere Bezeichnungen ohne »herr« vor den Namen, so wird nur die erste gebeugt: des Direktors Prosessor Dr. M., des Festungskommandanten General v. P., des Hausbesitzers Tischler Eberhard. Soll jedoch auch die zweite Benennung neben der ersten hervorgehoben werden, so muß man sie mit und versbinden: das Ableben des Agl. sächsischen Bergrats und Prosessor, das haus des Bürgers und Hausbesitzers Männel. Benn Matthias a. a. D. sagt, daß es nicht schlimm sei, beide Titel zu beugen: »unter dem Borsitz des Architekten Prosessor C. H.«, so kann ich ihm nicht zustimmen. Nach meinem Sprachgesühl muß es heißen entweder: unter dem Borsitz des Architekten Prosessor C. H. oder: des Architekten und Prosessor (an der Baugewerkensschule) C. H.

Bie steht es also mit der an die Spise gestellten Frage: »des Herrn Zahnarzt A. « oder »des Herrn Zahnarztes A. «? Rach dem Gesagten ist beides möglich. Fast man Zahnarzt als bloßen Titel, als eine Namensergänzung, durch die Herr A. von anderen Personen dieses Namens unterschieden werden soll, so ist die erstere Form berechtigt. Aber gegen diese Aussalung streitet der Zusammenhang des Sabes, aus dem die Borte entlehnt sind. Zahnarzt ist dort nicht ein bedeutungsloser Titel, sondern der Hauptbegriff. Der Bersasser will ja das Geschäft des Zahnarztes A. selbst als Zahnarzt sortsühren. Daher sind in der Anmerkung oben Sp. 80 die Worte hinzugesügt: »Da Zahnarzt kein Titel ist, so ist es besser, auch in der Berbindung mit Herr die Falls biegung eintreten zu lassen. «

Dresben.

hermann Dunger.

### Cours de danse privé.

Ber tennte Urnftabt nicht, die Sauptftabt ber ichmargburg = fondershäusischen Oberherrichaft im anmutigen Sügellande vorm Thuringer Balbe, uralt, aber voll regen Lebens, wo die icone boppelturmige Liebfrauenfirche als Denfmal alter fester beutscher herrlichkeit steht, wo Johann Sebastian Bachs beutsche Innigfeit ernft und froh die Orgel fpielte, wo der Dichter bes Barwolfs und des falichen Balbemar ein baar traurige Sahre lebte, wo auch die gute alte Mamjell Marlitt nun langft unter ihrer Gartenlaube ruht! Um Borplate ber Golbenen Senne am Rieb figen gemächlich im Sommer bie Gafte, und über ben Blat treibt friedlich rege bas Leben, barunter viel Schuler mit bunten Dugen und fittsam schreitende Buge höherer Töchter. Bas aber ba und bort ans Ohr bringt, find beutsche Laute, meift in traulich thuringifder Rlangfarbe. Hus biefer freundlichen Stadt geht uns ein Beitungsblatt zu, in bem Alfred Beck, maître de danse à Iéna, ancien assistent du déf. célèbre maître de danse Alb. v. Obstfelder den Arnstädtern folgendes anzeigt: J'ai l'intention de donner à Arnstadt au moi (so!) de janvier, un cours de danse et de bonne tenue - notabene privatim - tout en langue française aux enfants de bonne famille ufw. ufw. Aus freundlicher nachficht gegen die minder Gebildeten unter ben seebildeten Gefellichaftsfreisen «, auf die er seinen Unterricht beschränkt, hat er an anderer Stelle des Blattes auch eine deutsche Fassung veröffentlicht, aus

der ersichtlich ift, daß er sich mit bent Gebrauch ber frangofischen Sprache »fireng in dem vornehmen Rahmen altherkommlicher Beise« zu bewegen meint.

herr Alfred Bed hat fein Parloir à Iona (bas Parlois, bas gebrudt fteht, ift gewiß wieder ein unfreiwilliges, bochft ftorenbes Reugnis arnftabtifcher Bilbung vor Beds prachbilbenber Birtfam= keit!), und da ist er à vois par jour jusqu'à 4 heures. Tut uns leib, bis um 4 Uhr nach Jena, bas tonnen wir nicht machen. Aber da wir nun boch einmal in Arnftadt find, fo geben wir gleich au Monsieur Gerhardt, Mittelgasse 2; mon serviteur, nennt ihn herr Bed, ber pendant mon absence est autorisé de tout renseignement. Der wird wohl auch noch ein Wort beutsch verstehen, icon aus Rudficht auf die vorläufig noch weniger gebilbeten Tangluftigen de bonne famille in Arnftabt, und wir brauchen uns also bier nicht wie vor feinem herm felbft not= gedrungen mit unferm bigden Frangofisch ju plagen. Ihm aber moge er freundlichft bei nächfter Gelegenheit unfre Beftellung ausrichten. Bir fagen alfo: Monsieur Gerhardt, Sie wollen Sich mit barum verbient machen, daß die Töchter und Gohne ber ges bilbeten Gefellichaft diefer lieben Stadt in Tang und gutem Unftand einen forgfältigen und gebiegenen Unterricht erhalten. Das ift febr löblich und anerkennenswert. Aber Sie werben unzweffelhaft mit une barin übereinstimmen, daß ber Begriff Bilbung ju verschiedenen Beiten febr verschiedene Dinge in fich gefchloffen hat. Auch die frangösische Sprache gang ober ftudweise hat zu Beiten für einen Deutschen bagu gehört; z. B. als bie alte Lieb: frauenfirche bort noch gang jung war, ift fo eine Zeit gewesen, und auch ber Rame Iona, in dieser fremden Aussprache besonbers, erinnert recht peinlich an eine folche Zeit. Aber wie Sie wissen, Monsieur Gerhardt, hat sich bas seither recht geandert, ja allmählich geradezu umgekehrt. Freilich, die Böglinge bes Symnasiums und ber Realschule in Arnstadt, wahrscheinlich ber begeisterte Stamm Ihrer tangbefliffenen Jünger, die laffen Sie, verehrter Monsieur Gerhardt, ja, ja Ihr Frangofijch recht brav lernen. Denn lebhafter als in früheren Beiten ift heute ber Austaufch von Baren und geiftigen Gutern zwischen ben Boltern, und wer als Mann an diefem inneren oder außeren Beltverfehr teilhaben will, muß sich in jungen Jahren bagu vorbereiten. Aber in der Schule! Den Ballfaal ju frangofifcher Sprachubung benuben au wollen, bas mare eine binter bem Fortidritt ber Begenwart zurudgebliebene Anschauung mit peinlichen Erinnerungen, eine Rüdftanbigfeit binter bem gefunden Beifte ber Beit, Die benn auch natürlich von ben angesehensten beutschen Tanglehrern 1) über= wunden und abgetan ift. Bor wenigen Jahren hat der Deutsche Sprachverein zu Rut und Frommen beutscher Tanger, also naturlich saus ben gebilbeten Gefellschaftsfreisene, in benen er ja wirft, eine beutsche Tangtarte bergeftellt - auch Sie fonnen fie toftenlos von seiner Geschäftestelle erhalten - von ber in turger Beit fast 40 000 Stud verlangt worben find. Denn, lieber herr Gerhardt, heute fteht eben die Sache fo, daß die Quadrille à la cour, Chassé-croisé, balancé, tour de main, chaîne anglaise uff. längst der Ruhmagd und dem Ochsenknecht zugefallen find, bie un cavalier et sa dame en avant et en arrière stampfen; wer aber wirklich etwas auf fich halt und berechtigten Unfpruch auf eblere, feinere Bilbung erhebt, von bem forbert man in unfern Tagen überall Achtung vor ber beutichen Mutterfprachel

<sup>1)</sup> Beiläufig, eine Anzahl solder Herren ist einmal gelegents lich in bieser Zeitschr. 1900 Sp. 170 genannt worden.

### Rleine Mitteilungen.

Bom Machtbereich ber beutiden Gyrade. Bon banenfreundlicher Seite mar fürglich behauptet merben, bag Rorbichleswig eigentlich banifc und bag bie norbichleswigschen Orte Chriftianfeld, hadersleben, Apenrade, ja felbft Glensburg als banifche Städte angesehen werben tonnten. Riensburg habe erft feit 1864 burch die Einwanderung vom Guden und burch Berbeutschungsmaßregeln das banifche Geprage eingebutt. Dem gegenüber hat bie Sonderburger Beitung in einem Auffage, Deutschtum in Nordichleswig, eine Reihe von Tatfachen festgeftellt, die bas alte Recht ber beutschen Sprache in unserer Rordmart über allen Zweifel erheben und in Erinnerung an frubere Mitteilungen (Februarnummer, Sp. 43) hier berichtet zu werben verdienen. In Schriftstuden bes 17., 18. und ber erften Salfte bes 19. Jahr= hunderts findet man burchweg die hochdeutsche Sprache; ba hat man Rausverträge, Innungspapiere, Brandordnungen und bergleichen Papiere mehr, die bezeugen, daß beutsch die Bertehrssprache mar. Die Rirchenbucher murben bis ju einem gemiffen Beitraume in beutscher Sprache geführt. Deutsche Inschriften finden fich in vielen Landfirchen Nordschleswigs, im Dorfe Mubel 3. B. hat man fie erft neuerdings unter aufgenagelten banischen Blechschildern bemerkt und ans Licht gebracht. In ber Schule war bas Berhaltnis ahnlich, mußten boch bie Lehrer in ben Stäbten (auch in Sonderburg), die bis dabin ftets deutsch unterrichteten (es gab wöchentlich nur einige banische Stunden in ber Oberflaffe), fich 1851 innerhalb brei Tagen erflaren, fortan nur banifch zu unterrichten, wenn sie nicht ihr Brot verlieren wollten. Die altefte Schleswig = Solfteinische Rirchenordnung, welche im Jahre 1542 vom König Chriftian III. von Ropenhagen aus erlaffen murbe, ift zu Schleswig in nieberbeuticher Sprache gebrudt; ber Titel lautet: »Chriftlyte Rerten=Orbeninge, be in ben Fürstendömen Schlefwig-Solften zc. schall geholben werden. Sie bestimmt von ber Taufe besonders, daß diese in deutscher Sprache geschehen folle: De Rinder ichall man bopen in bubefcher Sprake«. — Durch diese Rirchenordnung ist der deutschen Sprache gang allgemein bas Recht ber Lanbessprache in Schleswig- Solftein zuertannt.

— Aus ber Soweiz wird uns mitgeteilt: Im Winterfahrplan 1902/3 haben endlich unfere beiben größten Sahrplanbucher, »Bürtli« und »Conducteur«, eine Reuerung eingeführt, die (vgl. Beitschr. Sp. 18) sowohl wir Deutschschweizer als auch die fremben Reisenden beutscher Bunge, also befanntlich die Dehrheit ber Besucher unseres Landes, mit Beifall begrußen burfen. Wie es bie Jura = Simplonbahn auf Beranlaffung bes Gibgenöffischen Boft = und Gifenbahnbepartements ichon vor zwei Jahren getan, haben nämlich nun auch die beiden Berleger ber genannten Fahr= bucher die ausschließlich frangösische Benennung der deutschen Stationen in Oberwallis burch beutsch=frangofifche Bezeichnungen ersest. Es heißt also jest: Leut (Loeche), Bisp (Viège), Brig (Brigue) uff. Das ist zwedmäßiger und zugleich gerechter. Frei= lich fällt es auf, bag man nur die beutschen Stationen boppel= fprachig balt, die frangösischen hingegen bloß frangösisch. Go gibt es 3. B. nur ein Delémont und Moutier, tropdem Deleberg 25% und Münfter fogar 34% beutschiprechende Bevölferung aufweisen, also tatsächlich boppelsprachige Orte sind. In Leut, Bisp, Brig, fowie in ben meiften anbern Orten mit boppelfprachigen Station&= namen machen die Belichen bingegen feine 10% ber Bevöllerung aus. Sanbelte es fich nur um die Stationenamen, jo ginge bie Sache noch an. Aber es tommen auch bie Aufschriften für bie Bartefale, Raffen, Aborte, Gin= und Ausgange in Betracht. So gibt es 3. B. im Bahnhof zu Freiburg, wohin Tausenbe kommen, die gar nicht französisch verstehen — ein Teil der Stadt selbst spricht deutsch sogar als Muttersprache — keine einzige deutsche Ausschrift. Auch der Bahnhof des deutschen Städtchens Murten trägt lauter französische Ausschriften, als läge er mitten im Herzen Frankreichs. Murten heißt auch in allen Fahrplänen nur Morat«. Bloß das Eidgenössische Post= und Eisenbahnsdepartement sagt in löblicher Beise Murten (Morat). Aber die Telegramme, welche aus Murten, Leuk Bad usw. kommen, segeln unter der französischen Flagge Morat, Louöche-los-Bains usw. Zulest werden wir auch noch von der Schlacht bei Morat reden müssen!

Die Berfertiger ber neuen schweizerischen Schulmanbkarte haben diese Namenfrage einsach und — trop einigen unvermeiblichen Übelständen — auch zwedmäßig gelöst. Orte, die wie Brig, Siders, Murten, Biel vorwiegend deutsch sind, werden nur deutsch, vorwiegend französische Orte wie Sitten, Freiburg, Münster, Delsberg hingegen nur französisch ausgeführt. Das ist vor allem gerecht, wie es von Amts wegen sein soll.

- Die bentice Sprace in den ruffischen Oftseeprovingen hat abermals einen Schlag erlitten. Durch einen Senatsufas ift nämlich den städtischen und abligen Bormundschaftsbehörden in Riga bie innere und auswärtige Geschäftsführung in russischer Sprache vorgeschrieben worben. Auf biefe Beife gibt es nun teine Landesbeborbe in ben Oftfeeprovingen mehr mit beutscher Amtsiprache, nur im Innern haben bie Landratstollegien, eine ausführende Behörde des Landtags, wie diefer felbst noch deutsche Geschäftssprache; ber Bertehr nach außen bat auch bier russisch ju geschehen. Diese Einrichtungen stammen aus ber Reit ber rufflichen Berichtsreform und murben als kummerlicher Reft an die Stelle ber ehemaligen ftanbifden Berwaltungs- und Berichtsbehörben gefest. Bis jum Jahre 1896 mar ihnen bie beutsche Geschäftes ibrache von niemand bestritten. Da auf einmal verlangte ber livländische Gouverneur, daß auch die durch Bahl hervorge= gangenen Bormunbicaftsgerichte ihre Geschäfte in ruffifcher Sprache führen. Dagegen wurde Beschwerde beim Senate erhoben, und jest erft ift die Entscheibung erfolgt.

— Das treue Festhalten der Deutschen in Chile an Mutterfprache und Art ihres alten Baterlandes ift rühmlich befannt. Davon legen auch zwei uns zugegangene Nummern bes schrengbotene, eines neugegründeten Blattes, das in Temuco zweimal wöchentlich erscheint, ein bemerkenswertes Reugnis ab. Es gebort freilich zu bem Bilbe, daß in bem Anzeigenteile beiber Rummern außer bem einzigen »Anton« auch nicht ein Borname in beutscher Beftalt ericheint, alle die biederen deutschen Besichter Sartmann, Schraub, Schmidlin, Horlacher, Roppe, Tepper und wie fie noch alle heißen mögen, guden hinter Carlos, Julio, Juan, Bernardo, Gustavo uff. wie über einem unbequemen fpanifchen Salsfragen hervor. El Rocreo heißt das Gafthaus, das feine gute deutsche Ruche anzeigt, und hinter dem beutschen Namen eines Geschäfts= inhabers folgen feine Teilhaber so Hijos«. In ben Famillen frangöfischer Abtommlinge, bie bor Jahrhunderten in Deutschland eingewandert und längst in bas beutsche Boltstum aufgegangen find, werben als ehrwürdiges Bermächtnis frembe Bornamen bis beute (neben beutschen) bewahrt, gewiß ein verftanbliches und achtbares Berhalten. Deutsche Musmanberer machen es gerabe umgefehrt. Es ift, als wenn man draugen bei Rlang und An= feben bes beutiden Bornamens erröten mußte; barum ichleubert man ibn von fich, ober ftedt ibn wenigstens fo balb wie möglich in eine fremde Bermummung, englisch ober fpanisch und portugiesisch, je nachbem, die bann mit bem Bunamen natürlich,

je beutscher er ist, in ein um so schreienberes Misverhältnis gerät. Man lasse nur einmal eine liebliche Zusammenstellung wie »Amando Schneiber« voll auf Ohr und Gesühl wirken! Weraber 3. B. eine brasilianisch-beutsche Zeitung zur Hand nimmt, der kann sein Herz an ganzen Listen solcher unnatürlichen Namen-paare erfreuen, ja auch die Schulze, Müller, Meyer, Schmidt, die nur einmal besuchsweise »drüben« gewesen sind, lassen in stolzem Selbstewußtsein den Namen ihrer Erstgebornen als Charles oder Ellen in die Liste des Standesamts eintragen.

In unferm Falle, b. f. bei ben Deutschen in Chile, ift es gludlicherweise blog ber Schatten vom Licht, vielleicht auch nur noch Überbleibsel eines jest überwundenen, abgeschloffenen Buftandes. Das geht aus bem Inhalte ber beiden Zeitungsblätter bervor, um beffentwillen fie bier angeführt werben muffen. Befanntlich ift die beutsche Sprache in ben boberen Staatsichulen, ben Lyceen, bes an beutschen Bewohnern besonders reichen Gubens von Chile als verbindlicher Unterrichtsgegenftand eingeführt worden. Darin haben die Deutschen mit hoher Befriedigung eine Anerkennung bes Wertes beutscher Art und Gesittung für das Bebeihen ihres neuen Baterlandes empfunden, und ber » Grenzbote« ftimmt bem bereitwillig und lebhaft bei. Aber mit bem Scharf= finn ber Liebe, möchte man fagen, ber Liebe gur Art ber Bater ertennt er in ber erfreulichen Ginrichtung eine Befahr. Der fünf. jährige Sprachunterricht an ben Staatsschulen wirb, so glaubt er, für die dilenischen Ditburger fein Biel erreichen, fie mit ber beutiden Sprace einigermaßen befannt ju machen, aber für bie beutschen Rinder eine beutsche Bildungs = und Erziehungsanftalt erfeten fann er nicht. Darum erhebt ber Grenzbote marnend und mabnend die Stimme an feine Landsleute, fich nie und nimmer verleiten ju laffen, nun die beutsche Schule für entbehrlich ju halten. Und mit Borten, beren Ernft und Begeisterung ben tuchtigen, mit ruftiger Sand ins Leben greifenden Leuten febr wohl ansteht, fordert er freudige Opferwilligfeit für die deutschen Schulen, ihre Bergrößerung und Ausgestaltung. » Rur fo tonnen fie«, versichert er seinen Landsleuten, sihren höchsten und beilig= ften Pflichten gerecht werben, ihren Rindern die Buter mit auf ben Beg geben und bie Gaben in ihnen ausgestalten, beren Reime in ber Geburt mit ihrer Stammesangehörigfeit gegeben find. Bis jest hat fich noch immer in der Geschichte die Babr= beit bes alten Erfahrungsfates bewiesen, bag ein Bolt mit feiner Sprache zugleich auch feine nationale Eigenart und feinen ihm eigentümlichen Wert verloren hat. Und barum muß uns alles baran gelegen fein, unfere nationale Eigenart auch hier in unfrer neuen Beimat zu bewahren; fonft werben wir die Aufgaben, die uns gestellt find, nicht erfüllen. Darum foll uns auch bier jenes ftolze Bort unfres großen Dichters ein fraftiger Unfporn fein: » Nichtswürdig ift die Nation, die nicht ihr Alles fest an ihre Ehre.«

Kürzer ist von der andern Nummer zu berichten; sie bringt an der Spize die Satungen des Deutschen hilfsvereins (in Temuco), dessen Amtsblatt »Der Grenzbote« ist, und die Satung 1 schließt mit der klaren und inhaltreichen Bestimmung: »Die deutsche Sprache ist die allen Verhandlungen verbindlich. Und in dieser Gesinnung werden die chilenischen Deutschen durch die Aberzeugung gesestigt, daß sie so allein schig bleiben, ihre Ausgaben gegen ihr neues Baterland zu ersullen. Möge diese wichtige Erstenntnis überall draußen auf deutscher Erde sich verbreiten!

— Unter dem Stichworte Sprachbewegung in weiteren Areisen ist in der vorigen Nummer (Sp. 288) ein Aufrus Dr. J. H. Bechscholds, des Herausgebers der Umschau, an seine Mitarbeiter ansgesührt worden. Ahnlich wendet sich jest auch die Leitung der Deutschen Zeitschrift, die von Dr. Ernst Bachler im Bers

lage von Hermann Costenoble (Berlin und Jena) herausgegeben wird und eben ihren 5. Jahrgang beginnt, an ihre Freunde mit ber Bitte, in ihren Beiträgen Fremdwörter nach Möglichkeit zu bermeiben.

— Das Hamburger Geschäftshaus Hammacher, Delins & Co. zeigt uns in seiner neuen Ausgabe eines zweisprachigen (beutsch = englifchen) Breisbuches über landwirticaftliche Dafdi= nen und Berate, bag es auch in biefem engen Sachgebiete möglich ift, ber mit Recht als unflar geschmähten Frembwörter zu entraten und zwar überall zum unbedingten Borteil ber Sache. Schon die Ginleitung bes Preisbuches fällt angenehm burch Abwesenheit ber sonft in » Preiscourants«, Ratalogen usw. massen= haften Fremdlinge auf. Dan fucht vergebens die beliebten Rraftausbrude Conjunctur (Preisbewegung), Garantie (Gewähr), Emballage (Berpadung), Extra-Berechnung (Aufichlag), Reclamation (Beschwerben), Condition (Bedingung), die burch die beigefügten Wörter vermieben find. Im fachlichen hauptteile pflegen folde Buder fonft in abgeschmadter Eintonigkeit ihre Apparate, Clevatoren, Regulatoren aufzugählen, bie hier ftets finngemäß, bundig und flar in wechselreichem Ausbrud burch gutreffenbe Ded= wörter erfest ober burch einfachere Wortbildungen wiedergegeben find, wie automatischer Speiseapparat durch felbsttätiger Borsbeiser, Handsäeapparat burch Sandsäer, automatischer Elevator burch selbstwendender Strobbeber, automatischer Regulator des Speiseapparates burch felbstätiger Buführungeregler bes Borfpeifere. Das pielbeutige -Elevator« ber Drefcher und Binbemaber ift ben verschiedenen Ameden entsprechend burch Getreibe=, Strog= und Spreuheber übertragen. Operation und Funktion werden ftellenmeife, je nach bem Sinne, burch Arbeitsmeife und Sandhabung übersett. Drill = und Dibbelmaschinen burch die längst anerkannten Bezeichnungen Reihen= und Saufchenfaemafchinen. Um für neuartige, frembe Erzeugniffe nicht, wie bies oft in gebantenlofer Beife geschieht, die fremden Ramen mit zu übernehmen, find flatt langatmiger Überjepungen Reubildungen gefett, fo Rnetbutterfaß (bas jum gleichzeitigen Buttern und Aneten bienende Gerat) für . Combinierte Butterichlag : und Knetmaschine . Diese Proben aus bem reichhaltigen Stoff mogen ein Bilb von bem ftreng burchgeführten Beftreben geben, ben alten, fonft bei fach= lichen Übersetungen üblichen Bopf abzuschneiben. Auch fonft ift bas Buch in gutem, reinem Deutsch abgefaßt. **№. D.** €.

— Auf Beranlassung unfres Zweigvereins Duisburg hatten sich seinerzeit die Borstande einer großen Anzahl rheinisch = westfälischer Bereine in einer gemeinsamen Eingabe an bie Leitung ber Duffelborfer Ausstellung mit bem Buniche und ber Bitte gewandt, bei biefem großen Unternehmen auch ber beutiden Sprache die ihr gebührende Rudficht zu gewähren. Damals ift in einem liebenswürdigen Antwortichreiben die Erfüllung biefes Buniches zugesichert worben. Aber bie Bufage icheint nicht febr ernsthaft gemeint gewesen zu fein. Bieberholt hat sich bie Offent= lichfeit im Laufe biefes Jahres mit fonberbaren Beweisen von Muslanderei, die gerade auf diefem vielbesuchten Martiplate beutscher Arbeitstüchtigfeit in Gewerbe und Runft zu Tage trat. spottend und tabelnd abgegeben und in unfrer Zeitschrift ift bas gelegentlich, Sp. 92 und 186, berührt worben. Auch ber » Amt= liche Führer burch bie Duffelborfer Ausstellung egenügt ben An= fbrüchen auf Sprachreinheit burchaus nicht. In bem erften Teil, ber . Ginleitung«, bie v. Wilbenradt unterzeichnet bat, fowie im britten Teile »Birtichaftliche Entwidlung« von Sanbelstammerfefretar Brandt findet fich im Gegenteil eine überraschend große Bahl übler Fremdwörter ber Art, wie fie ein Zeichen fprachlicher Bernachläffigung zu fein pflegen. Es ift baber begreifilch, bag nach einem Bericht der Rheins und Ruhrzeitung in einer Borsstandssitzung des Duisburger Zweigvereins darüber bittere Klage geführt worden ist. Bollends sonderbar klingt nun, was uns von der Schlußfeier der Ausstellung in Düsseldorf aus so zwerlässiger Quelle mitgeteilt wird, daß wir es leider nicht anzuzweiseln wagen. Bei dieser Gelegenheit soll nämlich der Oberbürgermeister Marx selne Rede mit dem Ause geschlossen habe: »L'exposition est morte, vivo l'industrio et les beaux arts — vivo la villo!« Das wäre in der Tat sehr wunderlich.

- Linotype, Monoline, Typograph schreiben sich — selbst= verftanblich, muß man fagen - die finnreichen Geg = und Schrift= gießmaschinen, die die Arbeiteleiftung unfrer beutschen Schriftseber verbreifachen follen, und wie in bem » Journal ber Buchbruderfunft« (69. Jahrg. Rr. 27 v. 4. Sept.) mitgeteilt ift, tauberwelfcht ber böfliche beutsche Fachmann in ber Regel Leinoteip und Monolein, und in ber Mehrzahl Leinoteips und Monoleins. Gegen biefe Unfitte wendet fich das genannte Fachblatt mit vollem Recht, und ohne den Ameritanern die gebührende Anertennung ihres Er= finderrechts schmalern, b. h. ohne ben von ihnen übernommenen Namen felbft antaften zu wollen, trop ber beutichen Bervolltommnung ber Maschinen, schlägt es vor, nachgerade wenigstens bie Unfelbständigfeit ber fremben Mussprache und Formenbilbung abzustreifen und wie icon » Tubograph« und » Invograbhie« fo auch nach bem Borgange bes Romanschriftstellers &. v. Robeltig Linotype, Monoline und Linotypen, Monolinen beutsch auszusprechen. Das ift sehr verständig und wird hoffentlich von benen, die es angeht, auch beachtet. Freilich daß der Deutsche bas fremde Erfinderrecht burchaus und in alle Butunft burch Beibehaltung ber Frembnamen auch für bie von feinem eignen Runftfleiß gebauten volltommneren Maschinen ehren mußte, bas tann wohl nur beutsche Gefügigkeit glauben. Gewiß hat noch niemals ein Englander, Frangofe, Ruffe baran gedacht, etwa in gefühl= voller Anertennung ber Erfindung Gutenberge ben Buchbrud felbft nur unter beutschem Ramen verwenden zu burfen.

— »D diese Fremdwörter!« Ein Alzeyer trank hie und da mal ein Schnäpschen und ließ solches, wenn ihm die Moneten ausgegangen waren, ankreiden. Da der Mann trot verschiedener Mahnungen des Wirtes seine Schuld nicht tilgte, schiedte dieser eine Rechnung an die Ehehälste des Schuldners. Der erste Posten lautete 20 Psennig für Branntwein, bei dem zweiten und solgenzben war nur das Wort »ditto« verzeichnet. Da die Frau in diesem Worte ein neues Getränk vermutete, geriet sie in vollen Born und empfing ihr ahnungslos heimkehrendes Ehegespons mit den Borten: »Du Schlechter, du bischt net meh zufrirre mit Schnaps, jest säusst daach noch ditto!«

#### Sprechsaal.

### Morgenstunde hat Gold im Munde.

Der Sinn des Sprichwortes ist klar: »Arbeit in früher Morgenstunde lohnt reichtich. Über die Erklärung im einzelnen scheint aber noch keine Klarheit zu herrschen. So sührt u. a. H. Crohn in seiner Ausgabe von Uhlands Herzog Ernst, Baderborn, Schöningh, 1893, zu V. 1221 Mund auf nuhd munt, Hand, Schutz zurück. Das ist nach meiner Ansicht falsch; vielmehr ist an einen in deutschen Märchen begegnenden Zug zu benken. Morgenstunde, als gütige Fee gedacht, läßt — etwa wie die goldene Waria im Grimmschen Märchen — dem, welchen sie schon früh bei der Arbeit trisst — Goldstücke aus dem Runde sallen. Zu erinnern ist auch an die Redensarten »in den Rund legen, nehmen, im Munde sühren.«

### Ländlich - lanbicaftlich.

Friedrich Solberlin preift in feinem gleichnamigen Gebicht Seibelberg, Die fcone Redarftabt, mit ben Borten:

» Lange lieb' ich bich schon, möchte bich, mir zur Luft, Mutter nennen und dir schenken ein tunstlos Lieb, Du, der Baterlandsstädte

Ländlich schönste, soviel ich sah. «
Ländlich psiegt hier in dem Sinne gesaßt zu werden, wie man von einer kleinen Landstadt spricht; man vergleiche schweiz. Idndelig »eine angenehme Empfindung des Landlebens erweckende im Deutsch. 6, 124. Da aber der Dichter Str. 2 im Gegensiaz zur ländlichen Stille den regen Berkehr der Stadt ausdrücklich erwähnt, und well das ganze Gedicht auf eine Schilderung der herrlichen Lage Altheidelbergs hinausgeht, so muß ländlich schön hier in dem Sinne gesaßt werden, wie wir jest landschaft lich sich sand 1878 Weigand. Deutsch. Bit. 18, 1053 nur in den Bedeutungen »der Landschaft angehörend, dann auch so viel als mundartlich nennt, hat sich biese Bedeutung im Zusammenhange mit dem wiedererwachten Geschwack an der Landschaftswalerei erst in neuerer Zeit ent-wiedet; Goethe 21, 69 spricht von landschaftlichen Rachbildungen der Gegenden. [Auch schon Schiller verwendet es in Beziehung aus die fünstlersische Darstellung (vgl. Grimm, Web. 6, 188), und gewis war es da bereits allgemein liblich.]

#### Terrain - Gelande.

Gelande für das frangösische Terrain darf nun wohl auch in der Sprache des Heeres für eingebürgert gelten. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erscheint es in der Schriftsprache nur vereinzelt, wie in Schillers Berglied (1804), Str. 3: 388 öffnet sich ichwarz ein schauriges Tor.

Du glaubst bich ichwarz ein schauriges Tor, Du glaubst dich im Reiche der Schatten; Da tut sich ein lachend Gelände hervor, Wo der Herbst und der Frühling sich gatten.«

Den ersten Anstoß zur allgemeinen Berwendung des Bortes gab, wie es schient, J. Andreas Schmeller, der 1828 im 2. Bande seines Bayerischen Börterbuches S. 475 (2. Ausgabe von Frommann Band I, Seite 1483) schreibt: »Das Geländ, tractus regionis, Landstrich (Boc. von 1735) auch in der Schweiz üblich und der Aufnahme in die Schriftsprache würdig, um in mehreren Fällen das fremde Terrain zu ersehen.«

Rortheim. R. Sprenger.

### Billmerei und Ginraumer. 1) (Bol. Ottobernummer Sp. 901.)

Zillmerei, zillmern, gezillmert wird von einem bestimmten Rechnungsversahren im Bersicherungswesen gebraucht. Dieses läuft daraus hinaus, die oft gar nicht unbeträchtlichen Kosten sür Anwerdung neuer Bersicherungen (z. B. Bergütung der Agenten, der ätzlichen Untersuchung) nicht auf die Prämiensätz zu schlagen, sondern durch Kürzung der Rücklagen (Reservesonds) für jüngere Bersicherungen rechnungsmäßig zu decken. So können zwar, wie beabsichtigt, die Prämien (Einzahlungen) von Ansang an verhältnismäßig niedrig angesett werden, aber auch das Deckungskapital muß von vornherein zu niedrig ausfallen. Durch das seit zwei Jahren bestehende Reichsversücherungsgeset wird das wenn nicht unsichere, doch unvorsichtige Bersahren mehr und mehr eingeschränkt. Benannt aber ist es nach dem Mathematiser Prof. Dr. August Zillmer, der 1893 in Berlin gestorben ist, dem Bersaffer des 1887 erschienenn Buches »Die mathematischen Rechenungen bei Lebens= und Kentenversicherungen«. Er hat dieses Bersahren zwar nicht ersunden, aber zuerst wissenschaftlich begründet.

Bobl zuerst gebraucht ober wenigstens gebruckt und auch erläutert sind diese Ausdrücke in dem Berichte des Reichstagsausschusses für den Entwurf des erwähnten Gesets über die privaten Bersicherungsunternehmungen (Reichstagsdrucksachen Nr. 244, 10. Legislaturperiode, II. Session 1900/1, VII. Kommission, S. 37—39).

<sup>1)</sup> Der Dant für die erwünschen Aufklärungen über die beiben Wörter gebührt der großen Bereitwilligkeit kundiger Vereinsmitsglieder und zwar den Herren Oberturnlehrer A. Bär (Freiderg S.), Direktor Bedert (Duisdurg), Regierungsrat Dr. Besser (Dressben), Viktor Blobel (Wölmersdorf), Prosessor, Brofessor, Dr. Heger und Dr. K. Müller (Dresden), Meißner (Dusselborf), Ernst Müller (Berlin), J. Spangenberg (Hale a. d. S.) und H. Bier (Wels), Karl Bohe (Wien), Karl Eybe (Krems), Anton Ohrfandl (Klagenfurt), E. Scheifl (Marburg a. d. D.), Prosessor A. Stangl (Meichenberg)

Der k. k. Einräumer ober Straßeneinräumer in den öfterreichischen Ländern ist nicht der »Mauteinheber« oder »zeinenehmer«, volkstümlich der »Mautmer«, sondern der Beamte, dem neben der Aufsicht über die Besolgung der Polizeianordnungen die Erhaltung und Pflege der Reichsstraßen obliegt, der namentlich also auch das einzuräumen d. h. mit Schotter auszyliellen hat, was die Wagenräder vom Straßenkörper ausgeräumt und zerstreut haben. Gras und Unrat u. a. wird »aufgeräumt«, der Schnee wird von der Straße »abgeräumt« und diese dadurch wieder »eingeräumt«.

### Bur Schärfung des Sprachgefühls.

190) »Besondere Schwierigsteiten machen bem nicht allaus großen, übrigens von jeher sehr musikalisch veranlagten Reger das Erlernen des Besteigens und Reitens des Baukenpferdes, das ein von dem Raiser geschentter, ziemlich großer Schimmel, der mit den Füßen des Paukers gelenkt wird, ist. (Mitteilung einer Berliner Zeitung über den schwarzen Pauster des Leibgardes Jusarens Regiments Arara, eingesandt von Reserendar Rump in Berlin.)

190) Dem nicht allzugroßen, übrigens musikalisch sehr veranslagten Reger macht es besonsbere Schwierigkeiten, das Paustenhserd zu besteigen und zu reiten, einen von dem Raiser gesichenkten ziemlich großen Schimmel, der von dem Pauker mit den Füßen gesenkt wird. Oder: Es ist dies ein ... Schimmel —.

Schlechter Sasbau. Häufung von Formen im Bessall. Don jeher« neben »veranlagt« ist überstüssig. Wahrschein= lich wollte der Berf. sagen, der Neger habe von jeher musitalische Beranlagung gezeigt. Statt »sehr musitalisch versanlagt« besser musitalisch sehr veranlagt«, oder einsacher: er ist sehr musitalisch. Das nachschleppende ist am Schlusse verbient besonderen Tadel.

191) » Das Geburtstagsfind pflegt . . . neben dem anwesfenden Rangältesten zu sissen, also neben unsern . . . Hauptsmann von Steined. Das ist sonst, als ältestem Premier, mein Plag. (Gartenlaube 1899, S. 264, mitgeteilt von Direktor Dr. E. Lohmeyer in Kassel.)

191) Das Geburtstagskind pflegt . . . neben bem Rangsätteften (unter den Anwesenden) zu siten, also neben unserm . . . Hauptmann von Steined. Das ist sonst mein Plat, da ich der älteste Oberleutnant bin. Oder: Dieser Plat sommt sonst mir als ältestem Oberleutnant zu.

Der Wemfall als altestem Premiere ist unmöglich; es müßte heihen: mein Plat als des ältesten Premiers. Aber das klingt hart und gekünstelt. Daß der Rangälteste anwesend sein nuß, wenn das Geburtstagskind neben ihm seinen Plat erhält, ist selbstverständlich. Es soll aber doch wohl ausgedrückt werden, daß er der Rangälteste unter den Anwesenden ist.

192) »Bestellungen aus biesem Ratalog können an uns direkt ober auch durch Bermittlung einer Buchhandlung, die mit Leipzig in Berbindung steht, gerichtet werden. (Aus einer Buchhändleranzeige, mitgeteilt von Direktor Dr. Lohmeher in Rassel.)

192) Beftellungen bei uns felbst ober bei einer mit Leipzig in Berbindung stehenden Buchbandlung.

Sprachrichtig, aber breit und wortreich. Lehrreich ift ber Bergleich mit ber englischen Fassung bieser Mitteilung, bie

auf demselben Drudblatte gleich darauf folgt: Please order directly or through a bookseller doing business with Leipzig. Barum nicht dieselbe Kürze im Deutschen?

### Büderidau.

Sprachreinheit und Unterricht, von Professor Saler; wissenschaftl. Beilage zum Jahresberichte ber R. Realanstalt zu Schwäbisch hall, und

Sprachfünden in der Zoologie, von Dr. C. L. Klunzinger, Prof. a. D. in Stuttgart; Jena, G. Fischer 1902.

Noch immer haben viele Bertreter bes höheren Schulwefens für die Bestrebungen des Sprachvereins nur ein vornehm abweisendes Lächeln; deshalb ist es jedesmal dantbar zu begrüßen,
wenn ein Lehrer dieser Kreife so frisch und mutig, wie dies Dr.
Merian-Genast in der Oftobernummer dieser Zeitschrift getan,
auf das Recht und die Pflicht hinweist, schon die Jugend für
unsere gute Sache zu gewinnen. Es sei mir gestattet, auf zwei
weitere Kundgebungen dieser Art hinzuweisen:

Säzler bespricht in gebankenreicher, auf grundlichen Forschungen beruhender Darlegung zunächst die Geschichte unserer Fremdwörter und widerlegt sodann, teilweise mit glüclichem Spotte, die Gründe, die zu Gunsten dieser Eindringlinge geltend gemacht werden. Weiterhln schildert er, unter Hervorhebung der besonderen Berbienste des N. D. Sprachvereins, die Erfolge, die im Kampse gegen das Frendwörterunwesen schon errungen worden sind, und die Aussachen, die auf diesem Gebiete noch sür die Schule und von der Schule gesöft werden können und sollen. Die Schwierigsteiten, die hierbei zu überwinden sind, werden vom Bersasser einzelnen wie der Bölter bemessen werden muß nach der Wedte einzelnen wie der Bölter bemessen werden muß nach der Größe der hindernisse, die sie zu überwinden hatten, um empozusteigen, so bildet auch die mühsame Arbeit, durch die eine Sprache zur Bolltommenheit vordringt, den höchsten Ruhm der Sprache wie des Boltes.

Dr. Rlungingers Arbeit fteht entschieden auf bem Boben bes Sprachvereins, fofern er auch in miffenschaftlichen Abhand-lungen unnötige Fremdwörter (wie Region und Boftulat) ver= mieben wissen will und falfche oder migverständliche deutsche Bortsbilbungen (d. B. Badzahn statt Badenzahn) rügt. Manchen Biberspruch mirb freilich finden, daß er für die Liertunde in erster Linie Beltwörter (sinternationale Termini technicis) forbert und furze, bezeichnende Ausbrude in den Landessprachen erft in zweiter Linie willfommen heißt. Aber auch die von den fremdsprachigen Ausbrücken handelnden Abschnitte sind vom Geiste des Sprachvereins durchweht und wertvoll für den Rampf gegen bie Fremdwörter: fie zeigen, in welch bent- und finnwidriger Beife oft wiffenschaftliche Ausbrude gebildet und verwendet werben, indem man 1. Borter verschiedener Sprachen gusammen= schweißt und dadurch Anlaß zu Migverständnissen gibt (vgl. secodont, bas icherengahnig beißen foll, für ben Renner bes Brichifchen aber pferchafbnig beifit), 2. Borter mit falicen Enbungen verfieht (Barthenogenie ftatt Barthenogenefis), 3. einen Begriff zweimal (Parthenogenie fiatt Partigenogenesis), 3. einen Begriff zweimal ausdrückt (die Bezahnung der Gürteltiere ist homodont, d. h. gleichzähnig, statt: die Gürteltiere sind homodont), 4. manche Wörter (wie Biologie) in sehr verschiedenen Bedeutungen gestraucht. — Schließlich wird eine Pricupag der künstigen Naturmissenschaft wie eine Pricupag en wortenbeitungslehre wersen von Stoudouwete des Sprachpersins nichts verlangt, wogegen vom Standpuntte bes Sprachvereins nichts zu erinnern mare, weil die Borbereitung für diefe Prufung auch das Berftändnis der Muttersprache in weitgehendem Dage förbern würde.

Lubwigsburg.

Rarl Erbe.

hans Trunt. Bur hebung bes beutichen Sprach= unterrichtes. Beobachtungen und Anregungen. Grag, Leufchner u. Lubensty. VIII u. 141 S. 8°. 1Ingeb. 2 .4.

Ein besonders in Österreich rühmlich bekannter Methodiker und begeisterter Schulmann bietet hier den Lehrern des Deutschen namentlich an der Boltsschule, aber auch in den untern Rlassen von Mittelschulen ein trefsliches Büchlein, das in den Stand dieses Unterrichts in allen seinen Zweigen Einsicht und, wo dieser unbefriedigend ist, Ratschläge zur Besserung gibt. Es ist aus der

Erfahrung erwachsen und durch die Beobachtungen auf einer Schulieise angeregt, über die der Berf. ursprünglich Bericht er-Schulieise angeregt, über die der Berf. ursprünglich Bericht erstatten wollte, und unter Benutung zweier seinerzeit günstig aufgenommenen Einzelichriften Zur Reform des orthographischen Unterrichts und Über Sprachverständnis, dazu mit wirkich umfassender Beherrichung der reichlich ausgemützen und nachgewiesenen Literatur geschrieben. So ist es ein berusener Begweiser geworden. Nachdem in der Einleitung nicht schwarzseherisch, aber offen und ehrlich der nicht allzuhobe Stand des Unterrichtes in der Muttersprache sessgesiellt worden ist, werden im ersten Orittel der Schrift die Ursachen diese Tatsache erörtert und in den letzten zwei die Mittel zur Besserung nachgewiesen. Und wer zu dem Schlüchgelöbnis "Hibebrand sur immer!« nicht zuerst durch Küchwärtelesen, sondern nach wirklichem Durchlesen zuerst durch Rudwartelesen, sondern nach wirtlichem Durchlefen gelangt, der ertennt: Die Schrift ift nicht blog hilbebrandschen, nach Stufe und Landschaft bestimmten Geistes, vorwiegend nur nach Stufe und Landschaft bestimmten Geises, vorwiegend nur anregend; sondern für die Prazis ist sie mehr: überall gelangt sie bis zur Anwendung, bis zur Ausnützung aller in den letzten Jahrzehnten für den Unterricht in der Muttersprache gegebenen beachtenswerten Anregungen, bis zum Zusammenschluß aller seiner Zweige zu einem zu allererst auf dem gesprochenen Worte sußenden und zu größerer Berührung mit dem Leben, zu größerer Selbstätigtett subrenden einheitlichen Betriebe.

Uns im Sprachverein berührt außer ber warmen, flaren und reinen Sprache im besonderen zweierlei angenehm. Das erfte ist venken Spiache im velonweten zweiertet angenegm. Das erste ist die Abweisung der »unbestimmt schillernden« Fremdwörter, z. B. auch bei der Behandlung der Bilder und Figuren; »es ist vom Schüler einer Bürgerschule, heißt es S. 107, nicht zu verlangen, daß er wisse, was eine Metapher . . . set; aber daß ist notzwendig, daß er sie versteht und imstande ist, sie mit andern Borten auszudruden«. Zweitens wurdigt der Berf. nicht nur gelegentlich die Mundart auch als Ausgangspunkt und Mittel gur Forderung bes Berftandniffes ber Spracherscheinungen, sonbern er will anderseits auch alle Mittel, die Lautwiffenschaft nicht ausgeichlossen, dazu nugbar gemacht seben, daß icon im Unterrichte auf eine buhnengemäße Aussprache bewußt hingearbeitet werde. Es ist hart zu lesen und boch wohl zu sehr verallgemeinert, welch weiten Abstand von diesem seinem Joeale er in solcher Beziehung bei seiner Schulreise im Musterschulland Sachsen gefunden

Bedenken gegen Einzelheiten sind mir gekommen S. 98 gegen bie Erklärung des Bedeutungswandels aus Einverständnis des Sprechenden und Hörenden, und S. 12 f. gegen die Regel, daß stets das auf einen vorangestellten Genetiv solgende Hauptwort ebensofehr wie jener zu betonen sei; die Ableitung bes Wortes Gleticher von glatt ift unhaltbar.

Amidau. Theodor Matthias.

Das Deutschtum in Auftralien und Dzeanien. Bon Dr. Emil Jung, ehemaligem Inspettor ber Schulen Gudaustraliens. München, J. F. Lehmanns Berlag, 1902. 85 S. 1,40 .

Es ift wieder einmal ein trauriges Bild fich felbst aufgebenden Deutschtums, das uns in diesem Buche entgegentritt. Das Bewußtsein der Zugehörigkeit ju dem großen alten Bolksfamm schwindet um so mehr, als diese Leute vielfach mit Engländerinnen ober Schottinnen verheiratet find, und fo fommt es, daß bie Rinder icon zu Saufe englisch fprechen und durch die Schule nicht nur englisches Sprechen, auch englisches Denten Die zweile Beneration durchweg beherricht, was auch zu haufe offen zu Tage tritte. Das gilt leiber für die meisten Deutschen Australiens. Rur in vereinzelten Stäbten werden deutsche Zeitungen ermahnt und als Trager des Deutschtums gerühmt, und nur bie und ba wird einmal ein Berein namhaft gemacht, der rein beutsches Gepräge trägt und es sich zur Ausgabe macht, deutsche Sprache und Sitte zu pflegen. Besonders hervorzubeben sind daher die im Wimmern - Distrikte angesiedelten Württemberger, die noch gar fein Englisch gelernt haben. Trop des großen Stromes deutscher Auswanderung, der sich im Lause des vorigen Jahrhunderts nach Auftralien ergoffen hat, und trop bes auch unter auftralifchem bimmel großen Rinberfegens beutscher Familien wird die Bahl der Auftralier deutscher Abstammung und deutschen Dentens und Fühlens nur auf etwa 100000 Seelen gefcatt. Die andern haben ihre gute alte deutsche Abstammung verleugnet!) und sind in die ihnen beffer und iconer icheinende englische Saut geschlüpft.

Obwohl daher nicht zu verkennen ift, daß das deutsche Wesen in Australien wie in allen Landern mit englischer Sprache eine gesicherte Zukunft nur durch stetige Einwanderung aus dem Baterlande haben tann, darf man sich doch dem Gedanken nicht verschließen, »baß es für unfer Boltetum erfprieglicher mare, wenn unfre Muswanderung fich nach Landern richtete, in denen fie weniger Gefahren für ihre Gigenart ausgefest ift als in Ländern englischer Bunge, nach folden, in benen fie nicht als Rulturdunger untergebt, fonbern als lebensfrischer Zweig des alten Stammes fraftig weiter blubt.

Eifenberg (S.= 21.).

Mar Erbe.

Deutsche Literaturgeschichte von Dr. Rarl Stord. Stuttgart, Muth; geh. 5 .4, fein geb. 6 .4.

In zweiter, durchweg bermehrter und verbefferter Auslage ift von einem terndeutschen Manne ein treffliches Silfsmittel er-ichienen, das so recht berufen ist, "Liebe und Bersicndnis für die Muttersprache zu weden, sowie ben Sinn für ihre Reinheit, Richtigteit, Deutlichfeit und Schonheit zu beleben«. Der beutichen Literaturgeschichten gibt es so viele, daß eine neue nur bei sehr großer Ausbehnung wirklich Neues bringen tann, wenn nicht von vornherein der Nachdruck weniger auf die geschichtliche als auf die ästhetische Darstellung gelegt wird. Der als Musit= und Kunst= ästhetische Darstellung gelegt wird. Der als Musit= und Kunstektitser in den weitesten Kreisen genannte Verf, hat eine ausgesprochene Geschichte unseres Schristums geschrieben, in der neben dem Entwicklungsgange besonders die Kenntnis aller sire Geschichten wird. Mit tunlichter Kürze und gewissenhafter Gründslichteit wird. Mit tunlichter Kürze und gewissenhafter Gründslichteit ist Lebendigkeit der Darstellung verdunden. Wir teilen des Bers. Überzeugung, daß bei jeder geschichtlichen Bissenschaft das Wichtigste ist, den inneren Entwicklungsgang der einzelnen Erscheinungen zu kennen. Geschieht dies, wie hier, außerdem in guberer, reiner, begeisserter Sprache, so haben wir doppelten Grund, unseren Lesern dieses Buch nachdrücklicht zu empsehen. Friedenau.

Gunther Saalfeld. Friebenau.

### Zeitungsschau.

Auffage in Beitungen und Beitichriften.

Die beutiche Alamoberei. Bon Chuarb Engel. -Münchener Reueste Nachrichten Nr. 218 vom 12. Juli 1902.

Bährend die Berteidiger ber Fremdwörterei ben Gebrauch der Fremdwörter durch den befannten Scheingrund rechtfertigen, daß es oft feine genau entsprechenden deutschen Börter gebe, tann dieser Grund zweifellos nicht geltend gemacht werden für die Alamoderei, d. h. die Sucht, die Rede durch fremde zusammenhängende Sate ober Rebensarten aufzupupen. Wie geschmaclos Wendungen sind wie: einem on dit zusolge ober die Regierung will dies a tout prix u. dgl., geht recht deutlich hervor, wenn man sich den Eindruck vergegenwärtigt, den ein französischer Verleger durch eine Ausgabe von Diebern Français erweden murbe. Bir Deutschen laffen uns »beutsche Chanfone « gefallen und finden fie wohl gar vornehmer als den rein deutschen Titel. Der Difbrauch murde aber verschwinden, wenn unsere jungen und jungften Schriftsteller ben Grundfat gur Geltung brachten, bag bas Ginftreuen frember Borter ober ganger frember Satteile unter allen Umfifinden fills wibrig ift. Birb der Difbrauch für unmodern erflart, so ift es mit ihm fogleich ju Enbe.

Migbrauchte Sprace, migbrauchte Runftform. Bon Jatob Baffermann. — Die Beit. Wien ben 12. Juli 1902.

Ausgehend von dem Sage, daß »bas Wesen und die Schönheit ber beuischen Profa in der Lebendigkeit und Fülle des Sahes und der organischen, volltommen rhuthmischen Anfügung der Reben-fape bestehte, befampft ber Berfasser bie jog. moderne Schreibmeife, bie die Sate auseinanderhaatt, ohne daß eine folche Zerriffenheit zur Kennzeichnung der geschilderten Berhaltnisse bient. Gine wie große Gefahr die Vernachlässigung des Sasbaues für das deutsche Schristum ist, lehrt ein Blick in unsre neu erschienenen Romane.

<sup>1)</sup> Leider ist über Widerstand der Deutschen in Rlemzig bei Abelaibe gegen bie Umnennung dieses Ortes in Bowell (vgl. Beitschr. 1901, 14) nichts wieber befannt geworben. Str.

In einem von ihnen fand W. auf drei Seiten einunddreißig turze Hauptsäte, von denen nur ein einziger einen schmächtigen Rebenssat mühselig hinter sich herzog. Wohl finden sich auch dei Goethe, dem größten Meister der Prosa, eine Reihe von turzen Säpen hintereinander, aber nur da, wo er besonderst lebendig beschreiben will, und diese Beschreibungen sind dann nicht wie bei vielen unserer Neuen um ihrer selbst willen da, sondern ordnen sich dem Geiste der Dichtung unter.

Wie man in Joland die Fremdwortfrage gelöst hat. Bon Dr. Abeline Rittershaus-Bjarneson. — Reue Büricher Zeitung vom 14. u. 15. Juli 1902.

Es ist sederzeit anziehend und anregend zugleich, sein Bildnis in dem Spiegel eines fremden Bolkes zu schauen. So ist es auch sür und reizvoll und lehrreich, den Kampi des zielbewußten Isländer Bölkchens gegen die Fremdwörter zu beodachten. Der ist offendar sehr erdittert. Nicht immer scheinen die »Berisländischungene glücklich zu sein, und manche von ihnen sällt vielleicht im Laufe der Jahre wieder der Bergessehelt anheim. Aber viele sind bezeichnend und z. T. von poetischer Kraft und von großer Anschaulichkeit. Das Jündholz heißt der Feuerbeißer, die Temperatur die Hischiege, der Altohol der Angreiser, die Amschine Geschicklichkeitswert, der Schississenieur Schissswerkundiger, der Bulkan Feuerberg. Nach der ersten Kanone, die Island besoh und die jedesmal, wenn sie abgeseuert wurde, vor Altersschwäche umsiel, heißt noch jetzt jedes Geschüß Fallbüchse, und volkstümlicher Umdeutung verdanken ihren Ursprung der Schnurrbartwein (Champagner in Anlehnung an Kampa, der Schnurrbart) und die Setelgmasschine (der Stiesel wegen des Anklangs des Wortes Sitvel an Stiasel).

Der Fluch ber Fremdwörter. Bon Dr. J. Ernft Büljing (Bonn). — Tägliche Rundichau vom 15. August 1902.

Eine ergösliche Busammenftellung fallch geschriebener Frembwörter, gesammelt aus Briefen, Zeitungsberichten, Speisesarten u. a.

Baterhaus und Muttersprache. Bon Baul Büge. — Rheinlich-Beitfälische Zeltung vom 21. Juni 1902.

Im Plauberton werben, lofe aneinandergereiht, lateinische Lehnwörter aufgeführt, bie zu bem hause in mehr oder weniger enger Beziehung steben.

Stilfunden in beutichen Gefchaftebriefen. Rheinisch =

Der Berfasser, ein Kausmann, eisert in verständiger Beise gegen eine Reihe von stilistischen Unarten der Geschäftsteute: Bir empfingen Ihr gest. Schreiben (st. wir haben empfangen); antwortlich Ihres gestrigen Schreibens ist die Ware abgesandt; beantwortend Ihr Schreiben; der Angefragte (st. der, nach dem gefragt wird); Ihr Angebot ist eingegangen und bedauere ich (st. und ich bedauer oder doch bedaure ich) u. a. — Es ist erfreulich, wenn die Geschäftswelt selbst sich regt, derartige häßliche Sitzssuden auszumerzen.

Einige englische Ausbrude im Deutschen. Bon Dag Megerfelb. — Die Nation vom 9. Auguft 1902.

Der Aufjat macht einen recht unreisen Einbrud. So weiß sein Berfasser offenbar nicht recht, was er will, wenn er erst in getstreichelnder Darstellung von Sprachserei, d. h. der Nachahmungssucht der Deutschen, spricht und wenige Zeilen später über ogsinnungstüchtige Eiserer spöttelt, die osgar für schwarzsweißerote Ersaswörter Breise ausschreiben. Eines solchen Schuses bedürse die Sprache nicht, wenn sich nur das Land zu schüßen wisse! Die Zusammenstellung der englischen Fremdwörter ist, wie der Bersasser selbst zugabt, ziemlich wahllos. Zuerst werden sportliche Ausdrück zusammengesellt, deren sich jeder Backsich bediene, der etwas auf sich halte (!). Dem körperlichen Berspsügen der Leidesübung wird dann die Kochtunst als ein Berzgnügen sir den Ragen (!!) gegenübergestellt. Darauf wird von der Entstehungsgeschichte des Spisnamens sür den Engländer, John Bull, gehandelt, die Bedeutung des Wortes Gentleman erörtert, der Snob gekennzeichnet und endlich darzetan, das shocking im Englischen nicht schaufig angewandt wird, als man erörtert, der Gnob gekennzeichnet und endlich darzetan, das shocking im Englischen nicht schaud im Deutschen vermuten sollte. Jest gehöre es zu den Wodewörtern, die in jedermanns (?)

Munde seien. Man glaube damit (!) die Heuchelei der Engländer ins Mart zu treffen. Übrigens muß ich gestehen, daß mir durch diesen Ausstruck gentlemanike gedrauchen, wie dem Berfasser des in dieser Zeislichrift besprochenen Aussach der Tägl. Rundschau vom 25. Oktober 1899 (vgl. Ztickr. 1900 Sp. 240), und daß mir derr Meyerseld ebensowenig hat klarmachen können als die Köln. Ztg. vom 13. Wat 1900 Herrn Prof. Dunger (Ztschr. 1900 Sp. 321), was wir eigentlich unter Snob zu verstehen haben.

Eisenberg S.= A. Mag Erbe

Rritische Betrachtungen über bie neue beutsche Rechtsichreibung. — Das Buchgewerbe, Rr. 17 v. 1. Sept. 1902 (aus ber Frankfurter Zeitung).

Einheitliche beutsche Rechtschreibung. Bon Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Schulgenstein. — Deutsche Juriftenzeitung, Rr. 17/18 v. 15. Sept. 1902.

Unter der übergroßen Menge von Aussätzen über die neue Rechtschreibung, soweit sie nicht bloß berichten, können diese beiden als bezeichnend sür den zu Tage getretenen Gegensat der Berurteilung dienen. Der Tadel, der laut geworden ist, die Einwendungen, die man gemacht hat, stüßen sich wesentlich auf zwei Tatsachen, Ubelstände, die nicht geseugnet werden können. Erstens weist auch die neue Schreibung sür manche Laute zwei, drei, wenn mans etwas drückt, vier, süns, sechs Bezeichnungen auf (Dose, Sohn, Moor, — Sauce, Plateau, Bowle), so das im ganzen sür 20 Laute etwa 70 Zeichen vorkommen. Zweitens aber spricht sie sür nieherer Arten von Fällen die Zulässigkeit oder sogar Gleichberechtigung mehrerer Schreibweisen aus. Aber die dei weitem meisten Beurteiler stellen sich auf den Standpunkt Schulkensteins, daß sie, ohne sene Schwächen zu verkennen und ohne einer künftigen, tieser greisenden Weiterentwicklung entgegenzutreten, sich sür jest dessen zu unteidlichen Zersahrenheit Einheit der wernerten schreibung in weitem Umsange. Der Borschlag freilich des letzgenannten Aussachs, der sich zunächst an die Juristen wendet, in den schwachen Fällen zu weiterer Einigung die Schreibweise des Bürgerlichen Geschuches und seiner Redengesetz zu Grunds zu segen, bleibt unannehmbar; denn es ist erweisen (vol. Zeitschr. 1900, Nr. 5, Sp. 136 sf.), daß die Schreibung dieses Buches in sich selbst gennicht übereinstimmt, sondern das widerspruchsvolle Ergebnis der Willkir und des Zusales ist. Schließlich tit mit Freuden selzzussellen, daß die beiden entgegengesetzen Beurteiler sich mit einander und sehr vielen andern in der Besteidung über das Gebot, entbehrliche Fremdwörter zu vermeiden, einträchtig zusammensinden.

#### Aus den Zweigvereinen.

Barmen. In Gemeinschaft mit den hiesigen Ortsgruppen des Allbeutschen Berbandes und der Kolonialgesellschaft veranstaltet unser Zweigverein in diesem Winter sechs deutsche Bortragsabende. Zu dem ersten, der von unserem Bereine ausging, war für den 2. Ottober durch das Entgegenkommen des Gesamtvorstandes der rührige Bortämpfer unserer Bestredungen, Dr. G. Saalfeld, gewonnen worden, der sich augenblicklich auf einer Werbereise am Niederrhein besand. Er sührte uns in vortresslicher, von Herzen kommender und zu Herzen gehender Beise ein Lebensbild Theodor Storms vor und wußte durch den stimmungsvollen Bortrag zahlreicher Gedichte die Zuhörer zu sessen und zu begeistern.

Berlin-Charlotteuburg. In ber ersten Binterversammlung sprach Dr. Karl Stord über Literarisches Leben im jungen Elsaß. Seine Absicht war, die Bewegung des elsässlichen Geistes-lebens der Gegenwart zu erklären und begreislich zu machen. Zu diesem Zwede wies er hin auf den besonders engen Zusammenshang mit den politischen Berhältnissen des Landes. Wichtig war, daß das Elsaß von dem Mutterlande loegetrennt wurde zu einer Zeit größten Tiefstandes im deutschen Geistesleben. Während das Elsaß im Mittelalter an der Blüte des deutschen Lebens seinen vollen Teil gehabt hatte, wurde es nun von dessen Schieflalen geschieden, erlebte auch nicht den Ausschung der Lessingschen Zeit, ohne sich doch zunächst anderseits mit dem französsischen Geiste zu

verbinden. Und als dann die Berschmelzung mit Frankreich seit ber großen Nevolution wirklich eintrat, bedeutete sie den völligen Bruch mit der deutschen Bergangenheit des Landes. Seine eigne Borzeit war und blied dem Elsaß in der Folge tot dis auf unstre Tage. Muttersprache und eigentliches Bollsgeschild war deutsch, und die Gemeinschaft mit Frankreich blied immer zwitterhaft: das war die Ursache der beispielsosen literarischen Unstruckbarfeit des Landes. Die bekannte Wiedervereinigung mit dem Reiche konnte dem Elsaß keine Erinnerung an seine deutsche Borzeit zurückgeben. Ablehaung gegen das Deutschium, auch die hochdeutsche Sprache und gesteigerte Psege des Französischen war die erste Polge davon, und das bedeutete eine Ablösung von allen treidenden Arästen der Zeit. Eingehend schlösung von allen treidenden Arästen der Zeit. Eingehend schlösung von allen treidenden Arästen der Zeit. Eingehend schlösenen kont an seine Person geknührten Dossungen Frankreichs; wie bald darauf der erste, wenn auch unscheindere und von der Landesregerung nicht genügend in acht genommene Kein eines neuen gestitzen Lebens in den Elsassen unschwenzen zu Tage trat, und welche sehr beschwährlte Bedeutung dem elsässischen Aber aus die eigentümliche Stellung der elsässischen Drama, zeigte diesem Stosse und Bordister und vollskümlichen Drama, zeigte diesem Stosse und Bordister und vollskümlichen Drama, zeigte diesem Stosse und das allgemeine deutsche Schriftum anknühren und damit die ersten Schritte zu einer Kustigen, in der Landschaft und seiner Eigenar wurzelnden, aber sürtag war ungemein inhaltreich, zeigte eine seine Beoden achtungsgabe sür die Borgänge der gestiligen Entwildlung eines Landes und gab für die Zustände des Elsaß, die dem Reichsbeutschen vielsach dunkel und unwerständlich sind, ganz überraschen eine Auchs aus Schrift Jung=Elsaß in der Literatur (Berlin, Berlag von E. D. Weper. 1 M sinzuweisen.

Gablonz, Böhmen. Der Zweigverein, der in den ersten Jahren seines Bestehens eine ersreulich rege Tätigseit entsaltete, wurde in dem letzten Zeitraume durch politische Gegenströmungen leider recht gehemmt. Run will der Borstand eine Neubeledung seiner Wirsamteit durch Wiedereinsührung der Sprachabende versuchen, die sich in den 80 er Jahren so guten Besuches erfreuten. Zu diesem Zehrscher er sür den 13. Ottober die Mitglieder der hiesigen Zehrscher zu einer Borbelprechung eingeladen, in welcher Obmann Mück den Zwed der geplanten Zusammenkünste erörterte, durch sie einen Mittelpuntt des geistigen Lebens von Gablonz zu schaffen. Er brachte sodann den Eudenschen Aussach von Gablonz zu schaffen. Er brachte sodann den Eudenschen Aussach von Gablonz zu serlesung und legte auch an einzelnen Beispielen dar, wie der Inhalt unster

Bereinsschrift ausgenust werden sollte.

Zittau. In der Oftobersitung, mit der die regelmäßigen monatichen Winterversammlungen wieder eröffnet wurden, sprach Schulrat Dr. Hanns über die neue deutsche Rechtschreibung. Rach einem geschichtlichen Überblick, in dem die Frage der Rechtschreibung in ihren wichtigsten Entwicklungsssussen und Wende-punkten vom Mittelalter dis auf die Gegenwart beleuchtet wurde, würdigte der Vortragende die Ergebnisse der Junikonserenz des verslossenen Jahres und süberte dann im einzelnen ihre wichtigsten Feststellungen gegenüber der älteren Rechtschreibung und der discher Rechtschreibung auch noch kein in allen Stücken einwandfreies Rechtschreibung auch noch kein in allen Stücken einwandfreies Rechtschreibung auch noch kein in allen Stücken einwandfreies Rechtschreibung die Breeitwilligkeit der Regierungen, die neugeregelte Rechtschreibung nun auch amtlich einzusühren, ein gewaltiger Schritt vorwärts getan.

### Brieftaften.

Herrn J. B...., Zürich. Die in ber Schweiz übliche beutsche Aussprache von »Reglement, Departement« u. ä. (also wie Regiment) und bementsprechend die Mehrzahlbildung»Reglemente« uswift sicher der französischen Aussprache »Reglemang« (nebst Reglemangs), wie sie im Deutschen Reiche vorherricht, vorzuziehen. Aber das Beste ist es doch, diese entbehrlichen Fremdwörter ganz zu vermeiben und durch ehrliche deutsche zu ersehen.

Herrn R. E...., Duisburg. Die Fligungen: sich nehme bich in mein Haus auf und sich nehme dich in meinem Danje auf sind beibe zulätsig, allerdings mit einem Bebeutungsuntersichiede. Nehme ich jemanden sin mein Haus auf, so wird er dadurch ein Angehöriger meines Hauses; nehme ich ihn aber sin meinem Hause auf, so ist er nur mein Gast. Das erste bezeichnet also ein sesteres, dauerndes Berhältnis, das zweite ein loseres, vorübergehendes. Wenn dieser Unterschied auch nicht immer sestgehalten wird, so empsiehlt es sich doch, ihn im Auge zu behalten.

Herrn F. C. . . . , Münster. »Diesseitig« sur » unser« ist eine von den Unarten des Kanzleistils, mit denen sich auch Zeitungsberichterstatter und andere Leute zu schmücken suchen, ohne zu empfinden, wie unnatürlich und gesucht dergleichen ist. »Rachdem er 32 Jahre lang an der Spitze des diesseitigen Freises gestanden«; warum nicht einsach » unsres Kreises«? Oder gar: »Es ist zu den diesseitigen Ohren gesommen«!! Pas klingt freilich amtlicher und würdiger als » uns zu Ohren«! Ubrigens wird auch in unsren Säpen zur Schärsung des Sprachsgesschles« wiederholt auf solche Kanzleiausdrück hingewiesen.

Herrn E..., Hülm. Das Hilfszeitwort »brauchen« barf nicht mit ber bloßen Nennform ohne »zu« verbunden werden. Es ist falsch, zu sagen: »er braucht nicht sommen«; es muß heißen: »er braucht nicht zu sommen.« Landschaftlich (wie es scheint, besonders in Nord» und Mittelbeutschland) wird »zu« vielsach weggelassen, und dieser Gebrauch dringt auch zuweilen in die Schriftsprache ein, kann aber für sie nicht gebilligt werden. Zu erklären ist die Weglassung des »zu« jedensalls aus einer Angleichung von »brauchen« an die übrigen Hüsszeitwörter wie »dürsen, müssen« usw., die sämtlich die Nennsorm ohne »zu« erfordern. Diese Angleichung hat mundartlich sogar die Formenbildung von »brauchen« ergrissen; wie »ich darf, er darf« usw., wird gesagt: »ich brauch, er brauch«, Formen, die natürlich nicht weniger zu verwerfen sind.

Herrn R..., Kannstatt. Die heute vorherrschende Mehrsbeitssorm von » Derzog« ist zweisellos » Herzöge«. Die ältere Form » Herzoge« sindet sich zwar auch noch disweilen, hat aber etwas Altertümelndes an sich. Der sehlende ilmlaut in » Herzogin, herzoglich« ist nicht maßgebend sur erweiteigteit; man vergleiche z. B. » Gäste: gastlich, Gastin«. Für die Mehrbeitessorm hat der ilmslaut größere Bedeutung; daher tritt er hier auch außerhalb der is Stämme häusig ein, z. B. Höse, mhd. hove. Ubrigens ist auch » Herzoge« nicht die ursprüngliche Form, sondern sindet sich erst seit dem 17. Jahrhundert, wo man das Wort start zu beugen ansing. Vordem war es durchweg schwach: des Herzogen, die Herzogen.

Herrn R..., Neuern. Zu Prechel«, das in einem österreichischen Geschichtswerte neben Pranger« als Schandstrase des
18. Jahrhunderts erwähnt wird, können wir Ihnen mitteilen, daß
in dem Bayrlschen Wörterbuche von Schmeller die Vrechesse oder Prechen« (auch der Berchene) angesührt wird als eine
Borrichtung, in welcher Berchenen, die sich gewisse Bergehungen
gegen die Sittenholicen hatten zu Schulden kommen lassen, zur
Strase, der össenlichen Beschämung ausgestellt wurden«. Aus
den Belegstellen geht hervor, daß die Brechen vor der Kirchtür
angebracht zu werden psiegte, und daß vor allem Ehebrecher mit
entblöhten Armen, eine brennende Kerze und eine Rute in den
händen, die Brechen geschlossen« wurden. Die Borrichtung
sichnit im wesentlichen aus eizernen Kungen bestanden zu haben.
Außerdem wird die Prechen aus eizernen Rungen bestanden zu haben.
Außerdem wird die Prechen aus eizernen Rungen bestanden zu haben.
Außerdem wird die Prechen aus eizernen Rungen bestanden zu haben.
Außerdem wird die Prechen aus eizernen Rungen bestanden zu haben.
Außerdem wird die Prechen er Beine« (deim Rädern) = derchichtung
zum Abstoßen, Brechen der Beine« (beim Rädern) = derchichtung
zum Abstoßen, Brechen der Beine« (beim Rädern) = derchichtung
zum Ibstoßen, Brechen der Beine« (beim Rädern) = derchichteilen.
Schweller benkt an die Möglichteit, es auf ein mittellateinisches
brachellus, bracellus (= Armring, vgl. franz. bracelet) zurückzischen, und es wäre dann desselben Ursprungs wie derchenen.
Schweller dat. Dadei ist zu beachten, daß auch deisenen Brechen als
eine Art Bande vorkommen. Doch ist dies unsicher; es kann auch
die Khulichtet mit einer Radbreche (oder auch Flachsbreche) Anslaß zu der Benennung gegeben haben. Dies zu entschelen,
müßte man die Form der Borrichtung genau kennen. Die von
Ihnen angesührte Form der Borrichtung genau kennen. Die von
Ihnen angeführte Form der Borrichtung genau kennen.

Herrn R. ..., Hamburg. Die Einschränkung eines Haupt-wortes durch ein hinzugefügtes als solchere ist dann zuläsing, wenn der Begriff an siche, im Gegensatz zu etwaigen Beziehungen, Begleiterschenungen, Folgen oder dgl., ins Auge gefaßt wird; z. B. der Krieg als solcher ist immer etwas Schredliches, er kann aber für ein Bolt fehr beilfame Folgen haben . Diefer Bufat fann jedoch leicht migbraucht werden und wird tatfachlich oft migbraucht, abnlich wie san siche. In dem von Ihnen angesubrten Sape 3. B. (ober Alfohol als solder ift durchaus tein Rahrftoff.) ist er völlig entbehrlich, ja störend; benn wenn der Altohol durch-aus tein Adhrstoff ist, so wird er es auch nicht durch eine etwaige Berbindung mit andren Stoffen. Will man aber den Begriff be-sonders hervorheben, so geschieht dies besser durch starte Betonung. Beim Rartenspielen tann es nur beißen stechene, nicht stedene. Darauf weist icon das zugehörige hauptwort . Stiche bin. Es liegt hier eine Übertragung des Stechens bei den ritterlichen Rampfspielen (Turnieren) zu Grunde. Ebenfo ift ausftechen« eigentslich aus dem Sattel stechen, dann in übertragenem Sinne besiegen überhaupt, auch im Kartenspiele. Auch ein Faß wird angesstrochen (vgl. Anstich), nicht angestedte, wie vielsach gesagt wird. Bermischungen ber stamms und begriffsverwandten Zeitswörter stechen und ssiedene kommen überhaupt nicht selten vor, zumal in Norddeutschland, wo sie in den Mundarten lautlich zum Teil zusammengefallen sind (stäken); aber in der Schriftsprache Teil Ausammengesalen sino (staken); aber in der Suftsistungesind sie sorgialig auseinanderzuhalten. — » Alatschrots bedeutet: hochrot wie geklatschte Baden. In den Börterbüchern haben wir das Bort vergebens gesucht; aber das Grimmische sührt als thüringisch und sächsisch »klitschrots (im Hennebergischen auch »feuerklitscherots) an mit der Erklärung »hochrot wie geklitische Badens, und »klitschen siecht im Ablane zu »klatschen. indem es einen höheren, helleren Ton als diefes bezeichnet. Benn jedoch eflatschrote, wie es nach Ihrer Mitteilung scheint, besonders in der Berbindung stlatichroter Dobne vortommt, fo burfte bier eine Beeinfluffung durch die Ramen - Rlatichmobn, Rlatich= rofe. faum von der Sand zu weisen fein. Diese Bezeichnungen aber verbantt die Blume bem befannten Spiele ber Rinber, welche bie Blumenblatter gur Erzeugung eines flatichenben Geraufches permenden.

herrn R. M. . . . Bitterfeld. » Berfnufen « (biefe Schreibung ift besser als voerknußenes bedeutet eigentlich so viel wie voerkauene, dann sinnerlich verarbeitene, wie ja auch sperdauene in ähnlicher Weise übertragen gebraucht wird. Das einsache sknusene aben icheint heute nur noch in Schlesien erhalten zu sein; aber ein stnaufen = nagen liegt auch bem Haubtworte & Rnaufer zu Grunde. Dazu ftellt fich noch bie in Holftein übliche Ableitung stnufeine = oft und viel effen, fowie bas fchweizerifche stnau-feine = mit Behagen in fleinen Biffen effen. - sunterfotige ift abzuleiten von einem allerdings feltenen . Rote . Gefdwür. Bon den zahlreichen Formen, unter denen das Wort erscheint (unter-tödig — kutig — kutig — kittig — kettig), ist die oben gebrauchte die verbreitetste. Da »Köte« nicht mehr üblich ist, liegt für das Sprachbewußtsein eine Anlehnung an bas unverwandte skote nabe. — Uber bas in ber Bitterfelber Gegend gebrauchte Wort »bammfeichte (bammfeuchte) « ober »bampffeuchte « in Ausbruden wie: »er machte sich d. « (= er nahm schleunigst Reihaus) vermögen wir nichts Sicheres beizubringen. Auch Bruns führt in den Bolks-wörtern der Provinz Sachsen (Ostteil) die Redensart an: »mach dich dampsseichte « = mach dich dampsseichte « = mach dich dinn, geh weg. Bielleicht weiß ein freundlicher Lefer Rat.

herrn A. Bl. ..., Banne. Es ist unbedingt beffer, von den shohenzoller(i)fden« Fürsten zu sprechen als von den shohenzollern= Denn abgesehen von ber haglichen Mitlauthaufung in ber letten Form ift bas n in » hohenzollern « fein Bestandteil bes Namens, sondern nur eine Beugungsendung, und diese wird nach alter guter Beife in die Ableitungen nicht mit übernommen. Dan jagt doch auch nur shohenstaufische und nicht shohenstaufensche oder shohenstaufnisch . Sobenzollernich ware, mit Dito Schröder ju sprechen, »papieren«. — »Beet=hoven« ift, der offenbaren Ableitung des Bortes entsprechend, grade so zu trennen wie etwa »Rat=haus« u. ä. — Berhältnis= oder Zeitwörter, die mit dem 3. und 4. Falle verbunden werden, sdappelfällige zu nennen, ist sicher erlaubt. Doch wird man im allgemeinen gut tun, mit solchen Beiterbildungen etwas zurückhaltend zu sein, bis sich die zu Grunde liegenden Berdeutschungen (hier also sfall - Casus) völlig durchgeset haben. — Warum soll man sagen sdie Fränzein Damen.? Man sollte sich sreuen, daß das Wort »Damen. auch bei größter Söflichkeit ben ichwülftigen Bulat » Fräulein « entbehren tann, einen Zusat, ber sonst allerdings (»Ihre Fraulein Tochter usw.) nicht ohne Anstoh weggelassen werden tann. Bollen Sie ein übriges tun, fo fagen Sie: Die geehrten Damene. - Bur die richtige Musiprache empfehlen wir Ihnen: Bietor, Die Ausiprache bes Schriftbeutichen.

Frau A. v. B. ..., Schönwerber, und herrn B. R. ..., Roftod. Die mundartliche Berbindung sich freuen zu ... ist viel weiter verbreitet, als im Brieftaften Sp. 230 der Rr. 7/8 angenommen wurde. Rach Ihren wichtigen. aber vereinzelt gebliebenen Mitteilungen, die den besten Dant verdienen, sagt man in einer in Oldenburg auch in Macklenburg und Nammen und so außer in Oldenburg auch in Mecklenburg und Kommern und zwar, wie betont wird, ganz allgemein. Auch die Sanderssiche Beschräntung auf Zukünstiges wird, wenigstens für Mecklenburg, nicht bestätigt. Dort kann man es so anwenden und sagen: "Ich nicht bestangt. Wort tann man es so anwenden und sagen: \*Sch freue mich sehr zu ber Reise«, häusiger aber bezieht man's auf Gegenwärtiges, so besonders bei Geschenken: \*Ju der Festung hat sich der Junge am meisen gefreut, die Virn freut sich zu der Puppe«. Auch für Pommern wird \*Ich freue mich zu Weihenachten, zu morgen« als üblich bezeichnet, als besonders beliebt aber: \*Ich freue mich zu ihm, zu seiner Ankunst, zu seinem Besuch« usw., und es wird bemerkt, daß der Lusdruck \*Ich habemich zu ihm gesteut« zugleich auf und über seine Ankunste des sones möhrend \*Ich besones möhrend \*Ich dabe mich auf ihm gesteut« nach Enttäuschung jage, während >3ch habe mich auf ihn gefreut< nach Enttäuschung klingen würde. Her scheint es also boch eher so — die geehrte Einsenderin spricht sich darüber nicht aus — als ob man bei Anwendung des >zu< den Standpunkt vor dem Ereignis einnähme, alfo wie Sanders will. Unfer unermudlicher Mitarbeiter, herr Dr. Q. Scheffler, der ben Ausbrud ebenfalls aus hamburg und von der untern Aller (Rethem) fennt, glaubt beobachtet zu haben, daß ben Gebrauch in jünglier Zeit häufiger geworden sei; er verweist auf die Vorliebe des Niederdeutschen für zus überhaupt, so zut, freundlich usw. sein zu einem«, wo sonst zegen« gesagt wird. Diese Beobachtung wird bestätigt, wenn man mit den hier mitzgeteilten Angaben die dürftigen Spuren vergleicht, die (s. den Brieffasten Sp. 230) Sanders zusammengesucht hat. Übrigens greist auch die Fügung sgut, freundlich zu jemands bereits in Mittelsbeutschland um sich. Im Sörn Uhls von Gustav Frensen sind, ich spreuen zus nicht, wohl aber S. 482 die Wendung: »Froh bin ich dazus (sür »darübers).

Stammtifch in Marienburg. Mit berechtigtem Berbruß hat man in ber Stadt bes beutichen Orbens bie Brobchen einer freilich noch immer nicht ungewöhnlichen taufmannischen Ausländerei bemertt, die befanntlich überall im Ausland, gang besonders aber in englischen Augen, bem beutschen Ansehen fo ichablich ift. Zwischen ein paar hundert deutschen Anzeigen eines Blattes der samburger Nachrichten findet sich nämlich auch diese: Hear the Pianola v play Thein, Hof-Pianoforte-Fabrik, Kirchenallee 33. Dag es ein hoflieferant, doch wohl eines beutschen Fürsten ift, ber fich auf diefe Beife bem Auslande angenehm zu machen meint, fteigert noch den unangenehmen Eindrud. Aber was bem einen recht, ist dem andern billig, und so darf hier auch die zweite Anzeige der Art in demselben Blatte nicht verschwiegen werden, bie Ihnen unter ber Masse entgangen ist: I seek a young lady of good samily au pair. Frau Reg.-Assessor Wedemeyer. Harburg a. E. — Unter allen gefitteten Bölfern ber Erbe tennen nur Deutsche die unnatürliche Eigentumlichleit, sich burch Annahme fremder Art und Sprache, wo dazu gar teine Rotwendigkeit vor-

liegt, gehoben zu fühlen.

herrn Dr. 3. M. . . , Demmingen. Gine ftilgemage Speifetarte fur Oberammergauer Bauern, mit ber Gie uns befannt machen: Biscottensuppe, Turbots gebaden, Sauce remou-lade, Rostboeus garnirt, Boulards, Salat, Compot, Himbeer-Gefrornes, Eis, Waffeln, Kuje, Butter, Dessert, findet sich in einer haarfleinen Schilberung der » hochzeit des Chriftus = Lang. einer haarkleinen Schilberung der » Hochzeit des Christus Lang«, einem wahren Kunstwerke von Geschmadlosigkeit, Sühichkeit und Ausbauschung, die die Minchener Reuesten Rachrichten in Kr. 398 vom 29. Aug. der Welt beschert haben. »Das sanste Gesichtchen unsres lieben, durch sein Brautlied unvergestichen Genius Mathibe Ruh, das frommschöne Jünglingsantlit unsres Anton Lang — wem bleibt es nicht im Gedächtnis, wie es sich in kindlicher Demut vor Mutter und Bater neigte, lesterer im undewußten Ausdruck wieder ganz ein Christus!« Dazwischen schimmert dann ein Brautkleid aus »Liberth Sill« und Geschenke der Miß Milner und Misses Lloyd, auch die bescheidene Liebenswürdigkeit eines extra zur Hochzeit gekommenen Mr. Blyth. Ungern versagt man sich, ausssührlichere Proben dieses Misbrauchs deutschere Sprache zu geben, denn das ist im Grunde so ein Schreibewerk. Wer nicht reizdar ist, namentlich auch nicht gegen die stumpse Achtlosigkeit, mit der darin das Heilige gestreist wird, der kann an dem Prachtskild sich höchlich ergößen. Den guten Oberammergauer Teilnehmern an dem Mahle, dei dem aus Rücksicht auf die verschiedenartigen Gestichten abgewichen war, ist gewiß die schöne Speisekarte vorzügslich verständlich gewienen. Ob ihnen auch der Unterschied zwischen Sis und Gestorem und Sinn und Wesen der Sauco remoulade ausgegangen sein mag?

Herrn Sp. . . . , Waldhambach. Die in der Straßburger Post vom Lande« gegebene Anregung, daß die Behörden sich im Schriftverkehr mit dem gewöhnlichen Manne mit größter Vorsicht nur allgemein versändlicher Ausdrücke bedienen sollten, ist jedensfalls sehr beachtenswert. Gewiß wird die gesorderte Rücksicht je nach Landichast und Bevölkerungsart verschieden sein, und gerade die im Reichslande bedenklichen Ausdrücke würden anderswo vielleicht nicht so unangenehme Misverständnisse verursachen, wie dort von »erwidern« sür »antworten« und »umgehend» sür sssort« erzählt ist. Indes die Tatsache, daß schrisgemäße, aber nicht volkstümtliche Worte und Bendungen in amtlichen Schristsüpen Schaden stiften Können, bleibt lehreich sür alle Landschaften. Und die breitzhurige Warnungstasel: »Halt, wenn das Alarmsignal ertönt oder die Unnäherung eines Fahrzeuges anderweitig erkennbar wird« gibt's mit noch einigen §s. verdrämt auch außerhalb des Reichslandes; ihr Wortlaut ist gewiß das Ergebnis juristischer Borsicht und Überlegung, aber er liegt im Esch und anderswo der Sprechweise und Auffassung des gemeinen Mannes sern, sür den, wie Sie vorschlagen, ein kurzes: »Halt, wenn ein Zug kommt!« oder »Auspassen! Zug kommt!« gewiß wirssamer, also zweckmäßiger sein würde.

Herrn Ref. L..., Bonn. Der Bonner Generalanzeiger hält sich über das neue Fremdwort Automobil-Garage auf, um das die Stadt Bonn reicher geworden, seitdem es an öffentlicher Landsstraße auf mächtigen Schilde angebracht sei. Ein deutsches Bort Schuppen oder Stall hätte sich besser auch von jedermann verstanden worden. Ja, was denkt sich denn der gute Bonner! Ein rechter Jez will gerade nicht von jeders mann verstanden werden, sondern seine Sprache haben. Schade, daß das weiland Belociped nicht mehr vorhanden ist, sonst würde gewiß die Neuerung bald nachgeahmt und der unedle "Radstall- surz und gut Belocipedgarage benannt werden. Übrigens ist die Keisendahnwesen gebörige Jachwort garage wirklich in den Fremdwörterbüchern noch nicht verzeichnet; wer aber in seinem Sachs nachschlägt, sindet, daß die neue Anwendung obendrein vertehrt ist.

herrn F. 28. . . . , Freiburg. Almosengeben armet nicht, Rirchengeben faumet nicht, Bagenschmieren hindert nicht, Gottes Bort truget nicht. und ahnlich lautet ein alt überliefertes und weit verbreiteres Sprichwort. Rach Zincgref hat's 3. B. Bhillipp Melanchthon im Munde geführt. Benn auch fonst das Zeitwort armen im Sinne bes mittelhochbeuischen ermen, b. h. arm machen, taum noch vorkommt, ist also doch die Bemangelung des Sates Almosengeben armet nicht. in dem Aussätzen der Boss. Atg. Ar. 456 vom 29. Sept. » Deutsche Sprachlehre in Ungarn. nicht ganz begründet. Aber die dort noch mitgeteilten heiteren Proben aus ber . Deutichen Sprachlehre« des Direktors einer (höheren) Madchen= schule in Djenpest, eines Herrn Janos Oldal, sind um so schlagen= bere Beweise für die Dürftigteit der Sprachfenntnis und bes Berftandes, mit der die Madjaren den deutschen Unterricht betreiben, wo er nicht wie in ben Bo tofchulen gang seliminiert. ift. Die Urt Schulen, für die das jammerliche Buch bestimmt ift, widmen bem beutschen Unterricht nur eine einzige Stunde in ber Boche — glüdlicherweise, wie die Boff. Big. richtig bemerkt, weil, wenn die Rinder mehr folder Stunden bekamen, leicht die armen hirntaften gang in die Brilche geben tonnten. Die ein-gestandene Erbarmlichkeit bes grundfaglich nur von Stodmadjaren erteilten beutschen Sprachunterrichts ift auch mit für seine Beseitigung aus den Boltsichulen gestend gemacht worden, und als
Beispiel dafür hat ein Mitglied des Prüsung-ausschusses in der entscheidenden Sigung, über die in der vorigen Rummer der Benicht. Ep. 287 berichtet worben ift, behaglich ein Beschichtchen erzihlt. Ein Billfling gab auf die Frage nach dem Geschlecht

bes beutschen Bortes Pferd die Antwort: »Ist Hengst der Pferd, ist Stute die Pierd«. Der gewandte Madiar wird gewiß das erwünschte Reisezeugnis zum Besuche der Universität erhalten haben. Gott segne seine Studia!

Heiteres. In den Postgebäuden von Graz und Marburg a. D. sind seit turzem Taseln angebracht worden mit einem Rauchsverbote solgenden wohlbedachten und wohlgelungenen Bortlautes: Es wolle sich gefälligst des Tabakrauchens enthalten werden«. »Korl«, sagte bekanntlich einst der liebe alte Onkel Bräsig zu seinem Freunde Hawermann, sim Stil war ich Dir immer über«. Dem hössichen österreichischen Postbeamten würde das niemand zu sagen wagen.

### Beschäftlicher Teil.

Herr Gymnasialoberlehrer a. D. Dr. Saalfelb hat auf einer mit Borträgen verbundenen Werbereise in Rheinlands Beststalen fünf nene Zweigbereine in Leben gerusen in Düren (mit vorsläufig 46 Mitgliedern), Gelsenkirchen (20), Münchenschlads bach (25), Rhendt (31), Ruhrort (30).

Die Zweigbereine und unmittelbaren Mitglieber bes Allg. Deutschen Sprachvereins, die mit ihren Beiträgen für 1902 noch im Midstande sind, werden ersucht, diese möglichst balb an unfren Schahmeister, herrn Berlagsbuchhändler F. Bergsgold, Berlin W30, Mohstraße 78, einzusenden.

Bei allen unsern Abstimmungen, auch bei ben anfangs Dezember stattfindenden Bahlen zum Gesamtvorstande wird die Anzahl ber berechtigten Stimmen jedes Zweigvereins auf Grund ber bis zur Zeit der Stimmabgabe für das laufende Jahr an den Schatzmeister eingezahlten Mitgliederbeiträge sestgestellt.

Die Borftande der Zweigvereine find bereits durch besonderes Rundschreiben hierauf ausmerksam gemacht worden. Die Stimmenszahlen der einzelnen Zweigvereine werden mit den Wahlergebnissen in üblicher Weise veröffentlicht.

D. Sarragin, Borfigenber.

### Die Wissenschaftlichen Beihefte

zur Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Rr. 1 bis 21 — mit Ausnahme des vergriffenen Heftes Rr. 9 —, sind alle zu demselben Preise von je 30 Pfg. zu beziehen.

Empfohlen merben:

### Briefbogen

mit dem Bahlipruche des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stud, posifrei: 1,30 .....

Ferner

### Die deutsche Canzkarte,

von ber bisher 38 000 Abbrude unentgeltlich verteilt wurben; bie Bujenbung geschieht toftenlos.

### Tennistafeln

auf Bappe gezogen, gegen Bitterungseinfluß auf beiben Geiten gefirnift und jum Aufbangen eingerichtet, pofifrei jum herstellungspreife bon 1 ...

Die gleichen Zafeln unaufgezogen toftenlos.

Die Geschäftsstelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W30, Mopstraße 78.



### arter Loden

ad aur. aur. Allik ant incluie oden sex i.55 A., leden sex 3 A sr. \*\* 2 A is Hewes rs, Nov. St. S

70

### Bad Salzschlirf Benifici

Rheumatismus, Steinleiden. In Hall Servagen, ten Baden, ein Heft Bretifeiter Finger ther errors Hellerfolge covies the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se

### Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung

sehanteit is seiner Monatmehrift "Reform" eingehend alle Fragen oer Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und Sehristgattung. Sein Hauptziel ist, durch möglichste Abwhalfung aller Folgewidrigkeiten die deutsche Rechtschreibung für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Beseitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssigen Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. -Jahresbeitrag 2 A. - Probenummern. Flugtlätter usw. frei durch die

Geschäftsstelle D. Soltau in Norden.

# as literarische

Kaldmonatsschrift für Literaturfreunde.

herausgeber: Berlag: Dr. Josef Ettlinger. Berlin. F. Fontane & Co.

. Jest, wo das Literariiche Echo taum noch im Zeitidriften : Etat bes Literaturfreundes fehlen burfte, fragt man sich immer wieder, wie es nur möglich war, daß ein solches Unternehmen nicht ichon seit Jahrzehnten ins Leben gerufen wurde . . . Man tann sich es ichon nach dreifährigem Bestehen überhaupt nicht mehr wegbenten. (Bhein.-Weff. 3tg.)

Eine ausgezeichnete Zeitschrift . . . febr feinsinnig und gewiffenhaft geleitet . . . . (Chriftliche Welt.)

· Ter einiamite Menich tann alio vermöge bes Litterariichen Chos alle 14 Tage genau erfahren, mas gerade in ber literariiden Belt vor fich geht. Das ift die Bedeutung biefer einzigartigen Salbmonatsichrift, die wir unsern Lefern hiermit warm empfehlen. (Der gund, Bern.)

Uierteljährlich (Bet unmittelbaver Infendung Probenummern 4 Mark. Infant 4.78, Austand 5.4.) kostenlos.

### Tatein und Deutsch.

En Beirg sen seigenissen Anthen istern Schuminken von Prof. Albert Seinige Berl von Bur Tenricke. Einis i. E. Hillefvendes Berlogisvaddendlung. 80 E. gr. 5% gel. 1.76 A.

### DIE UMSCHAU

Carrencer there has Pomesteering too Bewesteres LER WISSENSCHAFT, TECHNIK, LITERATUR TOD KENNE in parkenden Anfaitzen.

Hartich 52 Numera. Mit vielen Abildangen. 132 Preis vierteljährlich 3.A.

Die Umschau zählt nur die hervorragendsten Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

kenammer darch jede Buchkandlung, sowie den Verlag Heis Beckkeld, Frankfurt a. M., Newe Kräme 13 21.

Societ if eridienen:

## Deutscher

Liederbuch für Sprachvereine.

Bur Krittige bei Thomer Bueigneicht unb mit Unterhi berit des Benytwertend des Klasmeinen Deutsten Bunde

Dr. gernhart Magbern.

In Selbswerlage bes Dentichen Sprachvereines zu Diern. Le bezieben dard E. J. Schwartz, Budbendung in Chare. Labenpreis im Budhanbel 50 Big.

har Minglieber bes Sprachvereins bei Sammeliebelangen bund die Geldhindiliere der Jusiper von E. F. Edwarth in Thomas von Operaer Fusipe

### Smpfehlenswerte Bager.

5. Fremdwörterbücher u. Ferdentichungswörterbücher. Saaifeld, Gunther A., fremd- und Berdentschungsworter-buch. Eine untaffende Sammlung von Fremduschern mit aneführtichen Berdeunichungen und iprachtien Ableitungen nebit geschichtlicher Einleitung. Berlin, D. Sechagens Berlag. 1839. VI. 478 &. 6 A., geb. 7,50 A.

Sanders, Daniel, Berdentschungswörterbuch. Leipzig, C. Bigand. 1884. XII, 255 S. geb. 6 A.

— Fremdwörterbuch. 2 Banbe. 2. Anfl. Leipzig, C. Bigand.

1891. XVI, 730 n. 616 S. geb. 15 .4.

Sarragin, Gits, Berdentschungemerterbud. 2. Muil. Berlin, B. Ernit & Coin. 1889. XXI. 293 C. 5.4, geb. 6.4.

Verdentschungsbucher des 3. D. Sprachvereins.

I. Die Speisekarte (4. verbefferte Auflage 0,60 .4).

Ber handel (3. Auflage) 0,60 .A.

Bas hansliche und gefellichaftliche Leben. Bur Beit Ш. vergriffen.

IV. Das dentsche Namenbüchlein (2. Auflage 0,50 A).

V. Die Amtssprache 28. bis 32. Tausend (0,80 A).

VI. Das Berg- und Hüttenwesen (0,50 A).

VII. Die Schule. Ericheint nächstens in neuer Bearbeitung.

III. Die Scilkunde (3. Auflage 0,60 A). VII.

VШ.

Conkunt, gahnenwefen und Cany (0,60 .4).

Briefe und Bufenbungen für bie Bereineleitung fenb is richten an ben Borfigenben,

Gehelmen Cherbaurat Cito Carragin, Berlin-Friebenan, Patierallee 117.

Gelbienbungen und Beitritiserflärungen ifdhilider Beitrag 3 Mart wofür die Zeitichrift und sonftige Druckfeiften bes Bereins geliefert werben) an bie Geschäftstelle 3. h. bes Schapmeibers,
Berlagsbuchhindler Ferdinand Berggold in Berlin W30,
Mopfinge 78.

Briefe und Bufenbungen für die Reitichrift an ben hexansgeber, Oberlehrer Dr. Obfar Streicher, in Berlin NWS2, Paniftraße 10, für die Biffenichaftlichen Beiheite an Brofeffor Dr. Paul Pietich in Berlin W30, Mohnige 12, für das Berbeamt an Cheriehrer a. D. Dr. Ganther Gaalfeld, Berlin-Friedenn, Sponfolgftraße 11.

೦೮೯೦೬/



# Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

## Begründet von Serman Riegel

3m Auftrage des Vorftandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Zeitschrift erscheint jahrlich zwölfmal, zu Ansang jedes Monats und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Sahung 24).

Die Zeitschrift tann auch burch ben Buchhandel ober bie Boft für 3 2 ichrlich bezogen werben.

Inhalt: Berschwommenheit der Fremdwörter. Bon Oberlehrer Karl Gomolinsky. — Der Allgemeine Deutsche Sprachverein und die preußische Boldsschule. Bon Kreisschulinspeltor Dornheckter. — Deutsche Fechtlunst. Bon Hauptmann Kr. — Einiges über Schupmarken. Bon Dr. Gustav Rauter. — Der Grundlehrplan der Berliner Gemeindeschule. Bon Lehrer Johannes Moegelin. — Kleine Mitteilungen. — Zur Schärfung des Sprachgesühls. — Bücherschau. — Beitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieffasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

#### Derschwommenbeit der Fremdwörter.

Man braucht nicht fo weit zu geben, wie herr Frante in feinem Aussage ber Rr. 12 des 16. Jahrganges dieser Zeitschrift Dezember 1901 (Fremdwörtermigbrauch in erziehungstundlichen Schriften), immer fann man ber Meinung fein, bag ber über= triebene Gebrauch der Fremdwörter nicht nur eine Geringschatzung ber beutichen Sprache barftellt, fonbern auch Bequemlichteit und Rachläffigfeit und oft genug Unflarheit und Salbheit bes Dentens verrat und beforbert. Jeber tann an fich die Erfebrung machen, wie leicht er in der heutigen Beit der Schlage and Rrembwörter, ber Gekawind- und Maffenichreiberei, ber nippenden Bielfeitigfeit geneigt ift, bei mundlicher und ichrift= licher Erörterung einer Frage nach bem Fremb= ober Schlag= worte mit seinem oft verschwommenen Begriffsinhalte zu greifen, weil ihm das deutsche Wort, der deutsche Ausdrud, der scharf und bestimmt das Kind beim rechten Ramen nennt, fehlt. 11nb er fehlt oft, weil die helle, flare, lebendige Borftellung von bem, was ausgesprochen werben foll, nicht vorhanden ift. Borter, Borter, frember und eigener Junge, Schall, flingen= bes Erg - es ift mit ihnen wie mit bequemer, abgegriffener Scheidemunge, die unbesehen und ungepruft von hand zu hand geht, ba weber bem Geber noch bem Empfanger an beutlichem Gepräge etwas liegt. Biel, alles schnell und flüchtig lefen, keine Beit noch Luft gur Befinnung - es gebort icon eine giemliche Selbstgucht bagu, bem Strome bes einstürmenden Lefestoffes gu wiberftehen und fich ju zwingen, weniger aber besonnener zu lesen und auf bas Lob, über alles unterrichtet gu fein, zu verzichten. Die halben, bammernden Borftellungen muffen in dem garenden Birrwarr und Biberftreite ber Meinungen auf vielen Gebieten eine notwendige Folge biefer Schnellarbeit fein, und wie beißt es boch: benn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein - Fremdwort gur rechten Zeit sich ein. Dan mache einmal den Bersuch und gebe sich selbst bei jedem sich aufdrängenden Fremdworte Rechenschaft von bem, mas bamit gefagt werben foll: man tann gang bubice Erfahrungen machen. Irgend ein beltebiges Schlagwort auf =ismus oder =ift oder =ifch oder =iv ober nur ein Bort wie objettiv, subjettiv, materiell, 3dee, 3bealismus tann ber Brufftein für die Rlarheit unserer Borftellungen werden und für unfere Genügfamteit ober auch unfer Drüberhinfprechen und

sichreiben. Danchmal fällt einem jene Stelle aus ber Bilbelmine Buchholz ein, wo die Buchholzen in ihrer Bigbegierde einem, ber es wiffen muß, die Frage ftellt: » Sagen Sie, was ift eigentlich bas Ibeal? — Das wissen Sie nicht? — Rein. — Run, bas Ibeal ist . . . mein Gott, Sie muffen boch wissen, mas bas 3beal ist. – Aber nein. — Richts kann einfacher sein. Also das Ideal ift, ober vielmehr das Ibeale ift . . . aber daß Sie das nicht wissen! Lächerlich! — Man weiter. — Das 3beal als Gegensas jum Realen ift die objettiv gebachte Ibee, jum Exempel bas Sublime im Menichlichen ober vice versa beziehungsweise die ästhetische Berreption des Stoffes . . . . Ach was, Sie wiffen es ja recht gut, was ideal ist. - Lönnen Sie das nämliche nicht auf beutsch sagen? — Das war ja deutsch. — Go? Ra ja.« Das ist natürlich lustige Übertreibung. — Die Sprache, fchriftlich und mundlich, ift der Ausbrud und Spiegel des Dentens. Es ift nicht anders: Gut beutsch und Rlarheit bes Denkens find - foll ich fcreiben Korrelate, ober Bechfelbegriffe? -Alfo zwei Dinge, die fich entsprechen und ergangen. Biel Frembwörter - viel Unbestimmtheit ber Borftellung ebenfo. Bermelbung ber Fremdwörter zeigt einen scharf und genau arbeis tenden und wohldisziplinierten — ja fo, alfo wohlgeschulten Geift, bem es um forgfältige Bagung zu tun ift, und bas Bestreben, fie ju vermeiben, ift eine vortreffliche Disziplin, alfo Bucht, Ubung, Schulung bes Berftanbes. In ber Biffenfcaft wirb es sicher nicht angehen, so manches Wort auf sie sit siert sterung =ierend =tät =istisch zu bannen, benn sie bedarf der Fachausdruce, Fachwörter, Runftwörter uim. Doch wurden bei ftrengerer Aufmertfamteit oftmals Runft und Gefchmad ber Darftellung nur gewinnen, die flarende Einwirtung auf weitere Lefertreife verstärft werben, und wenn auch hie und ba folch ein wissenschaft= liches Mantelftud fiele, fo brauchte boch nicht immer ber herzog, bie Biffenschaft, auch zu fallen, fie murbe im einfacheren Gewande, wenn es auch icon ein alteres Saustleib von beutichem Bufchnitte mare, nur vertrauter werben. Doch ber Gebante foll bier nicht weiter verfolgt werden. Bor mir liegt ein fonft guter und nicht gebantenarmer Auffat in einer großeren Zeitung. Es ift Rufall, bag es gerade ber ift; mancher andere, ben man griffe, tonnte vielleicht gu benfelben Bedanten Anlag geben. Er handelt über Englands Machtstellung. Bon leicht zu vermeibenden und zu verdeutschenden Bortern und Musbruden foll abgeseben werben, also von: indivi-

buell, Individuum, Bollpringip; gu Beiten ber Rrifis (Gefahr, Berwidlung, Rot, Erschütterung, in bedeutungsvollen, schweren, entscheibungsvollen, bebenklichen Beiten); ein aktionsbereiter Arm (tat=, fclagbereit, frei, ungehindert, ungefcwacht), Dittelmeer= position; stereotype Phrase (oft, immer wiedertehrendes, beliebtes, gern gebrauchtes, gebankenlos nachgebetetes Bort, Ausbrud, Redewendung); populare (verbreitete, landläufige, gewöhnliche, all= gemein gehegte, beliebte) Anschauung; Dezennien; vorübergehender Effett; bas Gewitter reguliert vieles (regelt, gleicht aus, flart, bringt ins Gleichgewicht, wirft befreienb); Charafterqualitäten (Eigenschaften, Eigentumlichteiten, Gigenheiten, Rabiafeiten. Rrafte, Tugenben, Tuchtigfeit, Geift, Art) eines Bolles; Frankreich ist burch seine Niederlage von 1870-71 nicht begrabiert (entehrt, geschwächt, gesunten, binabgebrückt, niebergeworfen, bat nicht feine Machtstellung, Bedeutung, Rraft, fein Unfeben, feine Beltung verloren, eingebüßt). Alfo bavon foll nicht gesprochen werben, boch wird man auch fo schon wohl sagen burfen, daß gegenüber ben Frembwörtern, die boch oft nur abstratte, also wohl blaffe, graue, ichattenhafte, huichende, nebelige, allgemeine, Rlacen = und Umrigvorftellungen in uns erzeugen, die beutiche Sprache Erfatwendungen genügend bietet, die immer eine beftimmte Ceite bes Begriffes betonen und uns befähigen, diefe in jebem Falle burch einen genau entsprechenden Ausbrud zu beden, und welche, wenn fie öfter und im Bechfel wiederkehren, burch bie ihnen anhaftenden oder zu Grunde liegenden fontreten, alfo wohl greifbaren, gegenständlichen, farbreichen, malerijchen, lebenbigen Borftellungen von Einzelheiten geeignet find, Rlang und Farbe und Licht und Lebensatem in die Darftellung zu bringen. Doch nun zu einigen anderen Bendungen. Dein Landheer in tontinentalem Bedürfnis braucht England nicht. « Bas heißt bas: sin fontinentalem Beburfnis.? Benn es bebeuten foll: ein Landheer, wie es fur die Geftlandmachte Bedurfnis oder not= wendig ift, ober: ein Landheer wie eine Festlandmacht ober in ber Stärte ober entsprechend bem Beburfniffe einer Festlandmacht — und bas foll es ja heißen — so ware bas sicherlich nicht weniger verständlich. Anderswo steht: »Es ist ber Bersuch, die harte, aber zweddienliche Staatsraifon, wie fie uns von Bismard gelehrt ift, auf ben britischen Staatsförper zu pfropfen. Staatsraifon ift Anichauung, Auffassung bom Bejen bes Staates, feinen Er= forderniffen, Dafeins=, Beftandbedingungen. Rann man benn die nun auf einen Rorper pfropfen? Es foll mohl heißen: bie harte, aber zwedbienliche Staatsauffasjung auf britische Staats= verhältniffe, auf ben britifchen Staat zu übertragen ober fünftlich ober tunftvoll zu übertragen. Beiter. . ilbergang vom tolonialen Föberalismus jum Imperialismus. . Bieber folche huschenbe Schatten, untlare Begriffsumriffe. Aber wer rat mit? Jeber Gebilbete, ber bas lieft, findet ja fein bedeutendes Sindernis, er lieft schnell weiter, aber mas hat man fich beim Lefen ge= bacht? Etwa: Statt größerer Selbständigfeit ber Rolonien und ichwächeren Bufammengehörigfeitegefühles nunmehr engerer Bu= fammenichluß unter ber Birtung bes Reichsgebantens? Mit einer fleinen Baufe beim eifervollen Rieberichreiben ber brangenben und garenden Gedanten könnte man wohl auch zu folgender Form fommen: Übergang von dem loderen Bundesverhältniffe ber Rolonien gu festerem Reichsgefüge, Abergang von bem loferen Rolonienbunde (von einem loferen Anschluffe ber Rolonien) gu engerem Busammenschlusse, zu einem Reiche, Ubergang von ber felbständigeren Stellung ber Rolonien gur Betätigung (Berricaft, Berwitlichung) bes Reichsgebantens ober jur Berichmeljung in ein großes, gefchloffenes Reich u. a. Das alles wenigftens tann man sich babei benten, aber man tut es nicht, lieft brüber bin und begnügt sich mit Ahnungen, versührt von dem Schreiber der Fremdwörter. » Wenn Kürze denn des Wites Seele in, san ich mich kurze — heißt es, aber die deutsche Sprache genatzet dem sorgsältigeren Wägen auch die Kürze. — »Die zentriingale Tendenz im britischen Staatstörper. « Sind das nicht Sonderbeitrebungen, Eelbständigkeitsgelüste, Eigenbestrebungen, Unzufriedenbeitschußerungen, Unabhängigkeitsssim, Lostrennungsgeläste der Glieber am britischen Staatstörper? »Kolonialer Separatismuse. Barum nicht ähnlich, wie vorher? Oder Lostrennungsgeläste, Schwäcke des Reichs», Einheitsgedankens oder zgesühles in den Kolonien? Weil man aber so verschieden gesärbte Borstellungen dabei baben kann, ist es Pflicht des Schriststellers, zu sagen, wie er es meint und ausgesaft wissen will.

In bem immer wiederfehrenden Gebrauche bes gleichen Grembbeiwortes liegt auch eine Gintonigfeit und Farblofigfeit. »Relouialfriege find feine militarifden Bertmeffere; sich militarifd blamieren .; militarifde Starte .; militarifde Rraft .: »militärifches Unglid . Benn man bie Ausmahl ber gu Gebote stehenden beutschen Borter und möglichen Formen betrachtet — friegerisch, solbatisch, wehrhaft, heeres., Kriege:, Kambf =, Streit =, Behr = — wird man nicht von einer Berlegenheit sprechen können. Auch nicht von der Unmöglichkeit, zu malen und abzutonen. Und fann ich überhaupt fagen: Kolonialfriege find teine militarifchen Wertmeffer? Wertmeffer ber Wehrfraft, Rampf=, Kriegetilchtigfeit, friegerifchen Leiftungefähigfeit u. & burfte verftanblicher fein. Und: »fich militarifc blamieren .? Reinen friegerischen Ruhm ernten, seinen friegerischen Ruhm befleden, ichlechte Beweise feiner Rriegetüchtigfeit geben, friegeriiche Mißerfolge haben, sich friegsuntuchtig ober sunfähig zeigen, burch feine Kriegstaten, =führung ben Spott erregen, mit feinen Kriegeleiftungen hereinfallen, wenn es benn fein muß: eins babon ginge wohl auch. - Derartige, fagen wir, Gluchtigfeiten ober Bequem= lichfeiten tann man oft finden, und bei manchem guten Buche ober Auffage hat man bas Gefühl bes Bebauerns ober auch eines Deblen . Argers, daß ber Berfasser nicht burch magende Bermeibung ober feilende Beseitigung folder entstellenden Dangel ber beutiden Sprache zu ihrem Rechte verholfen hat. Man fühlt ja oft bie Geltung bes Epruches: Gehorcht ber Zeit und bem Gefen ber Stunde. Arger ift ja auch gefund. Allein wenn man bafür und für anderes dem Berjaffer dantbar fein muß, fo bleibt es bod auch mahr: Wer schreibt, hat Berpflichtungen. Und ber ernft= haft, auch am eigenen Leibe, gegen die überflüssigen Fremdwörter geführte Rampf bedeutet noch etwas mehr als die rein außer= liche Befreiung ber Muttersprache von fremden Beftanbreilen.

Battenicheib.

Rarl Gomolinsty.

## Der Allgemeine Deutsche Spracverein und die preußische Volksschule.

In der Oktobernummer dieses Jahrgangs ift der treffliche Ausschaft bes herrn Dr. Merian-Genast »Der Deutsche Spracheverein in der Schule« zum Abdruck gelangt. Hier werden Mittel und Wege angegeben, durch die unsre Schuljugend für die Besttrebungen des Bereins gewonnen werden kann. Ohne Frage benkt der Berfasser dabei zunächst an die höheren Lehranstalten. Wie steht daber um unsre preußische Boltsschule? Bietet nicht auch sie ein geeignetes Feld sur die Bestrebungen des Aug. Disch. Sprachvereins?

Unbestreitbar haben fich, um namentlich biefes Gebiet ber Bereinstätigteit ins Auge zu fassen, auch in die Bollsschule febr

viele Fremdwörter eingeschlichen, die entbehrlich und barum gu vermeiben find. Ich erinnere nur an Rechenunterricht und beutsche Sprachlehre. Erfreulich ift es, bag bie Unterrichts= verwaltungen aller beutschen Staaten mannigfache Anregungen gur Befeitigung biefes Ubels gegeben haben. Ohne Frage hat auch bas gute Borbild ber Beborben, bie in ihren amtlichen Rundgebungen ber letten Jahre nach Möglichfeit bas Fremdwort vermeiden, ichon Gutes gewirft. Ebenjo bedeutsant ift, daß die oberften Leiter biefer Berwaltungen zu einem großen Teil dem Sprachverein als Mitglieber angehören. Auf ber anbern Seite aber wird fein Renner unfrer Boltofchule bestreiten wollen, bag in den Bestrebungen gur Pflege der Muttersprache, ihrer Schonbeit und Reinheit burch bie Schule noch manches ju leiften ift. Der Zeitpunkt ift noch fern, an welchem alle Schuliniveftoren - ober boch wenigstens ber größere Teil von ihnen - Mitglieber bes Bereins geworden find ober feine Bestrebungen burch die Tat ju unterftugen fich entschloffen haben. Bie manches unnübe Fremdwort wird im ichriftlichen und munblichen Bertehr mit ben Lehrern gebraucht, bas besser burch ein beutsches Wort ersest wurde! Bie manche amtliche Beratung (im größeren und fleineren Ilmfang) wird gepflogen, ohne daß man der Forderung gerecht wurde, mit Borten unfrer Mutterfprache bas auszubruden, was auszubruden möglich ift! Ilnb boch wirb gerabe bas eigne Borbild bes vorgesetten Schulinspetters mehr wirten, als alle gebrudten Beifügungen. Es ift eine Erfahrungstatfache, daß man sich gar nicht so leicht losmachen tann von alten, durch bie Bewohnheit geläufig geworbenen fremben Ausbruden. Much hier führt nur Beharrlichfeit jum Biel, eine Dahnung gleicher= weise an Schulinspeftoren, Rettoren und Lehrer.

Man verabjäume feine Belegenheit, die Lehrerichaft zu bem Bestreben zu ermutigen, im täglichen Umgang wie im Unterricht unnötige fremde Restandteile aus unfrer Sprace auszumerzen; die Erfahrung lehrt, wie freudig und bantbar diese wiederholten hinweise von ber Lehrericaft benust merben. Dagu gebe man aber bem Lehrer auch die Doglichfeit, die Beröffent= lichungen des Deutschen Sprachvereins zu lesen. Auf Grund eigner Beobachtungen kann behauptet werden, daß ichon bie Beitschrift mit ihrem reichen Inhalte, ber fich befanntlich teineswegs auf das Fremdwortübel beschräntt, fondern die verschiedensten sprachlichen Fragen behandelt, auf die Lehrer ebenso anregend wie belehrend wirft. Man beginne zunächst damit, die Rreislehrer= bibliothet ale forpericaftliches Mitglied bes Sprachvereins angumelben. Die Zeitschrift gelangt fo in diefe Bucherei und damit in bie Sande ber Lehrerschaft des Auffichtsbezirkes. Wo Teile ber Lehrerbibliothet (wie bies 3. B. im Auffichtstreife bes Berfaffers ber Fall ift) an vericiebenen Orten bes Bezirtes untergebracht finb. wird man gut tun, für jebe Stelle einen Abbrud ber Reitschrift zu beschaffen. Und sobald es die Berhaltniffe ermöglichen, suche man bann noch die Schulvorftande für die Sache ju erwarmen. Ein wenig Ausbauer führt auch hier gum Biele. Es ift icon manches gewonnen, wenn biefe fich nur erft einmal zur Beitrittserklärung entschließen und die Beröffentlichungen des Sbrach= vereins der Schule überweisen. So gelangt denn jeder Lehrer in ben Befit ober Gebrauch biefer Drudidriften, verfügt fomit alsbalb über eine Sammlung von heften, in benen er manchen bedeutsamen Fingerzeig für fein Amt findet.

ilbrigens ist es erfreulich zu sehen, wie lebhaft bereits bestimmte Kreise ber Lehrer an den öffentlichen Bolfsschulen die Bestrebungen bes Bereins verfolgen und fördern. In der Tat stammt, wie wir wissen, ein beträchtlicher Teil des immer mehr anschwellenden Stromes von Anfragen, die von dem herausgeber

ber Bereinszeitschrift teils im Brieftasten teils brieflich beantwortet werben, eben aus diesen Lehrerfreisen. Und ebenso sind gerade sie stark beteiligt, wenn der Leserkreis zur Ausbellung einer unzgelösten Frage um Auskünste gebeten wird. Schon oft sind von Lehrern, denen ja zu mundartlichen Beobachtungen die beste Gelegenheit gegeben ist, über Sprachgebrauch und Wortschaft zustreffende Mitteilungen gemacht worden.

Aber dem steht die andere Tatsache gegenüber, daß noch weite Kreise abseits stehen. Es gilt auch sie als tatkrästige Helser des Sprachvereins zu gewinnen. Ein großes Arbeitsseld liegt vor und; sorgen wir Ortse und Kreisschulinspektoren dasür, daß Arbeiter genug gesunden werden, die sich in den Dienst dieser edlen und lohnenden Arbeit stellen! Dornheckter.

#### Deutsche Secttunft.

ilber die Sprache ber deutschen Fechtfunft lagt fich ber Bersfasser eines eben erschienenen Buches ') in einem Schluftwort folgendermaßen vernehmen:

3n ber Borfdrift fur bas Fechten auf Sieb und Stog' vom Jahre 1901 find erfreulicherweise an Stelle vieler alter frembsprachlicher Ausbrude gute neue Borte gefett, wie mir fie teilweise in ben letten anderen Borichriften (3. B. Bajonettier-Borfdrift) auch icon finden. 3. B. Freifechten fratt Rontrafechten, Fechterabstand ft. Mensur, Dedung ft. Barabe, Entwaffnen ft. Desarmieren u. Brifieren, Nachftog ft. Rombinationsftoß, Fechterstellung ft. Garbstellung, Doppelichritt jurud ftatt Passade, Bindung ft. Engagement, Umgehen ft. Degagieren, Sieb mit ber Rudichneibe ft. Manchettieren. Leider ift bies nur eben teilweise burchgeführt. Gine Reihe von alten beutschen Runft= ausbruden, bie man in beutschen Fechtbuchern von Anfang bes 19. Jahrhunderts findet, find leider nicht bermenbet, fondern in ber inzwischen gebräuchlich gewordenen frembsprachlichen Ubertragung wiebergegeben. 3. B. Battute ft. Streifichlag, Schlagbattute ft. turger Streifschlag, Streichbattute ft. langer Streiffclag, Appell ft. Rlappen, Transport ft. Binden, Brim ft. Ropfhieb, Quart ft. Bruft innen, Terz ft. Bruft außen, Second statt Bauchstoß, Stoß ins Tempo ft. Stoß ins Losgehen (Borftoß), Sieb ins Tempo ft. Dieb ins Losgeben (Borbieb), Ravation ft. einfache Ilmgehung, Birfulation ft. wieberholte Umgehung, Rontradedung ft. Areisbedung ober Eingeben.

Gegen die deutschen Bezeichnungen für Prim, Omart, Terz ließe sich einwenden, daß z. B. ein schräger hieb, der den Hals trifft, wohl als "Quart's, nicht aber als "Brust innen's hieb bezeichnet werden könnte. Berücksichtigt man jedoch erstens, daß im Freisechten unter den Abarten tatsächlich oft nicht zu sagen ist, od ein hieb eine schräge Prim z. B. oder eine Hochquart war, und erwägt man zweitens, daß die Namen der Bewegungen nur Wert für das Schulsechten mit seinen schulmäßigen Zielen haben, so kann man die deutschen Namen doch gelten lassen.

Dann blieben in der Borschrift nur noch wenige Fremdwörter, die aber auch leicht durch neue deutsche Ausdrücke erset werden fönnten. 3. B. Quintbedung durch Brustinnendedung versenkt, Double durch Zweitreffer oder Gleichstied bezw. Gleichstoß, Koupéhieb durch hohe Umgehung, Kontraktion durch Auflausen oder Aufbrall.

Jebenfalls fagen bie beutschen Husbrude für Deutsche von

<sup>1)</sup> Das Fechten auf Hieb und Stoß von H. Spilling, Leuinant und Abjutant im Inf.-Regt. Nr. 24. Berlin 1902. E. G. Mittler u. Sohn. geb. 2 .A.

vornherein mehr, bedürfen also nicht so langer Erklärungen, als die in der Borschrift gebrauchten fremdsprachlichen Kunstausdrücke. Das Fechten auf Hieb und Stoß ist urdeutschen Ursprungs und Besens; darum verlangt es nach einsachen, deutschem Gewande, zumal in einer deutschen Dienstvorschrift.

In den maßgeblichen Areisen ging man, als man die Fremdsausdrücke beibehielt, davon aus, daß die Fechtkunst international sei, daß also die den Austurvölkern verständlichen Aunstausdrücke stehen bleiben müßten. Ungebildete lernten heutzutage doch nicht mehr sechten; die Gebildeten aller Rationen aber verständen die dem Lateinischen und Französsischen entlehnten Aunstausdrücke.

Ich möchte bem Borftegenden nur in Bezug auf ben letten Absat einiges hinzufügen. Meines Biffens find im beutschen Beere bie Jager ju Bferd nur mit bem Ravalleriedegen 89 (nicht auch mit der Lange) ausgeruftet. Diefe Baffe ift zu hieb und Stich bestimmt. Es ift also wohl anzunehmen, daß die Ausbildung in beren Sandhabung im wefentlichen auch nach ber vorstehend erwähnten Borichrift vom Jahre 1901 erfolgt. Ob jämtliche Mann= schaften biefer Truppe fo gebildet find, daß fie die dem Latei= nischen und Frangösischen entlehnten Kunftausbrude ebensogut verstehen als die besseren beutschen, ift mir zweiselhaft. Ich selber rechne mich zu ben Gebilbeten. Ich habe vor Jahren bei bem berühmten Fechtmeister Roug in Jena auf Schläger, Sabel und Stofbegen fechten gelernt, aber mas »manchettieren« ift, habe ich bisher nicht gewußt. Ich meine: bie Anschauung, von der man in den maßgebenden Rreifen ausging, ift gerade biejenige, die der Deutsche Sprachverein in seinen letten Zielen eifrigst bekämpft. 68 ift bie, bie bei allem, mas geschieht, viel zu viel Rudficht auf anbere Boller nimmt, ftatt es biefen zu überlaffen, fich in beutschen Dingen auch einmal nach uns zu richten.

#### Ciniges über Schuhmarten.

Seitdem das deutsche Gesetz zum Schutze der Warenbezeichsnungen am 1. Oktober 1894 in Kraft getreten und damit die Eintragssähigkeit auch von Worten als Warenzeichen ausgesprochen worden ist, hat die Anwendung von Worten als Schutzmarken einen ganz bedeutenden Ausschung genommen, da solche in vielen Fällen leichter zu behalten und darum zur Unterscheidung von Waren und zur Kennzeichnung ihrer Herfunst besser geeignet sind als Bildzeichen. Aber der Kreis der eintragssähigen Wortzeichen ist in gewisser Hinsicht beschränkt, da von vorne herein solche Warenzeichen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die aussschließlich aus Zahlen oder Buchstaden bestehen, oder Angaben über Zeit, Art und Ort der Herftellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preise, Wengen = oder Gewichtsverhältznisse der Ware enthalten.

Bei der Prüfung der Eintragsfähigkeit von Wortzelchen werden die vorstehenden Bestimmungen von dem Kaiserlichen Patentamt in mildem Sinne dahin ausgelegt, daß Angaben der bezeichneten. Art nur dann zurüdgewiesen werden, wenn sie sich ausdrücklich als solche geben, wenn sie namentlich nichts weiter als den auch sonst gebräuchlichen Namen des Gegenstandes darstellen, der gesichtst werden. soll. Dagegen werden bloße Andeutungen und Anspielungen auf die Natur und Bestimmung der Ware wenigstens jest nicht als Ausschließungsgrund angesehen. Jedensalls werden

jolche Neubildungen siets zugelassen, die aus bekannten deutschen oder fremden Wortstämmen durch Anhängung irgend welcher damit dis jest noch nicht verbundenen Silben gebildet sind. Fremdsprachliche Bezeichnungen, die eine Beschaffenheitsangabe enthalten, werden im allgemeinen dann zurückgewiesen, wenn diese Sprachen gegenwärtig noch im Berkehr üblich sind, während solche, die aus den alten Sprachen entlehnt sind, im allgemeinen als eintragsstätig gelten. Namentlich werden auch die lateinischen oder durch eine lateinische Endung entstellten Namen von Länderz und Städten als Warenzeichen zugelassen.

Sind durch diese Sachlage schon an und für sich fremdsprachliche Bezeichnungen gegenüber ben beutschen im Borteil, insofern bas große Bebiet ber alten Sprachen bor bem ber beutzutage üblichen Sprachen ben Borzug voraus hat, daß die aus ihm gemählten Bezeichnungen meist ohne weiteres eintragsfähig find, fo pflegt boch leiber ber beutsche Gewerbetreibenbe felbft ba, mo er mit gleicher Muge eine beutsche wie eine ausländische Bezeichnung mablen tann, die lettere vorzugiehen, fo bag fich auf dem Gebiete ber Schutmarfen bas Frembwörterunwefen in gang befonderem Mage breit macht. Wenn wir die von dem taiferlichen Batentamt im zweiten Bierteljahr 1901 veröffentlichte Reihe von Schutsmarten burchgeben, fo finden wir barunter verhältnismäßig nur fehr wenige Bortmarten, die aus rein beutichen Borten besteben. dagegen sehr viele frembländische oder auch solche ursprünglich beutsche Worte, die mit fremdländischer Aufmachung verseben sind und nicht mehr ber beutschen Sprache angerechnet werben fonnen.

Bei dieser Zählung habe ich alle die Marken ausgeschieden, in benen der Name des Ersinders, der Ort der Herstellung oder ber Name der betreffenden Ware das Eigentliche ist, und mich im wesentlichen nur an die frei gewählten Bezeichnungen gehalten. Es gehörten demnach von 794 Wortmarken 173 der deutschen und 621 sremden Sprachen an, oder von hundert waren etwa 22 deutscher, etwa 78 fremder Junge.

Und babei macht sich in ber Wahl ber als Schutmarten bienenden Worte noch eine ganz besondere Gedankenarmut der Ersinder bemerkbar, indem im wesentlichen immer auf einen kleinen bestimmten Kreis von Namen zurückgegriffen wird. Dieser Mangel an Nachdenken würde noch deutlicher zu Tage treten, wenn nicht für jede Warengattung ein bestimmtes Wort nur einmal eingetragen würde und nicht die Anmeldungen zurückgewiesen würden, die ein schon einmal für eine gleiche oder ühnsliche Ware angemelbetes Zeichen betreffen.

Solche Worte sind insbesondere Germania, Bavaria, Sazonia, Rhenania, Britannia u. dergl. Bürden nicht Deutschland, Bayern, Sachsen usw. viel besser klingen? Britannia dagegen braucht sich ein deutscher Gewerbetreibender überhaupt nicht eintragen zu lassen.

Dann sind Bezeichnungen beliebt, wie Excelsior, Simplex, Rapid, Favorit, Monopol, Universal usw., wie auch Bulkan, Titane, Herkules, Lucifer ober gar (vergl. Zeitschr. 1901, Sp. 175) Luxser!

Auch bloße Buchstabenbezeichnungen aus dem Griechischen sind vielsach gebräuchlich, namentlich Alpha, Delta, Sigma, die vor A, D, S zwar den Borzug besißen, daß sie eintragsschig sind, aber doch mit seichter Mühe durch deutsche Bezeichnungen hätten ersetzt werden können. Ganz abgesehen davon, entbehren sie auch im allgemeinen jeder mittelbaren oder unmittelbaren Beziehung zu dem zu schügenden Gegenstande. Sind zwar einzelne Buchstaben nicht eintragssähig, so werden sie es doch sosort, wenn wir sie, wie es auch bei den eben genannten griechlichen Buchstaben der Fall ist, ihrer Eigenschaft als einzeln stehender Zeichen entsteiden. Führt z. B. jemand einen Ramen, bessen einzelne Worte

<sup>1)</sup> Bgl. die Ausführungen im Brieftasten 1900 Sp. 148. und zu dem ganzen Gegenstande den auch in unserer Zischr. (Sp. 113 f.) erwähnten Aussau von Rich. W. Weyer, Zur Terminologie der Rellame (Kluges Zettschr. II, 288—291). Die Schriftl.

mit den Buchstaden G und K beginnen, so sind die Buchstaden G. K. zwar an sich nicht eintragssähig, wohl aber in der Schreibweise Geka, ebenso wie auch Dew, Agsa, But usw. durch Aneinanderreihung von Ansangsbuchstaden verschiedener Borte entstandene Barenzeichen sind. Derartige Benennungen dürsten
immerhin insosern anzuerkennen sein, als sie doch wenigstens ganz
selbständig ohne Auskänderei Neues zu schaffen versuchen. Ob
dieser Bersuch in jedem Falle geglückt ist, das ist freisich eine
andere Frage.

Rerner treibt die Englanderei auch bier ihre Bluten. Sierher gehören Benennungen wie Old England, Prince of Wales, the Duke, Queen Consort ober gar Duke and Duchess of Cornwall and York u. bergl., auch folgende Sate: Eat me up, Drink me out, Kiss me. Ein haus in hannover hat für feine Waren die Bezeichnung Hanover Tyre eintragen laffen. Dagu ftimmt benn auch, daß, von Erfindernamen abgeseben, faft fein einziger Deutscher fich in biefem Bierteljahre unter benen befindet, beren Namen als Schutmarten eingetragen find, ba= gegen wohl ber Englander Robin Sood. Bas follen bier über= haupt Jubiter, Brometheus, Robin Sood? Stehen nicht die Bestalten ber beutiden Sage und Beschichte uns Deutschen naber? Ru berücksichtigen ist allerdings bei diefen und bei gablreichen anderen frembfprachigen Bezeichnungen, namentlich für Baren, bie dem wechselnden Geschmad bes Räufers ftart unterworfen find, bag biefe Beichen vielfach nicht für ben Gebrauch im Inland, fondern für ausländische Abnehmer bestimmt und aus beren Sprache gewählt find. Rach Amerita ober England zu verfenbende Baren werden bemgemäß mit Borliebe durch englische Bortmarten geschütt. Indessen tann dieser Umstand bas Uberwiegen frember Worte zwar zum Teil mit erklären, aber boch nicht ent= schulbigen, ba es ausländischen Firmen umgekehrt nie einfallen wird, ihre Erzeugniffe beutich zu benennen. Bollends wird mohl nie eine ausländische Firma fo weit geben, fogar ihren eigenen Firmennamen beutsch zu geftalten, mahrend man in Deutschland genug Firmen trifft, die nicht nur bem Muslande gegenüber, fondern auch ihren beutschen Runden gegenüber ben Gebrauch der beutschen Sprache taum zu tennen icheinen.

Bon beutschen Ersindern haben viele ihren Namen zur Bildung der Schutzmarken benutt, aber meistens, indem sie ihn durch Anhängung einer frembländischen Endung seines deutschen Wesens entkleideten, z. B. Klahnol, Winkol, Pieperiol, Kresselograph, Schapirograph. Eine Neußer Nadel = Kompagnie verunstaltet ihren Namen in Neuß = Nadelco. Ein Getränk, das mit Wet Berwandtschaft haben soll, wird als Methon bezeichnet und ein aus Wolken bereitetes Wolkenia.

Besser macht es ein Kohlenhändler Teusel, der seine Kohle als Teusel-Kohle bezeichnet, während der Apselhändler Petsch sich die Warle Apselch hat eintragen lassen, die freilich, da sie zur Bezeichnung der Waren und nicht des Mannes dienen soll, besser umgekehrt Petsch-Äpfel gelautet hätte.

Auch die verhältnismäßig nicht zahlreichen deutschen Marken bewegen sich großenteils in ziemlich ausgetretenen Bahnen und entbehren meistens des Kennzeichnenden. Ein Beispiel einer gut gewählten Marke ist das Bort Pfeilring, serner Beltenstürmer, eine der wenigen guten übersetzungen, da es jedenfalls das sonst vorkommende Titan wiedergeben soll. Ebenso könnten auch noch viele andere passende deutsche Bezeichnungen gefunden werden, wie denn in keinem Falle ein Fremdwort hier nötig oder nützlich ist. Bas die vorhin erwähnten, allgemeinen Bezeichnungen, wie Excelsior usw. anbetrifft, so kann man diese immer übersetzen. Fällt die Übersetzung matt aus, so liegt es eben daran, daß das

beutsche Wort klarer ist und erkennen läßt, daß der Begriff absgenutt ist und nicht viel Sinn mehr hat. Es liegt dann also nicht in der Übersetzung das Falsche, sondern in dem Worte an sich, das eben nichts zu sagen vermag.

Bilbungen wie Pieperiol und Rothol hatten gut durch Piepers ober Roths erseht werden können, wobei der zweite Fall andeutete, daß der Name des Erfinders die Hauptsache und dahinter irgend etwas zu erganzen ware, z. B Piepers Mittel oder dergl.

Ganze Sähe, wie Eat me up u. ähnl. sind auch ins Deutsche übersett nicht schön. Es sind also auch Marken zu verwersen wie Da bin ich, Bleib mir treu, Hilf dir selbst u. dergl.') Warum sollte man nicht auch diese Sähe durch Worte wiedergeben, und wenn man dabei auch noch Borte ersinden müßte? Ebenso, wie man sich nicht im geringsten scheut, griechtsche und lateinische Worte zu ersinden, obschon diese Sprachen tot sind, so sollte man um so weniger Bedenken haben, dies mit deutschen Worten zu thun, wo doch die deutsche Sprache noch lange nicht gestorben ist. Freisich muß es dem Sprachgesühl der Ersinder oder verständiger Freunde überlassen werden, hier immer sür den einzelnen Fall das Richtige zu sinden, und niemand könnte mit einer Zusammenstellung von Namen sür den allgemeinen Gebrauch auswarten, aus denen man bei Bedarf nur zu wählen hätte.

Jeboch tann man vielleicht immer ein paar Beispiele geben. So hat sich 3. B. jemand für Schirme das Wort Pluvius einstragen lassen, nach Jupiter Pluvius, dem Regengotte. Warum hätte man nicht statt dessen den Namen der Frau Holle mählen tönnen, die die Schneessoden schüttelt? Andere haben sich sür Seise Phöbus und Osiris als Marke gewählt, um durch die Namen dieser Lichtgötter die Borzüglichkeit ihrer Erzeugnisse darzutun. Baldur und Sonne wären hier auch deutlich und jedensfalls besser gewesen. Ein anderer hat ein Backett mit dem schrecklichen Namen Backerol bezeichnet. Wäre hier nicht, um auch ein Beispiel einer Neubisdung zu geben, etwa ein Wort wie Backel möglich gewesen, das einen zum Backen nötigen Teil bezeichnet hätte?

Auch sonst wäre den Anmeldern von Warenzeichen etwas mehr schöpferische Kraft dringend zu wünschen, um Bezeichnungen schaffen zu können, die nicht nur neu und eigenartig, sondern auch gut deutsch sind. Bei der Leichtigkeit, mit der eine sire eine neue gute Ware von großer Berbreitung geschaffene Bezeichnung in den Sprachschaß eindringt, ist diese Frage von nicht zu unterschäßender Wichtigkeit. Abgesehen davon haben aber auch wirklich neu geschaffene Bezeichnungen viel mehr Aussicht darauf, in die Rolle sür Warenzeichen eingetragen zu werden, als jene zahlreichen sogenannten Phantasiewörter, die schon salt sür alle irgendwie denkbaren Warenklassen mit Beschlag belegt sind, wenn nicht ihre Eintragung von vornherein deshalb immer wieder zurückgewiesen wird, weil sie sediglich als Beschaffenheitsangaben ausgesaßt werden können oder gar schon als allgemein gebräuchsliche Warenbezeichnungen in den freien Verkehr übergegangen sind.

Charlottenburg.

G. Rauter.

<sup>1)</sup> Darin wird der Herr Berf. wenig Beifall sinden. Die zahlereichen Personen= und Ortsnamen, die in solcher Weise gebildet sind, wie Springinsseld, Luginsland, Tudichum, Schwenkenbecher, Hauschild, Hebenstreit, Traugott, Gottlob, Fürchtegott, Verziskmein= nicht, Begesad, saden im Gegenteil gerade dazu ein, sauch ähnliche Warennamen zu versuchen. Gewiß haben manche solche Bersuche unserer Zeit, z. B. Schmüde dein Heim und Wade zu Hause, etwas Ungelenkes an sich, aber sollte sich das nicht auch mit der Zeit versieren können?

#### Der Grundlehrplan der Berliner Gemeindeschule.

Der s Grundlehrplan der Berliner Gemeindeschule«, der am 1. Oktober in Kraft getreten ift, bedeutet in sprachlicher Beziehung, denn darauf kommt es hier nur an, einen erfreulichen, anzuserkennenden Fortschritt gegenüber seinen Borgängern. Das ift ein neues Zeichen für die Wertschäung, welche die Behörden unserm Streben schenen.

Während der »Lehrplan für den naturkundlichen Unterricht in den Berliner Gemeindeschulen (Entwurf) « in den Teilen, die von der Naturgeschichte handeln, etwa 20 verschiedene Fremdwörter auswies, sanden sich im »Grundlehrplan« von 1900 noch 15; in dem von 1902 steht nur eins (Organ). Ühnlich ist das Zahlen» verhältnis in jedem anderen Fache.

Bas an Sprachlichem gebessert worden ist, zeigt sich zunächst in den Benennungen der Unterrichtssächer. Aus der »Geometrie« ist »Raumlehre« geworden; es wird in der »Erdtunde«, nicht in der »Geographie« unterrichtet. »Sprachlehre«, »Natursehre« und »Lehre vom menschlichen Körper« vervollständigen die Reihe der deutschen Bezeichnungen.

Der neue Lehrplan kennt keine »Choralmelodien«, sondern nur »Singweisen der Kirchenlieder«; ihm ist auch die »Regeldetri« stemb; dassür hat er die »Dreisahrechnung« eingeführt, wie sür »Dezimalbrüche« »Zehnerbrüche«. Die lateinischen Ausdrücke in der Sprachlehre sind durchweg durch deutsche erseht worden: »Beugung«, »Mitlauter«, »Selbstlauter«, »Sahgegenstand«, »Gesichlechtswort« usw.

In der Erdfunde haben die »Phasen« den »Lichtgesialten« bes Mondes Plat machen muffen; »physitalische Geographie« Deutschlands gibt es nicht mehr, sondern es werden die »Ratursverhältnisse« Deutschlands besprochen.

Die Bibliothel« ist auch bier endlich durch die Bucherei«, die anspruchsvolle »Lektüre« durch »Lesung« und »Lesen« verdrängt worden. Es wird nicht mehr die »Disposition«, sondern die »Gliederung« der Lesestüde ausgesucht.

Aus den »Semestern« sind »Halbjahre«, aus den »Bensen« »Lehraufgaben« geworden. An einer Stelle wird zwar von »methodischen Grundsähen gesprochen, sonst ist aber das dazus gehörige Dingwort allgemein durch »Lehrversahren« erseht worden. In der Stundentasel heißt es nicht mehr: »Summa«..., sondern »zusammen« 32... Stunden.

Auch wo dem Fremdwort Kürze eignet, hat man es durch bie längere, aber verständlichere deutsche Bezeichnung ersest. Aus den »Clementen der Worphologie« sind »Grundbegriffe aus der Lehre von der Formenbildung« geworden.

Die Reihe ber Berbesserungen kann beliebig verlängert werden; überall zeigt sich die säubernde Hand. Auf den 66 Seiten des Planes stehen nur noch rund 30 Fremdwörter (wenn man von Elektrizität, Galvanismus usw. absieht), von denen ein Teil allerdings hätte vermieden werden können. Warum sind »Modell«, »Proportion«, »torrett«, »Mineralogie«, »Elemente der Mechanik«, »intonieren«, »plastischer Eindrud«, »Mantel des Objeks« siehen geblieben? Auch sur siehen geblieben? Auch sur siehen geblieben?

Mit Freuden ist zu begrüßen, daß vorgeschrieben wird: in der Sprachlehre ist -die Beseitigung der lateinischen Fachwörter er-

forderlich« (sie werben allerdings für die Oberstufe neben den beutschen gestattet), und daß in der Rechtschreibung nur auf »vielgebrauchte Fremdwörter« Rücksicht zu nehmen ist.

Berlin. Johannes Moegelin.

#### Aleine Mitteilungen.

Bon Ronig Friedrich Bilbelm III. ergablt in ber Bembelschen Körnerausgabe (I, 27 f.) F. Förfter eine wohl nicht allgemein befannt gewordene Geschichte. Ein gemeinschaftlicher Freund Theodor Rörners und bes Ergablers in Dresben, Ergieber eines jungen Brafen Einsiedel, in beffen Familie nur frangofisch gesprochen wurde, machte 1811 eine Reise nach Berlin. Bei einem Besuche bes Schlofgartens in Charlottenburg fragte er einen bort auf. und abgehenden Offizier, ob man hier wie in Billnig von einer Galerie bes Speifefaales die hohen herrschaften beim Diner an ber Tafel fonne fipen feben. In ber Meinung, bag man am Sofe von Berlin ebenfo wie an bem fachfischen nur frangofisch fpreche, redet unfer Kandidat den Offizier frangofisch an. Diefer antwortet ihm in beutscher Sprache und fragt ihn, ob er benn ein Frangofe fei. Als er bies verneint und fich als einen ehr= lichen Sachsen zu ertennen gibt, erteilt ihm ber preußische Officier eine fehr ernftliche Burechtweifung wegen ber Untreue, die er an feiner Muttersprache und somit an feinem Baterlande begebe. Bahrend bes Gefpraches nabert fich ein bienfttuenber Rammerberr und fragt: » Befehlen Ew. Majeftat anzurichten ? « Bu bem verblüfften Kandidaten gewendet, fagt Friedrich Bilhelm III: » Saben wollen ben Rönig feben, haben nun auch gesprochen, gut beutich bleiben!«

Rach seiner Rücksehr teilte der junge Theologe den Freunden voll Begeisterung mit, welche Begegnung er mit dem Könige von Preußen gehabt. Die andern, die schon längst geschworene Franzosenhasser waren, stimmten freudig in das dem deutsche gesinnten Friedrich Wilhelm III. gespendete Lob ein. Es wurden gemeinschaftlich einige Berse niedergeschrieben und dem Könige nach Charlottenburg übersandt. Die Schlußstrophe lautete:

Bir sehn im Geift schon beine Abler fliegen!
Ruf' Deutschland auf zum Ramps, und du wirst siegen!
Das Gedicht schiede ber Kandidat mit einem Danksagungsschreiben an den König, der es sehr wohl aufnahm und in einem Kabinettsschreiben dem sächsischen Randidaten unter nochmaliger Ermahnung, bie deutsche Sprache in Ehren zu halten«, seinen Dank aussprach.

- Bom Machtbereich der deutschen Sprache. Im Ramen der 50000 Deutschbelgier hat der Deutsche Berein in Arel (Arlon) durch seinen Borsipenden G. Kurth ein Schreiben an die belgische Regierung und Bolksvertretung gerichtet mit der Bitte, in dem deutschreidenden Teile der Provinz Luxemburg nur Beamte anzusstellen, die der deutschen Sprache mächtig sind.
- Rach einer Mitteilung ber »hochschulnachrichten« (Heft 145 v. 1. Oft. 1902) ift an ber Universität Wien bas Deutsche zur alleinigen Amtssprache erhoben worden. Bisher dursten Schriftsstüde an die akademischen Behörden außer deutsch auch lateinisch abgesaßt sein und mußten unter Beigabe einer amtlichen oder von einem Prosessor der hochschule angesertigten Übersesung auch in andern Sprachen angenommen werden. Künstig sind nach einem Beschlusse bes Senats Eingaben an die akademischen Behörden nur noch in deutscher Sprache zulässig.
- Ortonamen in ben beutiden Rolonien. Beranlaßt durch eine Bufdrift an ben Kolonialfongreß, hat fich ber Ausichuß ber Deutschen Rolonialgefellichaft unter bem Borfis bes herzogs Johann Albrecht zu Medlenburg in feiner Sigung vom

<sup>1)</sup> Bir burfen hierzu mitteilen, daß die fprachlichen Berbessernagen des Lehrplans der unmittelbaren Anregung des Sprachvereins zu danken sind, die bei den beteiligten Behörden, wie man sieht, ein ebenso freundliches wie verständnisvolles Entgegenkommen gefunden hat.

D. Schfilig.

21. Ottober b. J. mit ber Frage ber namengebung in beutschen tolonialen Gebieten eingehend beschäftigt. Man bat babei die Forberung ber Böllerfunde, bie Ortsnamen der Eingeborenen gu erhalten, als berechtigt anerkannt, bagegen die gebankenlos beliebte englische Bezeichnung beutscher Gebietsteile entschieden abgelehnt und es 3. B. für höchft bedauerlich und der Abhilfe beburftig erklart, daß das Berliner Königl. Duseum für Bolter= funde an ben namen New Britain und New Scotland für Reupommern und Reumedlenburg festhalte, beiläufig gesagt ein ftartes Stud irgend eines Eigenfinns am falfchen Blate, bas auf diefe Beife gur verdienten öffentlichen Renntnis tommt. Das Ergebnis der Beratung ift schließlich in brei Grundsäpen ausgesprochen worden, die wörtlich lauten: 1. Wo eingeborene geo= graphische Bezeichnungen bestehen, find biese beizubehalten. 2. Geographische Bezeichnungen in europäischen Sprachen find, soweit fie nicht seit langem eingebürgert find, burch beutsche zu erfeten. 3. Für neu zu gründende Ortichaften, Stationen, Safen ufm. find Bezeichnungen in beutscher Sprache zu mablen. Damit glaubt man fünftig ber bisher in diefer Beziehung herrichenben Berwirrung abzuhelfen, und wenn nur auch für die fremben Namen bie unberechtigte englische Schreibmeife gurudgewiesen und in bezug auf die seingeborenen « Ramen nicht allzu weitherzig gelehrter Liebhaberei ber Borgug vor nationaler Rüdficht gegeben, fonbern bubich nach bem Sate: »Das hemd ist mir naher als ber Rod«, verfahren wird, fo tonnen wirtlich wohl alle berechtigten Ansprüche als befriedigt gelten.

— Eine von ben brei sinnreichen Maschinen, beren greuliche Namen Linotype, Monoline, Typograph von den deutschen Jüngern Gutenbergs mit so demütig achtungsvoller Anersennung bes fremden Ersinderrechts behandelt worden sind (vgl. Sp. 321 vor. Nr.), ist nun nicht einmal die Ersindung eines Amerikaners. Denn die sogenannte Mergenthaler Ses und Zeilengiesmaschine Linotype hat ein nach Amerika ausgewanderter Deutscher, der nun verstorbene Schwabe Wergenthaler, gebaut.

- Gegen eine Renerung ber Reichspoft, frembsprachliche Beichen auf den Stempeln in Berlin, führen die »Leipziger Reuesten Rachrichten Befchwerbe, in ber es nach ber Berichtigung, daß es sich dabei nicht um englische, sondern lateinische Wörter handelt, fo beißt: » Bas bat bie Deutsche Reichspost mit jener technischen Reichenschrift zu tun? Sie ift für bas große Bublitum, in erfter Linie für das deutsche Publikum da, und das hat ein Recht, Rlarheit in der Abstempelung seiner Postsachen zu verlangen und sich Bilber= und Buchstabenrätsel höflich, aber entschieden zu verbitten. Daß bie Bezeichnungen P. M. und A. M. von ausländischen Boften, insbesondere von der Ren-Porter Boft angewandt werden, ist doch fein Grund für die Deutsche Reichspost, fie nun pflicht= schuldigst sich auch anzueignen, ohne Rücksicht barauf, ob beutsche Briefempfänger fie verftehen ober nicht. In der gesamten Amts= sprache, in der militärischen bekanntlich auf perfonliche Anregung bes Raifers, sucht man die bedientenhafte Fremdwörterei ausgumergen. Die Deutsche Reichspost aber, die bisher mit ihrer Stempelung N. für » nachmittags und V. für » Bormittags « gang vorzüglich und allen verständlich ausgekommen ift, scheint nicht übel Luft zu haben, gang unnötig neue Frembtorper auf bie beutsche Sprache zu pfropfen und bas beutsche Bolf mit fanfter Gewalt an sie zu gewöhnen. Im allgemeinen läßt sich ja gewiß nichts einwenden gegen bie neue Stempelung nach ameritanischem Mufter, die links neben die Markenentwertung flarer, als es früher geschah, ben runden Aufgabestempel mit Ort, Jahr, Tag und Stumbe fest. Aber felbft wenn man die Stempelmafchinen, die neuerdings in Berlin verwandt werben, von einem Amerikaner bezogen hat, so braucht man die Hösslichsleit nicht soweit zu treiben, ihm auch sein P. M. und A. M. dankbarst abzunehmen. Wenn ein Amerikaner mit der Deutschen Reichspost, die noch obendrein keine Konkurrenz im Auslande zu sürchten braucht, Geschäfte machen will, so ist er der Empfangende und wird auf Verlangen die vielen unverständlichen Doppelbuchstaben durch die einsachen Buchstaben N. und V. zu ersehen gern bereit sein«. Mit gleicher Entschiedenheit und denselben Gründen spricht sich auch die »Tägliche Rundschau« gegen »Undeutsches in den Poststempeln« aus sin Nr. 533 vom 13. Nov.), wozu sie die Stellung der Tageszisser nach dem Wonatsnamen (z. B. November 14) rechnet.

Bleichzeitig machen mit berechtigtem Unwillen die »Allbeutschen Blatter« auf ein Runbichreiben des Raiferlich beutichen Boftamtes in Schanghai an die bortige beutsche Raufmannichaft Man lese bie mitgeteilte Probe biefes amtlichen aufmertfam. Schriftstudes: » Wie eine nichtbeutsche Firma hier zur Sprace gebracht hat, tonnen Baren in Boftpateten nur gegen Bahlung von 3mport= und Exportgoll transshipped werben. Bei ber Reexportierung muffen wie guvor bei ber Ginfuhr 5% Ausfuhrzoll gezahlt werden, mabrend für gewöhnliche Buter, bie unter B/L [= Bill of Lading] (Connossement) transshipped und reexportiert werden, überhaupt fein Roll erhoben wird. Um diefe Anomalie zu befeitigen, ftellt die Boftbirettion ergebenft anheim, ihr ober bem Raiferlichen General= tonjulat bestimmte Falle anzugeben, in denen bei der Transshippung von Baren in Boftpateten bie dinefifche Bollbehörbe boppelten Boll erhoben hat. " Überall würde das ein mangelbaftes Reugnis junachft für ben Gefcmad bes Berfaffers fein. Aber im Muslande und bei einer faiferlichen Beforbe bebeutet biefe herzlofe Berfälfcung unferer Mutterfprache noch mehr. Beiter unten in dieser Nummer (Sp. 356 u.) wird bei anderer Beranlaffung bie Unart getabelt, die vielen unfrer Landsleute im Auslande noch immer anhaftet und fie verleitet, mit bem Betreten fremben Bobens alsbalb auch ihre Rebe burch frembe Broden an verungieren. Rein gebildeter Deutscher, der Anspruch auf Berftandnis und Gefühl für die eigene Bolfsart machen barf, tann ben Schaben geringschäten, ber uns burch Ginschmuggelung meift fchen bem unbefangenen Ohre migfälliger Frembformen in die Mutterfprache brobt. Rein Bunder alfo, daß genug unter ben Empfängern des Schreibens Anstoß daran nehmen, wenn so ein für schwache Gemüter gefährliches Beispiel gegeben wird und noch dazu von einer der verantwortlichen Amtsftellen, die braußen erft recht in jeder hinficht für beutsche Burbe und Selbstachtung Stuppuntt und Rudhalt bieten follte.

Mit der deutschen Bost und dem Namen ihres ersten Generals postmeisters ist der Ansang der nationalen Sprachbewegung ehrenvoll verbunden: das wird nicht vergessen werden dürsen.

— Englische Weltsprache. Daß die Kenntnis der englischen Sprache bet den veränderten Beltverhältnissen der Gegenwart immer unentbehrlicher wird, kann niemand ernstlich bestreiten. Daß sie serner, besonders wegen des reichen, mannigsaltigen, durchweg gesunden Schrifttums, bessen Berständnis sie erschließt, für unire Schulen wertvoller als die der französischen sein würde, auch das hat man schon öster aussprechen hören. Es ist also gar nicht zu verwundern, wenn man, wie es K. Lengner in einem Aussache Die englische Sprache im deutschen Gymnasium« tut, die Forderung des verbindlichen Unterrichts im Englischen ausstellt und zu begründen such. Aber in seiner Begründung treten ganz eigentümliche Ansichten zutage. Zum Beweise des äußern Rugens wird hier allen Ernstes u. a. die uns so lächerlich erscheinende,

von S. Dunger unter allgemeinem Beifall fo fraftig befampfte Englanderei ber beutschen Sprache geltend gemacht. »Das Eng= tische ifte, so heißt es wörtlich, »neuerdings bereits derart bei uns eingebrungen, daß einem jeben englische Borte recht oft begegnen: in den Aufschriften und Gebrauchsanweifungen auf gar manchem Berat, Spielzeug und Benugmittel, im Zeitungsblatt ober in ber Unterhaltung.« Dann fahrt er mit ber Bemerfung fort, immer wieder ber Aussprache oder dem Ginne englischer Borte oder Gape unfundig oder hilflos gegenüberzustehen, fei gewiß für einen Gebildeten eine peinliche Lage (Situation fagt er natürlich). Das ist für den Standpunkt des Berfassers schon bezeichnend genug; benn gewöhnlich erblickt man, wie befannt, in folder Berlegenheit ein Rennzeichen gerade bes Ungebilbeten, mahrend bem Gebilbeten bas Eingeständnis einer fo zufälligen Untenntnis leicht und natür= lich erscheint. Aber es tommt noch viel besser. Der Nachbruck feiner Beweisführung wird natürlich nicht auf ben äußeren Rupen gelegt, aber auch nicht auf die erwähnte Ginschänung des Englischen als Bestandteil höherer Geistesbildung der Gegenwart, sondern auf ben sgroßen, mahrhaft ibealen Gebantene, auf ben bie Schule tunftig mehr als bisher bewußt hinzuzielen habe, daß nämlich sin ber Gegenwart Deutsche, Frangofen und Engländer zusammen ein großes, ethisches Rulturgange bilben . Biberfpruch icheint Lengner taum zu erwarten, wenigstens macht er ihm geringe Sorge. . Man wende nicht ein, jest fei es eher an der Reit. von ben Ausländern bie Aneignung unfrer Sprache ju verlangen. . . . Das Deutsche ift, wie fein ganger Bau und bie Erfahrung zeigt, wenig geeignet, Propaganda zu machen . . . man mag bas bedauern, wird fich aber bareinfinden muffen.« Dafür aber weiß er schließlich einen Troft in einem Ausblick auf bie Bufunft, ber in feiner Bertennung des deutschen Boltsgeistes ber Gegenwart wohl bas Mugerste leiftet. Sicher übertrifft er barin noch die Berirrung, die vor einigen Jahren auch in biefer Beitschrift unter ber Uberschrift . Englisch wird Beltsprache. (1899 Sp. 251 ff.) zurudgewiesen worden ift. . Richt ben Deutschen« jo lautet biefe Bertröftung, anicht ben Glamen, fondern ber angel= fachfifchen Raffe ift in tommenden Zeiten aller Bahricheinlichkeit nach jener Geistesprimat beschieden, den im Altertum erst die Griechen, dann die Römer besagen. Die Deutschen werden ihren ficher nicht geringen Anteil an diesem Primat haben, aber nur mittelbar, burch bas Debium ber englischen Sprache. Ihre Sprace fann icon barum, weil die Erlernung allgu ichwierig ift, niemals ein weltbeherrschendes Idiom werden. Es ist gut, es ift notwendig, daß wir uns das beizeiten flar machen.« Bohl gemerkt, er rebet nicht etwa von politischer Dacht, sondern ausbrudlich von geistiger Bor= und Beltherrichaft, alfo von ber Macht und Bedeutung im miffenschaftlichen, funftlerischen Leben, bem gesamten Beistesleben ber Belt. Und ben Teil, ben boch also untergeordneten Teil, den baran bas deutsche Bolt in Bufunft haben wird, den erlangt es nicht durch feine beutsche, sondern allein burch die fremde, die englische Sprache. Diefen Wahn ber heranmachfenden Jugend einzuflögen, halt &. Lennner für bie Hufgabe unfrer höheren Schulen.

Denn heller Bahn ist es, und stüchtig und ohne Beweisgründe ausgesprochen; überstüffige Mühe wäre es, barauf mit Darlegung von Gegengründen zu antworten. Seine Gedanken so in die Ferne der Zeiten spazieren zu führen, war Beschäftigung für das Beltbürgertum längst verslossener Bergangenheit. Bir heutigen sind andrer Art, wir wollen, statt träumend ins Blaue zu guden, lieber, wie Goethe sagen würde, auf unsern Beg sehen und nicht baran benken, wie wir und im Beltkampse aufgeben, sonbern behaupten. Es ist ein, wenn auch unsreiwilliger Scherz, wenn

jener Auffat in einem Blatte erschien, das sich felbst »Rational= zeitung« nennt.

- Eine ratielhafte Inschrift hat ein Bonner Buderbader vor seinem Laden anbringen lassen; da heißt es: »Patisserie — Confectchenerie - Glaces. Daß auf dem a der Patisserie das unumgängliche Dachelchen fehlt, ift weiter nicht wunderbar; um berartige Kleinigkeiten fummern sich ja die beutschen Fremdwort= freunde in der Regel nicht. Aber wer bleibt nicht ftarr und ftaunend vor dem ratfelhaften neuen Gebilde Confectchenerie fteben? Man muß icon Englisch gut versteben, um jo halb erraten zu konnen, daß ber Urheber diefer Inichrift wohl einmal gehört hat, daß die Englander für Buderbaderei confectionery fagen, aber nie gefeben bat, wie fie es fcreiben, und es daher so ichreibt, wie er es mit feinem - französischen - Ohre gehört hat: confectchenerie. Ja, son bischen Englisch ist doch gar zu icon! Aber bie Englander, auf die es mit diefem Borte wohl allein abgesehen ist, verstehen es sicher nicht, und die Deutschen auch nicht! Ach, die lieben Fremdwörter, wenn man fie nur immer richtig ichreiben tonnte! - Ein Berufsgenoffe diefes confectchenerie : Erfinders hat feit Jahren an feiner Ture neben anderen deutschen und undeutschen Empsehlungen die Borte fteben: Petit fours; als ob nicht » Rleines Badwert« viel beutlicher ware - benn wie viele Deutsche wissen wohl, was »petit fours« beißt, ohne im Borterbuche nachsehen zu muffen? Aber jeder bes Frangofifchen Kundige wundert fich, daß petit hier in der Gingahl steht neben der Dehrzahl fours. — Bas tut aber jungft unfer confectohenerie = Mann? Er läßt die frisch gemalte Inschrift an ber andern Seite feines Labens » Chocolade, Caffee, Thee « wieber entfernen und fest die »Petit fours « (wieder fo) an ihre Stelle und dazu noch »Desserts« und »Pralines«, die aber wohl »Pralinés« fein follen. — Sie werden eben nicht alle, die fremd sprechen und fremd ichreiben wollen um jeden Preis - ohne es ju tonnen!

J. E. B.

#### Zur Schärfung des Sprachaefühls.

193) » Um ben Fortfall bes Chors zu erklären, beruft man sich auf bas 18. Kapitel ber Aristotelischen Boetik. (Aus einem Aussach über bas Fort= leben bes Chors im griechischen Drama in ben Neuen Jahrb. sür bas Klass. Altertum v. J. 1900 ©. 81).

193) Um ben Begfall bes Chors zu erflären -.

Die bei ben Nordbeutschen zu beobachtende Neigung, fort im Sinne von weg zu gebrauchen, ist nicht nachahmenswert. Fort, abgeleitet von »vor«, also so viel wie vorwärts, sürder, bezeichnet die Richtung nach vorn (vgl. fort und sort, fortan, in einem fort, hinsort, sosort). Was vorwärts geht, entsernt sich von seinem Standpunkt; so kann »fort« auch eine Trennung ausdrücken, wie in sortschieden, fortgehen, fortjagen, fortschaffen, sortziehen u. a. Dier trifft es mit weg zusammen (ursprüngslich enwec in den Weg; was auf dem Weg sit, ist nicht mehr da, ist »weg«). Aber sort und weg sind nicht böllig gleichsbedeutend. Bei sort klingt die Grundbedeutung immer noch hindurch, die wir in sortdauern, sortleben, sortpslanzen, sortsbewegen, sortentwickeln u. a. deutlich erkennen. In biesem Sinne kann sort nicht mit wegivertauscht werden. Umgekehrt steht »weg«, aber nicht »fort«, wenn der Begriff des Be-

seitigens betont wird, wie in wegfangen (nicht fortfangen), wegschießen (sortschießen heißt weiter schießen), wegschneiden, wegbrennen, wegleben, wegtabern, wegfressen usw. Daber sagt man wegbleiben, nicht sortbleiben; denn hier liegt teine Borwärtsbewegung vor. Man unterscheibe bementsprechend fortsommen und wegsommen, sortreißen und wegreißen, fortschreiten und wegschreiten, fortseten und wegschen. »Fortsallen« im Sinne von »wegsallen« wird nur mundartlich gebraucht, das Hauptwort »der Fortsall« ist im Grimmschen Wörterbuch überhaupt nicht verzeichnet.

194) Seetapitan J. ift an ben Folgeerscheinungen bes Darmtyphus gestorben. (Zeistungsbericht v. J. 1901, mitgeteilt von Oberförster Lösch in Strombera.)

194) Seekapitan J. ist an ben Folgen bes Darminphus gestorben.

Nicht an den Erscheinungen einer Krantheit stirbt ein Mensch, sondern unter den Erscheinungen der Krantheit. Die Krantheitserscheinungen sind die äußeren Zeichen oder, gesehrt ausgedrückt, die Symptome der Krantheit; der Tod wird verzursacht durch die Krantheit selbst oder, wie hier, durch die im Anschluß an eine größere Krantheit auftretenden Folgetrantheiten. Eine ähnliche Unrichtigkeit ist es, wenn in einer Dresder Zeitung berichtet wird, daß ein Verbrecher seine Tat din einer vielleicht durch den Schnapsgenuß hervorgerusenen Krantheitserscheinung begangen« habe. Es muß heißen: din einem vielleicht durch Schnapsgenuß hervorgerusenen kranthaften Zustande.«

#### Büderidau.

Otto Behaghel. Die deutsche Sprache (Biffen der Gegenswart: 54. Band). 2., neubearbeitete Aufl., geb. 3,60 .#. Leipzig, G. Frentag. Wien und Brag, F. Tempsh.

Die verhältnismäßig noch junge Sprachwissenschaft bilbet heute schon ein so weit verzweigtes, unüberschbares Gebiet, daß es dem Laien schwer fallen muß, sich darin zurechtzusinden. Es ericheint baber besonders verdienstvoll, wenn ein bewährter Foricher dem Freunde der Muttersprache durch einen wissenschaftlich zuver= läffigen und babei gemeinverftanblichen, flaren und fnappen Aberblid über alle bier in Betracht tommenben Fragen bie Bege ebnet. Diefes Berdienst gebilibrte Behaghels Buche schon in ber 1. Auflage (1886); es wird, zumal in ber nunmehr vor-liegenden bedeutend erweiterten und vervolltommneten 2. Aussage (fruber 231, jest 370 Seiten), durch fein anderes Silfsmittel völlig erjest. — Den überaus reichen Inhalt verrät icon die Inhalts-übersicht an der Spipe des Buches. Der erfte, allgemeine Teil belehrt uns in selnem ersten Hauptabschnitt über die Berschiedenhelten innerhalb der beutschen Sprache, zuerst ihre zeitlichen Untersichiede, b. h. ihre Entwicklung vom Indogermanischen bis zum Reuhochdeutschen, sodann ihre räumlichen Unterabteilungen, Die Fülle ihrer bei näherm Zusehen fast ins Unendliche fich verlierenden Mundarten, hierauf über ben Unterschied zwischen Laut und Schrift und über bas Berhaltnis ber Schriftsprache zu ben Mundarten sowie die verschiedenen Abstufungen zwischen beiden, ferner über tednische und Standessprachen (Jäger=, Studentensprache u. bgl.) und endlich über die Schwanfungen innerhalb der nämlichen Sprach= einheit, insbesondere die Beraltetes ober Reugebildetes enthaltenben Abweichungen von bem gewöhnlichen Sprachgebrauch, wie fie in ber Munbart ober ber Umgangsfprache ebenfogut vortommen tonnen wie in ber Schriftsprache, in letterer allein aber beutlich als solche empfunden und in der Regel als Sprachauswüchse, bis zu einer gewissen Grenze mit gutem Grunde, befämpft werden. Freilich, fo erinnert der Berf. an diefer Stelle mit Recht, einen Rampf zwifchen Aitem und Reuem wird es hier fiets geben, und nie wird fich der bei den einzelnen Schriftftellern icon nach ihren verschiedenartigen Zweden so mannigfach abgetonte Sprachgebrauch

in eine ftarre Regel zwängen laffen; auch Sprache und Logif beden fich burchaus nicht immer; ebensowenig wird man die Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Rede je völlig verwischen können. — Der zweite Hauptabschintt des allgemeinen Teils mit der Überschrift: »Die Entstehung der sprachlichen Berschiedenheiten« sragt nun genauer nach dem Wesen und den Ursachen dieser in unsern Muttersprache uns bergenenden so verschieden dieser in unsern Muttersprache uns begenenden so verschieden dieser in unsern Austersprache uns begenenden so verschieden verschieden für die gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehe schiedenartigen sprachlichen Tatsachen, stellt diese also auf eine allgemeine sprachwissenichaftliche Grundlage. Er bestimmt zuerst ganz turz das Wesen ber Sprache und geht sodann auf die Triebfrafte bes Sprachlebens naber ein, die Berfchiebenartigfeit und verschiedene Stärte der die Sprachgebilde hervorrufenden Ein= brude ber Außenwelt und bas noch viel wichtigere Berhalten ber Seelenfräste des Wenichen dazu, des Gedächtnisses und der Aufmertjamseit, das Streben nach Berdeutlichung (3. B. fürchter=lich, höllisch u. a. für das farblose sehr), unter Ilmständen auch umgekehrt nach Berschleierung, wie in den sogen. Euphemismen (bie Unaussprechlichen = hofen u. a.), nach gemählterem Hus-brud, wie in der Sprache des hoses (Kaifer und Könige effen oruct, wie in der Sprache des Hojes (Kaifer und Abnige essen nicht, sondern speisen nur u. a.), in allen Höflichkeitssformeln überhaupt, in der Sprache der Dichtkunst usw., oder auch nach komischer Wirkungen. Was die einzelnen Wirkungen andetrifft, denen Behaghel sich nunmehr zuwendet, so treten zu den lautzgeseslichen Wandbungen (mhd. zît, nhd. Zeit u. a.) noch die Wirkungen der Analogie oder sprachlichen Ausgeseichung (z. B. das ältere freucht nach friechen zu friecht ausgeglichen), zu benen auch bie fogen. Boltsethmologien ober fprachlichen Umbeutungen gehören (wie Friedhof aus frithof, b. h. eingefriedigter Sof). Reben ben Lautwandel aber ftellt fich ber Bedeutungsmandel, bas Bilb einer fast verwirrenden Mannigfaltigfeit bietend, außerft anziehend und auch fulturgeschichtlich (man dente 3. B. an Wenbungen wie Spiegrutenlaufen, ben Nagel auf ben gopf treffen u. a.) höcht lehrreich. Die Gewinnung neuen Sprach-ftoffs, die ber Berf. hierauf ins Auge faßt, geschieht entweder burch Berwertung des bereits Borhandenen, wie in der Zusammenfepung und Ableitung, ober burch Urzeugung, jene Rachahmung von Natursauten (bums, tlatichen, murmein, faufen u. a.), bie heute noch ebensogut eintreten fann wie vor Jahrtausenben, ober endlich burch Aufnahme aus anbern Sprachfreisen wie ben Munbarten ober aus bem altern Deutsch, indem langft abgestorbene Wörter (ogl. Fehbe, Sort, Minne u. a.) aufs neue in Aufnahme fommen. In dem folgenden Abschnitt mit der Uberfchrift: Die Berbreitung der Sprachveranderungen wird nun junachit barauf aufmertiam gemacht, wie in bem allgemeinen Sluß fprachlicher Ericheinungen einzelnes fich absondert (Folierung nennt es die Sprachwiffenschaft) ober erftarrt (vgl. bingfest in ber alten Bedeutung von Ding, Feierabend bieten = ge-bieten u. a.), fobann, wie burch ben Rachahmungstrieb manches, Sprichwörter, gefügelte Worte u. dgl., sich besonders weit vers breitet und mit wunderbarer Zähigkeit erhält, wie ferner durch gewisse weitreichende Einflusse (die Lutherbibel, die Sprachreinigungsbestrebungen, große Dichter und Denter u. a.) allerlei Sprachgut in Umlauf fommt, endlich, wie eine Aufhebung bes Berkehrezwanges auch sprachliche Scheiden bervorruft. In einem besondern, dritten Abschnitte des allgemeinen Teils behandelt der Bers. dann noch die Einwirkung fremder Sprachen auf das Deutsche. — Der nunmehr folgende besondere Teil beschäftigt sich nacheinander mit der Schrift, der Rechtschreibung, der Wortsbetonung, der Lautlehre, der Wortbeugung, der Bortbildung, der Capfigung und schließlich noch mit den Eigennamen. Durch eine Fulle von Beispielen, von benen manche auch der Ilmgangssprache und den Mundarten entnommen find, wird, soweit überhaupt ersorderlich, alles einzelne vortrefflich veranschaulicht. Ich muß mich hinsichtlich dieses Teils bamit begrügen, zwei Abschnitte als für bie neue Auflage besonders bedeutsam hervorzuheben, ben über die Wortbildung, der hier jum ersteumal ericheint, und den über die Sassung, ber, jest bedeutend erweitert, ein außerst flares und übersichtliches Bild des deutschen Sasbaues gewährt. Dankenswert ift auch bas in ber erften Auflage gleich= falls noch fehlende Bort= und Sachverzeichnis am Ende bes Buches. — Bei zum Teil so schwierigen Fragen, wie fie bier vorliegen, werden Meinungsverschiedenheiten nie ganz ausbleiben können; im großen und ganzen aber wird man auch vom streng wissenschaftlichen Standpuntte aus gegen die Darlegungen, an benen Besonnenheit und Borurteilslosigseit besonders zu rühmen find, michts einzuwenden vermögen. Um fo mehr, meine ich, taun

es der Allgemeine Deutsche Sprachverein mit Stolz und Freude begrüßen, wenn der auf der Höhe seiner Wissenschaft stebende Verf. der Tätigkeit des Bereins an zwei Stellen seines Buches (S. 31 u. S. 187) rühmend gebenkt, und wir werden uns darum desto leichter zu trösten wissen, wenn immer hie und da selbst wissenschaftlich gebildete Männer, denen es dann aber wenigstens auf diesem Gebiete eben an einem freien wissenschaftlichen Blide sehlt — ich nenne als Beispiel nur Xanthippus (Sandvoß) in den Preuß. Jahrbüchern —, mit einer gewissen übertagensheit oder sagen wir lieber leidenschaftlichen Boreingenommenheit oder gene die Liebenschaftlichen Boreingenommenheit wie Bestrebungen ihre Daseinsberechtigung glauben absprechen zu dürfen.

Effen. Th. Imme

A. Hausbing, Geheimrat im Raijerlichen Patentamt, Berbeutschungswörterbuch ber hauptsächlichsten in ber Fach-, Handels- und Berwaltungssprache vortommenben Fremdwörter, ein Handbuch für ben täglichen Gebrauch. Zweite wesentlich erweiterte Auslage. Berlin 1903, Karl Sepmann. Geb. 3.4.

Im Jahre 1897 erschien von dem gleichen Berfasser eine dem Präsidenten des Kaiserlichen Patentamtes gewidmete Dentschrift über die Fremdwortstrage sür Behörden, Fachwissenschaft und Gewerde, nebst einem Berdeutschungswörterbuch. Das gegenwärtige Fachwörterverdeutschungsbuch ist eine zweite, wesentlich erweiterte und verbesserte Auslage jener Schrift. Die frühere Einleitung ist weggelassen und durch ein kurzes Geleitwort ersetz, das auf die Schönheit unserer Sprache und auf unser Pflicht hinweist, zu deren Reinhaltung nach Kräften beizutragen. War das Wörterbuch früher derart in zwei Teile geteilt, daß sich unter jedem Buchstaben zunächst diesenigen fremden Ausdrücke sanden, die nach Ansicht des Versassens die entbehrlich anzusehnden, die nach Ansicht des Versassens die entbehrlich anzusehnden Bezeichnungen solgten, so sind nunmehr alle Fremdwörter rein nach dem ABC geordnet. Dierdurch wird nicht nur das Suchen wesentlich erseichtert, sondern auch ein Anlaß zu Risbeutungen bestigt, wonach die zuerst ausgesührten Fremdwörter sür unersesslich hätten gehalten werden können. Nur einige jener Wörter sind nicht in das neue Verzeichnungen oder aus andern bestimmten Grünzden gleichte bestigt werden dürsen. Dagegen ist eine sehr große Zahl von Wörtern neu ausgenommen, so daß die in ihrer ersten Auslage wesentlich nur sür dem Patentamt nahestehende Rezeichnungen ersest werden dürsen. Dagegen ist eine sehr große Zahl von Wörtern neu ausgenommen, so daß die in ihrer ersten Auslage wesentlich nur sür dem Patentamt nahestehende Rezeichnungen bestigtt verden dürsen Berdeutschungsbuch sir Fachwissenlichafas und überall guten Rat erteilendes Berdeutschungsbuch sür Fachwissenlichaft, danbel und Gewerbe geworden ist. Wir wünsichen der verdiensten Weiter große Ziele verstiensten und ein ihrer neuen Gestalt recht zahlreiche und auferen großen Ziele verständnissvoll mitarbeitende Benutzer.

Charlottenburg. Rauter.

Gert Janssen Chinasahrten, Reise= und Kriegserleb= nisse eines jungen Deutschen. Bon Otto Felsing. (Lohmehers Baterländische Jugendbücherel Bd. 14.) Mit zahlreichen Abbisdungen nach photographischen Aufnahmen und nach Zeichnungen von Maler Anton Hossmann. 464 S. gr. 8°, geb. 6. A. München, J. F. Lehmanns Berlag.

Der Erzähler geht von einem sehr verständigen Grundgedanken aus. Unsere Jungen, sagt er sich, beschäftigen sich gern mit der weiten Ferne; die Robinsonaden und die Indianergeschichten bezeugen das. Warum sollten wir sie nicht lieber in die Birklichteit sühren, zu sernen Ländern und Bölsen, die sür viele deutsche Kanner der tatsächliche Schauplatz friedlicher, aber auch kriegericher Arbeit waren, sind und nach aller Wahrscheinlichteit noch mehr sein werden! Es geht uns hier nichts an, was alles dafür spricht. Kurz, der Gedanke ist verständig, die Durchsührung, die augenscheinlich auf gründlichen Kenntnissen beruht, ist es im allgemeinen ebensalls, und unsere 12-16 jährigen werden als das Buch mit Rutzen lesen, d. h. vielerlei daraus lernen, was ihnen als kinstyngen deutschen Reichsbürgern zu wissen dernen, was ihnen als kinstyngen deutschen Reichsbürgern zu wissen dringend mötig ist, sie werden es aber auch ohne Zweisel mit größter Lust, Befriedigung, ja mit Begessterung verschlingen. Denn Ton und Geschward ist gut getrossen, und wenn das Bild aus S. 98 (ein halbes Dutzend geköpfte Seeräuber, die Köpfe daneben und bei

ihnen in gemütlichsten Stellungen ebensoviel englische Beamte stehend), wenn serner die grausige und grausig dis in die Einzelsbeiten ausgemalte Reise in der Sänste S. 456 ff. weggeblieben wäre (ein Lebender mit einem Toten auf dem Schofte!), so wollte ich dem Inhalte des noch dazu sehr gut gedruckten und ausgesstatten Buches von wegen der jugendlichen Leser gern voll zustummen.

Um so mehr aber ist an der Sprache auszuseten. Es muß in einem für Knaben bestimmten Buche schon unangenehm aufssallen, daß Fehler und Bersehen vorsommen wie S. 8 wegen Regen, S. 185 Träger eines Handlossers nebst eines Bündels, S. 56 den er ermöglichen geholsen; serner nachlässige Ausdrück wie S. 82 einsach lächerlich dillig, S. 212 surchtbar — sehr, S. 48 rtesiges Ausstelle, die sich eine Bildungen S. 126 anders wie, und die Bildungen S. 120 mit Batern, S. 175 Herrens, die schlechte Koppelung S. 84 Europareise, die sinnwidrige Steigerung »unauslöschlichst« und das ost unnühe »desselben« u. a. Schlimmer noch sind zweistlissische Sigentümlichseiten, die sprachwidrige Haupwörterseuche, wie S. 139 mit Aus-Wachezsiehen, S. 161 mit Etwas-langsamer-sahren, S. 391 dom In-die-Lustzelprengen, S. 155 am »Verbotene Stadt«-Tor, und die ganz desonders häusige übersadung eines nachhinkenden Haupwortes mit Attributen (Beistungen), namentlich Mittelwörtern, z. B. S. 90 dem von Säulen gestragenen, nach vorn zu sast auf asserben, reiches Holzschlanders

zeigenden Quergebaude.

Bollends vergrissen aber hat sich der Berfasser sehr häusig im Ausbruck, indem er ohne genügende Midkschat auf seine jugendischen Leser 3. Schlagwörter der Zeitungssprache verwendet, die dem Knaden mehr oder minder leerer Schall und Klang sind, und ihn versühren, entweder darüber hinzulesen oder gar sie sich selbem Anaden mehr oder minder leerer Schall und Klang sind, und ihn versühren, entweder darüber hinzulesen oder gar sie sich selber als leere Redenkarten anzueignen. »Diese Interessen sprächer Gebeide übere (S. 112) das sit keine Sprache sik Jungen; »sinanzielle Interessionen sit keinen geristen auf umfangreichere Gebeide übere (S. 112) das ist eine Sprache sik Jungen; »sinanzielle Interessionen klieften Materialien, primitive Europäisserung eines Loslas, Formalismus, Zivilization, Modernistät, Aublikationsorgane, sinanzielles Elend, methodische Ertodiume usw. da hört ein Junge überall nur halb sim; was dagegen beispielsweise Armut und schulz- oder pla nun äsiges Erlernen bedeutet, und dahrt ein Junge überall nur halb sim; was dagegen beispielsweise Armut und schulz- oder pla nun äsiges Erlernen bedeutet, oder itonlich, satirlich, instinktiv, primitiv, reaktionär, tonservativ, stoisch, optimissisch, instinktiv, primitiv, reaktionär, tonservativ, stoisch, optimissisch, instinktiv, primitiv, reaktionär, tonservativ, stoisch, optimissisch, instinktiv, primitiv, reaktionär, tonsinell, sownendes Fluidum ist, das werden die meisten auch nicht einmal ahnen. Ran bemerkt schon ab en Gerichtsbos der Riten, was Faraphernalien, Geomant, was ein gerügen Rangel die seidige Fremdwörteret Anteil hat, aber noch nicht in wie großem Raze. Latsächlich ist das die größte Schwäcke des Buches. Da wird agiert, blamiert, redigiert, sposialiert, prositiert, prositiert, spränert, spesialiert, prositiert, prositiert, prositiert, spränert, spesialiert, prositiert, prositiert, prositiert, propitiert, propitiert, prositiert, prositiert, propitiert, propitiert, prositiert, prositiert, prositiert, prositiert, prositiert, prositiert, prosi

der ganzen Gesinnung des Buches wäre das unvereinder. Doch genug, obwohl sich noch viel sagen ließe. Die Bestimmung der Sammlung, in der das Buch erscheint, und der angesehene Name ihres Beranstalters geben die Erklärung für die von uns erhobenen Ansprüche, aber auch die Bürgschaft, daß

der um der guten Sache willen ausgesprochene Tadel einer Reusausgabe dieses Buches und allen fünftigen Bänden der auch in unster Zeitschrift (99, 17) warm begrüßten Jugendbücherei zu gute kommen wird.

Der Trommler von Düppel. Erzählung aus der Rordsmart von Johannes Dose. Mit 16 Abbildungen und 1 farsbigen Titelbild von Fris Bergen. München 1901. 3 .4

Auch aus Lohmeyers Jugendbücherei, der 13. Band, für reifere Knaben und Mädchen etwa von 14 Jahren an eine vortreffliche Geschichte, die auf recht vielen Beihnachtstischen in Rord und Sid liegen möge! Auch die Erwachsenen werden sie nicht ohne Genuß und Bewegung lesen. (S. 75 Nibel=Noor ist Druckseles für Nübel=Noor.)

#### Zeitungsican.

#### Auffape in Beitungen und Beitichriften.

The Teaching of the English Tongue. (Son Konrad v. Sijer.) — New York Herald vom 22. Oftober 1902.

Es geht eine Berschlechterung des Englischen vor sich, sagt der Bersasser, well die Wörterbuchmacher zu gastfreundlich sind gegenüber neuen und wieder auserstehenden Wörtern, die die Krast und Reinheit der Sprache bedrohen. Zwar nicht überstrenge Bewahrsamteit ist am Plate, vielmehr muß ein gewisses Eingehen und Ausgehen von Wörtern stets vorhanden sein, um die Sprache den zeitlichen Bedürfnissen gewachsen zu erhalten; aber diese Einzund Ausgehen sollte unter der strenge einschränkenden hand eines weisen Zeremonienmeisters stehen. In Frankreich wacht darüber die Atademie, in Amerika aber beugen sich die Wörterbuchschreiber zu sehr vor den Halbwissern und Unwissenschlichen, und so werden immer wieder Wörter ihrer rechtmäßigen Bedeutung beraubt oder in neue Anwendungen hineingezerrt; so werden z. B. Hauptwörter zu Zeitwörtern gemacht (to knise, to dynamite), oder wenigstens zu solchen umgesormt (donate von donation, durzle und burzlarize von burzlary). Als unnötige Lauthäusungen werden serner arrestation sür arrest und retractation sür retract getadelt; gewisse Schriststeller wenden diese Wörter an, und das ist den meisten Grund genug, sie auch anzuwenden. — Die ganz sinnlose Redewendung prominently identised — also etwa: hervorragend gleichmäßig —, die schon vor Jahren getadelt worden sei, sebe leider noch immer; sie set eine von vielen, die man ungeprüst Tag sür Tag durchschlichsiehen lasse, und sernessenden und zu schreiben, die eine Redensart statt eines sorgätig gewählten Begrisswortes ausnehme und einen neubelebten Archaismus oder ein neues Slang-Wort immer wiedershole, die den überhäusige Gebrauch ihm seden sinn raube, so das Ausdrücke wie opalescent und iridescence gerade so einsörmig und sinnlos würden, wie das awsul — sichrestliche — der Schulzmäden oder das Gestuche der unteren Stände.

Also drüben dasselbe Sprach=Elend wie hüben! Aber auch dort regt es sich bei diesen Geschäftsmenschen von Amerikanern — ein neuer Ansporn sür das Bolf der Dichter und Denker, nicht müßig zu werden in dem Bestreben um Rein= und Gesunderhaltung seiner Sprache.

Sprachgeschichtliches in ber Bollsschule. Bon Johann Bendel (Stolberg, Rheinl.). - Ratholische Zeitschrift für Erziehung und Unterricht, Heft 8—10, 1902.

Daß Sprachgeichichtliches in der Bolksichule möglich ist, zeigt der Berf. durch eine Fülle von Beispielen aus Bortbedeutungs., Bortbildungs und Lautlehre, die freilich nicht alle in der Bolksichule verwendbar sind. In der Zusammenstellung verwandter Börzter zu Bortsamilien sieht er ein ausgezeichnetes Mittel, das Sprache verständnis der Schüler zu fördern. Überall will er statt jeder weiteren Erklärung den sinnlichen hintergrund aufbeden und dabei mötigenfalls alle Sitten und Gewohnheiten zur Erklärung heranziehen oder das Bort in seiner ursprünglichen Form wiederherstellen, wo diese unkenntlich geworden ist. Auch der Bedeutungswandel mancher Wörter (Berschlechterung oder Berbesserung, Erweiterung

oder Berengerung), Wortzusammensehungen mit verdeutlichendem Zusat, Namen, serner aus der Lautlehre: Umlaut, Erhöhung und Brechung, Ablaut, der Selbstlautschwind in Bor= und Rachstle, die hochdeutsche Lautverschiedung und andere Bechsel der Mitlaute, endlich Angleichung, Anähnlichung werden an zahlreichen Bestpelen erkautert. Der Nutzen solcher Ubungen liegt darin, daß man sich der sinnkichen und anschaulichen Bedeutung der Wörter, die ja nach Jatob Grimm hinter allen abgezogenen auf dem Grunde liegt, klar bewußt wird, daß die Wörter in ihrer Zusammengehörigkeit klar erkannt werden, die verwandten Wörter sich leichter einstellen und so der bezeichnendste Ausdruck schnell und sicher gefunden wird. Daß die Kinder dem Gegenstande große. Teilnahme entgegendringen, ist nicht zu bezweiseln, wenn man debenkt, welche Freude sie an ihren absautenden Ndzüsserzschen, an den Schnellsprechübungen mit Konionantenhäufung, Berverhung von Ramen u. a. m. haben. Es läßt sich auch leicht zeigen, daß in der Bolksschule und gerade hier, wo alle Unterrichtsgegenstände in der Hand eines Lehrens vereinigt sind, sich Gelegenheit genug zu sprachgeschichtlichen Belehrungen bietet, und zwar in allen Fächern, hauptsächlich werden solche Belehrungen auch die Liebe zur Muttersprache und zum eigenen Bolkstum sördern, und deshalb wird ihnen auch in nationaler Bezehung mit Recht große Bedeutung beigemessen.

Eins müßte aber bei Einführung ber Sprachgeschichte in ben Unterricht unbedingt gesordert werden, daß nämlich nur die zweisellos sicheren Ergebnisse der Wissenschaft Berwendung sinden, daß nicht, wie auch in dem vorliegenden Aussasse nur zu oft geschieht, Wörter, die in ihrer Bedeutung und Jugehörigkeit noch sehr umstritten, ja oft noch ganz dunkel sind (Kirchspiel, Lebluchen, Hirchstäfer u. a. m.) herangezogen werden. Noch weniger zu billigen ist es, wenn bestimmte Wortertlärungen als die richtigen angegeben werden, obwohl ihnen namhaste Forscher, wie Haul, geradezu widersprechen (Buschsteher, Fächer, vertuschen, zeugen, Fastnacht), ganz zu geschweigen von einer Reihe von unrichtigen Ertlärungen (Hat zu haben, Beden zu Becher, Klaster zu Lachter, Klust zu Schlucht, stäupen zu Staub, bunt zu binden). So sinden sich auch zahreiche Ungenausgeteten (Elend wohl — Aussen

So finden sich auch zahlreiche Ungenaufgleiten (Elend wohl = Aussland, aber nicht von Ausland, entrinnen doch gleich entstrinnen, Platregen wie Plathatrone von platen, womit platschen allerdings verwandt), insbesondere in dem Abschnitte vom Wechsel der Mitlaute (so die Darstellung der hochdeutschen Lautverschiedung, die Ausdrücke: f verwandelt sich in ch, b geht in p über, r wird zu s umgewandelt u. a. m.).

#### Aus den Zweigvereinen.

Aachen. In der ersten Binterversammlung gab der Borsigende, Direktor Dr. Geschwandtner, einen Aberblid über die geschichtliche Entwicklung der deutschen Rechtschreis dung. Die Aumenschrift, das Wuster einer lautreinen Schrift, fand leider keine Beiterbildung; die von den christlichen Gelehrten und Beamten unternommene Abertragung des griechischslateinsichen Abeces auf den deutschen Lautbestand legte den Grund zu den meisten Schäben, an denen unsere Rechtschreibung von Ansfang an gekrantt hat. Der verhältnismäßig lautreinen Schreibung im Ahd. wah Mhh. solgte die Berwilderung von Sprache und Schrift im 14. und 15. Jahrhundert; die Unarten der einzelnen Rundarten werden berührt, besonders die eigentümsliche Schreibung der Selbstauter am Niederrhein, die noch in vielen Orts und Familiennamen erhalten ist (Raoron, Maestricht, Troisdorf, Broich; Joisten. Claessen). Das Birten der großen Sprachmeister Luther, Gottsched, J. Grimm und der an sie sich anlehnenden Gelehrten hat der beutschen Rechtschung nicht sonderlich zum Heile gereicht, ebensowenig die Eingrisse der Regierungen. Eine gründliche Bessenung ist nur zu erwarten, wenn die Forderungen der Khoneiker erfüllt werden.

Hannover. Der Bortrag des Paftors Warnete aus Braunschweig über Bilhelm Raabe hatte am 22. Oftober den kleinen Saal des Kastinermuseums so gesüllt, daß viele Besucher wieder untehren mußten. Liebevoll, und soweit dies im Rahmen eines Bortrags möglich ist, erschöpfend würdigte der Bortragende die Sigenart und hervorragende Bedeutung des großen deutschen humoristen an der hand seiner hauptwerke. Den hauptreiz des mit reichem Bessall belohnten Bortrags bildeten allerlei Mit-

<sup>1)</sup> Her muß an die trefslichen Arbeiten von Dr. Hisbach erinnert werden (Zur Behandlung der Sprachgeschichte im deutschen Unterricht I. u. II T. im 12. u. 13. Bericht über das Lehrerseminar in Beimar 1898 u. 99. Kurz erwähnt Zeitschr. 97 241), die Bendel nicht zu kennen scheint.

teilungen, die der vertraute Freund bes Dichters aus bessen und über seine Persönlichkeit machen konnte.

Hörde. Im Ottober hielt Oberlehrer Sartori aus Dortmund einen von der leider nicht gerade zahlreichen Juhörerschaft dankbar aufgenommenen Bortrag über: Einige westfälische Bolks- überlieserungen. Besprechungsformeln, Hezenglaube und Sputgeschichten, Umzüge, Festseiern und Hochzeitsbräuche, endlich der Den Tod betressende Bolksaberglaube, das waren die Hauptgegenstände der Betrachtung, die an die nächste Nachdarschaft unserer Stadt anknüpste und in den gegenwärtigen Bräuchen und

Formen die Refte uralter Buftanbe aufwies.

Rassel. Die diesjährigen Winterveranstaltungen werden insesern von denen der letten Jahre adweichen, als beschlossen worden ist, die Zahl der "Familienabende" einzuschränken und dasür zwei größere "Bortragsabende" zu veranstalten, die gegen ein geringes Eintrittsgeld, — aber auch Nichtmitgliedern, — zugänglich sind. Bon berusenen Künitlern sollen einzelne größere Dichtungen oder Muslesen aus abgegrenzten Dichtertreisen vorgetragen werden. Am 17. Oktober, dem eisten "Bortragsabende", der recht zahlereich besucht war, trug der Schauspielleiter des Stadtsbeaters in Köln Dr. phil. Oskar Kaiser den Urfaust vor. Mit andäcktiger Stille lausschen die Zuhörer dem wahrhaft künstlerischen Bortrage des herrlichen Dichterwerks, das schon in seiner ursprünzlichen Form den Stempel eines Weisterwerks trägt. Rauschender Beisall dankte dem Künstler, der, unterstützt von einer klangvollen und bieglamen Stimme, durch deutliche Aussprache, tieses Empfinden und scharfe Personenzeichnung, die namentlich auch bei den Frauenstimmen sehr deutlich und doch maßvoll und seinssinds abgetönt hervortrat, den Zuhörern einen wahrhaften Kunstzenuß do. Um 25. November wird ein größerer "Unterhaltungssedende solgen; im Januar wird die Haustprachen unterhaltungssedende solgen; im Januar wird die Haustpressammlung mit anschließendem "Familienabend seinglich launigen Inhalts bilden. So wird allen Wüsschlich laund Geschmacksichtungen Rechnung getragen.

Köln. Auf Berantassung bes hiesgen Zweigvereins trug Dr. Kaiser, bisher Mitglied bes Kölner Stadttheaters, am 25. Oktober in der dis zum lepten Plate besetzen Aula der Handels-hochschule den III. Teil der Alge besetzen Aula der Handels-hochschule den 111. Teil der Algenteischen Orestie, die Eumeniden oder die Verschung, vor und brachte in edelster Aussassung der Dichtung ihre erschützernde Wirtung mit dem stiedelich ausklingenden Schlusse zu voller Geltung. Im Frühjahr hatte Dr. Kaiser an derselben Stelle den II. Teil der Orestie, die Choöphoren oder das Totenopfer, mit gleichem Ersolge vorgetragen. — In der Juli/August-Nummer der Zeitschrift ist in dem Berzeichnisse der Zweigvereine und der Zeitschriftige der Zweigvereins Koln, Karl von Themen, als Schriftsührer angegeben worden. Seit dem 30. Mai 1902 liegt das Amt des Schriftsührers in den Händen des Seminarlehrers J. Schneider, Gereonstraße 15.

Liegnit. Im Oftober fprach Oberlehrer Dr. Geiffert über Die Faustigge und Goethes Faust vor einer zahlreichen Buhörerschaft, die seinen nach Form und Inhalt vollendeten Borstrag mit gespannter Ausmerksamkeit und reichem Beisall belohnte.

Kondon. Die Bersammlung, die der Borstand auf Samstag Abend, 5. November, nach Seyds Hotel, Findbury Square, einberusen hatte, war so zahlreich besucht, daß schon bald der große Saal von Bereinsgenossen und deren Freunden dicht gessüllt war. Im geschäftlichen Teile wies der Borsißer, Pros. Dr. Alois Beiß, zunächst auf daß stettge Anwachsen des Bereins hin, dessen Mitgliederzahl seit Ansang dieses Jahres um 100 gestiegen sei, so daß wir jest 459 Mitglieder zählten und den viertgrößten Zweigverein bildeten. Dann teilte er der Bersammlung die Beschüssen mit, die der Borstand wegen einer erweiterten Tätigseit des Vereins gesaßt hatte. Besonders seien dier hervorgehoben die Errichtung von Büchereien in den hlesigen deutschen Volksichulen, sowie die Aussehung von Preisen aus Grund von Prüsungen. Alsdann hielt das Korstandsmitglied, Dr. G. Krause, einen sesselnden Bortrag: Streifzug in das Gebiet der deutschen Bildersprache. Die nach Inhalt und Form gleich hervorragenden Kussishrungen des Bortragenden erneten langanhaltenden, wohlverdienten Beisall. Ausseitzt wurde dem Bunsche nach Fortsetzung des Bortrags Ausdruck gegeben. Darauf riß herr Schauspieler Max Sylge, den Bereinsgenossen durch sein llberdrettl bereits wohlbekannt, die Versammlung durch

seine trefflichen scherzhasten Darbietungen zu größter Heiterkeit und rauschendem Beisall hin. Auch Frau Splge trug erheblich zur Ergößung der Anwesenden bei. Die Mitglieder blieben dann noch bis zu vorgerückter Stunde gemütlich bei Scherz und Tanz vereint, und alleitig hörte man nur Außerungen der Besties bigung über den genufreichen Abend.

Reichenberg. Der Ausschuß unseres Zweigvereins hat den Beschluß gesaßt, der Deutschen Dichter-Gedächtnisstiftung mit einem jährlichen Beitrage von 10 A. beizutreten. An der Borsseier der Entbullung des hiesigen Jahndentmals, zu bessen Errichtung der Berein eine angemessene Spende bewilligt hat, beteiligte sich der Ausschuß durch Entsendung einiger Mitglieder. Pros. Stangl hob bei dieser Gelegenheit Jahns Bedeutung sür das deutsche Sprachtum hervor. Ganz erfreuliche Erfolge haben wir in der Berdeutschung von Geschäftsanzeigen erzielt. In jüngster Zeit sind wir auch an die Papierhändler Reichenbergs mit dem Ersuchen herangetreten, dei Neuherstellung von Schildern sir Schulheste die auf dem bedrucken Kande dieser Schilder vorstommenden Fremdwörter, wie Requisiten, Artikel, vermeiden zu monsen.

Tetichen-Bobenbach und Umgebung. In ber Oftober-Situng fprach Brof. Mahner über die bem Rampfe gegen bas Fremdwörterunwesenzu ziehenden Grenzen. Er verlangte erstens Schonung für die gelehrten fachwiffenschaftlichen Ausdrucke, bie, allen Kulturvölfern gemeinfam, teilweise einen Erfat ber ein= heitlichen Gelehrtensprache von ehetem bedeuteten. Berdeutschungen wurden hier nicht nur zu Digbildungen flihren, sondern auch schädlich wirken, wie die Sichechen, die die chemischen Ausbrücke überseth haben, das durch Nichtbeachtung bülzen. Sodann würden im kausmännischen Leben Frendwörter von Kausseuten und Bolk verlangt, und es gehe beshalb nicht an, fie in ben taufmannischen Schulen burch beutsche zu ersegen. Schliehlich tonne man es auch manchem Schriftsteller nicht verübeln, wenn er ein turges Fremd= wort einer umfangreichen Umichreibung vorziehe, der befferen Birtung wegen. Un diese Musführungen fnupfte fich ein zwei= Wirfung wegen. An diese Aussunrungen inupite sin zweisstüngiger, überaus reger Meinungsaustausch. Man gelangte zu bem Ergebnisse: In der Wissenschaft ist auf alle Fälle zu sordern, daß die Fremdwörter dort, wo sie sich an das Volk wendet, durch beutsche ersetzt werden. Den kausmännischen Fremdwörtern kann hier bei uns vielleicht noch eine gewisse werbende Kraft zusgeschwiesen werden im Neiche iedoch das uns in nieser Beziehung geschrieben werben, im Reiche jedoch, bas uns in vieler Beziehung einen vollgultigen Beweis für die Entbehrlichkeit ber Fremdwörter liefert, haben sich auch bei Raufleuten deutsche Husbrude vielfach icon soweit eingelebt, baß die fremden nicht mehr verstanden und gewünscht werden. Bezüglich der Schriftsteller, welche ohne Schlagere im fremden Gewande nicht auszukommen vermögen, wird auf die Tatfache hingewiesen, daß unfere größten beutschen Dichter in einer an Fremdwortern reichen Beit bemuht maren, ihre Sprache rein zu erhalten. — Unfer im Jahre 1901 mit 50 Dit= gliedern gegründeter Zweigverein gahlt heute 142.

Troppau. An einem namentlich aus Lehrertreisen zahlreich besuchten Bortragsabend im Oftober schilberte Brof. G. Reinit aus Ratibor » Die Normannen und ihre Fahrten«. Die schilchte und sessen Beifall aufsgenommen.

#### Brieftaften.

Herrn A. Sch..., Duisburg. Nach dem Grimmschen und dem Heynischen Wörterbuche verstand man früher unter »Herz-wasser auch die Galle oder die mit Galle vermengte Flüssigkeit, die sich bei Erbrechen oder ekelndem Ausstoßen zeigt. Schweizerisch bezeichnet es nach Stalders Idviston das Sodbrennen oder vielmehr eine Flüssigkeit, die bet einem leeren Magen durch das Erbrechen heraustinnt. Daher dann vom Sodbrennen die vollsestimlichen, z. B. bei Febel vorsommenden Bendungen: » das herzwasser lies mir und »Perzwasserlaussen. Bie das Sodbrennen mit dem Herzen zusammengebracht wurde, zeigt auch solgende Stelle aus Seb. Francks Buch von der Trundenhant 1531, die wir dem Hennischen Wörterbuche (unter Sod) entenehmen: alsdann kopt in (— stößt ihnen) der wein auf, stost in an das herz, prennet sie der sodt. Das Boll hat ja seine eigenen Borstellungen von dem Wesen und den Berrichtungen der Körperteise. Räheres sinden Sie vielleicht in hössers deutschungen Krankseitsnamenbuche 1899. — Das Scalamanberiaten, das

sich in Grimms Deutschen Sagen I, 39 neben einem Schwerte und einem gülbenen Ringe als wertvolle Gabe eines Zwerges sindet, auf der das Glück der grässichen Familie von Hoya deruht, vermögen wir nicht sicher zu erslären. Bielleicht hängt es mit dem Feuergeiste »Salamader« zusammen und ist ein unversbrennliches oder gegen Feuer schüßendes Gewand. Dafür könnte sprechen, daß der Asbeit, den man auch früher schon zu uns verbrennlichen Dochten verwandte, in der alten Bergmannssprache als »Salamanderhaar« bezeichnet wird.

Herrn H. W. . . . , Köln. Sie erklären die auf Sp. 268 außgesprochene Bermutung, daß »Flantsche« eine Nebensorm von »Flatsches sei, oder vielmehr die dieser Annahme zugrunde liegende Boraussehung, daß »Flantsche« ein deutsches Bort sei, mit großer Entschiedenheit sür irrig und meinen, es sei vielmehr auß dem englischenheit sür irrig und meinen, es sei vielmehr auß dem englischen flange, flanch entlehnt. Wir können uns dieser Anssicht nicht anschließen. »Flantsche« ist in seiner nichttechnischen Bedeutung (Stüd, Lappen, Fleisch) sicher ein deutsches Bort; Belege dasür auß dem 17. Jahrhundert bietet daß Grimmsche Wörterbuch. Begrifflich steht gewiß nichts im Bege, die heutige technische Bedeutung (Stüd zur Berstärkung einer Wand, vorstehender Rand) darauß abzuleiten. Daß aber wäre möglich, daß daß englische flange Einfluß auf diese Bedeutungsentwickung gehabt hat. Deßhalb wird man »Flantsche« aber noch nicht alß Lehnwort bezeichnen dürfen, so wenig wie z. B. » Block in der Bedeutung dem englischen block nachgebildet ist. Eine sichere Beantwortung der Frage müßte sich auf eine gründliche Untersuchung der Gesichiehe des deutschen wie des englischen Wortes stügen.

Herrn G. . . . , Köln. Wir danken Ihnen bestens für die freundliche Mittellung zu Sp. 268, daß in der fünsten Auflage von Dudens orthographischem Wörterbuche (1898) »Flan(t)sche ausgeführt ist, mithin beide Schreibweisen sur zulässig ertlätt werden. Wir hatten eine ältere Auslage zur Hand, in der das Wort noch sehlt. Für maßgebend aber in Fragen der Rechtsichreibung halten wir Duden allerdings.

Herrn B. Bl. . . . , Wilmersdorf. Sie nehmen Anstoß an ber auf Sp. 334 vorkommenden Wendung aufangs Dezember« und verlangen dastir »Anfang Dez.«, während ant ang «alleinstehendes Umstandswort sei. Es ist zuzugeben, daß dieschedung weitverbreitet ist; auch Heine in seinem Sprachorte S. 29 verlangt: »Ansang Januar (aber: ansangs)«. Anderseits wird aber die Durchsührung der Wessallsorm sür beide Fälle durch Geschichte, Grammatik und Sprachgebrauch empsohlen. Früher kannte man nur ausgangs«, so dei Naaler 1561: »anssangs des Abends«. Das Zeichen des Genitivs der Zeit wegzulassen oder, wenn man will, dasür einen Wems oder Wensall oder richtiger wohl einen unbestimmten, unerkennbaren Fall einzuleben, ist eine Sprachneigung der Neuzeit, die man, wo es noch möglich ist, bekämpfen soll. In unserm Falle ist aber diese Reigung noch keineswegs zu einem sesken Gerwache, anfangs bieses Jahres« usw. Viehl sagt: »Ansangs August«. Es empsiehlt sich die, diesen guten alten Gebrauch seitzuhalten, ohne daß man deshalb die Form »Ansang Dezember« sür salsch erstärte. Ein Unterscheidungsbedürsnis aber (ansangs: Ansang Dez.) liegt nicht vor. — Daß wir das Wort »fattsüben« möglichst vermeiben sollten, weil davon »die berühmte stattgesundene Bersamlung hergeleitet wird«, leuchtet uns nicht ein. Wenn man Wörter versmeiben soll, die andere salsch anwenden können, müßte man sehr schweigsam werden.

Herrn R. W. . . . , Karlsruhe. Das Wort »busper«, das in Scheffels Trompeter gebraucht wird (\*das Herz blieb busper«), gehört der alemannischen Mundart an und bedeutet: munter, lebstaft, rührig. Es wird z. B. von Bögeln gern gebraucht, so bei Hebel: »sie werden so dusper und froh«. — Das ebenfalls bei Scheffel vorkommende »Schlegel« (\*bringt mir . . . 'nen Schlegel alten Beines«) bezeichnet ein bauchiges Weingesäß, nach seiner Uhnlichleit mit einem Schlegel (— Reule). Nuch dies Wort ist in dieser Bedeutung alemannisch; schwählich ist »Schlegel« eine Flasche mit engem Halse, schweizerisch »Schlegel« oder »Schlägelsslache eine turze die Flasche. — Das alte »Rodel«, auch »Rot(t) el« bezeichnet eine Bapierrolle, Listende. Es ist das mittellateinische rotulus, von dem auch das französsische röle, unser "Rolle« stammt; also "Rodel« ganz — Rolle. "Einung« ist in der alten Rechtssprache ein Übereinkommen, ein Bertrag,

eigentlich das, worüber man sich geein(ig)t hat. So erklären sich die Worte Schessels: >also ist's in unsern Robeln, ist's im Einungsbuch zu lesen«. — Wenn Handsjakob schreibt: >er war in alleweg ein redlicher Mann« u. ä., so bedient er sich damit eines Ausdrucks, der früher, besonders im 16. (Luther, Hans Sacks) und 17. Jahrhundert viel gebraucht wurde, noch bei Bieland vorsommt und sich in der Volksprache des südwestlichen Deutschlands wohl dis heute erhalten hat. Die Formen schwanken: >in allwege, in alleweg, in allwege, eigentlich >in alle Wege«. Häufiger ist die kürzere Fassung ohne >in«: >allewege, allwege, allwege, allwege. Die Bedeutung hat sich von >überall« nach >immer« und >durchaus« hin entwickelt. Als guter landschaftlicher Ausdruck hat >in alleweg« ·nicht nur >irgendwelche«, sondern volle Berechtigung.

Herrn L. R...., Oberdrauburg. Schmeller Bayer. Wörterbuch I, Sp. 676 erklärt » Drifte« — Haufen (von Holz, Heu u. bgl.) für besser als » Trifte«. Bei Bergnamen wie » Hochtristen, Driftenspitze« wird man sich an die amtliche Schreibung zu halten haben.

Herrn G. A..., Göttingen. Sut « ist im allgemeinen das, was seiner Bestimmung voll entspricht, was seine gehörige Bolltommenheit hat. Um also den Wert eines Weines zu beszeichnen, sagt man: »der Wein ist gute. »Schöne ist zunchst das derch seine Horn dem Auge gefällt, wird dann aber auch aus das Gehör dezogen (»es klingt schöne), ja auch auf Geruch und Geschmad (»es riecht, schmedt schöne). Diese letztere Answendung ist aber im wesentlichen nur nordbeutsch. Was dem Nordbeutschen sichöne schweckt, schmedt dem Süddeutschen zgute. Ein schöner Weine ist also ein solcher, der uns durch seinen Geschmad oder sonstige Eigenschaften gefällt. Within lätzt sich beides sagen: »der Wein ist gute und »der Wein ist schöne, allersdings mit einem seinen Bedeutungsunterschiede. [Nennen wir den Wein »gute, so ist das ein Urteil des prüfenden Verstandes, der den Wein in vollem Einklange sindet mit den an ihn zu stellenden Ansorderungen; nennen wir ihn sschöne, so drückt sich derin die Befriedigung unses Empsindens über den wohlsgesälligen Geschmad aus. "Gute sagt der Kops, "schöne das derz oder, wenn man will, die Zunge.

herrn B. 28. . . . , Erfurt. Wir stimmen Ihnen von gangem Bergen zu, wenn Sie den sendlos und maftos zusammengefesten bauptwörtern, die man als Bortriefen, ja Bortungeheuer bezeichnen müßte«, den Krieg erklären. Denn es zeugt in der Tat von wenig Geschmack und auch von wenig Rücksicht auf den Leser und hörer, wenn man alle möglichen Begriffe in ein Wortganges hineinpreßt, als ob es fo sein müßte. Gewiß ist die Fähigkeit, Busammensegungen zu bilben, wie Sie mit Recht fagen, ein Borzug unscer Sprache. Aber diesen Borzug einseitig ausbilden, heißt ihn ausheben, ja in sein Gegenteil verwandeln. Daß das zug unster Sprace. Aber diesen Vorzug einseitig ausbilden, heißt ihn ausbeben, ja in sein Gegenteil verwandeln. Daß das Wort ein leicht übersehbares Ganzes sein muß, ist eine unerläßliche Forderung, die bei mehrsacher Jusammensezung besonders längerer Einzelglieder vernachlässigt wird. Was von dem Saße gilt, daß er leichtsaßlich und übersichtlich sein soll, gilt auch von dem Worte. Die Blütenlese aber, die Ste uns aus Zeitungen der letzten Jahre zuzusenden die Gitte hatten, zeigt, daß leider recht viel gegen jene Forderung gesündigt wird und zwar in versichtedenen Kreisen. besonders in der amtlichen Kanulei, im Ges ichiebenen Rreifen, besonders in der amtlichen Ranglei, im Geichäfisleben und in der Presse. Dort wird uns eine » Gemeinde-Einkommensteuer-Benachrichtigung« aufgetischt, hier eine » Feuerungsmaterial-Einkauss-Genossenschafte und ein »Reichehallen=Theater=Retlame=Borhang«. Die Binbe-ftrichelchen find zwar geeignet, ben Hugen bie ilberficht ein flein wenig zu erleichtern, aber die Schwerfalligfeit des ganzen Bortes, wenn man es noch Wort nennen will, wird dadurch nicht im minbesten aufgehoben. Bie leicht laffen sich biefe Borter zer-legen und mit hinzusügung einiger kleiner Bortchen mundgerecht machen! Barum nicht: » Reklameborhang für bas Reichsmagen! Barum nicht: » Keilamevorgang jur das Keichse hallentheater, Genossenschaft zum Einkauf von Feuerungsstofsen«? Fast scheint es, als ob manche Leute sich auf die Ersparung eines »des« oder »von« etwas zu gute täten. Gewiß ist Sparsamkeit eine Tugend, auch beim Sprechen und Schreiben, aber nur da, wo sie am Plaze ist. Und dieselben Leute sind da, wo sie es sein sollten, durchaus nicht sparsam mit übren. Worten; das zeigt zur Genüge die oft so wortreiche Breite im Amts-, Geschäfts- und Zeitungsstile. Es wird wohl noch lange dauern, ehe Wortungetume, wie die oben angesührten, aus ber beutichen Sprache verschwinden; aber wir wollen uns baburch

nicht entmutigen lassen und immer wieder auf den Mißbrauch hinweisen. Wir danken Ihnen herzlicht für Ihre freundliche Zusendung und möchten Sie nur noch ausmerklam nachen auf ein ichon früher (Jahrg. 1900, Sp. 20) hier angezeigtes launiges hestlichen: »Zu hilfe gegen den Wortzusammenziehungsbestredungsebacillus«, dessen Berjasser nun freilich wieder nach der anderen Seite zu weit geht und in seiner Zeitschrift Bein Börse« nicht elnmal diese beiden Wörter und ebensownig ähnliche, wie: »Hagel Wetter, Ernte Aussichten, Lebens Wahrheit, Palmen Garten, Bost Amt, Flaschen Berkaus« zusammenwachsen lassen will.

Herrn C. J...., Trier. Wenn in Trier Winzer duch die Zeitungen ihre Trauben schar zum Verkauf anbieten und in den ackerbauenden Gegenden des Niederrheins das Landvolf allgemein von Weizenschar, haferschar usw. oder auch einsach von der Schar spricht, so lebt darin das mittelhochd. Wort schar in seiner alten Bedeutung als »Schnitt, Ertrag, Ernte«, überhaupt sertragsfort, von der M. Dehne in seinem Wörterbuche ausdrücklich sagt, sie wäre ausgestorben. Diese Anwendung des Wortes dezgreift sich leicht aus seinem Ihnen bekannten Zusammenhange mit dem Zeitwort scheren, dem ursprünglich der Sinn schneiden, zerhauen (die Scharte!) zu Grunde liegt. Verkauft man also die "Schare (das Schneiden, den Schnitt), so heißt das, wie es in Trier und am Niederrhein auch verstanden wird, die Trauben aus dem Stock oder die Frucht auf dem Halme, die der Käuser dann zu ernten hat.

Herrn A. H. . . . . , Berlin. Das Wort Span ist schon vor Einführung der sogen. Puttkamerschen Rechtschreibung in der Regel so, atso ohne h, geschrieben worden, auch z. B. von Abelung und Campe. Die Hertunst des Wortes ist weiter rückwärts nicht aufgeklärt, weil sich in den urverwandten Sprachen kelne Spuren sinden. Aber die mittelhochdeutsche Form span, das niederländ. spaan, das englische spoon (Löffel), die auf gemeinsame Quelle mit mhd. spat (wahrscheinlich neuhochd. Feldspat) schließen lassen, machen unzweiselhaft, daß die gelegentliche Einschledung eines h hier bloß Dehnungszeichen gewesen ist, wie wir es in Kahn, Hahn, Wohr u. a. noch schreiben.

Herrn L..., Greifswald. Sie halten die Sp. 332 voriger Rummer besprochene Wendung sich freuen zu für niederdeutschen Ursprungs; benn niederdeutsch sei »up« in dieser Verbindung ganz ausgeschliesen und heihe es nur: it freu mi to. Das hat viel für sich und auch die Sp. 230 angesührte Lutherstelle brauchte bem nicht entgegen zu sein. Auffällig bliebe nur das von Sanders aus hebel und den Fliegenden Blättern belegte, also süddeutsche »Freude zu«, das er als in Bayern usw. üblich bezeichnet.

Diffeldorfer Zeitung. Die Vertretung des Wesfalles (Genitivs) durch » von « ist zulässig bei Städten und Ländernamen (König von Preußen), sie wird hier wie bei allen andern Hauptwörtern notwendig, wenn keine erkennbare Form für den Wesfall vorhanden ist (Paris, Psalz, Tadarz, in Untwesenheit von acht Mitgliedern). In allen anderen Fällen aber soll man der oft misbrauchten Verwendung dieser Umscheidung entgegentreten, und so ist in Ihrer gerichlichen Mitteilung der Ausdruck anstöhig. Regelrecht wäre also, was Sie als dei Ihnen auch gebräuchsichen bezeichnen: »wegen schwerer Beleidigung mehrerer Bolizeibeannten« Uussührlichere Aussunst können Sie darüber bei Matthias »Sprachsehen und Sprachschener Leieidigung und 149 si, und in heinhes »Sprachhort« Seite 643 erhalten.

Jern G. L., S. Abraham b. Preßburg. Sie schreiben uns unter der Aberschrift Engländerei überalle: Wir saßen neulich vergnügt deim Frühstück, als die Post ein Päcken brachte. Absender Paul May, Berlin. Récamier Nr. 7, Nr. 8 u. s. w. stand auf den Schachteln zu lesen, in denen sich Prodezigaretten besanden. Man steckte sich gleich solche an, lobte sie und — deslächtet die äußere Ausstatung der Sendung. Trade-Marke war da zu lesen und registred. anstatt Trade-Mark und registered oder gut deutsch Eingetragene Schumarkes. Ich sachte mit über die Berkehrlieit, und doch tat es mir, dem Deutschen, bitter leid, daß man sich darüber lustig machen konnte. Ich nahm mir vor, mich über diese Torheit bei dem Allg. D. Sprachverein zu beklagen, damit er sie an den Pranger stelle. — Das möge hiermit geschen sein!

Herrn B..., Besel. Eine bis auf die Tagesbezeichnung ganz französisch abgesaßte Speiselarte führen die Königl. Aurhäuser in Schlangenbad. Die Frage, ob besonders viel Franzosen zu den Gasten gehörten, wurde ausdrücklich verneint. Die Karte selbst, die augenscheinlich von der Henkelschen Setitellerei geliesert ist, trägt ausgedruckt die gut deutsche Ausschlich Speisensolge, die also mit dem solgenden Joudi le 21 Aout (!) 1902 uss. edensowenig übereinstimmt, wie diese Auskländerei sir ein gesundes Schicklichskeitsgesühl mit der Sigenschaft Königlicher Aurhäuser. Die Leitung dieser Hunger sonnte sich die Geschichte zu herzen nehmen, die über König Friedrich Wilhelm III. auf Sp. 348 dieser Nummer erzählt ist.

Herrn G. . . . , Aachen. Die Bekanntschaft bes Leipziger Weinhändlers, der spanischen Wein verschieft und deshalb seine Munden mit Sennor anredet, ist uns seider entgangen. Wir sind aber erfreut genug über Ihren beim Volke sogenannten wälschen Bäder- in Nachen, der, weil er belgisches Landbrot dacht, es sür Ehrenpslicht hält, auch seine Rechnungen französisch zu schreiben, natürlich mit Fehlern, die Nachener darauf mit Mr. anzureden, Nachen selbstverständlich Aix-la-Chapelle zu nennen und sur seine Verson als Boulanger und J. G. J. Fabritius succeseur(!) stolz

auf alle beutichen Bader berabzufeben.

Herrn F. L. . . . , Berlin. Der Stammtisch im gasilichen skönig von Preußen« zu Marienburg (vgl. Sp. 332 vor. Nr.) wird sich steuen, daß die lächerliche Engländerei auch in der Reickschaupstadt vortommt. Felix & Sarotti, Sole agent for United Kingdom: Mr. A. G. Harwood London zeigen in einem neu erschienenen Blatte, »Das hilfreiche Berlin« benannt, an: Sarotti trademark is a guarantee of Excellence in quality! Chocolates. Cocoa Purity guaranted. Malt-Oats-Cocoa. High-class Consectionery usw. Das Geschäft besindet sich in der Leipziger Straße, »near Leipziger Platz, also sehr dequem für den Bertehr. Recht gut ist aber auch die Nähe der »Deutschen Schofoslade von Theodor Hieberande. Wer nicht an der englischen Krankseit leidet, kann sich also helsen. Ob Felix u. Sarotti immer in englischer Jack gehen? Oder halten sie es etwa nur hier sür angemessen und vorteilhaft, der »Adels», Finanz» und Geistes-Arisotate« gegenüber, sür deren »Wohlkätigkeitsbestrebungen« das neue starf in Fremdwörtern und Lasaiendeutsch machende Blatt ein »Centralorgan« werden will, um alle Leute, die es angeht, darüber zu belehren, »welche fromme oder segensereiche Wirksamselit von (ganz sett gedrucker!) höchster Stelle protegiert« wird? Jedensalls dürsten um so wenizer Lefer an der englischen Anzeige Wohlgesallen sinden, je mehr unter den der graannten Sorten von Aristokratie wirklich vornehme Wenschen sind.

Heiteres. Es ist ein alter Wis der Fliegenden Blätter, der da jagt: »Merkwürdig, wie die beiden Brüder sich ähnlich sehen, namentlich der eine. Daß dergleichen aber auch in allem Ernst möglich ist, habe ich zu meinem Erstaunen jüngst aus der von J. Kohmeyer herausgegebenen Deutschen Monatsschrift ersahren. Her steht Bb. I, S. 803 zu lesen (Hermann Deuberg ist der übeltäter): »sie äußerten, es sei merkwürdig, daß beide Leute noch immer kein Baar geworden seien. Sie paßten so vorstresslich zusammen, sie besonders, weil die Baronesse gleichssalls Musik liebte und übte.«

Mis ganz ebenhürtiges Gegenstürk zu dem höllichen Bauches

Alls ganz ebenbürtiges Gegenstüd zu dem höflichen Rauchverbote in Graz und Marburg (Sp. 334 vor. Ar.) verdient eine Barnungstasel am Eingange der Innbrücke in der Stadt Basserburg in Oberbayern auch weiter bekannt zu werden. Sie lautet: Im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit kann das Ablassen der natürlichen Bedürfnisse hier in feiner Beise gestattet werden. In keiner Beise? Bas mag die hohe Bolizei damit meinen? Ist etwa eine Kleinkinderschule in der Rühe oder werden aus einem andren Grunde besonders viel kleine Wesen über die Brücke gebracht, bei denen »das Ablassen der natürlichen Bedürsnisse« noch zuweilen in besonderer, späterhin nicht mehr gewöhnlicher Weise vor sich geht?

#### Beschäftlicher Teil.

In Janowit (Beg. Bromberg) ift ein neuer Zweigverein ins Leben getreten.

Der Zweigverein Königstein (Zaunus) hat fich aufgelöft. D. Sarragin, Borfipenber.



### Harzer Loden

Wasserdicht
Kamelhaarloden, Lodentuch usw. naw.
underwüßtig und farbecht im Tugen.
Damenloden bon 1,50 A, Herrenloden bon 3 A an, Joppen bon 12 A, Mintel bon 20 A Broben u. Breislifte frei.
LOUIS MOWOS,
Blankeaburg, Harz, Hr. Hs.
Grites Sarger
Loden-Speylai-Geichit.



Bad Salzschlirf Bonifactus-Brussen. Rheumatismus, Steinleiden.

Ankündigungen des Bades, ein Heft ärstlicher Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, ohne das Bad zu besuchen und ohne Berunstörung, in der Heimat des Kranken mit groesem Erfolg vorgenomme werden kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade-Verwaltung. [204]

Als Weihnachtsgeschent wird empsohlen

Deutscher Sprache Chrenkranz.

Was die Pichter unserer Muttersprache zu Liebe und zu Leide singen und sagen. Ungebunden 2,40 &, gebunden 3.4.

# Cinladung zur Vorausbestellung auf das Inhaltsverzeichnis der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 1886—1900.

Das Inhaltsverzeichnis der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, der Wissenschaftlichen Beiheste und sonstiger Veröffentlichungen des Vereins (1886—1900) wird um Neujahr 1903 im Verlage des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins erscheinen.

Sowohl die Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins wie auch die Wissenschaftlichen Beihefte haben sich im Laufe der Jahre zu Quellenwerken ausgewachsen, die sich für die deutsche Sprachsund Wortsorschung bald als unentbehrliche Hissmittel erweisen werden. In den größeren Aussähen wie in den kleineren Mitteilungen und nicht am wenigsten auch in den Beantwortungen des » Briefkastens« liegt in den nunmehr abgeschlossenen fünfzehn Jahrgängen eine große Fülle deutschen Sprachgutes vor. Bisher war die Benutzung und Ausbeutung dieser wertvollen Fundgruben kaum möglich, weil es an dem notwendigen Hissmittel sehlte: einem zusammensassenden erschöpfenden Inhaltsverzeichnisse. Dieser Mangel ist längst empfunden und in Juschriften von Zweigvereinen und Mitgliedern an die Vereinsleitung wiederholt beklagt worden.

Bereits im Binter 1898/1899 hatte sich ber bamalige Vorsitzende bes Deutschen Sprachvereins, Oberst Schöning, der Frage mit der ihm eigenen Wärme und Tatkraft angenommen und — zunächst vergeblich — nach einer geeigneten Kraft gesucht, die sich dieser mühseligen Arbeit unterzöge. Denn darüber konnte kein Zweisel bestehen, daß ein solches Werk, das zugleich den Bedürfnissen der Wissenschaft und den Bedürfnissen des Sprachvereins in bezug auf seinen Werdegang und seine wichtigeren inneren Vorgänge Rechnung tragen muß, nur von einem mit der Entwicklung des Vereins vertrauten Versasser und nach einheitlichen Gesichtspunkten zu schaffen war. Auf Schönings Vitte hat dann im März 1899 Dr. Günther Saalfeld sich bereit erklärt, die Arbeit zu übernehmen.

Sie liegt nunmehr im Druck nahezu vollendet vor.

Die Herausgabe des Inhaltsverzeichnisses, die man nicht mit Unrecht als eine Ehrenpflicht des Vereins gegen seine Mitglieder wie gegen die deutsche Sprachwissenschaft bezeichnet hat, ist somit zur Tatsache geworden. Dabei haben wir es sür nühlich gehalten, außer der Zeitschrift und den Wissenschaftlichen Beihesten auch die übrigen vom Vereine herausgegebenen wichtigeren wissenschaftlichen Arbeiten zu berücksichtigen und zwar: 1. Erler, Die Sprache des Bürgerlichen Gesethuches; 2. Deutscher Sprache Ehrentranz; 3. Zöllner, Fruchtbringende Gesellschaft; 4. Meigen, Deutsche Pflanzennamen; 5. Schrader, Vom neuen Neich.

Alle in diesen Beröffentlichungen behandelten Fragen, wissenschaftlichen Erörterungen usw. wird der Benutzer nunmehr mit hilfe des Inhaltsverzeichnisses unter den bezeichnenden Stichworten leicht auffinden. Wir geben umstehend eine Seite des Bertes als Probe und fordern zu zahlreichen Bestellungen des Berzeichnisses auf, die wir an die Geschäftsstelle des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin, W.30 Mohstraße 78, zu richten bitten.

Der Preis des mehr als 20 Bogen umfassenden Inhaltsverzeichnisses beträgt bei Vorausbestellung bis zum 1. April 1903 geheftet 3 & (bei postfreier Zusendung 3,30 ./.). Bei Sammelbestellungen durch die Zweigs vereine des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins auf mindestens fünf Stück erfolgt die postfreie Zusendung an die Bereine zum Preise von 3 ./. für das Stück. Bom April ab erhöht sich der Preis auf 4 ./. (postfrei 4,30 ./.).

Der Gesamtvorstand des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

Otto Sarrazin.

Judicirn, verteilen B139 Judicii B270, 119 judicium F83 - ignis 90 189 Judija (hebr. Luther) 181 156 jubich verächtlich = jubich (baltifch) [Jude 8 2 180 **88 29** Bub Gub, ab. ohne folde Binbung: jüb. Ausfpr. bes anl. ftimmb. f 00 Bungelden 283 171 **†260** Anger ndl. discipel (discipulus) B1 185 - Mpostel Christi als bie Jüngeren 8221 -, die, und die jungeren 22 124 jünglingfrisch: Jung-Goethe 87 Juliand, nördl. 88 7 [273 Jutting, B. A., bibl. 28tb. 281 156 Jugements d'Oléron (altfranz.) **28 8** 13 Jugend, Ginfluß auf die 94 168 (Beitichr.): bespottelt . Schrift= leitung. 97 175 -. G. Birthe Runftverl., München: fprachunt. Außerungen 98 207 - bucheret, Saterländ., für Anaben u. Mäds-chen, hgg. v. Jul. Lohmener 99 17 -bund, Deutscher 95 56 -= Post: Rutterspr. von Lohmann E 328 -schrift, östr.: »Griß' Gott!« 87 145 -schriften, Die Fremdw. in ben — 87 186 f. -, Preisaus-ichreiben f. vaterl. — (Aldbich. Berband) 98 130 - Deutsch. Von Wilh. Schirmer 93 97 - sprache Goethes, Die. Festwortrag, gehalt. auf b. Erft. Sptvimig. zu Dresden am 9 Oft. 87 v. Steph. Baetolbt, 87 265ff. -= und Boltsichriften, Bbifchg. ber Fremdw.: von 3del 95 141 ff. 164 ff. Jul, Julmond 98 36 Jules Schulze 87 152 Juli 98 35 ff.

aber Jibengassen B<sup>2</sup> 180 - bart, Justane 89 21 - born, - tiriche B111 - bueb B<sup>2</sup> Juste 89 20 82, 32 s. - beutsche Sprachschre 97 12 - leim, - pech s. Asphalt B1184 - Second Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprach Sprac Jun **98** 38 Junctum: Judjalbe 96 65 Jung, Jüngling B284, 94 ff. Jung, Alexander: Die Sprachen ber Bölfer @ 177. 324 Jungbeutschland 00 93 - u. 3 .= Elfaß, hgg. von G. L. Kattentibt 95 259 Junge Gefellen: Sprachverberb. B127 -tinder B1161 Jungens 90 127 95 29 f. 81 19 82 34. 117. 186 -borre, ber 3. 281 20. 135 Junger Goethe B1 207. 2361) - Mann eines Raufmanns = Geschäftsgehilfe 282 123 Jungfer: ein mit einer Falltur verfebener Abgrund, baber: die 3. fuffen 83 135 - im Grunen = Schwarzfümmel \$111 -hündchen Jungfrau 87 154 \$8 169 - und Jungfer B<sup>2</sup> 124 - ft. Demoiselle ob. Mamsell 00 100 -, eiserne: Folterwertzeug B<sup>3</sup> 135 - Waria B<sup>1</sup> 112 - v. Orleans (Schiller) B<sup>1</sup> 93 -: Prol. 2. Auftr. 9589 †) -en, bie B194 Jungfra [u] w 88 147 -en: Sprach= perderber \$1 27. 35 Junggefelle: einluzzo 81125 -n, bie 9194 Jungherr, m., Ilrform v. Junter **23** 3 3 3 1 Jung: Berfertum 86 12 Juni 98 35 ff. Junij (nbl.) **B**<sup>1</sup> 103 Junioren 99 247 Juniperus (Scheffel) 91208

Junius, Juristendtsch. (Zur guten Stunde) 95 26\*) [88 31 [98 8 31 Junter aus junc - herre (Jungherr) Junter, Seinr.: Aussagewort mit salse 00 125 Junter Marten - ber wilbe Jager im Babifchen 81 1091) - tum 28 2 131 Jupiterenelte \$ 111 Jupons **99**257 Juppiter 28292 Jurament (nieberöftr.) 86 38 Jura=Simplonbahn: Berwaltg. begünstigt die Französierung des Kantons Wallis 92 156 Jurisch, Breslauer Sprachfünden 96 237 97 11 f. Brunnen, aus dem d. Storch d. Jurisdiktion B1 107 klein. Jungen holt B1 20 -schule Juris, Doctor J. B1 43 - Prof. Schule für J., nicht Schule des ((Thomasius) B2 108 Jurift, Gin fprachreinigenber, bes vorig. (18.) Ihots. Bon Th. Matthias 96 17 ff. - en als Sprach= fubler v. Bahrer 89 84 - ftubieren b. alten volfstuml. Rechteaufzeich= nungen u. fammeln die felteneren Bört. u. Nusdr. B154 -, Schrift-iprache der — B2 173 - in d. Fr. Ges. F 35 -= Deutsch vor u. nach Einführung d. öffentl. Gerichtsver= fahrens 87171 -. — Köln. Ztg. 92 143. 150 171 f. -: Brief von R. v. Gneist 92 182 - 93 94 ff. -. — Köln. Ztg. 93 125 -. — Dtich. Barte 95 62 - u. (gewöhnl.) Difc. 96110 -, Zum. — Köln. Ztg. 96 206 - 00 135 ff. 23 158 - iprache 96 144 - (Moscherosch) 93 52 uriftisch = rechtstundig 99 103 -e Sandel (Thomasius) B 2106, 1 -e Person (B. (8.) 8884 -er Handel (erster) d. dritt. Teiles (Thomasius) 82103 - Stoff f. b. »häufigteitse Fragen 93 93 - es: häufigteitse untersuchungen 400000 Worte B1 32 -e Terminologie d. Entwurfes eines burgerl. Bejegb. f. b. Difc. | Jumelen - Befchmeide 9717 [129

73 Reich in difch. Sprache 88 82 - e Bifchr. f. Eis.-Lothr. 91 8 Jury 87 281. 283 99 242 -, das Gewissen ber 87 282 -, Herr ber —; Jurybant 87 282 jus (Fieischsaft) 86 108 jushina (Jaufe) 96 15 Juft, Smig. dticher. Volkswört. 96 153 97 127 00 144 juftament (nieberöftr.) 86 38 Justification — Richtigsprechung Justine B8 98 [88 107 f. Juftinger, Konrad: Chronit ber Stadt Bern B1227 Juftinus, Ostar: Zum Kapitel b. Ausweisungen 86111 - (Nation.= 8tg.): gantirte Händchen 89 120 -, Schlef. 8tg. Bhilister 99 99 Justis u. Mursinnas Unnalen ber dtich. Univerfit.n (Marburg 1798) 28 2 112 Juftizcommiffion b. Reichstages (warum nicht J.ausschuß?) 86 86 gefege 8685 - (bes Reichs) um= faffen 1796 Baragr., Art. od. Gage 86 101 Juftigminifter von Bombard 92 Buftigminifter: Schriftleiter 94 231 -, preuß., hat Rothes Rangleis ftil an jed. preuß. (Bericht in 1 Ab= jug zusenben laffen 96 71 Juftigminifter, preuß., Schon= ftebt: Weichaftefpr. tunlichft fremb= morterfrei! 97 7 Juftizministerialblatt, Inhalt eines Beichluffes b. Rammerge richts 94 23 - für das Königreich Bayern: Empfehlung von Bruns' Amissprache 97 171 Juftigminifterium, Rgl. Bahr.: Gerichtsipr. v. unnöt. Fremdw. gu jäubern 96 46 -, Grhzgl. Deck-lenburg.: [prachl. Musterl. 96 72 Justus B<sup>3</sup> 98 -, Anleihen b. Spr. — Wien. Tagebl. 94 66 -, Th.,

**R**, bas: Aussprache seitens bes Kabe, Reinhard, 87 240 f. 247 -, Känädä 99 242 **Leinbes 87** 167 -: ber 5. Bb. b. linsere beutsch. Wba. 88 51 f. E Känguruh 86 5 Grimmschen Börterb., 1873 be- 285 -, Die beutsch. Sprachv. 88 Kärfer, Katl, I endet; Berf.: Rud. Hildebrand 95 4 f wird zuch (Lautverschiebung) 2889 I im Innern d. Wörter 28 199 st: Stämme auf — (hbtsch. == ch) **29 8** 170 taai holl. == Luai (f. a. **R**ai) \$1239 Raaienbrot, ndl., wohl aus »Sa= jenbrot« 95 180. 226 Kabade 28 3 30 kabák m. rusi., bast. ber Kabád Raeding, F. B.: Haligleites. Kabale und Liebc, v. Schiller (14 ! Untersuchungen 93 93 94 167 Rabale und Liebe, v. Schiller (14 u. IV 9) \$1 207. 212 \$3 50. 69 Rabbaliften B259 Mnm. Rabel (mlat. capulum) \$3 14. 16. 77 -amen (Sulfius) 23 18 Rabieschen 23 29 Rabinettsbefehl Friedrichs bes Gr. vom 21. Nov. 1773 \$1 2367) -ordre - Allerhöchster Erlag 92 ' Ralber 87 206 -fropf \$ 111 88 99 86 - ftüde 90 52 Rablian B3 14 (24) 10)

23 16

76. 95 -, Leibniz u. die deutsch. Spr. - Lpz. 3tg. 8998 -, 91 190 tabegis altpreuß. 28 28 Rabett 81 238 - = Seefabett 99 58 - enanftalten, Lehrplan: Er= laß d. Raifers in Bezug auf bas tá bitis lett. 33 28 [Difche. 9081 f. laditi flaw. = räuchern B 8 28 [8 3 30 | fabud aus lat. caducus 8 3 186 d) 95 48 178 96 6 99 137 ff. \$2 32. 40 -s Saufigfeitswtb.: auf 10 Borter mit =chen fallen nur brei m. =lein 23 168f. Kähler, v. (Marienwerder) 95 67 98 73 99 45. 124 Ratiche B3 29 Kämmerlein (Grab) \$3 120 Mabufe (Mombuje) = Chiffstuche Mampf, Bilh., Frantf. Apfelweinu. Beinftube: Deutsche Speise= Raddid, ber, = Bacholber B3 28, tarte 91 57

Rärfer, Karl, In tyrannunculos (bespr. v. Erbe) B 1 196. 234f. B 2 141\*) 92 142 f. 148 93 129\*) (färger) B2 35 Rarntifches Bib. v. Lerer \$151 Rartnerisches Gemeindeblatt: Fremdiv. i. d. Gemeindeamtierung Rärtnern 282 82. 37 [88 15 Rafchte (f. Raftanien) in Strafb. 99 47 Rafe 86 52 929 - blume \$ 22 = Gänsebl. P 111 Raftchen u. Raftlein B3 172. 179 Raften (öfterr., bef. Wien) = Roß-Raftanien 99 28 - B2 34 B3 69 Rafiner, Abrah., Gotth., Über b. Bortrag gelehrter Kenntn. i. d. beutsch. Spr. B2 104 -, Briefwechsel mit (Vellert: Umstellung nach und 2147 - 8 Werke 92 zu verbeff., durch öffentl. Unfehn musse berechtiget werden E 76 Rahlbüchse B 111
-, Aus dem Gedichte » Leutsch = Rahle, B., Der Wortschap der lands gerettete Ehre . (80 -.

Ranguruh 865 -8 am Simmel

Bas hippotrene auf Deutsch heißt & 247. 30ff. Ratel 28 171 Rapchen 28 8 32 Räsi 23 171 täufliche Anerbietung nbl. veislunge u. veiling B 1 100 - machen nbl. veilen B 1 100 . Raffee j. a. Café 86 5 88 114 96 75 -, Kaifer=, Hohenzollern=, 97 121 - (haus) 00 179 - ftrauch \$ 12 -wide \$ 111 Raffer aus talmudifch u. rabbinifch ber kophri, Dorfbewohner, von hebr. kaphar, Dorf 90 66 Rafill = Desinfector, Rafiller Mastocher, Masentjeucher, Ge-fundheits-Ingenieur 92 120 Kaftan üb. Chriftent. u. Riepfces herrenmoral 97 175 -, Breug. Šahrb. **99** 265 nach und K<sup>2</sup>147 - 8 Werfe 92 Rahillita: Angelica B<sup>2</sup>62. 118ff. 112 -, Ob eine Gesellsch., die Spr. Kahl, Wish., Wda. u. Schriftipr. zu verbess., durch öffents. Ansehn im Essay 93, 153 f.

Bauern 00 290f.

Um Ruftenfaum. Erzählungen 98

86 bis 00: 3g. 1896—1900 b. Zischr. d. A. T. Sprachos. — B.1 B.2 B.2. Wiss. Beihefte 1. Reihe (Heft 1—5); 2. Reihe (6—10); 3. Reihe (11—20). — E: Oslad. Sprache Chrentrang. — F: Jöllner, Fruchibr. Geselhaft. — G: Erler, Sprache d. Burgerl. Gesehd. — B: Weigen, Otich. Pflanzennamen. — R: Schrader, Bom neuen Reich.

| · · |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     | • |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   | · |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
| •   |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |

111 41



DOES NOT CIRCULATE

NON CED CITY THEFT

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California



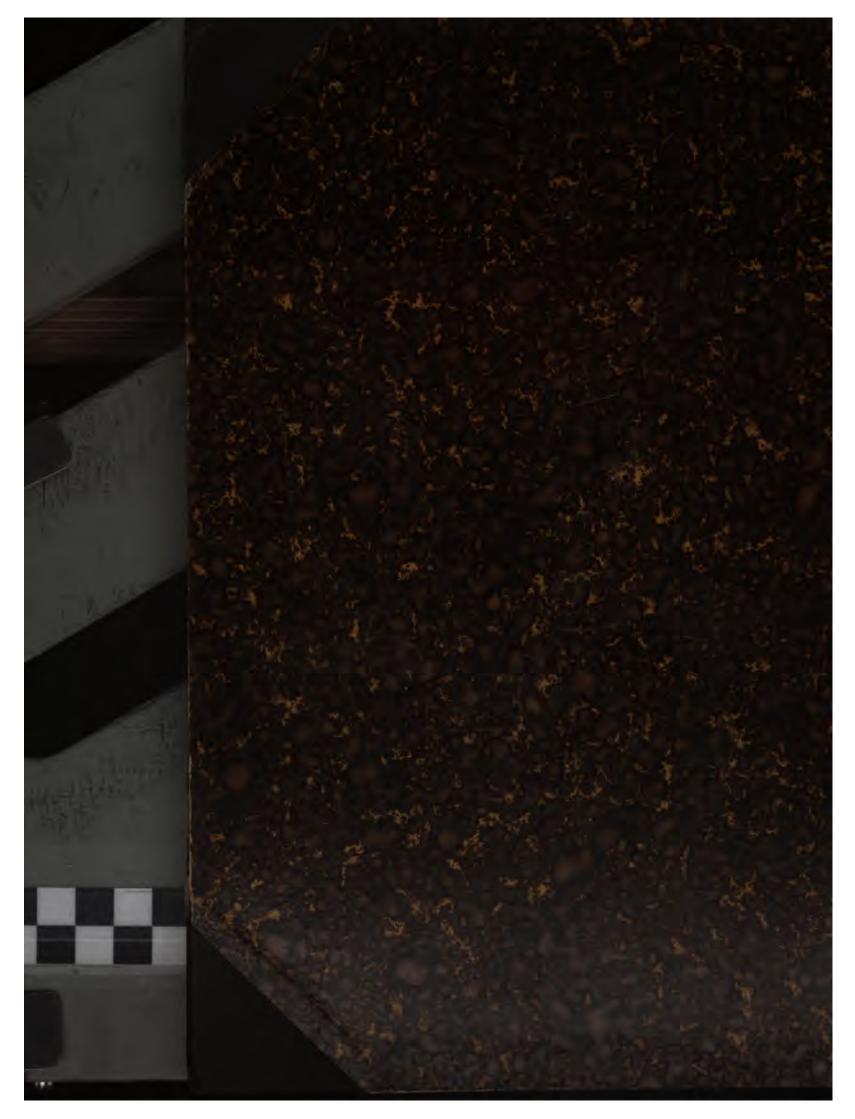